



# THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE

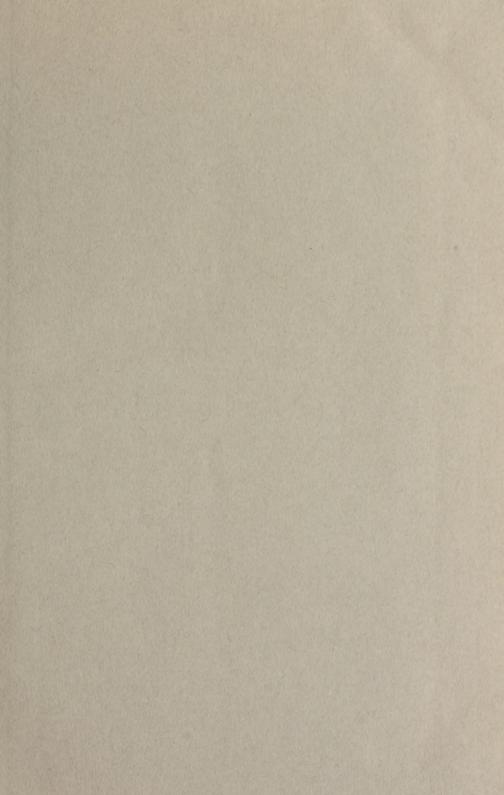

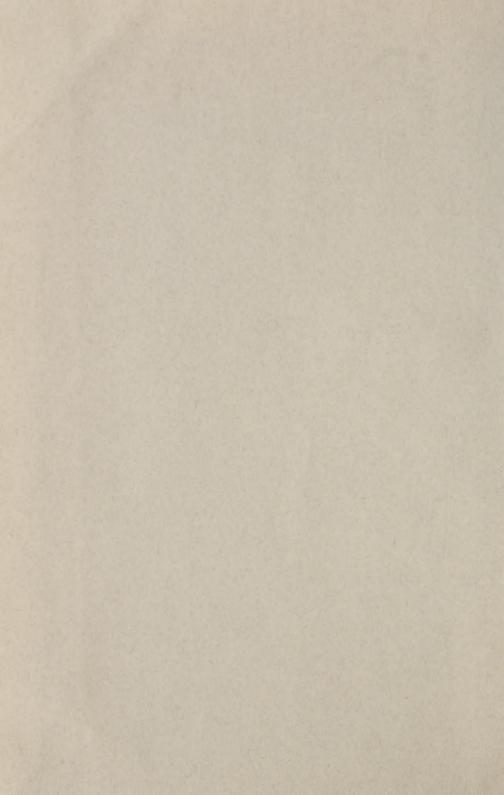







# Die Sohenzollern und das Keich.

Von der Gründung des Brandenburgisch-Preußischen Staates bis zur Wiederherstellung des Deutschen Kaisertums.

Don

Eledor von Köppen.

Zweite Auflage.



Glogan.

Derlag von Carl flemming.





# Die Cohenzollern und das Reich.

Preußens Ball und Miedererhebung unter Bönig Elriedrich Wilhelm II. und Elriedrich Wilhelm III.

Don

Eledor von Köppen.

Mit 54 Bildern und 5 Karten.

Zweite Auflage.



Glogau.

Verlag von Carl flemming.

Ulle Rechte porbehalten.



8 JUN-8

## Allustrationen und Karten.

#### Titelbild.

Wilhelm I., deutscher Kaifer und König von Preugen.

#### Holzschnitte.

|                                                                 |     |    |     |     |      |    | Pette |
|-----------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|-------|
| König Friedrich Wilhelm II. Nach einem Bilde von 21. Graff      |     |    |     |     |      |    | ()    |
| Das Brandenburger Thor in Berlin von Th. Blätterbauer .         |     |    |     |     |      |    | 75    |
| König Friedrich Wilhelm III. Nach f. Krüger                     |     |    |     |     |      |    | 107   |
| Königin Luise. 27ach einem alten Stiche                         |     |    |     |     |      |    | 109   |
| freiherr vom Stein nach H. Scherenberg                          |     |    |     |     |      |    | (60)  |
| prinz Wilhelm, 9 Jahre alt, von J. Heusinger                    |     |    |     |     |      |    | 175   |
| Kaiser Alexander I. Nach einem Bilde von Kügelgen               |     |    |     |     |      |    | 231   |
| Generalmajor von Scharnhorst. 27ach dem Stiche von f. Müller    |     |    |     |     |      |    | 108   |
| Wilhelm von Humboldt. Nach dem Stiche von f. Krüger             |     |    |     |     |      |    | 317   |
| ferdinand von Schill. 27ach einem alten Porträt                 |     |    |     |     |      |    | 321   |
| Staatskanzler fürst hardenberg. 27ach dem Stiche von f. Müller  | : · |    |     |     |      |    | 55 t  |
| Tod der Königin Luise von J. Weißer                             |     |    |     |     |      |    | 332   |
| Nork. Nach einem Porträt von Woltze                             |     |    |     |     |      |    | 511   |
| pork und Diebitsch an der Mühle von Poscherun von 3. Scholt     |     |    |     |     |      |    | 357   |
| Norf vor den preußischen Ständen von 3. Scholt                  |     | •, |     |     |      |    | 363   |
| Die freiwilligen von 1813 von J. Scholtz                        |     |    |     |     |      |    | 372   |
| Daterlandsliebe von G. Graef                                    |     |    |     |     |      |    | 375   |
| Blücher von Adolf Menzel                                        |     |    |     |     |      |    | 379   |
| Gneisenau. Mach einem Stiche von fleischmann                    |     |    |     |     |      |    | 393   |
| von Lützow. Nach einem alten Stiche                             |     |    |     |     |      |    | 1()() |
| Einsegnung des Sutzomschen Freicorps in der Kirche zu Rogan von | £.  | m  | art | e r | ît e | ia | 110   |
| Lützowiches freicorps von Richard Knötel                        |     |    |     |     |      |    | 111   |
| Theodor Körner. Mach dem Porträt von Emma Körner                |     |    |     |     |      | ,  | 145   |
| Viktoria! von Adolf Menzel                                      |     |    |     |     |      |    | 476   |
| Preußische Candwehr 1813 von Richard Knötel                     |     |    |     |     |      |    | 177)  |

| SI                                                             | eit |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Bulow von Dennewig. 27ad Greve                                 | 8   |
| Thumen bei Dennewig von J. Scholy                              | 91  |
| Pork bei Wartenburg von G. Bleibtren                           | 00  |
| Freiwillige Jager 1815 von Richard Unotel                      | 1 > |
| Kaifer frang 1. 27ad einem Bilde von Ediavoni                  | 21  |
| Erftirmung des Grimmanichen Thores von G. Bleibtren            | 31  |
| Bliders Rhemmbergang bei Canb von W. Camphanien                | 11  |
| Wellington. 27ach einem Bilde von Lawrence                     | 2   |
| Bluder und Rostig von E. Bunten                                | 21  |
| Emtreffen Bluders bei Belle Alliance von G. Bleibtren          | 56  |
|                                                                |     |
| Karten.                                                        |     |
| Prengen unter König Friedrich Wilhelm II. von 1786 1797        | 5   |
| Preußen unter Konig Friedrich Wilhelm III. von 1797-1807       | 0.1 |
| Plan der Feining Kolberg im Jahre 1807                         |     |
| Schlacht bei Prenfiich Eylan am 7. und s. februar 1807         | 51  |
| Prengen unter König Friedrich Wilhelm III. von 1807-1815       | 91  |
| Schlacht bei Leipzig am 16. und 18. Oftober 1813               | 28  |
| Edication has Girne and Balla Illiance and 16 and 10 Juni 1015 |     |

### Anhalt.

Preußens fall und Wiedererhebung unter König friedrich Wilhelm II und friedrich Wilhelm III. 1786—1815.

|                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Preußen im ersten Jahrzehnt des Revolutions-Teitalters und die Regierung König |       |
| Friedrich Wilhelms II. 1786-1797                                               | 3     |
| Preußens fall und des Deutschen Reiches Auflösung im ersten Jahrzehnt der      |       |
| Regierung König friedrich Wilhelms III. 1797—1807                              | 103   |
| Preußens Unglücks- und Prüfungsjahre. 1806—1813                                | 162   |
| Preußens Prüfungsjahre. 1807—1813                                              | 293   |
| Preußens Erhebung                                                              | 350   |
| Die Befreiungskriege 1813-1815                                                 | 377   |



# Preußens fall und Wiedererhebung

unter

König Friedrich Wilhelm II.

und

König Friedrich Wilhelm III.

1786-1840.



### Preußen

im ersten Jahrzehnt des Revolutions-Zeitalters

und die

#### Regierung Königs friedrich Wilhelm II.

1786 - 1797.

er Vielgeliebte. In seinem späten Alter entrang sich der Brust des einsamen Königs Friedrich II. ein Ausruf, der uns einen tragischen Widerspruch in seinem Innern erkennen läßt. Der aufgeklärteste Monarch, den Europa gekannt hat, war "es müde geworden, über Sklaven zu herrschen," und hatte das Hochgesühl, über freie Männer zu herrschen, nie gekannt, noch kennen

wollen. In seinem Staate herrschte allein sein Wille. Das Leben des einzelnen hatte vor ihm nur so weit Wert und Geltung, als seine Kräfte dem Staate gewidmet waren.

Die vielbewunderte Größe Friedrichs, die rücksichtslose Strenge, mit welscher er im Interesse des Staates über Kräfte und Leben jedes einzelnen versfügte, das rastlose Schaffen seines Geistes hatte vielmehr etwas Dämonisches, übermenschliches, als etwas Anheimelndes. Dieses harte, spartanische Königstum Friedrichs II. stellte an den Unterthanen jeden Ranges die größten Ansprüche, ohne ihm dafür mehr zu gewähren als die Befriedigung, einem großen, ehrenvollen Ganzen anzugehören und für daßselbe zu wirken.

Bequem war das Leben in einem folchen Staate nicht. Friedrich hatte die ohnehin etwas schwerfälligen Norddeutschen aus ihrer gewohnten Ruhe und zu einer Anspannung der Kräfte fortgerissen, wie sie ihnen bisher nicht zusgemutet worden war. Selbst die Gebildeten im Bolse empfanden Unbehagen über seine Misachtung des Individuums, über die Härte und Willfür mancher seiner Regierungsmaßregeln, über seine Begünstigung der französischen Aufstärung und Bildung und Zurücksetung deutschen Wesens und deutschen Bers

bienstes, insbesondere auch über die Anstellung von Franzosen zur Aussührung der verhaßten Maßregeln des neuen Accisespstems, der Regie. Man sehnte sich nach einem neuen, milderen Zeitalter, und man erwartete von Friedrichs Nachsfolger eine größere Milde, freundlichere Rücksicht auf allgemein menschliche Antriebe und eine mehr deutsch-nationale Gesinnung.

Der neue Rönig, Friedrich Wilhelm II., war der Sohn von Friedrichs II. nächstältestem Bruder August Bilbelm, beffen traurige Schickfale uns aus der vorangegangenen Darftellung\* befannt find. Geboren am 25. September 1744, galt Friedrich Wilhelm bei der Kinderlosigkeit des Königs schon von Geburt an als der einstige Thronerbe und erhielt nach dem Tode seines Baters (12. Juni 1758) ben Titel eines "Bringen von Breußen." Den Unterricht bes jungen Pringen leiteten ber wurdige Oberkonsistorialrat Sack und ber Professor Bequelin, ein Schweizer von Geburt. Bu feinem militärischen Gouverneur erhielt er den Major Adrian Seinrich Grafen von Bord (1751). Friedrich arbeitete für den letteren felbst eine Instruction aus. Braktische und theoretische Ausbildung follten Sand in Sand geben. Die Notwendigkeit grundlichen Lernens follte ihm flar gemacht, übrigens mehr auf die Entwickelung eigenen Denfens und Urteils, als auf tote Gelehrsamkeit gesehen werden. Bor allem follte ihm Geschmack am Solbatenwesen, als "bem für einen Gbelmann schicklichsten Berufe" eingeflößt werden. Der Bring empfing eine ziemlich um= fassende Bildung: er lernte die neueren Sprachen (Frangosisch, Italienisch, Hollandisch und Englisch), so daß er sich in ihnen schriftlich und mundlich gut auszudrücken vermochte: er brachte es im Lateinischen bis zum Verständnis bes Bergil, aus welchem er einzelne Stellen feinem Gedächtnis einprägte. Bei bem Studium der Geschichte und der schönen Wiffenschaften zeigte er Verstand und Urteilstraft. Seine Erzieher machten jedoch den Fehler. daß fie der Phantafie des Böglings einen allzugroßen Spielraum ließen, fo daß seine Sinnlichfeit sich üppig entfaltete. Nach dem Tode des Prinzen August Bilhelm sette der König den drei nachgelassenen Waisen den Feldmarschall von Kalastein zum Obergouverneur. Um 28. Januar 1762 wurde der Bring zu Magdeburg burch den Konsistorialrat Sack tonfirmiert. Der blübende Jüngling, welcher die männliche Schönheit seines Baters geerbt hatte und beffen liebenswürdige und freundliche Unterhaltung gerühmt wird, scheint einen vorteilhaften Gindruck gemacht zu haben. "Gie muffen, Sire," schrieb ber Marquis d'Argens an den König (29. März 1762), "mit dem Prinzen von Preußen sehr zufrieden gewesen sein; jeder, der ihn in Magdeburg gesehen, sagt unzähliges Gute von ihm." Der König war jedoch anderer Ansicht und warf seinen Lehrern ihre Nachsicht vor. da des jungen Prinzen Gifer und

<sup>\*</sup> Vergl. Bb. II. S. 192 u. f., sowie S. 269.

Auffassungsfraft für die Geschäfte, sein Fleiß und die Entwickelung seiner Denkfähigkeit ihm keineswegs genügten. Seine Unzufriedenheit wurde durch die Berichte, welche er über die ausschweisende Lebensweise des Prinzen erhielt, gesteigert. Bon blühendster, überschäumender Körperkraft, liebenswürdig, durch seine hohe und edle Gestalt alle Blicke auf sich lenkend, lebte der Prinz in üppiger Verschwendung und knüpfte zahlreiche Liebesverhältnisse an, in welche der König nicht immer schonungsvoll eingriff.

Um seiner Sinnlichfeit eine beilsamere Richtung zu geben, vermählte ber König den Bringen von Breußen (14. Juli 1765) mit der durch hohe Schonbeit ausgezeichneten Bringeffin Elifabeth von Braunschweig. Nun gestaltete sich das Berhältnis des Prinzen zu seinem königlichen Oheim freundlicher. Das junge Baar war öfters zum Besuch in Sanssouci und brachte neues Leben in die fast verödeten Räume. Konzerte wechselten mit theatralischen Borstellungen und anderen gesellschaftlichen Bergnügen. Aber neue Trübungen blieben nicht aus, die Ghe war feine glückliche, "Der Gemahl, jung und sittenlos, einem schwelgerischen Leben ergeben, von dem seine Berwandten ihn nicht entwöhnen konnten," - schreibt König Friedrich - "machte sich fortwährend der Untreue gegen seine Gemahlin schuldig; die Bringessin, die in der Blüte ihrer Schönheit mar, fühlte sich durch eine folche Vernachläffigung ihrer Reize tief gefrantt; ihre Lebhaftigfeit und die gute Meinung, welche sie von sich hatte, brachten sie auf den Gedanken, das ihr zugefügte Unrecht zu rächen, indem sie Gleiches mit Gleichem vergalt. Sie fiel rasch in Ausschweifungen, welche benen ihres Gemahls wenig nachgaben. Familienstreitigkeiten brachen aus und wurden bald öffentlich befannt. Die daraus hervorgehende Antipathie raubte jede Hoffnung auf Nachkommenschaft." - Die Che wurde unter Buftimmung bes Königs wieder gelöft (18. April 1769). Die Prinzeffin Glisabeth wurde vom Hofe entfernt und nach Stettin verwiesen, wo sie im höchsten Alter (18. Februar 1840) starb.

In diese Zeit der ersten, unglücklichen She des Prinzen von Preußen mit Elisabeth von Braunschweig fällt seine erste Bekanntschaft mit Wilhelmine Enke, der späteren Gräfin Lichtenau (1767).

Der Prinz unterhielt bereits seit längerer Zeit ein leichtes Liebesverhältnis mit der ältesten Tochter des Musikers Elias Enke, welche Choristin und Figusrantin bei der italienischen Oper war. Er besuchte die Opernvorstellungen und befand sich auch häufig hinter den Coulissen. Hier sah er eines Abends ein blasses, junges Mädchen, das ihn freundlich und ehrerbietig grüßte. Er trat auf sie zu, fragte, wer sie sei, und ersuhr, daß sie Wilhelmine Enke heiße, noch nicht dreizehn Jahre alt sei und ihrer Schwester Garderobengegenstände in das Theater getragen habe.

Der Pring faßte alsbald ein lebhaftes Intereffe für Wilhelmine Enke. Er

trug für ihre Erzichung Sorge, gab ihr selbst Unterricht in der Musik, der Geographie und Geschichte und fühlte sich lebhaft von ihr angezogen. Wilhelmine war nicht gerade von regelmäßiger Schönheit; allein mehr als ihre schelmischen Augen, ihre blendend weißen Zähne reizten die frühzeitig entwickelten, klassisch schonen Formen des jungen Mädchens seine Sinnlichkeit, fesselten ihn ihr lebhafter, witziger Geist, ihre liebenswürdige Reckheit, ihr Hang zu Luzus und Leichtsinn.

Dieses Verhältnis des Prinzen mit Wilhelmine Enke dauerte auch fort, nachdem er auf den Bunsch des Oheims drei Monate nach der Trennung von seiner ersten Gemahlin in eine zweite Ehe getreten war (19. Juli 1769), und zwar mit Luise, Prinzessin von Hessenschaft Auch diese Ehe war feine glückliche und die neue Prinzessin von Preußen wenig geeignet, den Prinzen aus den Banden zu befreien, die ihn umfangen hielten. "Der Prinz hat ein sehr unangenehmes Leben in seiner Häuslichkeit," bemerkt die Obershosmeisterin von Voß («Neunundsechzig Jahre am Preußischen Hosse»), "die Prinzessin ist sehr unartig mit ihm."

Der König wurde hocherfreut, als dem Prinzen aus dieser Ehe ein Sohn geboren (3. August 1770) und dadurch der weiteren Thronfolge eine Bürgschaft gegeben wurde. "Ein Greignis, das für mich und für mein ganzes königliches Haus so wichtig ist," schrieb Friedrich II. an einen Freund, "hat mich mit der lebhaftesten Freude erfüllt; und was mir diese Freude noch inniger macht, ist, daß sie das ganze Vaterland mit mir teilt. Könnte es einst auch mit mir die Freude teilen,

ganze Vaterland mit mir teilt. Könnte es einst auch mit mir die Freude teilen, diesen jungen Prinzen auf den ruhmvollen Bahnen seiner Vorfahren schreiten zu sehen!" — Es war der nachmalige König Friedrich Wilhelm III.

Noch einmal schien ein freundlicheres Verhältnis zwischen dem Könige und seinem Neffen sich entwickeln zu wollen. Der König ließ diesem in Bezug auf die Enke jest volle Freiheit und ließ ihm sogar 20000 Thaler auszahlen, um für seine Geliebte eine Villa in Charlottenburg anzukausen, und gab dieser zu wissen, sie möchte den Prinzen nur von der Hauptstadt fernhalten, damit er nicht in sonstige Bekanntschaften verfalle.

Wenn König Friedrich seinem Neffen und Nachfolger auch keinen Anteil an der Staatsregierung gestattete, vielmehr allein der Lenker der Staatsmaschine war und bleiben wollte, so ließ er ihn doch sorgfältig in allen Zweigen der Staatsverwaltung unterrichten. Er vertraute ihm sogar eine wichtige Sendung nach Petersburg an (Oktober 1780), mit deren Ersolg er — wenigstens dem Anscheine nach — zufrieden war. Den Lobspruch, den er dem Prinzen für sein militärisches Verhalten im Bayrischen Erbsolgekriege erteilte, haben wir bereits gehört.\* Dennoch hatte das gute Einvernehmen zwischen dem Könige und seinem Neffen keinen Bestand.

<sup>\*</sup> Bergl. Bd. II. S. 516.

Der König sah in dem Mangel an Selbstbeherrschung, der Unlust zu ernster Beschäftigung, der immer wieder hervortretenden zügellosen Sinnlichkeit, dem Hange zur Verschwendung bedenkliche Fehler des künftigen Regenten, welche durch sein Wohlwollen, seine Herzensgüte und persönliche Liebenswürdigkeit nicht aufgewogen wurden. Der Staat Friedrichs, welcher vorzüglich auf der persönlichen Befähigung des Monarchen und auf seinem ernsten Willen, mit seinem ganzen Sein und Schaffen in der Fürsorge für das Wohl des Staates aufzugehen, beruhte, bedurfte auch für die Zukunft noch eines königlichen Feldsherrn voll Kraft und Energie und eines reformatorischen Gesetzgebers, und Kriedrich Wilhelm schien zu keinem von beiden die Anlage zu haben.

Bei der zunehmenden Kränklichkeit und Hinfälligkeit Friedrichs II. wurde die Stellung des Prinzen von Preußen eine immer bedeutendere. Schon wandte man sich der aufgehenden Sonne zu. Man hoffte, daß der künftige Herrscher eine glücklichere Zeit herbeiführen würde. Man wußte, daß er einer milderen und gemäßigteren Lebensauffassung zuneigte, daß er persönliches Wohlwollen und Menschenfreundlichkeit hegte und nicht auf die äußerste Ausnuhung der Kräfte seiner Unterthanen für den Staatszweck ausgehen würde. Nachdem das große blaue Königauge, welches durch nahezu ein halbes Jahrhundert so treu für Preußen gewacht, sich zum ewigen Schlafe geschlossen hatte, da richteten sich die Blicke des Preußenvolks vertrauensvoll auf seinen Nachfolger, den man als den "Vielgeliebten" begrüßte. Selbst durch die Totenklagen der Dichter (Gleims u.a.) um den dahingeschiedenen großen König drang die trostvolle Hoffnung hindurch, daß auf das eiserne Zeitalter unter dem großen König nun ein goldenes Zeitsalter unter dem Bielgeliebten solgen werde. Friedrich Wilhelm aber kannte keinen edleren Ehrgeiz, als den Namen des "Vielgeliebten" zu verdienen.

Friedrich Wilhelm besaß den ritterlichen Sinn seiner Ahnen und ein lebendiges Gefühl für seine königliche Würde und für die Großmachtstellung seines Staates. Leicht erregdar, romantisch und empfänglich für hochsliegende Entwürse, besaß er doch nicht die Sicherheit und Festigkeit, um sein Urteil gegenüber anderen Meinungen selbständig zu vertreten und seinen Willen, wo er auf zähen Widerstand stieß, durchzusühren, sondern er ließ das seurig Ersgriffene wieder sallen, wenn andere Einflüsse auf seine Entschließungen die Oberhand gewannen. Sin tapserer, ritterlicher Herr, ist er somit doch nur der ersten Hälfte seines Wahlspruchs, welcher lautete: «Sincere et constanter» (aufrichtig und beständig) überall treu geblieben. Seine ersten Regierungsshandlungen schienen die Erwartungen, welche das Volk in den Vielgeliebten setze, vollständig zu rechtsertigen.

Die verhaßte Regie fiel und mit ihr jenes Heer von Schmarogern, von Kaffeeriechern u. f. w., welche das Land seit einer Reihe von Jahren sustematisch ausgesogen hatten. Noch im September 1786 befahl der König, 834 Regie-

beamte zu entlassen und die Gehälter eines großen Teils der übrigen zu verringern. Das Land atmete auf; aber in der Staatskasse entstand ein bedentlicher Ausfall, und der gutmütige König konnte sich nicht entschließen, zur
Deckung des Ausfalls rechtzeitig neue, gerechter verteilte Stenern aufzulegen.
Das Bolk, welches dem wohlwollenden Könige zujubelte, ahnte nicht, daß das
aufgehobene Tabaksmonopol in kurzem wiederhergestellt werden würde, um den
Geldverlegenheiten der Regierung abzuhelfen.

Noch mehr gewann sich der König die Herzen seiner Unterthanen dadurch, daß er den Justiz- und Polizeibeamten eine mildere Handhabung der Strafgesete besahl. Bewundernd erzählte man, daß er dem Justizminister des Kriminaldepartements gesagt habe, derselbe möge so wenig Todesurteile wie möglich fällen lassen; "soll aber getötet sein, so laßt die Marter weg!"

Der König mäßigte auch die Strenge im Herwesen. Die Werbeofsiziere erhielten "zum Besten der Menschheit" die Weisung, ihr hartes Handwerk mit Mäßigung zu betreiben. Friedrich der Große hatte die Leitung der Militärsangelegenheiten sich allein vorbehalten. Sein Nachsolger, welcher weder die militärische Sachkenntnis, noch die immense Arbeitskraft Friedrichs besaß, errichtete ein "Oberkriegskollegium" für die Militärangelegenheiten in sieben Departements unter dem Präsidium von zwei Kriegsministern (25. Juni 1787). Zwei verdienstvolle Offiziere aus der Schule Friedrichs, der wackere Möllensdorf und der ideenreiche General von Rüchel, standen dem Könige in seinen Bemühungen für die Armee bei. Auch in der Armee war der König bestrebt, alle Härten seines Vorgängers wieder gut zu machen. So wurde der Rittmeister von Blücher, dem Friedrich II. (Januar 1773) geheißen hatte, er solle "sich zum Teusel sicheren," mit zurückdatiertem Pensionspatent, ebenso wie York, den Friedrich entlassen hatte, in der Armee wieder angestellt und befördert.

Das Schulwesen lag in Preußen noch sehr im argen. Auf den Antrag des ersahrenen und hochverdienten Ministers Freiherrn von Zedlitz schritt der König zur Gründung von Schulseminarien, sowie auch eines Oberschulkollegiums, welches die stete Verbesserung der Schulen, die Einführung zweckmäßiger Lehrbücher, die Besolgung der besten Lehrmethoden betreiben und überwachen sollte (22. Februar 1787). Die in Versall geratene "Atademie der Künste und der mechanischen Wissenschaften" wurde wiederhergestellt und der Minister von Hertzberg zum Kurator derselben ernannt. Derselbe äußerte öffentlich, daß er sich hierdurch "mehr geehrt fühle, als durch den schwarzen Abler." Gleichzeitig wurde erklärt, daß vor allem deutsche Gelehrte in die Atademie ausgenommen werden sollten. Wirtlich wurden mehrere ausgezeichnete Männer teils sosort — wie Garve, Kamler, Selle, Engel —, teils in der nächstsfolgenden Zeit — wie Wöllner, Lucchesini, Tempelhoff, von Burgsdorff, Silberschlag, Vode, Ancillon, Erman, Teller, Meierotto, Klaproth — zu Mits



F. von Köppen, Hohenzollern,





gliedern der Akademie ernannt. Hertzberg stellte der Akademie vorzugsweise Preisaufgaben von praktischer Bedeutung, z. B. über Stallfütterung, Koppelswirtschaft, Straßenbau u. s. w., doch stistete er auch aus ihren Mitgliedern eine "Deputation zur Bearbeitung und Bervollkommnung der deutschen Sprache."
Im Gegensatz zu der Mißachtung, die Friedrich der deutschen Sprache



König Friedrich Wilhelm II.

und Dichtkunst bewiesen, wandte Friedrich Wilhelm, hauptsächlich durch Hertzberg dazu veranlaßt, sich der neuen deutschen Bildung zu. Freilich kannte auch Hertzberg nur die Litteratur der Aufklärer, nicht jene vollkommnere klassische Bildung, die von den Heroen des Weimarer Dichterkreises aus sich immer weiter zu verbreiten begann, und konnte nur in diesem Sinne auf den König einwirken. Im Volke aber erkannte man es mit Freuden, daß der König auch in dieser Beziehung dem französischen Wesen den Kücken kehrte. Als ber "alte Grenadier" Gleim sich an ben König wandte (23. August) und ihn um Schutz für die von Friedrich vernachlässigten deutschen Musen anslehte, antwortete Friedrich Wilhelm (bereits 27. August 1786): "Würdiger, lieber Getreuer! Zur Ausmunterung könnt Ihr der deutschen Muse, der Ihr in Euerm Schreiben vom 23. h. mit deutscher Treuherzigkeit das Wort bei mir redet, die Versicherung geben, daß ich mit Vergnügen ihr Beschützer sein werde. Besonders, wenn sich alle beutschen Dichter bemühen, Euch zu gleichen, und, jeder in seiner Art, den Eurigen gleiche Werke liefert. Ich din Euer gnädiger König."

Mag es nun auch recht gut sein, daß dieser letzte Wunsch des Königs nicht in Erfüllung ging und daß unsere flassischen Dichter Schiller und Goethe blieben, anstatt dem "alten Grenadier" nachzueisern, so war doch dieses von dem Könige geäußerte Interesse für die deutsche Dichtkunst ein sehr erfreuliches Zeichen. Auch eine Dichterin sollte sich des Schutzes und der Gunst des neuen Monarchen freuen. Wir nennen die von Friedrich II. mit Geringschätzung behandelte Karschin,\* die jetzt am späten Abend ihres Lebens noch ihren alten Lieblingswunsch in Erfüllung gehen sah.

Eines Abends wurde die damals schon ziemlich verschollene Poetin in das Haus des Oberhosbuchdruckers Decker berusen, wo die Erstaunte sich in hellscrleuchtetem Gesellschaftssaal dem vielvermögenden Wöllner gegenüber sah. Dersselbe, theatralisch in einen schwarzen Sammetrock mit flimmerndem Ordenskreuze gekleidet, begrüßte die Dichterin mit Versen, die ihrer durchaus würdig waren:

"Fren' Dich, Deutschlands Dichterin, Freu' Dich hoch in Deinem Sinn, Der König hat besohlen mir, Ein neues Haus zu bauen Dir!"

Aber das Glück selbst war der Tod der armen Frau. Sie konnte die Zeit nicht abwarten, dis das Eckhaus am Haackschen Markt, welches der König ihr erbauen ließ, ganz fertig war, sondern bezog dasselbe, noch ehe es vollsendet und ausgetrocknet war. Zur Einweihung gab sie einen großen Kaffee, zu welchem sie alle ihre Bekannten einlud. Bald darauf erkrankte sie, und nach kurzer Zeit stand in dem öden neuen Hause Sarg der Dichterin. Sie starb im siedziasten Lebensjahre (1791).

Mit Friedrich Wilhelm kam auch die deutsche Musik am preußischen Hofe zur Herrschaft. Er spielte als König das Cello weiter und hielt häusig Kammermusik ab, bei welcher bis zweiundzwanzig Musiker mitwirkten. Besonders war es der Klaviervirtuos Fasch, welcher in Berlin der klassischen Musik zum Siege verhalf. Der Versuch, den größten Tondichter der Zeit, Mozart, an Berlin zu sessen, gelang dem Könige nicht, doch war, nachdem im Opernhause Mozarts

<sup>\*</sup> Bergl. Bb. II. S. 534.

Meisterwerke, der "Don Juan" und die "Zauberflöte" zur Aufführung gestommen waren, der Sieg der deutschen Oper über die italienische entschieden. Auch im königlichen Schauspielhause am Gendarmenmarkt (jetzt Schillerplatz) mußte die französische Truppe einer deutschen unter der Leitung Döbbelins das Feld, d. i. die Bühne, räumen, und Ramler seierte die Eröffnung des neuen "Königlichen Nationaltheaters" mit einer Ode auf den "Preußischen Titus."

Zu den mannigfachen Regierungshandlungen, welche den wohlwollenden Sinn des Königs bekundeten und durch welche die Härten des fridericianischen Regiments beseitigt wurden, kam noch die Herzensfreundlichkeit seines Wesens, seine persönliche Liebenswürdigkeit und sein Gerechtigkeitssinn. Der letztere bestundete sich unter anderem in der Freilassung seiner geschiedenen ersten Gemahlin, Elisabeth von Braunschweig, aus ihrer Haft in Stettin. Es schien, als ob das Herz des neuen Monarchen nur für Güte Raum habe. Von allen Lippen klang sein Lob. Es hieß, auf den Cäsar sei ein Augustus gefolgt, und die Nachbarnationen blickten mit Neid auf dieses glücklich beherrschte Land, Preußen unter seinen Hohenzollern. —

Der Bug nach Solland. Auch Friedrich Wilhelms erftes Auftreten in der äußeren Politik war durchaus königlich und des Neffen des großen Friedrich würdig. Schon bald nach seinem Regierungsantritt bot sich für Breugen eine Veranlaffung, um felbstbewußt als Vormacht Mitteleuropas Den Schauplat bildete die von inneren Kämpfen erschütterte Republik der Niederlande. Hier standen sich zwei Barteien feindlich gegen= über: die pranische, welche die Erbstatthalterwürde in ihrer Macht erhalten zu sehen und zu erweitern wünschte, und die der Batrioten, welche die republikanischen Ideen vertrat. Jene hatte sich, seitdem Wilhelm III. die Krone Großbritanniens mit der Erbstatthalterschaft vereinigt, an England angeschlossen, wogegen die Patrioten die englische Nation und Regierung als bem holländischen Handel mißgunftig und gefährlich haßten und zu Frankreich Die Patrioten meinten, Republikaner bes alten Schlages zu fein; aber die Tüchtigkeit der de Witt, Groot, Barneveld war diesen Mynheers längst abhanden gekommen. Tropdem hatten sie das Übergewicht erlangt, da Wilhelm V. ihnen feine Energie gezeigt hatte. Gie maren es gewesen, auf beren Antrieb Holland in Gemeinschaft mit Frankreich an dem Kriege teil= genommen hatte, der zwar zur Befreiung Nordamerikas führte, aber für die holländische Republik nachteilig endete. Dieser unglückliche Ausgang wurde von den Batrioten dem Erbstatthalter zugeschoben. Sie warfen ihm vor, die Landmacht begünstigt und die Scemacht in Berfall geraten gelaffen zu haben. Wilhelm V. suchte vergeblich, den Ausbruch des Volksunwillens mit Truppengewalt niederzuhalten. Die Truppen wurden auseinander gesprengt; seine Unhänger verzagten; er felbst mußte seine Burden niederlegen und den Saag verlassen (1786). Er zog sich nach Nimwegen zurück und lebte bort in bescheidener Zurückgezogenheit.

Diese Ereignisse hatten auf das ritterliche Herz Friedrich Wilhelms II. um so mehr Eindruck gemacht, als die Dranier seit den Zeiten des Großen Aurfürsten mit den Hohenzollern verwandt waren. Die alten Familienbande waren erneut worden, als der Erbstatthalter sich mit einer Schwester Friedrich Wilhelms vermählte. Deshalb hatte schon Friedrich II. die Absicht, in die holländischen Streitigkeiten einzugreisen, und nur seine Abneigung gegen Engsland, dem er seinen Absall von dem alten Bündnis mit Preußen nicht verzeihen konnte, hielt ihn davon zurück. Als nun Friedrich Wilhelm II. den Thron desstiegen hatte, erhob er bei den Generalstaaten lebhaste Borstellungen zu Gunsten des Statthalters. Bon energischeren Schritten hielt ihn noch die Kücksicht auf Frankreich zurück, welches die Partei der Patrioten unter seinen Schutz nahm. Da trat ein Freignis ein, welches jede andere Kücksicht in den Hintergrund drängte.

Die Gemahlin des Erbstatthalters, Friedrich Wilhelms Schwester, war auf der Reise von Nimwegen nach dem Haag von einem Freicorps der Patrioten angehalten und an einem kleinen Orte in dem Hause des Kommandanten kurze Zeit gesangen gehalten worden. Die Prinzessin protestierte gegen diese Gewaltthat, mußte jedoch unter den höhnischen Bemerkungen der Patrioten ihre Reise aufgeben und nach Nimwegen zurückehren. Friedrich Wilhelm sah diese Behandlung seiner Schwester als einen ihm und seinem Hause angethanen Schimpf an und ließ ein Heer von 20000 Mann unter dem Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig in Westfalen zusammenziehen. Die Holländer prahlten, sie würden mit den preußischen Kohorten ebenso gut fertig werden, wie ihre Väter mit den spanischen. Auch König Ludwig XVI. von Frankreich drohte, ein Heer zum Schutze der niederländischen Republik bei Givet zu versammeln.

Als der französische Gesandte mit dieser Drohung seines Monarchen vor Friedrich Wilhelm trat, saltete sich die Stirn des Hohenzollern. "Quand Sa Maj. daigne nous donner ses ordres, je montrerai que l'esprit de mon illustre oncle n'a pas abandonné le neveu." (Wenn Se. Maj. und Besehle zu geben denkt, dann werde ich zeigen, daß der Geist meines erhabenen Oheims von dem Nessen nicht gewichen ist.)

Noch in derselben Stunde verließ ein berittener Aurier Potsdam, um Braunschweig den Beschl zum Einmarsch in Holland zu bringen. Zwei Tage später (September 1787) drang der Herzog über Nimwegen und Arnheim in Holland ein. Die Patrioten hielten Bollsversammlungen, Reden, schrieben Proteste, Pamphlete und ergriffen die Flucht. Die Niederländer, welche dereinst unter den Oraniern den Heeren der mächtigsten Fürsten ihrer Zeit, eines Philipp II. von Spanien und eines Ludwig XIV. von Frankreich, widerstanden hatten, unterlagen in Monatsfrist schmachvoll einem kleinen preußischen Heere.

Die festen Blate fielen in wenig Stunden. Die Breufen gogen in Amsterdam ein, und der Erbstatthalter Wilhelm V. fehrte unter ihrem Schute nach bem Saag gurud. Jest galt es, ben Sieg auszubeuten, bas bluteverwandte, burch preußische Waffen wiedereingesetzte pranische Fürstenhaus fest an das preußische Suftem anzuschließen und für Preugen eine mächtige Stellung am Nieberrhein au gewinnen. Doch hier zeigte sich die verhängnisvolle Unbeständigkeit des Rönigs, ber feinen feiner auten Gedanken bis zum Ende verfolgte. Das fo glänzend begonnene militärische Unternehmen schloß mit einer diplomatischen Niederlage. Nicht Breugen, fondern England gewann im Saag Die Oberhand; das alte Bundnis ber beiden Seemachte wurde wiederhergestellt. Graf Bertsberg, des Königs Ratgeber in den auswärtigen Angelegenheiten, begnügte sich, Holland als eine Brücke zwischen Breufen und England zu betrachten, beren geringe Tragfähigkeit schon die nächste Rufunft zeigen sollte. Zwischen Breußen, Solland und England wurde ein Bundnis zu gegenseitigem Schutz abgeschloffen (15. April 1788). Die republikanische Verfassung der Niederlande blieb ungeändert besteben. Nicht einmal die Kriegskoften ließ der großmütige Monarch von den Hollandern tragen.

Es geschah nicht zum Besten des Staates, wenn Friedrich Wilhelm in der äußeren Politik seine Großmut und Uneigennütigkeit vor den Rücksichten der Staatsklugheit vorwalten ließ. Preußen hatte bei diesem Unternehmen nur Opfer gebracht, ohne irgend einen Borteil für sich zu erlangen. Eine sehr üble Folge des leichten Sieges war die in der preußischen Armee zunehmende Selbstüberschätzung. Mit grenzenloser Berachtung sah man von jetzt an auf jede Volksdewaffnung herab, und es bildete sich ein Dünkel unter den Offizieren, der sich in späterer Zeit schwer straßen sollte. —

Die Idee des europäischen Gleichgewichts und ihr Bankerott. Friedrich Wilhelm II. war willens, in der auswärtigen Politik den Bahnen zu folgen, die sein großer Oheim eingeschlagen hatte, und er behielt als Natgeber den Mann bei, der schon unter Friedrich den größten Einfluß auf die auswärtigen Angelegenheiten geübt hatte. Der Graf von Herzberg war ein geistreicher, von Baterlandsliebe beseelter Mann und dem alten Könige eine treue Stüße in allen politischen Aktionen von der Eröffnung des Siebensjährigen Krieges dis herab zur Stiftung des Fürstenbundes gewesen; aber die fridericianische Politik in ihrer einfachen Großheit selbständig fortzusühren, das vermochte er nicht. Friedrich, dessen Politik in seinen letzen Lebensjahren hauptsächlich darauf gerichtet war, Preußen in der unter ihm errungenen Großsmachtstellung zu erhalten, betrachtete als Mittel zu diesem Zwecke: die Erhaltung des Gleichgewichts unter den europäischen Mächten. Die Idee der Ershaltung des europäischen Gleichgewichts konnte wohl auch jest noch mit Erfolg geltend gemacht werden, sobald eine der Mächte ihren Einfluß in einer für

die übrigen bedrohlichen Weise zu erweitern trachtete; aber ein junger, emporstrebender Staat, der soeben mit revolutionärer Energie seine Großmachtstellung errungen hatte, konnte sich in seinem Fortschritte niemals durch diese Idee hemmen lassen, noch weniger sich zum Versechter derselben auswerfen wollen. Diese Idee zum Axiom der preußischen Großmachtspolitik zu machen, das Gleichsgewicht sogar durch den Krieg aufrecht erhalten zu wollen, wie Graf Herzberg beabsichtigte, dies war eine politische Verirrung, die an Donquichotterie grenzte.

Die nächste Veranlassung zum Eintreten für das europäische Gleichgewicht gab das Vorgehen der beiden Kaiserreiche Rußland und Österreich im Orient. Raiser Joseph hatte sich durch die Zusage großer Gebietserweiterungen im Reiche, in Italien und in den türkischen Grenzländern bewegen lassen, den byzantinischen Plänen der Zarin Katharina zuzustimmen. Daß die Türkei dem vereinten Angrisse der beiden Kaisermächte einen nachhaltigen Widerstand nicht würde entgegensehen können, war klar.

Während die Heere Rußlands und Österreichs an der Donau gegen die Türken kämpsten, erwachte in den österreichischen Erblanden ein heftiger Widersstand gegen die Reformpläne des Kaisers Joseph. Belgien war in offenem Aufstande: in Ungarn war die Verstimmung so groß, daß Abgesandte des ungarischen Abels den König von Preußen angingen, den Ungarn einen neuen König vorzuschlagen. Auch im Reiche herrschte noch die Furcht vor den Ersoberungsgelüsten des Wiener Hofes vor. Der hochsinnige Herzog Karl August von Sachsens Weimar rict, das Werk der Reichsreform auf Grund des deutschen Fürstenbundes von 1785 in die Hand zu nehmen, ein Bundesscher aufzustellen und einen Bundestag nach Mainz einzuberusen.

In der That schien der Augenblick für Preußen gekommen, um tapfer und entschlossen in den Bahnen der fridericianischen Politik vorwärts zu schreiten und an das Schicksal die große Frage zu stellen: Preußen oder Österreich? Hohenzollern oder Lothringen? Bon außen hatte Österreich auf keine Unterstüßung zu rechnen. Rußland war von Schweden angegriffen und von Polen mit einer Schilderhebung bedroht, und Frankreich sah sich durch den Ausbruch der Nevolution (1789) an jeder Machtentwickelung nach außen verhindert. Anstatt den geraden und nächsten Weg zum Ziele einzuschlagen, zog es jedoch Graf Herzberg vor, mit sehr gewagten und künstlichen Kombinationen seine Theorie des Gleichgewichts in Anwendung zu bringen. Er wollte die Pforte veranlassen, die Moldau und Walachei an Rußland und Österreich abzutreten. Dafür sollte Österreich Galizien an Polen zurückgeben und Polen dadurch bewegen, die Handelsstädte in der Weichselniederung, Thorn und Danzig, für seine Vermittelung an Preußen zu überlassen.

Um seinen Vermittelungsvorschlägen mehr Nachdruck zu geben, hatte der König Friedrich Wilhelm II. seine Armee mobil gemacht, ein starkes Heer an

der öfterreichischen Grenze versammelt und war selbst in das Lager abgegangen (im Frühjahr 1790). Allein die Hertzbergschen Borschläge fanden nicht einmal seitens der Berbündeten Preußens Annahme. Die Seemächte, insbesondere England, weigerten sich trotz des Bündnisses vom vorigen Jahre jetzt entschieden, einer Politik zuzustimmen, durch welche der preußische Handel auf der Ditse eine solche Bergünstigung erfahren hätte, wie sie die Einverleibung des Danziger Hasens dem Preußischen Staate gebracht haben würde. Die Pforte aber und Polen konnten kein Bertrauen zu einer Schutzmacht sassen, die ihnen als Preis der Friedensvermittelung solche Opfer von Gebietsabtretungen zumutcte.

Friedrich Wilhelm ließt jett felbft die Bertberg fchen Forderungen fallen und verlangte nur die Wiederherstellung des Zustandes im Drient, wie vor Bährend die Verhandlungen hierüber gepflogen wurden bem Türfenfriege. starb Raifer Joseph II. (Februar 1790), und die Frage der Raisermahl trat in den Vordergrund des Interesses. Roch einmal hätte dieselbe einen Bebel zur Lösung der nationalen Frage bilden können, wenn Preußen sich rechtzeitig mit den Kurfürsten über das "an" und "quomodo" der Wahl, wie es die Berfassung bes beutschen Fürstenbundes poraussette, in Einverständnis gesett hätte: benn diese ließ erwarten, daß, wenn die Raiserwürde nicht an Breugen übertragen, doch das Haus Öfterreich davon ausgeschlossen werden sollte. König Friedrich Wilhelm II. befaß nicht den Ehrgeig, nach der Raiserkrone zu ftreben, und beruhigte sich mit der Erwägung, daß sein Oheim selbst nicht gewünscht hätte, die deutsche Kaiserwürde an sein Haus zu bringen. Nachdem Josephs Bruder und Nachfolger in den öfterreichischen Erblanden, Leopold, einen verföhnlichen Brief an den König Friedrich Wilhelm gerichtet hatte, trug der König fein Bedenken, ihm selbst die Raiserkrone anzubieten. Bald darauf wurde die Konvention zu Reichenbach unterzeichnet (27. Juli 1790), welche im Drient den Zustand von 1788 wiederherstellte, Österreich die Verpflichtung auferlegte, sich an dem fortdauernden ruffisch-türkischen Kriege in keiner Beise au beteiligen, und endlich die belgische Verfassung (nicht aber die ungarische) unter ben Schutz und die Bürgschaft Preugens und der Seemächte stellte.

Der König konnte sich immerhin rühmen, als Schirmer des europäischen Gleichgewichts einen Erfolg davongetragen und Osterreich zur Herausgabe von Belgrad veranlaßt zu haben. In der That waren es aber doch nur die Türkei und die Seemächte, welche von dem Einschreiten Preußens Vorteile gezogen hatten, und Kaiser Leopold II. (seit September 1790) wußte wohl, weshalb er froh aufatmend schrieb: "Es ist der am wenigsten schlechte Friede, den wir schließen konnten." Preußen hatte wieder zwanzig Millionen für Rüstungen aufgewendet und nichts gewonnen, nicht einmal an moralischem Einfluß; denn die schwächeren Nationen, welche auf die Unterstützung Preußens gerechnet hatten, sahen sich von demselben getäuscht und im Stich gelassen. Vor allem

hatte Preußen im Reiche die bedeutende Stellung eingebüßt, die es seit Friedrich dem Großen eingenommen; die kleineren Staaten, die sich der mächtigen Führung Preußens anvertraut hatten, traten jest in demselben Grade von Preußen zurück, als dieses die große deutsche Politik des großen Friedrich verließ. Dies waren die Erfolge, welche Graf Herzberg mit seiner Theorie des Gleichgewichts gehabt hatte.

Graf Herzberg wurde seitdem mehr und mehr beiseite geschoben; zwei neue Minister, Graf Schulenburg-Rehnert und von Alvensleben, traten in das Kabinett. Herzberg hatte, wie unfruchtbar sich auch seine Politif erwies, doch wenigstens die Unabhängigkeit der preußischen Politif von der Wiener Hosburg aufrecht erhalten; aber schon standen andere Männer im Hintergrunde, die bald einen verderblichen und unsittlichen Einfluß am preussischen Hose ausüben sollten und welche den größten Teil an der Schuld trugen, wenn Preußen trop seines ritterlichen und wohlwollenden Fürsten mehr und mehr von der stolzen Höhe herabsank, die es unter Friedrich erreicht hatte.

Aufflärung und Geiftersput. Der Charafter ber geiftigen Bewegung in Deutschland mahrend bes fridericianischen Zeitalters äußerte sich in dem Etreben nach Freiheit im Denken, Gublen und Glauben des Menschen. Beseitigung ber Vorurteile, welche in ber Erziehung und Bildung bes einzelnen, wie in den Bolkszuständen seit alter Zeit erblich und herrschend geworden waren. Anerkennung der Menichenwürde, auch des Elenden, sogar des Berbrechers, Duldsamkeit gegen Andersgläubige und Verwirklichung der Idee von der Brüderschaft aller Menschen — das waren die Ziele, welche die in der Leibnit-Bolffichen Philosophie wurzelnde sogenannte "Auftlärung" fich gesteckt hatte. Diese Aufflärung konnte, solange sie sich nicht von ihren eigenen Grund= lagen entfernte, nur beilfam auf die gesamte Bolfsbildung wirfen. Dichter und Denfer, Philosophen und Gottesgelehrte, Fürsten und Stagtsmänner find biefer Aufflärungsrichtung im letten Drittel bes 18. Jahrhunderts gefolgt. Sie erzeugte jene milbe, menschenfreundliche Gesinnung, welche bas beutsche Bürgertum durchzog, und bereitete den Boden vor für den großartigen flaffischen Aufschwung der deutschen Runft und Litteratur.

Bedenklich wurde aber die Richtung, welche die Aufklärung infolge des Einflusses der noch immer tonangebenden französischen Litteratur nahm. Die Philosophie Voltaires und der Encyklopädisten, welche die Befriedigung des sinnslichen Menschen zu ihrem Ausgange nahm und in den krassesten, gottleugnens den Materialismus ausartete, verslachte und versumpfte die deutsche Aufklärung.

Friedrich II. war weit davon entfernt, die Ziele der französischen Philosophen zu teilen. Er fragte nicht nach dem Glaubensbekenntnis des einzelnen; aber er war nicht gleichgültig gegen die Religion überhaupt. Seine Religion war die Religion der Pflicht, und im Gegensatz zu den französischen Gottesleugnern

fprach er es aus (in einem Briefe an d'Argens): "Es ist ein Etwas da oben, das aller Beisheit der Menschen spottet." Aber Friedrichs Borliebe für die französische Bildung ließ ihn den nachteitigen Einfluß übersehen, welcher von den französischen Philosophen auf die deutsche Geistesdildung geübt wurde. In den Holziells wurden manche religiöse Spöttereien gehört, vor denen der heilige Ernst des deutschen Glaubens sein Antlitz verhüllte. Die guten deutschen Sitten wurden durch französische Leichtsertigkeit verdrängt. Sinnengenuß, Ausschweifungen und Üppigkeit traten auch in den bürgerlichen Kreisen der Hauptstadt an die Stelle der früheren einsachen Lebensweise.

Georg Forster, selbst ein Anhänger der Auftlärung, schreibt nach einem längeren Aufenthalt in der Hauptstadt über die Berliner Zustände an Jakobi (1779): "Ich habe mich in meinen mitgebrachten Begriffen von dieser großen Stadt sehr geirrt. Ich sand das Äußerliche viel schöner, das Innere viel schwärzer, als ich's gedacht hatte. Berlin ist gewiß eine der schönsten Städte Europas. Aber die Einwohner! Gastfreiheit und geschmackvoller Genuß des Lebens ausgeartet in Üppigkeit, Prasserei, ich möchte sagen Gefräßigkeit, freie aufgeklärte Denkungsart in freche Ausgelassenheit und zügellose Freigeisterei. Die Frauen allgemein verderbt." —

Noch schlimmer klingt, was um dieselbe Zeit der englische Gesandte Harris, später Earl Malmesbury — allerdings ein Gegner Friedrichs II. und Preußens, das damals mit England auf gespanntem Fuße stand — über Verliner Zustände sagt: "Verlin ist eine Stadt, wo, wenn fortis ehrenhaft bedeutet, weder vir fortis nec femina casta vorhanden ist. Eine grenzenlose Verderbtheit der Sitten herrscht bei beiden Geschlechtern in jeder Sphäre des Lebens, verbunden mit Dürstigkeit. Die Männer sind beständig damit beschäftigt, wie sie mit beschränkten Mitteln die Extravaganzen ihres Lebens bestreiten können. Die Frauen sind Harphien aus Mangel an Schamgefühl, und alle Delikatesse Benehmens, alles Gesühl wahrer Leidenschaft sind unbekannt. Im allgemeinen sind die Unterthanen Friedrichs II. arm, eitel und ohne Grundsätze." —

Schon unter Friedrich II. erwachte seitens der Kirchengläubigen eine Gegensbewegung gegen die Aufflärer, denen man die Schuld an der Sittenverderbnis zuschrieb; dieselbe hatte jedoch bei der Duldsamkeit, die Friedrich in religiösen Dingen walten ließ, und bei dem mächtigen Schutze, welche die Aufflärung in dem Minister des geistlichslutherischen Departements, Freiherrn von Zedlitzeripe fand, keinen Erfolg. Zwar hatte König Friedrich Wilhelm II. bald nach dem Antritt seiner Regierung an den Freiherrn von Zedlitz dergehen lassen, "er solle danach sehen, daß die Religion lauter und rein gespredigt würde, der Socinianismus unter den Predigern könne nicht gestattet werden; niemand werde wegen seiner Meinungen versolgt werden; aber auf christlichen Kanzeln und Lehrstühlen müßten auch christliche Lehrer sein;" —

aber im Grunde blieb boch alles beim alten, und die Sittenlosigkeit in der Hauptstadt nahm noch mehr überhand, seitdem sie mit dem Beispiel des Hofes König Friedrich Wilhelms II. eine willkommene Entschuldigung fand.

In einer Zeit des vorherrichenden Materialismus, wenn der Menich zu falt ist, um die christlichen Beilstehren in sein Leben und seinen Wandel aufjunchmen, und nicht ftart genug an Beift, um aus einer erhabenen Weisheitslehre die Gesetze und Regeln für sein Wollen und Sandeln zu entnehmen. geschicht es wohl, daß er sich einem unfteten Traumleben überläßt, bei welchem er die Borfpiegelungen feiner eigenen, überreigten Phantafie für unmittelbare Gingebungen des Gottesgeiftes halt und ausgiebt. Diesem frankhaften Buge ber Beit jum Uberfinnlichen und Bunderbaren folgten verschiedene Geheimbunde und Ordensaciellichaften, welche bas Beil und die Glückieliakeit bes Menschen auf anderem Wege, als auf bem ber chriftlichen Offenbarung, burch gewiffe Geheimmittel, in deren Besits sich nur wenige auserwählte Beifter befinden jollten, anstrebten. Dahin gehörten ber Orden ber "ftriften Observang ber Freimaurer," ber "Illuminatenorden" und ber "Orden ber Rofenfreuger" (Fraternitas Roseae et Aureae Crucis). Der lettere trat seit ben fiebziger Jahren in Deutschland mit einer Anmagung und Dreiftigfeit auf, Die ihm zahlreiche Anhänger und Gläubige -- auch aus den höheren und höchsten Wesellschaftsfreisen — verschaffte. Er gab an, seit viertausend Jahren por Christi Geburt zu bestehen; er versprach die tieffte Erkenntnis der Gottheit und der Natur, die Herrichaft über diese lettere und über alle Geister: er verhieß ben Freunden die größten weltlichen Vorteile und brohte den Gegnern mit dem schlimmiten Verderben. Sohe Bunder, zeitliches und ewiges Seil wurden dem in den Orden aufgenommenen Bruder verheißen. In seinen Sanden find die Mittel wider Urmut und Krantheit, dieje beiden Sauptfeinde der Ruhe des Menschen. — "Glücklicher Bruder! Du besitzest alles, was dich zeitlich und ewig beglücken fann. Dir gehorcht die folgsame Natur ohne Zwang. Sie lehrt dich ihre Kräfte. Du haft Kenntnis und Macht und Erlaubnis, das burch den Fluch der Sünde inwärts gefehrte Licht wieder herauszuwenden, alle Berinnung hinwegzunehmen, Rörper von ihren harten Schlacken zu reinigen, helle zu machen und auf den höchsten Bunkt der Bolltommenheit zu bringen." -Die mahre Naturfunde mar - jo behaupteten fie - allein bei ben Rofenfreuzern; sie konnten jedes Metall in Gold verwandeln und Universalmittel von unsehlbarer Kraft bereiten, auch eine abgeschoffene Kanonentugel mitten im Fluge auffangen. Diese geheimen Runfte wurden freilich nicht fogleich bei ber Aufnahme gelehrt, sondern erft in den höheren Graden den Mitgliedern befannt. Die höchste Weisheit war bei ben Oberen bes Orbens, beren Berson und wahrer Name aber felbst den Mitgliedern der höheren Grade unbefannt war. Dieje fannten jene nur unter ihrem Orbensnamen und fonnten nur

unter einer mittelbaren Abresse mit ihnen in Berbindung treten. Niemand wußte, wohin die ausführlichen Berichte, die jeder einzelne und jeder Rirkel" regelmäßig abzuliefern hatte, eigentlich wanderten; jeder fannte nur feinen ciacuen Birfel und auch in diesem die Mitalieder der höheren Grade und den Birfeldirettor meist nur mit ihren Ordensnamen; alles war mit den seltsamsten Webeimnissen umgeben. Jedes Mitglied war verpflichtet, seine Eutdeckungen auf dem Gebiete der Naturwissenschaft den Ordensoberen mitzuteilen, nicht zu beren Nuten, da sie ja alle Geheimnisse fannten, sondern dem Bruder zu schnellerer Beförderung im Orden. Alle einem Bruder anvertrauten Geheimniffe, felbst die mit einem Eide beschworenen, mußten von ihm den Ordensoberen offenbart werden, nur zur Probe seiner Aufrichtigseit, da die Oberen fie ia schon kannten. — Webe dem, der in seinem Vertrauen in die wunderbare Macht des Ordens sich getäuscht fand; denn — "nur durch das Gebet der hohen Oberen hatte der ewige Erbarmer fich erweichen laffen, uns den Orden zu geben; plötlich aber könne dieses Licht sich wieder einhüllen und uns in Dunkelheit und Finsternis zurücklassen, wenn auch nur ein Schatten elender Aweifel aufsteigen follte, wenn wir auch nur einen Augenblick uns überreben fönnten, der hohe Orden sei nicht das, wofür er ausgegeben wird, und wir also getäuscht sein möchten." — Alles war in Dunkelheit und Geheimnis gehüllt. Verlangte jemand flare Einsicht, so warnte man ihn vor dem Selbitbenken und der Bernunft, "als einem schwachen und mit gar zu vielen stürmenden Meinungen des tierischen Menschen umgebenen Lichtsunken." - Im höchsten Grade, dem der Magie, follte man Kenntnis der gangen Welt haben, mit Gott verkehren, wie Moses auf dem Sinai, persönlich oder durch Engel, die ganze Ordnung des Weltgebäudes umzuwandeln vermögen. Als Zweck des Ordens für die gesamte Menschheit wurde die Hauptvereinigung aller Menschen im Glauben bezeichnet.

Alle die schamlosen Lügen und Verheißungen des Ordens wurden mit heuchlerischen Anrufungen des göttlichen Namens, seines Beistandes und seiner Rache bestätigt. Dieses wahrhaft teuflische Lügensystem zog viele an, die nicht glauben mochten, so zuversichtlich und laut Geäußertes sei völlig erlogen, und die raffiniert schlaue Organisation des Ordens gab den Mitgliedern höherer Grade, insbesondere den unbekannten Oberen, über die übrigen eine wahrhaft dämonische Macht, welche sie für selbstsüchtige Interessen trefflich auszunüßen verstanden.

Es ist eine ber trübsten Erscheinungen in der vaterländischen Geschichte, daß es den Rosenkreuzern gelang, auch den edeln, ritterlichen Sinn eines Hohensollern mit ihren Netzen zu umstricken und denselben auf Bahnen abzulenken, welche den stolzen Überlieferungen dieses Geschlechts, dem geschichtlichen Beruse Preußens und der Hohenzollern gerade entgegenliefen und die geschichtliche Entwickelung Preußens für lange Zeit aushielten. Die Männer, welche diesen vers

derblichen Einftuß auf Friedrich Wilhelm gewannen und sich so schwer an dem heiligen Geiste der Geschichte unseres Baterlandes und seines ruhmwürdigen Herrschenhauses verfündigten, trugen die Namen Bischoffswerder und Wöllner.

Johann Rudolf von Bischoffswerder war (am 13. November 1741) zu Oftermondra in dem damals furfächischen Teile Thuringens geboren: fein Bater war fächfischer, fpater hollandischer Offizier. Bahrend bes Siebeniährigen Rricaes war er als Kornett in die preußische Ravallerie eingetreten (1760) und hatte als Abiutant des Generals von Sendlik die letten Feldzüge mitgemacht. war durch einen Sturg mit dem Pferde schwer verletzt worden, nahm nach dem Frieden feine Entlassung und ward Rammerherr am turfächsischen Sofe in Dresden. Dicie Stellung vertauschte Bischoffswerder später mit der eines Stallmeisters bei dem Berzoge von Kurland, einem eifrigen Anbänger der mustischen Zeitrichtung. Durch ihn in Leivzig mit dem Raffeewirt und Geisterbeschwörer Schrepfer. einem der eifrigften unmittelbaren Agenten des Rosenfreuzordens, bekannt gemacht. mag Bischoffswerder diesem seine Geheimnisse abgelauscht haben und wurde bald felbst thätiges Mitalied und Wertzeug bes Ordens. Bon auffallender Körpergroße, vertraut mit ben Manieren eines feinen Weltmanns und Ravaliers, imponierte Bischoffswerder durch eine studiert geheimnisvolle Aurückgltung und ein mustisch-feierliches Benehmen und wußte feine Selbstfucht und feinen berrschfüchtigen Charafter Sohergestellten gegenüber unter der Maste tieffter Ergeben= beit und Unterwürfigfeit zu verbergen und soggr eine gewisse Gutmütigfeit zur Schau zu tragen. Beim Ausbruch bes Banrifchen Erbfolgefrieges trat Bifchoffswerder wieder in preußische Dienste und rückte als Hauptmann und Chef einer Freikompanie bei der Urmee des Prinzen Seinrich in Böhmen ein. Während dieses Feldzuges wurde er mit dem Prinzen von Preußen befannt und gewann burch seine Berjönlichkeit das Wohlgefallen des für äußere Eindrücke fo em= pfänglichen Bringen. Als der Bring von Preußen bald nach dem Feldzuge an einem großen Weschwür auf dem Schenkel erkrankte, pflegte Bischoffswerder ihn aufmerksam und heilte ihn angeblich durch ein geheimes Universalmittel des Mosenfreuzordens, nämlich — Antimon. Bischoffswerder wurde nach dem Ariege von Friedrich II. unter Beförderung zum Major à la suite der Armee gestellt, blieb in der nächsten Umgebung des Prinzen und wurde nach deffen Thronbesteigung Flügeladjutant des neuen Königs und beffen steter Begleiter.

Durch den Orden war eng mit Bischoffswerder befreundet: Johann Christoph Wöllner (geboren zu Töberit bei Spandau am 19. Mai 1732 als Sohn eines märtischen Landpfarrers). Derselbe war ein außerordentlich befähigter Anabe, studierte zu Halle Theologie, wurde von dem Generalmajor von Igensplit auf Groß-Behnit zum Hofmeister seines Sohnes angenommen und erhielt auf die Verwendung seines Patrons (bereits 1754), obwohl ihm noch drei Jahre an dem kanonischen Alter sehlten, die Pfarre des Gutsortes, ohne daß

er deshalb feine Wohnung im Ihenplitsschen Schlosse aufzugeben brauchte. Schon frühe hatte er sich neben seinen theologischen Studien theoretisch mit der Land-wirtschaft beschäftigt und mehrere Bücher herausgegeben, die ein nicht gewöhnliches Talent auf diesem Gebiete bekundeten. Er wurde von dem Minister von Hagen in landwirtschaftlichen Aufträgen verwendet, bewieß dabei viel Einsicht und Geschiet und hatte Aussicht, als Geheimer Finanzrat in das Generaldirest torium berusen zu werden. In diese Zeit fällt seine Heirat mit dem Fräulein von Ihenplitz, der Tochter jenes Generalmajors auf GroßeBehnitz, der in der Schlacht bei Kunersdorf gefallen war. Die vornehmen Berwandten der Gattin baten den König, die Ehe für ungültig zu erklären. Diesem Gesuche willsahrte der König zwar nicht, war aber gleichfalls mit dieser Berbindung höchlichst unzufrieden und lehnte das Gesuch eines Wöllner günstig gesinnten Berwandten, diesen in den Adelsstand zu erheben, mit den Worten ab: "Der Wöllner ist ein betriegerischer und Intrisanter Pfase." Die Zeit sollte zeigen, wie scharf und richtig Friedrich diesen unheimlichen Menschen beurteilte.

Wöllner, der disher eine unbegrenzte Verehrung für den großen Monarchen an den Tag gelegt hatte, hegte seit dieser ihm widersahrenen Kränfung einen grimmigen und unauslöschlichen, wenn auch nur versteckten Haß gegen ihn. Als Kammerrat bei der Domänenkammer des Prinzen Heinrich angestellt (seit 1770), nahm er seinen bleibenden Wohnsitz in Berlin. Während er disher der Auftlärungsrichtung gefolgt war und sich sowohl in der Theologie als in der Landwirtschaft als Fortschrittsmann bewährt hatte, schloß er sich jetzt der "strikten Observanz der Freimaurer" und ihren rückläusigen Tedenzen an. Er wurde mit Bischoffswerder bekannt, schloß Freundschaft mit ihm und ließ sich in den Rosenkreuzorden aufnehmen. Seitdem zog er sich mehr und mehr von der Freimaurerloge "Zu den drei Weltkugeln" zurück und gründete die Rosenkreuzerloge "Friedrich zum goldenen Löwen," in welcher er Redner, Meister und endlich Zirkeldirektor wurde.

Durch Bischoffswerder wurde Wöllner dem Prinzen von Preußen bekannt (ungefähr 1780), und diese beiden Männer waren es, welche allmählich "magischsleise Schlingen zu fünft'gem Bund" um seine Füße oder vielmehr um Geist und Gemüt des Prinzen zogen. Bischoffswerder hatte den Geist des Prinzen mit Schilderungen von den Mysterien und Phantasmagorieen der Rosenkreuzer völlig umnebelt. Wenn der Prinz Zweisel äußerte, so sagte der schlaue Instrigant: "Auch meine Vernunst sträubt sich dagegen, an diese wunderbaren Erscheinungen zu glauben; aber es drängt mich, die Wahrheit zu erforschen." Er reizte auf diese Weise die Neugier des Prinzen, auch seinerseits die Runst erlernen zu wollen, die Herzen der Menschen zu erforschen. Dennoch waren die Bischoffswerder und Wöllner schlau genug, den Prinzen erst ein Jahr lang mit Ermahnungen zu einem sittlichen Wandel und zu größerer Würdigseit hins

zuhalten, um ihm höhere Achtung vor bem Orden einzuflößen und Gehorsam gegen besien Gebote beizubringen, bevor sie seinem Bunsche nach Aufnahme in den Orden willsahrten. "Auf sein Verlangen und nach reisticher Überlegung" wurde der Prinz endlich (am 5. April 1781) mit dem Ordensnamen Ormesus in den Orden der Rosenkreuzer ausgenommen.

"Aus Sinnlichfeit mit Mystik verbunden," sagt Schlosser, "können so seine Reze gesponnen werden, daß sie für schwache Gemüter unzerreißbar sind." Bischpossewerder und Monsorten waren wenig bedenklich in der Wahl ihrer Mittel, um ihren Ginfluß auf den allzu vertrauensvollen neuen Ordensbruder zu besseitigen und zu verstärken. In Wöllners Behausung — bei der damaligen Sternwarte, die sich im Hintergebäude der Akademie in der "Letzten Straße" (jetzt "Mittelstraße" genannt befand — wurde eine förmliche Schaubühne der Geistersseherei eingerichtet, wo man unter anderen die Geister Cäsars, des römischen Kaisers Mark Aurel, des Großen Kurfürsten und des Philosophen Leibnit zitierte.

Das Gemach füllte sich mit einem sinnebetäubenden Duft, die nervensergreisenden Töne eines damals erst neu ersundenen Instruments — heute als Glasharmonika in Ninderhänden viel gesehen — durchzitterten den stillen, dunkeln Raum, der verborgene Obere, dem Ormesus die Namen der Geister nannte, die er zu sehen wünschte, sprach mit dumpser Stimme die Beschwörungsformel, und die Schatten der Abgeschiedenen tauchten aus Wolken vor den Augen des in unheimlichem Grauen erbebenden Prinzen auf.

Die Mollen der Geister übernahm gewöhnlich ein Sachse Steinert, der, längst mit Vischossewerder vertraut, in der Physiognomik, Mimik und der Bauchredekunst sehr geschieft war. Das passende Kostüm nebst Perücken ze. sand er in einem Nebensgemach. Nachdem die Beschwörungsformel gesprochen war, stellte sich der Mime vor einen Hohlspiegel so, das sein Bild, in einem anderen Spiegel aufgesangen, auf den im dunkeln Gemach erzeugten Dampswolken restelktierte. Es war nichts anderes als das Zauberspiel einer Laterna magiea, mit welchem heutzutage Kinder sich zu belustigen pstegen. Östers wurden die Mollen der Schatten auch, wenn sie sich dafür eigneten, von hübschen jungen Mädchen übernommen. Diese Geistergautelei, verbunden mit der schlauesten Auskundung der geheimsten Herzeusswünsche des Prinzen, diente dazu, ihn immer mehr an Bischossewerder und Wöllner zu seisseln. Vorhersagungen und Natschläge aus dem Munde geheimnissvoller Schatten waren natürlich viel wirksamer als aus dem sterblicher Menschen.

Geschah es, um den Gehorsam des neu aufgenommenen Ordensbruders Ormesus auf die erste Probe zu stellen, oder um sich einen desto größeren Ginstuß auf ihn zu sichern, kurz, die unbekannten Oberen forderten von ihm die Entsernung der Wilhelmine Enke, oder vielmehr der Frau Rietz, wie die Tochter des Musikers Enke genannt wurde, nachdem sie, um das Verhältnis des Prinzen zu ihr zu verdecken, einen prinzlichen Kammerdiener, Namens Rietz,

zu ihrem Nominalgatten erhalten hatte. Nur mit schwerem Herzen brachte ber Prinz den Rosenkreuzern dieses Opfer; denn die Favorite war ihm durch ihr heiteres Naturell und ihren lebhasten Geift, nicht minder durch die ihm bewährte aufrichtige Zuneigung und Anhänglichkeit fast unentbehrlich geworden. Densnoch schien derselbe keineswegs gewillt, seinen sinnlichen Leidenschaften durch den Orden Zügel anlegen zu lassen; denn um dieselbe Zeit entbrannte er bereits von einer neuen heftigen Leidenschaft.

Seit dem Jahre 1783 mar in den Berliner Hofzirkeln eine Erscheinung aufgetaucht, beren üppige Schönheit einen unwiderstehlichen Reis auf bas erregbare Gemüt des Prinzen übte. Es war das Hoffräulein Julie von Boß, die Nichte der Gräfin Boß, geborene von Bannewiß, welcher einst Lving Angust Bilhelm von Breuken, der Bater Friedrich Wilhelms, eine unglückliche Liebe gewidmet hatte. Julie von Bok war von hoher Gestalt und vollen Formen. Die marmorbleiche Farbe ihres feinen, wenn auch nicht regelmäßigen Gesichts und das rötlich goldene Haar gaben ihrer Erscheinung einen eigentümlichen Reiz, fo daß es bereits unter ben Sofdamen Mode ward, die Saarfarbe bes Fräuleins von Bok durch einen rötlich goldenen Buder nachzuahmen. Zu bieser Dame faßte ber Pring eine lebhafte Reigung; aber Julie von Bog wies alle feine Antrage - fei es aus Ehrliebe, fei es aus kluger Berechnung gurud. Gerade durch diesen Widerstand wurde der Bring, der bisher nur leichter Siege über weibliche Herzen gewohnt war, um so mehr gereigt, so daß feine ursprünglich rein sinnliche Leidenschaft den Charafter einer tieferen und aufrichtigen Liebe annahm. "Immer dieselbe respettvolle Leidenschaft für das Fraulein von Bog," schrieb Mirabeau, der fich damals in Berlin aufhielt. "Auf einer kleinen Reise, die fie mit ihrem Bruder machte, begleitete ein vertrauter Rammerdiener ihren Wagen in der Entfernung, und wenn die Dame, die nach meiner Ansicht sehr häßlich ist, das geringste Begehren fundthat, 3. B. nach weißem Brote, so fand sie das, was sie gewünscht hatte, eine Meile davon. Sie hat sich noch nicht ergeben, das scheint unzweifelhaft."

Nicht als ob Julie von Voß durch die Huldigungen des Prinzen sich nicht geschmeichelt gefühlt hätte; aber ihr Stolz verschmähte es, die Gunst desselben mit Frau Rietz zu teilen. Sie erklärte, daß sie sich dem Prinzen nur unter drei Bedingungen ergeben könne, nämlich: daß der Prinz sich ihr heimlich zur linken Hand antrauen lasse, daß seine Gemahlin hierzu ihre Einwilligung gebe und daß die Rietz mit ihren Kindern nach Litauen verbannt würde. In den Hoffreisen selbst wünsichte man, daß das Fräulein von Boß die Rietz aus dem Herzen des Prinzen verdrängen möchte, da er seiner Gemahlin nun doch einsmal das ganze Herz nicht geschenkt habe. Man nahm an einer Doppelehe des Prinzen weniger Anstand als an der Besorgnis, daß die Trompeterstochter Frau Rietz dereinst die Rolle einer preußischen Pompadour spielen könnte, und

man hoffte, burch den Einfluß der Bof den Prinzen aus den unwürdigen Banden ber Rosenfreuger zu befreien.

Nachdem König Friedrich das Zeitliche gesegnet und sein Nesse den Thron bestiegen hatte, schwanden die letzten Bedenken des Fräuleins von Loß. Das Konisstorium erklärte unter Berusung auf Luther und Melanchthon, welche die Toppelheirat Philipps des Größmütigen von Hessen gestattet hätten, die Doppelsche des Königs für statthaft, und auch die Königin gab ihre Einwilligung, daß Julie von Boß dem Könige zur linken Hand angetraut würde. Im Mai 1787 sand die Einsegnung der Ehe des Königs mit dem zu einer Gräfin von Ingenheim erhobenen Fräulein von Loß durch den Hosperediger Zöllner statt. Dieselbe erhielt den Titel einer Ehrendame bei der verwitweten Königin und wohnte im Potsdamer Schlosse.

Die Rosenfreuger, welche anfänglich die Vermählung bes Königs mit ber Bok gebilligt batten, erfannten bald, daß fie in dieser eine mächtige Gegnerin hatten. Wöllner, welcher bald nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms II. in den Abelsstand erhoben und zum Geheimen Ober-Finangrat und Chei des Baudevartements ernannt worden mar, ichrieb bas Scheitern feiner Bewerbungen um einen Ministerposten - vielleicht nicht mit Unrecht - ber Gegenwirfung der Ingenheim und ihres Anhanges zu. Um fich ein Gegengewicht gegen ben wachsenden Einfluß der Ingenheim zu verschaffen, setzten sich die Rosenfreuzer wieder mit der durch die neue Gemahlin nur scheinbar verbrangten Favorite des Ronias in Verbindung. Die unbefannten Oberen gestatteten diesem wieder den Umgang mit der Rietz. Frau Rietz kehrte von ihrer Meise gurud, bezog wieder ihre Wohnung in ihrem gum Palast eingerichteten Sauje zu Charlottenburg und empfing nach wie por daselbit die Besuche des Rönigs. Ihr Nominalgatte wurde zum Geheimen Kämmerer und Treforier bes foniglichen Saufes, von ihren Brüdern der eine zum Stallmeister, der andere jum Oberiagermeister ernannt.

Mit immer größerer Heitigkeit entbrannte nun der Kampf zwischen der Gräfin Ingenheim, als der dem Könige zur linken Hand angetrauten Gemahlin, und seiner Favorite, der Frau Rietz, mit ihrem beiderseitigen Anhang. Die Frau Rietz ließ sich, um sich an ihrer Nebenbuhlerin zu rächen, jetzt von den Rosenkreuzern als Werkzeug zur Durchsührung der unheilvollen Plane derselben gebrauchen, während ihr seiler Nominalgatte, der frühere Kammerdiener, jetzige Weheime Kämmerer Rietz, hauptsächlich als Kundschafter bei des Königs Person verwandt wurde.

Benige Monate nach ber Bermählung bes Königs mit ber Ingenheim (1. August 1787) starb ber Sohn bes Königs und ber Riet, F. W. Alexander, welcher ben Titel eines Grafen von der Mark führte (geb. 4. Januar 1779) unter "eigentümlichen Umständen", von denen die Riet in ihren Memoiren

sagt: "Ich kenne diese Umstände und schweige." Der König war tief erschüttert von dem Tode dieses von ihm besonders geliebten schönen Knaben und sprach den Rosenkreuzern den Wunsch aus, den Schatten desselben uoch einmal zu sehen. Die Rietz überließ das Zimmer in Charlottenburg, in welchem ihr Sohn gestorben war, den Rosenkreuzern zu einem schnöden Gaukelspiel. Der Geisterbeschwörer zog seine magischen Kreise und sprach seine Zaubersormeln, die Lusk süllte sich mit jenen seinen Dünsten, die so berückend auf Sinne und Nerven wirkten, dann erschien in den aufsteigenden Nebelwolken das Wild des verblichenen Knaben, das bleiche Antlitz von langen, blonden Locken umslossen, die zurte Gestalt halb von Wolken und Flor umhüllt. Der König streckte die Arme nach dem Bilde des geliebten Wesens aus und bat den Schatten zu reden. "Liebe meine Mutter!" rief eine liebliche, weiche Kinderstimme mit bittendem Tone, dann verschwand das Bild in Dunst und Rebel, der König bedeckte sein Antlitz, Schweiß perlte von seiner Stirn, und im Nebengemach suchte eine Gauklerin ihre Garderobe zusammen.

Wir sind an der Grenze angekommen, wo der Geschichtschreiber in Versuchung gerät, dem Romandichter vorzugreisen und der Romandichter die Geschichte sast nur abzuschreiben braucht. Wir wissen nicht, wie oft noch die Rosenkreuzer dort in jenem runden Pavillon des Schloßparkes zu Charlottenburg, dessen Auppel mit einer Kindergruppe gekrönt ist, die Geister der Ahnen des Königs und anderer berühmter Männer erscheinen ließen und welche seinen Känke sonst noch von dem Dreibund der Bischosswerder-Wöllner-Rieß ersonnen und gesponnen wurden, um den Geist des edelmütigen Königs immer fester mit ihren Rehen zu umstricken; Thatsache ist, daß ihre Macht von Tage zu Tage zunahm.

Julie von Ingenheim beschloß nach kaum einjähriger She ihr junges Leben. Kummer und Sorgen, sowie die fortdauernde Aufregung ihres Kampses mit der verhaßten Nebenbuhlerin rieben ihre Gesundheit auf. Nachdem sie dem Könige einen Sohn geschenkt, versiel sie der galoppierenden Schwindsucht, an der sie (25. März 1788) starb. Der König tröstete sich im nächsten Jahre mit einer neuen Leidenschaft für eine junge, sehr schöne Hosdame seiner Gemahlin, die Gräfin Sophie Dönhoff. Der gefällige Hosprediger Jöllner vollzog auch ihre Bermählung mit dem Könige zur linken Hand (im April 1790\*). Die Dönhoff nahm den Kamps ihrer Vorgängerin mit der Vischoffswerder-Wöllner-Rietsschen Clique auf; sie wurde jedoch bei ihrem ersten Versuche, sich in die Angelegenscheiten der hohen Politik zu mischen, von der Rietsschen Kabale gestürzt (1792).

Kaum zwei Jahre nach dem Tode Friedrichs II. und dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms II. sah sich Wöllner am Ziele seines ehrgeizigen

<sup>\*</sup> Aus dieser Che entsproß der später im preußischen Staatsdienste ausgezeichnete Graf von Brandenburg.

Strebens. Der bisherige Minister bes geistlichen Departements, der hochverdiente Zedlitz, erhielt seinen Abschied, und Johann Christoph von Wöllner wurde zum Wirklichen Stats- und Zustizminister, auch "aus besonderem königlichen Vertrauen" zum Chef des geistlichen Departements in allen lutherischen Kirchen-, Schul- und Stiftssachen ernannt (3. Juli 1788).

Da furze Zeit darauf auch Herzberg das Vertrauen des Königs verlor und in den Fragen der auswärtigen Politik vorzüglich Bischoffswerders Rat vom Könige gehört wurde, so kam jest eine neue Richtung in das Regiment, mit welcher der Einstuß der Rosenkreuzer am preußischen Hofe mehr und mehr vorherrschte. "Trauriger Wandel der Zeiten!" ruft H. von Treitschke. "Noch erzählte die Welt von den geistsprühenden Gesprächen der Tafelrunde von Sanssouci, und jest trieb nahebei im Marmorpalais am Heiligen See der Rammerdiener Rieß mit der Gräfin Lichtenau\* sein plattes Wesen, und der Nachfolger Friedrichs bestaunte andachtsvoll die Geistererscheinungen im Zaubersspiegel des Obersten Bischoffswerder."

Die Böllnerichen Edifte. Der neue Minister bes geiftlichen Departements hielt es für seine wichtigste Aufgabe, der Aufflärungsrichtung, der er früher felbst gefolgt war, entgegenzuwirken und fie mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu befämpfen. Allerdings erforderten bie Ausschreitungen ber Auftlärer eine Gegenwirfung von seiten ber Staatsgewalt. Die von allem positiven Boden losgelöfte und höchst nebelhafte Moral der Aufflärungsveriode vermochte nicht, für den Mangel einer positiven Religion Ersat zu bieten und Die guten Sitten aufrecht zu erhalten; Ausschweifung, Berspottung jeder Autorität, Berletung der Familienbande, Leichtfinn waren in allen Ständen ein= geriffen; die Kanzel selbst wurde oft genug zu offenen und versteckten Angriffen auf die positive Religion gemißbraucht. König Friedrich Wilhelm war von dem ernsten Willen bescelt, das christliche Befenntnis gegen ungebührliche, willfürliche Neuerungen zu schützen; aber die Rückführung zu besseren Verhält= nissen konnte nur durch vorsichtiges Maghalten, nur durch Männer von perjönlichem Unsehen und aufrichtig chriftlicher Gesinnung, nicht durch gewissenlose Heuchler und als Geisterbeschwörer übel berufene Menschen erfolgen. Nicht burch eine geistliche Polizeigewalt und burch Staatsgesetze konnte dem ilbel bes Unglaubens und bes Sittenverfalls Ginhalt gethan werden, fondern nur burch Wiedererweckung und Belebung bes religiösen Ginnes im Bolte, burch

<sup>\*</sup> Frau Rieß wurde ipäter (1796) zur Gräfin Lichtenau erhoben. Ihr Diplom batierte vom 28. April 1794. Der Name wurde dem Gute Lichtenau im Kreise Friedeberg in der Neumark entlehnt, welches der König nebst den anderen ehemals Brenkenhossischen Gütern, Breitenwerder und Rosswiese, bald nach seiner Thronbesteigung zu Gunsten ihrer beiden Kinder, des oben erwähnten, 1787 verstorbenen Grasen Alexander von der Mark und der Marianne Dieterike (geboren im Februar 1770), späteren Gräfin Stollberg, ankaufte.

Bedung und Stärkung bes lebendigen, in ber Liebe wirksamen Chriftenglaubens.

Schon wenige Tage nach seinem Amtsantritt wußte Wöllner — vielleicht mit Hilfe seiner rosenkreuzerischen Geheimkünste — von dem gutmütigen und wohlwollenden, aber leichtgläubigen Könige dessen Zustimmung zu dem berüchtigten Religionsedikt (vom 9. Juli 1788) zu erlangen, welches, in direktem Gegensatz zu den von Friedrich II. oft ausgesprochenen und bewährten Grundsfäßen der Duldsamkeit und der im Staate der Hohenzollern stets für jedermann gewährten und gewährleisteten Glaubense und Geistesfreiheit, auf das rücksichtseloseste in die Glaubense und Gewissenscheit jedes einzelnen eingriff, indem es nicht allein philosophische und theologische Schriften, sondern auch religiöse und philosophische Privatgespräche der Überwachung des Staats unterstellte.

"Wir haben lange vor Unserer Thronbesteigung bereits eingesehen und bemerket," so heißt es im Eingange dieses Edikts, "wie nötig es dereinst sein dürfte, nach dem Exempel Unserer Durchlauchtigsten Vorsahren, besonders aber Unseres in Gott ruhenden Großvaters Majestät, darauf bedacht zu sein, daß in den preus sischen Landen die christliche Religion der protestantischen Kirche in ihrer alten ursprünglichen Reinigkeit und Echtheit erhalten und zum Teil wiederhergestellt werde, auch dem Unglauben ebenso wie dem Aberglauben, mithin der Verfälschung der Grundwahrheiten des Glaubens der Christen und der daraus entstehenden Zügellosigkeit der Sitten, soviel an Uns ist, Einhalt geschehe." —

Dann beift es weiter: "Unfer geiftliches Departement hat forgfältig dabin zu sehen, daß in dem Wesentlichen des alten Lehrbegriffs feine Abanderung geschehe. Dieser Befehl scheint Uns um so nötiger zu sein, weil Wir bereits einige Jahre vor Unferer Thronbesteigung mit Leidwesen bemerkt haben, daß manche Geiftliche der protestantischen Kirche sich ganz zügellose Freiheiten, in Absicht des Lehrbegriffs ihrer Konfession erlauben, verschiedene wesentliche Stücke und Grundwahrheiten der protestantischen Kirche und der christlichen Religion überhaupt wegzuleugnen, und in ihrer Lehrart einen Modeton annehmen, der dem Geiste des wahren Chriftentums völlig zuwider ift. Man entblödet sich nicht, die elenden, längst widerlegten Frrtumer ber Socinianer, Deiften, Raturaliften und anderer Setten mehr wiederum aufzuwärmen und folche mit vieler Dreistigkeit und Unverschämtheit durch den äußerst gemißbrauchten Namen: «Auftlärung» unter das Bolf auszubreiten. Diesem Unwesen wollen Wir nun in Unseren Landen schleunigst gesteuert wissen, . . . die christliche Religion, so wie sie in der Bibel gelehrt wird und nach der Überzeugung einer jeden Konfession der chriftlichen Kirchen in ihren jedes= maligen symbolischen Büchern einmal festgesetzt ift, gegen alle Verfälschung schützen und aufrecht erhalten, damit die arme Volksmenge nicht den Vorspiegelungen der Modelehrer preisgegeben und dadurch den Millionen Unserer

guten Unterthanen die Ruhe ihres Lebens und ihr Trost auf dem Sterbebette nicht geraubet und sie also unglücklich gemacht werden." — — —

Es folgt eine Reihe von besonderen Bestimmungen, in welchen dem geiste lichen Ministerium die strengste Beaufsichtigung der Geistlichen und Lehrer zur Pflicht gemacht wird und die Geistlichen mit den härtesten Strasen bedroht werden, wenn sie nicht streng den einmal bestimmten und sestgesetzten Lehrebegriff ihres Bekenntnisses predigen und lehren: "Wenn sie (die Geistlichen) bierin Unserem landesherrlichen Beschl zuwider handeln und diesen Lehrbegriff ihrer besonderen Konsession nicht treu und gründlich, sondern wohl gar das Gegenteil davon vortragen, so soll ein solcher vorsählicher Ungehorsam mit unsehlbarer Kassation und noch härter bestraft werden." —

Durch dieses Edikt eignete Wöllner — benn an seiner Urheberschaft besselben war nicht zu zweiseln — dem Könige von Preußen die Rechte eines prostestantischen Papites zu. Wer sollte bestimmen, welches die Lehrsätze der prostestantischen Kirche, und welche als "elende Irrtümer" zu verwersen seine? — doch nicht Wöllner! Noch durchschaute man nicht die Ränke dieses Menschen; aber das Volksbewußtsein sträubte sich dagegen, eine Belehrung über die Grundswahrheiten seines evangelischen Glaubens von dem Manne hinnehmen zu sollen, von dessen durch geheime, rosenkreuzerische Künste besestigten Einfluß auf den edelherzigen Monarchen unheimliche Gerüchte im Volke liesen.

"Das Edift," sagt beinahe einhundert Jahre später ein preußischer Kultusminister (H. von Mühler), "ließ die Abhängigkeit der Kirche von der landesherrlichen Gewalt in der weitesten Ausdehnung fühlen. Es enthielt eine Unterdrückung, mindestens eine Beschränkung der Denk- und Redesreiheit und machte natürlich das peinlichste Aussehen in dem Staate, von welchem Friedrich II. noch gesagt hatte: «In meinem Staate kann jeder nach seiner Façon selig werden.» Es schien, als ob der Preußische Staat das stolze Vorrecht verlieren sollte, der Hort der Gewissens- und Glaubensfreiheit, die Jusslucht der um ihres Glaubens willen Bedrängten und Verfolgten zu sein."

Das Edikt fand lebhaften Widerspruch bei den höchsten geistlichen Räten selbst, sowohl lutherischer wie reformierter Konfession. Auch in der Presse erhoben sich von allen Seiten Stimmen gegen das Wöllnersche Religionsedikt. Aber schon hatte Wöllner diesen Sturm vorausgesehen und beeilte sich, ihm durch ein im stillen vorbereitetes Censuredikt zuvorzukommen. Bereits am 5. September schrieb er an den König:

"Wenn die antichristlichen Auftlärer mit ihren schönen Sachen werden angezogen kommen, so bitte ich Ew. N. M. fußfälligst, selbige mit der ansliegenden Kabinettsordre dem Großkanzler von Carmer Allergnädigst zuzussenden. Ich glaube, daß A. D. auf diese Weise den kürzesten Weg wählen, diese wösen Menschen los zu werden . . . In eben dieser Kabinettsordre habe

ich unter vorhoffender Höchster Approbation auch von einer besseren Büchersensurg geredet, wodurch inskünftige alle die elenden Stribenten wider die Religion im Zaume können gehalten werden." — —

Am 19. Dezember 1788 erschien das hier verheißene "erneuerte Censursedist" für die preußischen Staaten, welches die öffentliche Meinung gegen die Ratgeber des Königs noch mehr erbitterte. Das Entzücken, mit welchem die ersten Regierungshandlungen des "Bielgeliebten" begrüßt wurden, war bereits geschwunden, und statt dessen hatte eine kühle und nüchterne Beurteilung der Regierungsmaßregeln Platz gegriffen, welche dem königlichen Anschen Eintrag that. Man erinnerte sich, daß Friedrich II. jede Stunde seines Lebens dem Wohle seines Bolkes und Staates gewidmet hatte, und jetzt ersuhr man, daß König Friedrich Wilhelm II. mehr Zeit für Hosseste, Bergnügungen und schöne Frauen übrig hatte als für Staatsgesetz; man empfand es ditter, daß der König sich von seinem Volke abwandte und sich ganz jener übelberusenen rosenskonig sich von seinem Volke abwandte und sich ganz jener übelberusenen rosenskonig sich von seinem Volke abwandte und sich ganz jener übelberusenen rosenskonig sich von seinem Volke abwandte und sich ganz jener übelberusenen rosenskonig sich von seinem Volke abwandte und sich ganz jener übelberusenen rosenskonig sich von seinem Volke abwandte und sich ganz jener übelberusenen sehnen Freuzerischen Sekte hingab. Die Ermahnungen zu einem sittlichen Lebensswandel in den Religionsedikten forderten zu einer Kritif seines eigenen sittslichen Wandels heraus, die nicht zu seinem Borteil aussiel.

Bährend die große Herzensgüte des Königs noch das Urteil über seine Person im Volke milderte, trug man einen erbitterten Haß gegen die Männer, welche der König zu seinen Ratgebern berusen hatte und die ihm als böse Dämonen zur Seite standen. Der Einsluß Böllners beschränkte sich nicht allein auf das geistliche Departement, sondern erstreckte sich auch über die Justiz und Finanzen, ja über die sämtlichen inneren Angelegenheiten des Landes. Am Schlusse des Jahres 1788 überreichte Böllner dem Könige eine aussührliche geheime Dentschrift über das, was dieser den einzelnen Ministern aufzutragen und von ihnen zu fordern habe. So war die gesamte innere Leitung des Preußischen Staates in der Hand dieses allmächtigen Günstlings, welcher mit seinen Religionse und Eensuredikten jede freie Bewegung der Geister und die freien Gedanken des Jahrhunderts in Preußen niederzuhalten bestrebt war, während diese freien Ideen bereits im Nachbarlande jenseits des Kheins gewaltsam zum Durchbruch kamen.

Preußen und die Revolution. Der Kampf der Berliner Auftlärer mit den Orthodoxen einerseits, den Mystifern und Rosenkreuzern andererseits war noch nicht abgeschlossen, die friedliche Bewegung, in welcher der deutsche Geist — zunächst auf dem Gebiete der Dichtkunst und Litteratur — seine Selbständigkeit und Unabhängigkeit von fremden Einflüssen zu erringen strebte, noch in ihren ersten Stadien begriffen, als in dem westlichen Nachbarstaate die gewaltige elementare Bewegung zum Durchbruch kam, die eine vollständige Umwälzung aller staatlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse bedeutete. Die französische Nation, empört über die Unnatur der Formen, welche der Staat

und die Gesellschaft seit dem Zeitalter Ludwigs XIV. angenommen hatten. fuchte Rettung und Befferung der Zustände in der Rückfehr zu den uralten Gedanken der Menichheit. Die Ideen von der Freiheit. Gleichheit und Brüderichaft aller Menschen — Ideen, welche älter sind als die älteste christliche Rirche - wurden von den neuen Freiheitsavosteln in Frankreich mit einer Begeisterung verfündigt und vom Bolfe mit einer Lebhaftigkeit aufgenommen. als ob fie joeben erit offenbart worden und erfunden wären. Alle Catungen und Ginrichtungen, welche im Laufe von Jahrhunderten entstanden maren und mit jenen Ideen in Widerspruch zu stehen schienen, wurden mit einem Schlage beseitigt, die Anerkennung der allgemeinen Menschenrechte, wie sie von der französischen Nationalversammlung beraten und verfündigt worden, allen franzöfischen Staatsgeseinen und Berfassungsbestimmungen vorangestellt, alle Borrechte einzelner Stände, Bunfte, Städte und Provingen, Die in einer vielhundertjährigen Überlieferung ihre Berechtigung und geschichtliche Begründung fanden, in einer Sommernacht (in der Nachtilbung vom 4. zum 5. August 1789) für aufgehoben erflärt, bas Staatsgebäude ber Bourbonen als ein Gebilbe menschlicher Willfür, eine verhafte Zwangsauftalt, umgesturzt. Den Gindruck, welchen die Verfündigung der Ideen der frangösischen Revolution und die ersten Birkungen derselben in Deutschland hervorbrachten, schildert Goethe:

— "Wer leugnet es wohl, daß hoch sich das Herz ihm erhoben, Ihm die freiere Brust mit reineren Pulsen geschlagen, Als der erste Glanz der neuen Sonne heranhob, Als man hörte vom Nechte der Menschen, das allen gemein sei, Bon der begeisternden Freiheit und von der löblichen Gleichheit! Tamals hosste jeder sich selbst zu seben; es schien sich Aufzulösen das Band, das viele Länder umstrickte, Das der Müßiggang und der Eigennut in der Hand hielt. Schauten nicht alle Bölker in jenen drängenden Tagen Nach der Hauptstadt der Belt, die es schon lange gewesen Und jest mehr als je den herrlichen Namen verdiente?" — —

Auch Klopstock, der beutsche Barbe, wandte sich der neuen Sonne zu und ries: "Hätt' ich hundert Stimmen, ich seierte Galliens Freiheit nicht mit ersreichendem Ton, sänge die göttliche schwach." Mit ihm gaben sich Stolberg, Bürger, Boß der Hössinung hin, daß die von Frankreich ausgehende Freiheitssbewegung sich auch über ihr Baterland erstrecken würde. Die ersten Dramen Schillers waren durchglüht von dem Feuer der revolutionären Begeisterung. Seine "Räuber" waren gleichsam eine Kriegserklärung gegen alle Verhältnisse der deutschen Gesellschaft, sein "Fiesco" eine Verherrlichung der Republik, "Kabale und Liebe" ein Verdammungsurteil über die Tyrannei gewisser kleiner Höse, wie sie der Dichter von seiner schwäbischen Heimat aus wahrnahm. Und was die Dichter der Sturms und Drangperiode geschwärmt und begeistert vers

fündigt, das schien jett in Frankreich verwirklicht. Der beutsche Ibeglismus berauschte sich an den weltbürgerlichen Gedanken der Revolution. Der frohe Glaube an den unendlichen Fortschritt der Menschheit, dieser Lieblingsgedanfe des philosophischen Jahrhunderts, schien doch Richt zu behalten, da "das Höchste was der Mensch sich denkt, nah und erreichbar sich zeigte." — Aber diese Begeisterung der deutschen gebildeten Welt blieb doch nur eine rein theoretische. Selbst der Weltweise von Königsberg, Rant, welcher seine hohe Bewunderung für die französische Revolution ausgesprochen und ihr den segensreichsten Ginflug auf die Zufunft des Menschengeschlechts geweissagt hatte, verwarf hart und unbedingt jedes Recht des Widerstandes gegen die Obrigkeit, und sein radifalfter Schüler, Sichte, fchloß: "Burdigfeit gur Freiheit fann nur von unten herauf, die Befreiung kann ohne Unordnung nur von oben herunter fommen." - Und nun famen die Nachrichten aus Frankreich von dem wüsten Treiben der Parteien, von der Auflehnung gegen alle obrigfeitliche Gewalt. von der Beleidigung des Königtums, von den blutigen Greueln und Schandthaten des Böbels, den Strafenscenen in Baris und Berfailles. Da erschraf der deutsche Philosoph, und "der deutsche Schwärmer fehrte sich weinend ab von ben Barbaren, die ihm fein Seiligtum geschändet." Die Enttäuschten fanten zurück in die alte politische Gleichgültigkeit und wandten ihre ganze Thatkraft wieder auf die stille Arbeit der Wiffenschaft und Runft.

Bisher hatte die von Frankreich ausgehende Revolution Deutschland nur mit ihren Ideen berührt. Die Gefahr lag nahe, daß sie auch thatfächlich nach bem deutschen Nachbarreiche übergreifen würde. Schon war der erste Eingriff der Revolution in die Rechte deutscher Reichsalieder erfolgt. Durch den Beschluß der französischen Nationalversammlung (vom 5. August 1789), welcher die Aufhebung aller feudalen Rechte und Verhältniffe bestimmte, waren eine Anzahl deutscher Reichsritter und geiftlicher Herren, die ihre Besitzungen im Elfaß liegen hatten, ihrer grundherrlichen Rechte, sowie ihrer geistlichen Güter beraubt worden, offenkundigen Verträgen zuwider, des Reiches ungefragt. Das lette Band, welches das Elfaß noch mit dem Reiche verknüpfte, war damit Unter dem Eindrucke der französischen Revolution brachen in einigen nachbarlichen Gebieten des Reichs, besonders im Trierschen und im Bistum Speier, Bauernunruhen aus. Die Tyrannen der deutschen Kleinstaaten, diese fleinen Erbengötter, gitterten für ihre Erifteng und für ihre landeshoheitlichen Das Reich mit seiner unheilbar zerrütteten Verfassung, in den chaotischen Zuständen, die sich seit dem Dreißigjährigen Kriege vererbt hatten, war nicht in der Lage, seine einzelnen Glieder beschützen zu können, und der Raiser Leopold II. war weit davon entfernt, seine Hausmacht zu Gunften der Rechte eines deutschen Reichsstandes einzusetzen.

Batte noch Friedrich II. an der Spige des Preußischen Staates gestanden,

er würde vielleicht den Augenblick benutt haben, um unter dem Anftoß der revolutionären Bewegung die Meichsreform durchzuführen und, gestügt auf die Macht des unter Preußens Führung geeinten Reichs, die Revolution niedersynhalten und in ihr regelmäßiges Bett einzudämmen. Allein der Geist Friedrichs lebte nicht mehr in der preußischen Staatsregierung, und das letzte Werk Friedrichs, an welches die Neichsresorm hätte anknüpsen können, der deutsche Fürstenbund, war zerfallen.

Um Sofe Friedrich Wilhelms II. begegneten fich zwei Strömungen. Muissairer begrüßten und bewunderten die französische Revolution, welche - bejonders in ihren eriten Stadien - ihre Gedanken und Lehren zu verwirklichen ichien. Bu ihnen neigte der Pring Beinrich, der Cheim bes Königs, und ber bisherige Minister Graf Herbberg. Letterer fah es nicht ungern, daß Frantreich durch innere Unruben von einer Teilnahme an den Fragen der europäischen Politif abgezogen wurde zu einer Beit, ba er Breuften für die Idee des europäischen Gleichgewichts gegen Diterreich ins Weld zu schicken bachte. Der preuhifche Gefandte in Baris iprach die volle Zustimmung feines Kabinetts zu ben repolutionaren Regerungen aus. Die Minitifer und Rosenfreuzer bagegen faben in der Revolution ihre gefährlichste Gegnerin und betrachteten die Befämpfung derielben als ihre pornehmite Aufgabe. Sie fuchten mit allen Mitteln, die ihnen zu Gebote standen - vielleicht auch mit Silfe von Geistererscheinungen -. die Abneigung des Königs gegen die Revolution zu nähren und ihn zum Kampfe gegen dieselbe aufzureigen. Bu den Rosenfreugern hielt Frau Riet, die Favorite des Rönigs, wogegen die Gräfin Donhoff, die Gemablin des Königs, auf feiten ber entgegengesetten Bartei ftand,

Weder die Mänke der Frauen, noch die geheimen Künfte der Rosenkreuzer bestimmten diesmal die Entschließungen Rönig Friedrich Wilhelms II.: aber er fab in der Temütigung des Bourbonischen Königtums durch die Revolution einen der foniglichen Wurde überhaupt angethanen Schimpf, und fein ritterlides Sobenzollernblut wallte im Born auf bei dem Gedanken, mit feinem Degen der Rächer der beleidigten Majestät in Frankreich zu werden. Stimmung des Königs benutten die Rojenfreuger, um ihn zu einem Bundnis mit Diterreich hinüberzuziehen, das ihnen noch immer als der hort aller ruckichrittlichen Tendenzen und als Schirm der feudalen Ginrichtungen bes alten Guropa galt, mit denen die Revolution fo graufam aufräumte. General von Bijdvofiswerder war bereits einmal (Januar 1791) insgeheim nach Wien gereift, um die Etimmung des Biener Sofes bezüglich eines Bundniffes mit Preugen zur gemeiniamen Befämpjung der Revolution zu ergrunden. Die Aufnahme, die er in Wien fand, war fühl und mißtrauisch; dennoch fette er durch, daß das Erbieten zu einem Bündnis beider Aronen in amtlicher Form von Berlin nach Wien ging (Mai 1791); ja, um diesem Erbieten größeren Nachdruck zu

geben, reiste Bischoffswerder selbst zum zweitenmal nach Wien (Juli). Der Minister Graf Hertzberg, welcher in der preußischen Politik noch an dem Grundsgedanken der fridericianischen Staatskunst und dem alten Gegensatz gegen Österreich seschner kerhielt um diese Zeit seine Entlassung (5. Juli). Von den beiden neuernannten Ministern, Graf Schulenburg-Rehnertz und von Alvenssleben, war der erstere ein heftiger Gegner Frankreichs und betrieb mit Gifer den Krieg gegen die Revolution, während Alvensleben riet, die Kräfte des Staats sorgsam zusammenzuhalten, und von dem Bündnis mit Österreich nur dann hören wollte, wenn es Preußen eine angemessene Entschädigung zusagte. Schulenburgs Kriegspolitik erlangte indessen das Übergewicht über Alvenslebens weise Vorsicht, und Vischossswerders unheilvoller Einfluß gewann damit eine neue Stütze am preußischen Hose.

Die Fortschritte, welche mittlerweile die Nevolution in Frankreich machte, die neuen unerhörten Demütigungen, mit welchen Ludwig XVI. seinen mißslungenen Fluchtversuch büßen mußte (20. Juni), endlich die Hilferuse, mit welchen seine Gemahlin, Marie Antoinette, das Herz ihres Bruders, des Raisers Leopold, bestürmte, hatten diesen den preußischen Anträgen geneigt gestimmt, und so unterzeichnete Bischoffswerder, in Überschreitung seiner Instruktionen, eigenmächtig den unheilvollen Wiener Vertrag (25. Juli), demzusolge beide Mächte sich gegenseitig ihren Besitzstand verbürgten und für den Fall von inneren Unruhen einander Hilse versprachen.

Um 25. August fand nunmehr auf dem kurfürstlich sächsischen Luftschlosse zu Villnitz die berühmt gewordene Zusammenkunft des Raisers Leopold II. mit König Friedrich Wilhelm II. statt. Die beiden Monarchen erließen eine gemeinsame Erklärung an die fämtlichen europäischen Höfe (27. August), in welcher sie die Sache des Königs Ludwig XVI. von Frankreich als eine alle Souverane Europas angehende Angelegenheit bezeichneten und die Hoffnung aussprachen, daß dieses Interesse von allen Mächten erkannt werden würde, deren Hilfe in Anspruch genommen werden möchte, um den König von Frankreich in völlige Freiheit und in stand zu setzen, die Grundlagen einer monarchischen Regierungsform wiederherzustellen, in welcher seine Rechte als Souverän gewahrt und das mahre Wohl des französischen Volkes begründet seien; sie selbst - Raifer Leopold und König Friedrich Wilhelm - feien entschloffen, zu biesem Zwecke, wenn berselbe auf dem Wege der Unterhandlung nicht erreicht werden tönne, sofort die nötigen Streitkräfte aufzubicten und würden einstweilen ihren Truppen Befehl erteilen, sich marschbereit zu halten; auch versähen sie sich von den Fürsten Europas erforderlichen Falls des wirtsamsten Beistandes.

Inzwischen schien in Frankreich noch einmal eine friedliche Wendung einsutreten. König Ludwig XVI. erkannte die neue Versassung Frankreichs, wie ie von der Nationalversammlung beschlossen war, feierlich an und beschwor dies

selbe (13. September). Er machte darauf den auswärtigen Mächten von dem Geschehenen Anzeige und beschwor den deutschen Kaiser, sowie den König von Preußen, sich aller Drohungen und Rüstungen gegen Frankreich zu enthalten, da bei der gegenwärtigen Lage der Dinge der Ausbruch eines Krieges ihn und die Königin in die größte Gesahr bringen würde. Die verbündeten Monarchen richteten darauf Glückwunschschreiben an König Ludwig und erklärten, nachdem er aus freien Stücken die Versassung angenommen und die Ruhe in Frankreich damit wiederhergestellt zu sein scheine, nun auch ihrerseits keinen Grund mehr zu bewassnetem Einschreiten zu haben.

Mit dieser friedlichen Entwickelung war jedoch diejenige Bartei in Frantreich nicht einverstanden, welche die Berfassung von 1791 nur als einen Übergang zur Republik angesehen wissen wollte und den Krieg als bas Mittel betrachtete, um die Leidenschaften der Nation aufzuregen und sie zu gewaltsamem Borgeben gegen das Königtum fortzureißen. In der "gesetgebenden Versammlung." welche nach Annahme der neuen Verfassung in Frankreich an die Stelle der "fonstituierenden Nationalversammlung" trat (1. Oftober), erhielt diese Bartei, welche fich nach ihren hervorragenbsten Mitgliedern, die das Departe= ment der Gironde in die neue Versammlung gesandt hatte, die "Girondisten" nannte, bald die Oberhand und die meifte Bedeutung. Dieselben benutten die Erklärung der beiden Monarchen von Billnitz, um die Aufregung der Nation zu steigern. Man machte dem Bolke glauben, daß seine junge Freiheit burch eine finstere Berschwörung aller alten Mächte bedroht sei, daß ein auf dem Gebiete von Kur-Trier versammeltes Emigrantenheer — es waren in der That nur ca. 4000 Mann - sich zum Einmarsch in Frankreich und zum Umfturze der neuen Ordnung daselbst bereit mache, daß König Ludwig XVI. selbst seinen Schwager, ben beutschen Raifer, und beffen Berbündete zum Angriff auf Frantreich eingeladen habe, um mit ihrer Silfe die ihm aufgedrungene, tief verhafte neue Verfassung zu stürzen. Singerissen von den flammenden Reden der Girondisten beschloß die gesetzgebende Versammlung (29. November), den König aufzufordern, daß er vom deutschen Raiser das Aufgeben der von ihm geplanten Bereinigung der europäischen Mächte gur Befämpfung der Revolution und die Auflösung des Emigrantenheeres verlangen folle.

Der König besaß nicht mehr die Macht, um den Beschlüssen der Berssammlung seinen eigenen Willen entgegensetzen zu können. Er erfüllte ihre Forderung, richtete jedoch um dieselbe Zeit (3. Dezember) ein Schreiben an den König von Preußen, welches später bei der Anklage auf Landesverrat als Beweisstück gegen ihn benutzt wurde. Der Hauptinhalt lautete:

"Mein Herr Bruder! Ich habe durch Herrn de Moustier erfahren, welche Teilnahme Ew. Majestät nicht allein für meine Person, sondern auch für das Wohl meines Königreichs hegen. Die von Ew. Majestät getroffenen Anord-

nungen, mir, sobald es das Wohl meines Rolfes erheischen follte, hiervon Bemeise zu geben, haben mein Gefühl sebhaft erregt; ich nehme iene Teisnahme mit Vertrauen in dem gegenwärtigen Augenblick in Unspruch, in welchem, ungegehtet daß ich die Konstitution angenommen habe, die Rottierer den Plan gang offen zeigen, den Rest der Monarchie zu vernichten. - Ich habe mich an den Raifer, die Raiferin von Rufland, an die Könige von Spanien und Schweden gewendet und ihnen einen Kongreß der Haubtmächte, welcher von einer bewaffneten Macht unterstützt werden müßte, als das beste Mittel in Borschlag acbrocht, um die Aufrührer niederzuhalten und mich in stand zu seken, eine erwünschte Ordnung der Dinge herbeizuführen und zu verhindern, daß das Übel. welches uns ergriffen hat, auch andere Staaten Europas heimsuche. Ich hoffe, Ew. Majestät werden meine Schritte genehm halten und über die Schritte. welche ich bei Ihnen thue, das absoluteste Stillschweigen beobachten: Sie werden sehr wohl fühlen, daß die Umstände, in denen ich mich befinde, mir die allergrößte Vorsicht gebieten; deshalb ift der Baron Breteuil allein in meinem Gebeimnis, und Em. Maiestät fonnen ibm jede Mitteilung machen" 2c, 2c. -

Angesichts der drohenden Kriegsgefahr wurde der Wiener Vertrag zwischen Preußen und Österreich durch ein Schutz- und Trutbündnis ergänzt (7. Festruar 1792), in welchem sich beide Mächte gegenseitige Hilfeleistung im Falle eines Krieges versprachen.

Die Antwort des Kaisers Leopold auf die heraussordernden Beschlüsse der geschgebenden Versammlung sautete maßvoll und würdig. Hinsichtlich des von ihr gesorderten Ausgedens der Vereinigung der europäischen Mächte erklärte jedoch Kaiser Leopold (17. Februar 1792), daß er es für seine Pflicht ansehe, dieselbe fortbestehen zu lassen, solange die Partei der Jakobiner den König Ludwig XVI., seinen Verwandten und Verbündeten, bedrohe und durch Küstungen und thätige Wühlereien den Frieden Europas zu stören such er, der Kaiser, wünsche ausrichtig den Frieden, er habe die Emigranten entswaffnet und die anderen Mächte zum Frieden ermahnt, während Frankreich sich zum Kriege rüste; die Jakobiner allein seien es, welche zum Kriege hetzen, weil sie nur in ihm das Mittel erblickten, das Volk zu einem für ihre Zwecke erwünschten Fanatismus zu steigern 2c.

Ginen Gegensatz zu diesem ruhigen Tone bildete die heftige Sprache der Girondisten in der gesetzgebenden Versammlung.

"Bon dieser Tribüne aus" — rief der Girondist Vergniaud (10. März) — "erblicke ich den Palast, in welchem übelgesinnte Käte den König, der uns die Konstitution gegeben hat, irreleiten und täuschen; ich erblicke die Fenster" (auf die Fenster in den Gemächern der Königin zeigend), "hinter denen man die Kontre-Revolution ausbrütet und auf Mittel und Wege sinnt, uns in die alte Knechtschaft zurückzusühren. Ost school ist in früheren Tagen der Schrecken im

Namen des Despotismus aus jenem berüchtigten Palaste hervorgebrochen, möge er heute im Namen des Gesetzes dahin zurücksehren, möge er dort alle Herzen erfüllen und mögen alle, die ihn bewohnen, bedenken, daß unsere Konstitution nur der Verson des Königs Unverletzlichkeit zugesteht."

Es ift, als ob die Schreden ber Septembermorde und des Königsmordes, mit welchen die frangofische Nation in der Revolutionszeit sich noch beflecken follte, in diesen Reden bereits ihre blutigen Schatten vorauswürfen. Daß bei folder leidenschaftlichen Erregung die friedlichen Stimmen nicht mehr burchdringen konnten, leuchtet ein. Schon drohte man den Ministern, welche mit ber Rriegserflärung noch zögerten, mit ber Anklage bes Sochwerrats. Gin neues Ministerium wurde aus Mannern gebildet, die famtlich zur Kriegspartei ber Girondiften gehörten. In bemfelben erhielt General Dumourieg, ein Mann von hoher Begabung, leidenschaftlichem Ehrgeiz und gewaltiger Energie, das Departement der auswärtigen Angelegenheiten. Er war es, welcher mit der Lüge von den "natürlichen Grengen" den Kriegseifer der Nation noch mehr anzufachen fuchte. Bas er unter den "natürlichen Grenzen Frankreichs" verftand, das waren im Norden die Nordsee, im Nordosten und Dften der Rhein und die Alven, im Guden bas Meer und die Lyrenaen. Gein Blan ging daher auf Eroberung der öfterreichischen Niederlande mit Lüttich, der weit= rheinischen Gebiete des Reichs, sowie Savonens und Nizzas. Es war ein Krieg, verwegener und frevelhafter als selbst die Raubzüge Ludwigs XIV., zu welchem jett die revolutionäre Nation brängte.

Ludwig XVI. vermochte nicht dem Drängen der Kriegspartei zu widersitehen. Er erschien in der Sitzung der gesetzgebenden Versammlung (20. April 1792) und beantragte mit tieser Bewegung in Ausdruck und Stimme die Kriegserklärung gegen den König von Ungarn und Böhmen, weil derselbe sich hartsnäckig weigere, das mit anderen Mächten zur Unterdrückung der Freiheit des französischen Volkes geschlossene Bündnis aufzugeben, weil er ferner Franzosen gegen ihr eigenes Vaterland bewaffnet und endlich alle Anträge auf Ausgleich abgelehnt oder undeantwortet gelassen habe. Der Krieg wurde darauf mit Einstimmigkeit beschlossen.

Mitten in dieser Krisis starb Kaiser Leopold II. (1. März 1792) und ließ die Regierung der österreichischen Stammlande in den Händen seines 24 jährigen Sohnes Franz, eines Fürsten von mittelmäßigen Geistesanlagen, von schwächlicher Gesundheit, mit wenig Neigung zu Staatsgeschäften. König Franz erklärte, an dem politischen System seines Laters sesthalten zu wollen, und nahm den Handschuh, den ihm das revolutionäre Frankreich hinwarf, auf. Der alte Fürst Kaunit, welcher, getreu der alten österreichischen Staatskunst, einem Bündnis mit Frankreich den Vorzug vor dem österreichisch-preußischen Bündnis gegeben hätte, zog sich mißmutig und grämlich von den Staats-

geschäften zurück und überließ die Leitung des Kabinetts dem Bicekanzler Grafen Robenzl.

Breuken hatte fein Interesse an dem Kriege gegen Frankreich. Breuken hatte von der Revolution nichts zu befürchten, dank seinen Sobenzollern, die ihren Staat auf festen, unerschütterlichen Grundlagen begründet und ihr fonigliches Ansehen wie einen «rocher de bronze» aufgerichtet hatten. Am preukischen Sofe gab es eine Bartei, zu der der Bring Beinrich gehörte, welche dem Kriege gegen Frankreich widerstrebte und das öfterreichische Bundnis gern mit einem französischen vertauscht hätte, und General Dumouriez machte noch im letten Augenblick den Bersuch. Breuken mit lockenden Anerhietungen von dem nach feiner Unficht "widernatürlichen" Bündnis mit Öfterreich abzugiehen. Rönig Friedrich Wilhelm II. zögerte indessen bei seiner echt ritterlichen Befinnung nicht, seinen Pflichten als Bundesgenosse Ofterreichs auf Grund der geschlossenen Verträge nachzukommen. Der König erklärte (26. Juni), daß er "als Bundesgenoffe des Königs von Ungarn und Böhmen, wie als mächtiger Stand des Reiches die Waffen ergreife, um den jenem Mongrchen angedrohten Ungriff abwehren zu helfen und den im Elfaß und in Lothringen angesessenen. von Frankreich bedrückten und beraubten Reichsständen Recht zu verschaffen, vornehmlich aber, um den berechnungslosen Übeln zu begegnen, die aus dem verderblichen Geifte allgemeiner Ungebundenheit und dem Umfturz aller Gewalten für Frankreich, für Europa und für die gange Menschheit entstehen müßten. Der Anarchie in Frankreich ein Ende zu machen, hier eine gesetzliche Gewalt auf den wesentlichen Grundlagen einer monarchischen Verfassung berzustellen und dadurch die anderen Regierungen wider die aufwieglerischen Unternehmungen einer wütenden Rotte zu sichern, dies sei der Gegenstand, den sich der Rönig in Berbindung mit dem Könige von Ungarn zum Ziel gesetzt habe." -

Der Krieg Preußens und Österreichs gegen das revolutionäre Frankreich und die polnische Verwickelung. Der Krieg ist das letzte Tribunal der Machthaber auf Erden. Eine schwere Verantwortung lastet auf den Schultern derjenigen, welche den Schiedsspruch dieses Gottesgerichts anzususen wagen. Sie kann erleichtert werden nur durch das Bewußtsein, im Namen Gottes für eine große und erhabene, in der Geschichte und in der göttlichen Weltordnung begründete Idee in die Schranken zu treten. Aus diesem Bewußtsein quillt dann der seste Wille und Mut, den einmal begonnenen Kampf mit Ausbietung und Sinsezung aller Kräfte bis zu seinem letzen Ziel durchzusüchren.

Auch dem jetzt ausbrechenden Kampfe zwischen den verbündeten Fürsten und dem revolutionären Frankreich lag ein Gegensatz von Principien zu Grunde. Die französische Nation stellte die Idee der Volkssouveränität über das götteliche Recht der Könige. Sie nahm für sich das Recht in Anspruch, das Königstum nach Gefallen zu beschränken, abzuschaffen und vor ihr eigenes Gericht zu

fordern. Der König Friedrich Wilhelm II. und König Franz von Ungarn und Böhmen betrachteten dagegen das Königtum als eine göttliche Einrichtung, zu deren Schutz und Aufrechterhaltung sie als Vertreter von zweien der ältesten und mächtigsten Fürstenhäuser Europas gegenüber der in Frankreich sich ershebenden Macht der Revolution sich berusen und verpflichtet fühlten.

Das Bündnis zwischen Preußen und Osterreich frankte jedoch von vornherein an einer inneren Umwahrheit, da jeder der beiden verbündeten Staaten
in dem anderen von alten Zeiten her seinen Nebenbuhler sah und dessen Schritte
in der europäischen Politik eisersüchtig überwachte. Österreich hoffte infolge des Bündnisses mit Preußen einen solchen überlegenen Einfluß auf dieses zu erlangen, daß Preußen in allen Fragen der europäischen Politik sich den österreichischen Auffassungen anschließen sollte. Friedrich Wilhelm aber war bei
aller Bundestreue gegen Österreich und allem Eiser, mit diesem verbündet die Mevolution in Frankreich niederzukämpsen, doch weit davon entsernt, der unter Friedrich dem Großen errungenen selbständigen und mächtigen Stellung Preußens zu Gunsten des österreichischen Vändnisses zu entsagen. Den nächsten Prüfstein für die Einigkeit der verbündeten Mächte bildete die polnische Verwickelung.

Die Ersahrungen bei der ersten Teilung Polens\* hatten unter den polnischen Patrioten die Überzeugung geweckt, daß sie Nettung vor den Eroberungsgelüsten der Nachbarmächte, insbesondere Rußlands, nur durch eine Umänderung
ihrer Versassung unter Beseitigung des liberum veto, des Konsöderationsrechts
und unter Umwandlung des polnischen Wahlkönigtums in ein erbliches Königtum sinden könnten. Am 3. Mai tegte König Stanislaus Poniatowski dem
polnischen Neichstage einen neuen Versassungsentwurf vor, nach welchem die
polnische Krone im kursürstlich sächsischen Hause erblich erklärt wurde. Diese
neue Versassung wurde von dem Reichstage mit großer Vegeisterung angenommen und beschworen.

Sehr verschieden war die Stellung, welche die drei Teilungsmächte zu der neuen polnischen Versassung einnahmen. Vollkommen einverstanden mit dersselben zeigte sich allein Österreich, welches bei seinen freundschaftlichen Beziehungen zum kursächsischen Hofe das sächsisch-polnische Reich in seine Abhängigsteit zu bringen und in demselben ein Gegengewicht sowohl gegen die preußischsdeutschen Vestredungen, als gegen die russische Macht zu sinden hoffte. Schon bei den Verhandlungen über den Bündnisvertrag mit Preußen stellte Österreich an dieses die Forderung, daß es mit Österreich die polnische Maiversassung gewährleisten solle. Preußen, dessen deutsche Macht auf den Trümmern des Staventums begründet worden und welches als Vorposten des Reichs im Nordosten gegen das Staventum vorgeschoben war, konnte nicht einen Plan

<sup>\*</sup> Bergl. Bd. II. S. 500 u. f.

fördern helfen, durch deffen Ausführung die flavischen Clemente unter fächsischem Schutze Cingang in das Reich gefunden hätten, und sah in der Gründung dieser flavischekatholischen Macht, von der Preußen im Süden und Often vollsständig umschlossen worden wäre, eine Gefahr für sich selbst und für das Reich.

Auch die Zarin Katharina von Rußland konnte nur mit Unwillen die Einführung einer Berfassung in Polen sehen, welche dem bereits in der Aufslösung begriffenen und von ihr als gewisse Erbschaft betrachteten Polnischen Reiche neue Lebenskraft und Dauer zu geben versprach. Sie beeilte sich, zum Friedensabschluß mit den Türken zu kommen, um "die Ellbogen frei zu haben" und ihre Pläne gegen Polen durchführen zu können, solange sie von den deutschen Mächten, die durch die kriegerischen Berwickelungen mit Frankreich in Anspruch genommen, keine Einsprache zu fürchten hatte. Sie gebärdete sich als eifrige Gegnerin der Revolution, reizte die deutschen Mächte zum Vorgehen gegen Frankreich an und trat mit ihrem Plane der Besitznahme Polens um so offener hervor, je tieser sich diese in den Krieg mit Frankreich verwickelten.

Ein foldes Anschwellen ber mostowitischen Macht durch die Bergrößerung mit dem Polnischen Reiche mußte Preußen gefährlich scheinen. Preußen hielt vielmehr ben Augenblick, wann bas Polnische Reich sich auflösen würde, für gunftig, um durch Erwerbung eines bedeutenden Stucks volnischen Gebiets Die Lücke in feiner Oftgrenze zu schließen und die geographische Verbindung zwischen Schlefien und Altpreußen herzustellen. Gine folche Erwerbung follte ihm qu= gleich als eine Entschädigung für die im Rriege gegen Frankreich zu bringenden Opfer dienen. Rufland schien nicht abgeneigt, Preugen einen Teil an der polnischen Beute zu gönnen, und auch Österreich erklärte sich im Brincip mit einer berartigen Entschädigung Preugens einverstanden. Dafür fam jest Ofterreich auf den alten Lieblingsgedanken Raifer Josephs II., die Bertauschung der österreichischen Niederlande gegen Babern, zurück und hoffte, daß Breußen, jett im Bunde mit Ofterreich, zumal bei der ihm in Aussicht gestellten Erwerbung polnischer Gebietsteile, gegen diesen Plan feine Ginwendungen erheben werde. In der That wich König Friedrich Wilhelm II. von den Grundfäten der Staatsfunft feines großen Dheims ab, welcher fo oft Bagern vor den Bergrößerungs= planen des Hauses Ofterreich beschützt und noch im hohen Alter einen Krieg aus diesem Anlak nicht gescheut hatte. Um der polnischen Erwerbung sicher zu sein, geftattete er, daß Öfterreich Bapern für Belgien eintausche. Das war eine Abweichung von derjenigen Politik, welcher Preußen feine mächtige Stellung in Deutschland verdankte, eine Rückfehr zu der alten ländergierigen Staatsfunft vergangener Zeiten. Aber auch damit war Osterreichs Habaier noch nicht befriedigt. Als die Verhandlungen über die Entschädigung der beiden verbündeten Mächte für die Lasten und Opfer des französischen Krieges später wieder aufgenommen wurden, trat Diterreich mit dem Anspruch hervor, daß es für seine

Buftimmung zu den preußischen Erwerbungen in Polen nicht allein Bayern zum Austausch gegen die österreichischen Niederlande, sondern auch die soeben von Preußen erwordenen Fürstentümer Ansbach und Baireuth, das alte Erbe des Hohenzollernschen Hauses, erhalten wolle. Natürlich wies Friedrich Bilhelm diese Zumutung mit Entrüstung zurück. So blieb die polnische Ansgelegenheit als ein düsterer Schatten zwischen den beiden verbündeten Fürsten stehen. Nicht das ideale Ziel des Krieges, die Herstellung des Königtums, sondern die Aussicht auf einen größeren oder geringeren Ländergewinn, das Feilschen um den Kriegspreis herrschten mehr und mehr in der Politik der beiden Mächte vor, und ihre Kriegsührung gegen Frankreich wurde lauer in demselben Grade, als die polnische Frage sich dringender gestaltete.

Wenn unter den beiden mächtigiten deutschen Fürsten trok ihres Bundniffes eine vollständige Einigkeit bezüglich ihres Vorgebens gegen die Revolution nicht porhanden war, so war sie in der "erlauchten Republik deutscher Fürsten" wie Friedrich der Große das Reich nannte - noch weniger zu finden. Die fleinen deutschen Reichsfürsten waren zwar forgfältig bemüht, ihre Unterthanen por der Unitecfung durch igfobinische Grundfate zu behüten; aber fie beabsichtigten feineswegs, der von Breuken und Diterreich an den Reichstag gerichteten bringenden Aufforderung zur Rüftung gegen Frankreich Folge zu geben. Nur der Landgraf von Seisen ertlärte sich gegen bas Berfprechen Diterreiche und Breußens, ihm zur furfürstlichen Burde zu verhelfen und ihn nach dem Feldzuge für seine Rosten zu entschädigen, bereit, 6000 Mann zur preußischen Urmee stoßen zu lassen. Hannover unter Unschluß der meisten fleinen norddeutschen Staaten erflarte, daß es feine Beranlassung habe, sich in einen Arica zwischen dem Könige von Frankreich und dem Könige von Ungarn und Böhmen einzumischen. Ahnliche nichtsfagende Erflärungen wurden von den übrigen Reichsitänden abgegeben. Auch bei dieser Gelegenheit offenbarte fich die Rläglichkeit der deutschen Reichsverfassung und die Unfähigkeit des Reichs fich zu einer politischen That zu erheben.

Am 3. Juli 1792 fand zu Frankfurt a. M. die Wahl des Königs Franz von Ungarn und Böhmen zum deutschen Kaiser, dem letzten aus dem Hause Habsdurg-Lothringen, am 14. Juli die Krönung desselben mit großem Glanze und alter Pracht statt. Ein glänzender Kreis von Fürsten, Prälaten, Ministern, Generalen und Staatsmännern versammelte sich in den folgenden Tagen (19. dis 21. Juli) zu Mainz um den neugewählten Kaiser Franz II. und seinen Bundessgenossen, König Friedrich Wilhelm II. "Es war das Henkersmahl des heiligen Reiches," sagt H. von Treitschte. "Noch einmal prunkten durch die engen Gassen des goldenen Mainz die Karossen der geistlichen Kurfürsten, das glänzende Dienergesolge von Hunderten reichsfreier Fürsten, Grasen und Herren, die ganze Herrlichteit der guten, alten Zeit — zum letztenmal, bevor das neue Jahrs

hundert den Urväterhausrat der rheinischen Bischossmüßen und Fürstenkronen mit ehernen Sohlen zermalmte." — Neben dem höchsten Adel des Reichs sah man die Häupter der französischen Emigration, die Brüder Ludwigs XVI., die Grasen von Provence und Artois, sowie den Prinzen von Conde, begleitet von einem Schwarme flüchtig gewordener Marquis und Seigneurs, welche durch ihr prahlerisches Treiben der Sache des bourbonischen Königtums in Deutschsland mehr schwaten als die Pariser Revolutionäre.

Das Auftreten der Emigranten hatte auch die üble Folge, daß viele einsflußreiche und hochgestellte Männer in Deutschland ihren Versicherungen Glauben schenkten und daß namentlich Offiziere die Vedeutung des bevorstehenden Krieges völlig unterschätzten und den Marsch nach Paris für eine ebenso leichte Sache hielten, wie seiner Zeit die Expedition nach Holland gewesen war.

Neben den rauschenden Hofsestlichkeiten gingen die ernsten Vorbereitungen für den Krieg und die diplomatischen Unterhandlungen zwischen Preußen und Österreich über die Entschädigung, auch noch manche anderen Vorgänge, zu denen der ruhige Beobachter bedentlich den Kopf schüttelte und die als üble Vorbedeutungen für den Verlauf des Krieges angesehen werden konnten.

Einige pikante Züge, welche Streiflichter auf die Situation werfen, erzählt Joh. Scherr:

"Bei dem Herrn Gouverneur von Maing, General von Gymnich, Generalissimus der kurmainzischen «Armee», war an einem jener Julitage Galatafel. Als der Nachtisch fam, hatte sich die Taselrunde zu der erhabenen Überzeugung emporgeschwungen, daß alle Franzosen, die sich irgendwie an der Revolution beteiligt hätten, ohne Ausnahme galgenswert (pendables) seien. «Gemach, meine Herren,» fagt ber Gouverneur, «woher Henfer und Stricke genug nehmen?» — «Wir wollen die Henker machen!» schreien champagnerbegeisterte Offiziere. - «Wir geben unsere Haare ber, Stricke daraus zu dreben!» erflaren enthusiaftische Damen. Rommt dann auch der «Spaziergang nach Baris» aufs Tapet. «Ich habe drei Rapaunen in meinem Rüchenwagen, den ersten bent' ich in Landau, den zweiten in Nanch, den dritten in Paris zu verzehren,» bemerkt der Herr Oberstlieutenant von Fachenbach. «Berr Gouverneur, Barole d'honneur, ich bring' Ihnen einen Sack voll abgeschnittener Jakobinerköpfe aus Paris mit!» schreit der Hauptmann von Dahl. «Bringen Sie mir die Hunde selbst, ich will sie in den Kasematten verschmachten lassen,» entgegnet der General von Gymnich. — «Ich für mich erbitte nur einen Finger von Bethion,» flötet die liebenswürdige Frau vom Saufe."

Zum Oberbesehlshaber der verbündeten Hecre war der Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig ernannt worden, welcher in den Kriegen Friedrichs des Großen den Ruhm eines der ersten Hecrführer seiner Zeit erworben hatte. Der Herzog übersah mit klarem, ruhigem Blick die poli-

tische Lage und war im stillen den Ideen der Revolution nicht abgeneigt, deren dämonische Kräfte er wohl kannte. Mit Unwillen bemerkte er, daß König Friedrich Wilhelm sich immer mehr von den französischen Emigranten umstricken und von ihnen über die wahre Stimmung des französischen Volkes täuschen ließ. Es verdroß ihn, daß der Hauptarmee ein Emigrantencorps von 8000 Mann unter den Beschlen eines der Brüder Ludwigs XVI. zugeteilt wurde, zumal da nur die Hälfte desselben aus wirklichen Kriegern, die andere Hälfte dagegen aus Lakaien, Köchen, Friseuren u. dergl. bestand. Aber der Herzog besaß nicht die Energie, um den zudringlichen Schwarm der Emigranten von seinem Hauptsquartier sernzuhalten und seinen eigenen Willen trotz der ihn bestürmenden verschiedenen Meinungen durchzuseten. Er wich niemals von den Regeln der Etisette und der ihm angeborenen Höslichkeit ab und machte Komplimente über Komplimente, bis später die Ereignisse seiner Geduld ein Ende machten.

In dem Naubtquartier der Emigranten — d. i. in dem kurfürstlichen Lust= ichloß "la Kavorite" bei Mainz, nicht im Hauptquartier bes Herzogs - ent= sprang auch jenes berüchtigte Manifest an die französische Nation, welches zwar die Unterschrift des Herzoas trug, aber weder diesen, noch - wie vielfach behauptet wird - den früheren Finanzminister Calonne, sondern höchst wahrscheinlich einen ziemlich unbefannten Ci-devant-Marquis de Limon zum Berfasser hatte. Der Marquis Mallet du Pan, Agent König Ludwigs XVI., hatte den Erlaß eines Manifestes an die frangofische Nation in Borschlag gebracht, welches gleichzeitig mit dem Einrücken der Armee in Frankreich verbreitet werden und die Nation über die wahren Absichten der verbündeten Mächte aufflären follte. Er wünschte, daß in diesem Manifest betont wurde, daß die verbündeten Mächte weder an Eroberungen, noch an Wiederaufrichtung des alten Teudalstaats dächten, sondern nur die Sicherheit der königlichen Kamilie herbeizuführen bezweckten, um dem Könige von Frankreich die volle Freiheit seiner Entschließungen guruckzugeben. Statt bes urfprünglichen Entwurfs erichien nun jenes berüchtigte Manifest (25. Juli), welches im herausfordernosten Tone alle in der Empörung gegen ihren rechtmäßigen Landesherrn begriffenen Frangosen mit dem blutigsten Strafgerichte bedrohte und - wie ein frangofischer Autor dasselbe charafterisierte — "allen Sammer einer feindlichen Invasion den Franzosen offen anfündigte und überdies die Rückfehr des Despotismus und der Rache." Es hieß darin:

"Alle Einwohner der Städte, Flecken und Dörfer, welche es wagen, sich gegen die Truppen Ihrer Kaiserlichen und Königlichen Majestäten zu verteidigen und auf dieselben, sei es auf offenem Felde oder aus den Fenstern, Thüren und Öffnungen ihrer Häuser zu schießen, werden auf der Stelle nach der ganzen Strenge des Kriegsgerichts bestraft, ihre Häuser zerstört oder niedergebrannt werden. — — Die Stadt Paris und alle ihre Bewohner ohne Unterschied

werden aufgefordert, fich auf der Stelle und ohne Rogern ihrem Konige zu unterwerfen, Diesen Fürsten in völlige und gänzliche Freiheit zu verseben und ihm, wie allen königlichen Bersonen, die Unverletlichkeit und bas Unsehen zu versichern, zu welchem die natürlichen und die menschlichen Rechte die Unterthanen acgen ihre Fürsten verpflichten. Ihre Raiferlichen und Königlichen Maiestäten machen versönlich alle Mitalieder der Nationalversammlung, des Diftrifts, der Municipalität und der Nationalgarde von Baris, alle Friedensrichter und alle anderen, welche dazu gehören, mit ihren Köpfen, bei Androhung friegsrechtlicher Bestrafung ohne Hoffnung auf Begnadigung, verantwortlich: des weiteren erklären die besagten Majestäten bei Ihrer Ehre und Ihrem Raiserlichen und Königlichen Worte, daß, wenn das Schloß der Tuilerien angegriffen oder beschimpft würde, wenn Ihren Majestäten dem Könige, der Röniain und der könialichen Familie nur die geringste Gewaltthat oder Beleidigung zugefügt, wenn nicht sofort für ihre Sicherheit. Erhaltung und Freiheit Sorge getragen wurde, Sie dafür eine exemplarische und für alle Zeiten unvergefliche Rache nehmen wollten, indem Sie die Stadt Paris einer mili= tärischen Erefution und gänglichen Zerstörung überliefern, die folder Attentate schuldigen Emporer zur verdienten Strafe gieben wurden" 2c. 2c. -

Der ganze Haß der französischen Nation richtete sich gegen die Urheber dieses Maniscstes, als welche man die Emigranten, die Brüder des Königs, ja den König selbst bezeichnete. Man beschuldigte den König offen des Landessverrats und des geheimen Einverständnisses mit den Feinden Frankreichs zur Unterdrückung der durch die Revolution errungenen Freiheit. Diese durch das Maniscst auf das äußerste gesteigerte Aufregung der Nation benutzten die Jakobiner, um mit offener Gewalt gegen das Königtum vorzugehen.

Ludwig XVI. besaß nicht mehr den Glauben an die geheiligte Macht des Königtums, das von seinen Vorsahren entweiht worden war, und nicht den Mut, um für die Sache des Königtums den offenen Kampf gegen die Revosution auf Leben und Tod aufzunchmen. Dies war seine Schuld und die Ursache seines Unterganges. Seit jenem Tage (20. Juni), an dem der Pöbel der Pariser Vorstädte unter dem Brauer Santerre und dem Schlächter Legendre in das Schloß der Tuilerien eindrang und den König in seinem eigenen Hause beschimpste und verhöhnte, an welchem Ludwig XVI. die auf der Pike eines Jakobiners ihm dargereichte rote Müße auf sein königliches Haupt setzte, hatte das Königtum der Bourbonen eine so tiese Demütigung ersahren, daß selbst die ritterlichen Wassen des Hohenzollernkönigs dasselbe nicht mehr aufrecht zu erhalten vermochten. Die Jakobiner warteten nur auf den günstigen Augenblick, um die nach Blut und Mord lüsternen Scharen des Pariser Pöbels, sowie die auf das Signal zum allgemeinen Ausbruch nach Paris lauernde Urmee der Föderierten, d. i. die wilden, revolutionären Volkshausen von Mars

seille, Breft und anderen Seeftädten, gegen den königlichen Thron der Boursbonen loszulassen. In diese Zeit fiel das Manisest des Herzogs von Braunsschweig wie ein Funke in das Pulversaß.

Um 10. August um Mitternacht gaben bie Sturmglocken bas Signal gum Aufstande. Die bewaffneten Bolfshaufen ffürmten nach den Tuilerien: der König nahm mit der königlichen Familie seine Zuflucht in die Nationalversammlung. Während er hier in einer Seitenloge die Nachrichten von der Niedermetelung feiner treuen Schweizergarden und der Erstürmung der Tuilerien erhielt, beschloß die Nationalversammlung in ihrem Sitzungefaale die Suspendierung der königlichen Gewalt und die Abführung des Königs sowie der königlichen Familie in die Saft nach dem Temple. Gin demnächst einzuberufender Nationalkonvent follte über das Schickfal Ludwigs XVI. und des Königtums in Frankreich entscheiden. Die wirkliche Gewalt war jedoch jest weder bei der Nationalverfammlung, noch bei dem Rationalkonvent, sondern bei einer verhältnismäßig fleinen Bahl von Mitgliedern der erfteren, welche durch ihr lärmendes Auftreten die Haufen des Bobels auf ihre Seite gebracht hatten und durch die Barifer Mubs und die Breffe auf die Maffen zu wirken verstanden. Durch die fortwährenden Aufreizungen des Löbels zu Aufständen wußten fie alle Gemäßigten einzuschüchtern und alle Gewalt an sich zu bringen. Mit Silfe des neuen Gemeinderats von Baris (ber "Rommune"), der fich felber eingesett, mit Bethion an der Spige, und nach dem 10. August mit zuverläffigen, b. i. vor feinem Frevel guructichaudernden Mitgliedern verftartt hatte, beseitigten diese Schreckensmanner die taum geschaffene Staatsverfassung und maßten sich eine Diftatur über Frankreich an, die unter bem Ramen der "Schreckensherrschaft" in der Geschichte eine furchtbare und blutige Berühmtheit erlangt bat.

Auf das Manisest, welches der französischen Nation den Areuzzug der Könige gegen die Revolution ankündigte, sand der revolutionäre Zorn noch eine andere Antwort in jenem Liede, welches — gedichtet und in Musik gesett von einem französischen Geniekapitän, Namens Rouget de l'Isle, und zuerst gesungen in der ehemals deutschen Reichsstadt Straßburg im Hause des Maire Dietrich, dann angestimmt von den Banden der Föderierten auf ihrem Zuge nach Paris zur Teilnahme an dem Aufstande in jener Schreckensnacht des 10. August, — jetzt von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort getragen, unter dem Namen der "Marseillaise" das Kriegs- und Sturmlied der Revolution wurde. "Sie machte erbeben," sagt Lamartine; "aber dieses, das Herz mit seinen Schwingungen ersassende Beben war furchtloser Art. Sie gab Schwung, sie verdoppelte die Kräfte, sie verschsleierte den Tod, sie goß die Trunkenheit des Kampses in den Sinn und die Seele des Bolkes." — "Dies war die Ant- wort," sagt I Scherr, "welche Frankreich mittels der Marseillaise dem Absolustismus gab: «Wollt ihr euch unterwersen?» — «Allons, enfants de la patrie!» —

«Wollt ihr hinnehmen, was wir bringen, das ancien regime und die Nache?» — «Aux armes, citoyens!»" Solches war die innere Lage und die Stimmung des revolutionären Frankreich zu der Zeit, als die beiden konservativen Mächte des alten Europa, Preußen und Osterreich, den Krieg gegen dasselbe begannen.

Der Feldzug von 1792. Nach der drohenden Sprache des Manisestes hätte man annehmen sollen, daß dem Worte die That unmittelbar auf dem Fuße solgen, daß die verbündeten Heere solleich in Frankreich einrücken und im unaushaltsamen Vorrücken dis Paris bleiben würden, um den Revolutionsbrand an seinem Herde, in Paris seldst, zu ersticken. In der That vertrat König Friedrich Wilhelm II. diese Ansicht; indessen von vornherein offenbarte sich die zweidentige Staatskunst Österreichs, welches die Lasten des Krieges Preußen allein aufzubürden und für sich den Kampspreis, d. i. den Tausch Bayerns — womöglich mit Einschluß von Ansbach und Baireuth — für die österreichissen Niederlande, sicherzustellen trachtete, dagegen jedem größeren Machtzuwachs Preußens in Polen mit allen Mitteln der Staatskunst widerstrebte.

Bereits im Mai war zwischen Preußen und Österreich der nachfolgende Keldzugenlan verabredet worden: Die vreukische Armee. 42000 Mann stark. unterstützt durch 6000 Mann hessischer Truppen, durch ein Corps von 20000 Österreichern unter General Clerfait und durch das bis auf 14000 Mann angewachsene Emigrantencorps, also im ganzen eirea 82000 Mann stark, sollte unter dem perfönlichen Befehle des Herzogs von Braunschweig von Luremburg aus in Frankreich eindringen und zunächst die Festungen Longwy und Verdun erobern. Beim Vordringen bis hierher hoffte man fich Gewißheit darüber zu verschaffen, ob die Versicherungen der Emigranten von der Geneigtheit des französischen Volks, sich zu unterwerfen, auf Wahrheit beruhten oder nicht. Im ersteren Kalle wollte man Longwn und Berdun als Stützunfte für die ferneren Operationen ansehen und mit der Hauptarmee durch die Champagne direft auf Paris losgehen; andernfalls follte der Reft der guten Jahreszeit dazu verwandt werden, durch Einnahme der Festungen an der Maas sichere Winterquartiere hinter diesem Flusse und eine Grundlage für die Operationen bes nächsten Feldzuges zu gewinnen. Diefes Vordringen ber hauptarmee follte burch Operationen vom öfterreichischen Corps auf beiden Flanken derselben unterstützt werden, welche den Zweck hatten, die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich zu ziehen und ihn zu einer Teilung seiner Streitfrafte zu veranlaffen.

Der unsicheren und schwankenden Staatskunst der verbündeten Mächte entsprach der langsame und zögernde Charakter der Kriegskunst, welcher wieder in der Willensschwäche, dem bedachtsamen Zaudern des Oberbesehlshabers seinen Ausdruck fand. Was dem Könige Friedrich in den letzten Feldzügen des Siebensjährigen Krieges oft die Verhältnisse als eine dringende Notwendigkeit auferlegt hatten: die bedächtige Zurückhaltung und Schonung seiner Streitkräfte,

das betrachteten in späteren Jahren die Generale aus Friedrichs Schule als die höchste militärische Beisheit. Der Geist der fühnen Initiative, die Friedrich stür den Nerv des Kriegshandwerfs erklärt hatte, war diesen Generalen in den Friedensjahren verloren gegangen, die theoretische Schulregel an seine Stelle getreten. Hierzu kam bei dem Herzoge noch, daß er die größte Besorgnis hatte, die früher errungenen Lorbeeren in einem Kriege aufs Spiel zu sehen, der seinen Reigungen und Wünschen durchaus nicht entsprach und in dem er nur mit Widerwillen den Oberbesehl übernommen hatte.

In der zweiten Hälfte des Juli stand die preußische Armee in der vollen verabredeten Stärke, trefflich ausgerüstet, in dem Lager von Koblenz dis Rübenach. Dagegen sehlte bei den Österreichern noch viel an der vertragsmäßig sestgeschten Jahl. Das verstimmte den Herzog so, daß er von den beiden im Feldzugsplane in Betracht genommenen Fällen von vornherein nur noch den zweiten ins Auge saßte. Die mangelhasten Berpslegungsanstalten verzögerten den Ausbruch des Heres und seine ersten Bewegungen. In der ersten Hälfte des August rückte die Hauptarmee von Koblenz die Mosel auswärts über Trier in das Luxemburgische. Den Feldzug eröffnete die Einschließung der kleinen Festung Longwy (20. August), welche (in der Nacht vom 22. zum 23. August) beschossen wurde und sich übergab (24. August). Darouf kam die Reihe an Verdun, welches nach einer heftigen Beschießung (in der Nacht vom 1. zum 2. September) gleichfalls kapitulierte.

Ter glückliche Anfang des Krieges bestärkte die preußischen Offiziere in der durch die Borspiegelungen der Emigranten veranlaßten Täuschung, daß sie nur einen bequemen "Spaziergang nach Paris" haben würden und daß mit der Einnahme einiger Festungen an der Grenze die Hauptsache gethan sei, während gerade jest Frankreich seine revolutionäre Krast gegen die äußeren Feinde zu entwickeln begann. Der Herzog von Braunschweig teilte die Hoffnungen seiner heißblütigen jungen Dissiere nicht, vielmehr hatte er eine übertriedene Borstellung von der dämonischen Krast der Revolution. Deshald wich er nicht einen Augensblick von seiner bedächtigen, methodischen Kriegführung ab. Im preußischen Hauptquartier erkannte man bereits, daß man von den Emigranten gröblich getäusicht worden war. In dem Tagebuche des Kronprinzen von Preußen späteren Königs Friedrich Wilhelm III.), welcher diesen Krieg als Brigadekomsmandeur mitmachte, sindet sich unter dem 1. September die nachsolgende Stelle:

"Zufällige Unterredung des Herzogs von Braunschweig nach Tische in dem Taselzelte des Königs mit dem Prinzen von Nassau, General Lambert und noch einigen Emigranten über unsere politisch-militärische Lage. Sehr ernstlich hielt er ihnen alles dassenige vor, was sie immer über die Leichtigkeit einer Expebition gegen Frankreich geäußert, serner, was denn aus allen Berheißungen geworden, die sie uns von ihren Einverständnissen im Lande, den vorteilhaften

Gesinnungen der Kommandanten in den Festungen, dem Misvergnügen der Linientruppen mit der jezigen Verfassung und den royalistischen Gesinnungen des größten Teils der Nation gegeben hätten? Daß es nie seine Absicht geswesen sei, in einer Spize so rasch vorzugehen und den Fehler zu begehen, mehrere wichtige Plätze teils hinter sich, teils zur Seite liegen zu lassen, wenn sie nicht den König von Preußen mit ihren eiteln, grundlosen Hoffnungen getäusicht und die ganze Expedition so unbedeutend und so wenig schwierig geschildert hätten. In diesem Tone dauerte die Unterhaltung wohl eine halbe Stunde, wobei der Herzog mit vieler Festigkeit und Bestimmtheit sprach und ihnen viele derbe Wahrheiten sagte. — Da der Herzog mit Afsett und dasher sehr laut redete, so konnten mehrere außerhalb des Zeltes stehende Offiziere alles hören und sich herzlich darüber freuen, daß ihnen (den Emigranten) eins mal Recht widerfuhr und sie die Wahrheit hören mußten." —

In dem Kricgsrate, welcher im Lager von Verdun bald nach der Übersgabe dieser Festung abgehalten wurde, sprach sich der Herzog von Braunschweig für das unter Voraussehung des zweiten Falls — d. i. der Abneigung des französischen Volkes, sich den Armeen der Verdündeten zu unterwersen — vorzesehene Versahren aus, nämlich mit der Armee vorläufig hinter der Maas halten zu bleiben und den noch übrigen Teil der Jahreszeit zur Eroberung der Maassestungen zu verwenden. König Friedrich Wilhelm bei seinem ritterslichen Character, angeregt durch die dringenden Vitten der französischen Prinzen und durch das Unglück der im Temple gesangen gehaltenen schönen Königin, bestand dagegen auf einem beschleunigten Vorrücken nach Paris. Seine Stimme drang im Kriegsrate durch.

Bevor wir die verbündete Armee auf ihrem Weitermarsch nach Paris begleiten, werfen wir einen Blick auf die Aufstellung der französischen Feldarmeen und auf die Entwickelung, welche die Dinge unterdessen in Frankreich genommen hatten.

Frankreich hatte bei dem Ausbruch des Aricges zwei große Armeen unter Oberbefehl des General Lafayette aufgestellt, nämlich die Nordarmee mit 23000 Mann unter Lafayettes eigenem Beschl an der niederländischen Grenze bei Sedan, mit 25000 Mann unter Marschall Luckner an der Mosel bei Metz, und die Rheinarmee unter General Biron, ca. 36000 Mann stark, teils unter General Kellermann bei Lauterburg.

Auf die Nachricht von den Vorgängen in Paris am 10. August faßte General Lafayette den Plan, mit einem großen Teil seiner Armee zur Acttung des Königtums nach Paris aufzubrechen; er zögerte jedoch zu lange mit der Ausführung. Die Machthaber in Paris schöpften Verdacht und sandten Kommissarien in die verschiedenen Heerlager ab, um die Schritte der Generale sorgsältig zu überwachen. Lafayette fühlte den Boden unter seinen Füßen wanken. Er übergab den Oberbesehl dem General Luckner und verließ sein Hauptquartier

Seban (14. August), um nach England zu gehen, wurde jedoch in ben Nieder- landen von den Biterreichern angehalten und in Gefangenschaft gebracht.

An Lafanettes Stelle erhielt General Dumouriez den Oberbefehl; auch Luchner wurde als verdächtig von seinem Rommando abberusen und sein Corps bei Met unter Besehl des General Kellermann gestellt.

Die gegen Ende des August in der frangofischen Nauptstadt Schlag auf Echlag eintreffenden Rachrichten von der Fahnenflucht Lafanettes, von der Erbebung der Ronalisten in der Bendee und Bretgane zur Beireiung des Königs. von dem Falle Longwas und der Belggerung Berdung durch die Breußen riefen eine allgemeine Bestürzung bervor. Nach dem Kalle von Berdun (2. Gevtember) fürchtete man, daß die Seere Breugens und Biterreichs binnen einigen Tagen in Baris einziehen und die Drohungen des Manifestes an der Stadt Baris zur Wahrheit machen würden. "Teinde von außen, Jeinde im Innern!" jo lärmte die Furcht, und die herrschende Aufregung wurde durch die Reden ber Volkstribunen gesteigert. "Die brohnende Sturmglode giebt nicht bas Marmzeichen," bonnerte der schreckliche Danton (2. September), jest Justigminister Frankreichs, "fie ist ber Ston auf die Teinde des Baterlandes. Um fie niederzuschmettern, bedarf es der Rühnheit, noch einmal der Rühnheit, abermals der Rühnheit - und gerettet ist Frankreich!" - Angst und Schrecken, burch das boje Gewissen geweckt, vergrößerten die scheinbare Gefahr und trieben zu Butausbrüchen bei dem Gedanken, daß in Baris noch Menschen lebten, welche Die Fortschritte der verbündeten Seere mit Freuden saben und ihre Unfunft in Baris jum Sturge ber Schreckensherrichaft und zur Wiederherstellung ber alten Ordnung herbeisehnten. Die zur wildesten Aufregung angestachelten Bobelhaufen suchten nach Opfern, an denen fie ihre But auslassen könnten; gedungene Mörderbanden durchzogen die Straffen und überfielen die Gefängniffe, mo bie "Aristofraten" oder die "Berbächtigen" bes Urteilsspruches harrten, und schleppten fie vor ihr Blutgericht, um die "fchuldig befundenen" mit Arten, Bifen und Reulen niederzumegeln (2. bis 5. September). Mit Entseten wenden wir uns von diesen blutschäumenden Butausbrüchen der Revolution ab und wieder dem Ariegsichauplate zu, wo die Heere im offenen Rampfe einander gegenüberstanden.

Dumouriez hatte, nachdem er zum Derbeschlähaber ernannt worden, den Lieblingsplan gesaßt, mit der Nordarmee in die österreichischen Niederlande einzudringen und diese für Frankreich zu erobern. Die Weisungen der Machtshaber in Paris veranlaßten ihn jedoch nach dem Falle von Verdun, sich mit der Nordarmee nach dem Argonnerwalde zurückzuziehen, um hier in einer gescigneten Stellung dem weiteren Vordringen der Verbündeten von Verdun gegen Paris Halt zu gebieten. Demzusolge brach Dumouriez von Sedan auf und bezog eine außerordentlich starke Stellung bei den Pässen von Grandpre und les Islettes. Nachdem er seinen Warsch glücklich bewerkstelligt und die

genannte Stellung bezogen hatte, melbete er an das Ministerium (9. September): "Grandpré und die Islettes sind unsere Thermopylen; allein ich hosse glücklicher zu sein als Leonidas." —

Der Bergog von Braunschweig verlor die kostbarste Zeit im Lager von Berdun, fette fich dann (erft am 11. September) bei schlechteitem Wetter auf grundlosen Wegen mit der verbündeten Urmee in Marsch und befand sich (am 12. September) der Stellung von Grandpré gegenüber. Dieselbe in der Front anzugreifen, fonnte der Kerzog nicht wagen und beichloß deshalb, den Gegner durch Umgehung seiner linten Flanke zum Berlassen der Stellung von Grandpre zu veranlaffen. Dem öfterreichijchen Corps Clerjaits gelang es, fich durch einen rafchen Angriff des von den Frangosen vernachtässigten Basies von Croix au bois zu bemächtigen (14. September), wodurch die feindliche Stellung in ihrer linken Rlanke umgangen war. Dumouriez beschloß jetzt, seine Urmee weiter ructwärts in der Stellung von St. Menchould zu konzentrieren, den General Kellermann mit feinem Corps, der (am 4. September) von Met aufgebrochen war, an sich zu gieben und in dieser festen Stellung mit 50000 Mann den Unariff der Breußen abzuwarten. Roch in der Nacht vom 14. zum 15. Geptember verließ er die Stellung von Grandpre und führte die Urmee über die Nisne zurück. Die Nachhut der am Tage vorher bei Croix au bois geschlagenen frangoffichen Abteilung wurde bei diesem Rückzuge von einigen Eskadrons preußischer Sufaren angegriffen und völlig auseinandergesprengt. Ein panischer Schrecken verbreitete sich unter den französischen Truppen, sie zerstreuten sich nach allen Richtungen, rissen die Armee mit sich fort, und alles floh in wilder Unordnung in der Richtung auf St. Menchould, Chalons und Rheims. Durch die vor den Säbeln der preußischen Husaren Entflohenen verbreitete fich bis Paris die Schreckensnachricht, die gange Nordarmee, die lette Soffnung Frankreichs, sei verloren und den Breuken stehe der Weg nach Baris offen. Dumouriez felbst berichtet über diesen Borfall nach Baris: "Ich war genötigt, bas Lager von Grandpre aufzugeben. Der Rückzug wurde angetreten, als ein panischer Schrecken die Armee befiel: 10000 Mann ergriffen die Flucht vor 1500 preußischen Husaren. Der Verluft beläuft sich auf fünfzig Mann und einige Bagagemagen" - von vier Geschützen und dreihundert Gefangenen, welche allein die Arrieregarde verlor, zu schweigen —; "alles ist wieder in Ordnung, und ich fage gut für alles." — Gin Zeugnis, was für Erfolge die preußische Urmee hätte erzielen können, wenn in ihrem Oberbesehlshaber auch etwas von dem fühnen Susarenmute eines Blücher, des "roten Susarentönigs," der hier unter ihm focht, gesteckt hätte. -

Der Herzog ließ indessen Dumouriez vollständig Zeit, seine Truppen wieder zu sammeln und in die feste Stellung von St. Ménehould zu führen, wo dieser ansehnliche Verstärkungen an sich zog. Auch Kellermann traf mit 17000 Mann

von Met auf einem weiten Umwege über Pont à Mousson, Toul in Bar le duc ein und vereinigte sich mit der Hauptarmee (18. September).

Friedrich Wilhelm war der zögernden Kriegführung seines Feldherrn überdrüssig. Besorgt, daß die französische Armee ihm entschlüpsen möchte, befahl
er auf eine Meldung der Vorposten, daß der Feind sich anschieke, aus seiner Stellung von St. Menehould abzuziehen, trop der Gegenvorstellungen des Herzogs den sosortigen Nechtsabmarsch der ganzen Armee (19. September) und änderte diesen Beschl auch nicht, als sich herausstellte, daß jene Meldung eine falsche gewesen sei und Tumouriez an nichts weniger dachte, als seine vortreffliche Stellung zu verlassen.

Als am folgenden Morgen (20. September) der Anmarsch der preußischen Vorhut von den französischen Vorposten gemeldet wurde, besetzte General Kellermann den südlich von dem Dorse Valmy gelegenen Windmühlenberg mit zahlreicher Artillerie. Die Infanterie seines Corps wurde hinter der Artillerie und durch die Höhe verdeckt, der größte Teil der Kavallerie auf dem linken Flügel zu beiden Seiten der Straße nach Chalons aufgestellt.

Die preußische Urmee erreichte bas Schlachtfeld nach faum einstündigem Mariche und stellte sich bem Corps Rellermanns gegenüber in zwei Treffen, die Ravallerie auf den Flügeln, auf, zog eine zahlreiche Artillerie vor ihre Front, besonders auf die Anhöhe von la Lune, und eröffnete eine allmählich heftiger werdende Kanonade gegen die Sohen von Balmy, welche vom Gegner mit gleicher Lebhaftigfeit erwidert wurde. Anfangs schoffen Die Breußen zu weit, so daß ihre Augeln den Frangosen über die Köpfe hinwegflogen. Blotlich aber wurden durch eine einschlagende Granate einige Munitionswagen auf den Sohen von Balmy in die Luft gesprengt. Dadurch entstanden Schreck und Berwirrung unter den daselbst aufgestellten Truppen. Die preußischen Linien rudten jum Angriff vor; jest ein fraftiger, allgemeiner Borftog und ber Sieg war entschieden! - aber der Herzog ist nicht zu blicken. Endlich findet man ihn auf dem linken Glügel; aber noch immer zögert er. Zaghaft meint er, die Unordnung beim Geinde fei nur eine Kriegelift. Rur ein bestimmter Befehl bes Königs hätte ihn veraulagt, die Anstalten zum allgemeinen Angriff zu treffen; aber der König hütete sich, einen solchen zu geben, um den Herzog, den er schon burch sein früheres Eingreifen gefränkt hatte, nicht noch mehr zu verstimmen.

Statt jeder ausführlichen Schilderung des Tages von Valmy bringen wir hier ein Blatt aus dem Tagebuche des Kronprinzen von Preußen. Dersfelbe schreibt:

"Die Direktion unseres Marsches ging mit der Spite auf die Windmühlenhöhe vor Balmy, die stark mit Artillerie besetzt war und wo der Feind seine Hauptstärke konzentriert hatte. Allmählich sing man an, die Gegenstände mehr zu unterscheiden, und bald konnte man, obgleich nur teilweise, die Position ber vereinigten großen Armee überblicken, die fich zu beiden Seiten ber bas ganze Terrain dominierenden Balmper Anhöhe ausbreitete, wovon beide Flügel etwas zurückgebogen zu sein schienen und die eine zahlreiche Ravallerie in der Plaine por sich aufmarschiert hatte. Als die Spiken der Rolonnen ungefähr bis gegen den nachherigen linken Flügel unserer Aufmarschlinie gekommen waren, wurde wieder ein langer Halt gemacht. — Alles dieses kam mir noch so revue= und manövermäkig vor, daß ich bei ganz heiterer Laune und Auver= sicht blieb, zu den Grenadieren von des Herzoas Regiment heranritt und ihnen scherzhaft den «Butterberg bei Körbelitz» wies, den wir angreifen sollten, welches fie mit tröftlichem Gesichte und mit einem freundlichen Lächeln erwiderten. Da ich den König nicht weit davon auf einer kleinen Anhöhe halten fah, so ritt ich dorthin, um ungefähr zu hören, was es denn geben würde. Niemand wußte mir etwas zu fagen, jedermann zuckte die Achseln und machte lange Gesichter. Der König war noch unentschlossen, was er thun wolle. Er und der Herzog waren gespannt zusammen: denn keiner wollte die große Frage des Angriffs und seiner Folgen entscheiden, jeder beratschlagte und rekognoscierte für sich. In dieser Ungewisheit standen die Sachen im allerentscheidendsten Augenblicke. — Mit eins hieß es: «Gewehr auf! Marsch!» — Indem kommt der General Manstein mit den Worten auf mich zu galoppiert: «Der König hat befohlen, daß die Armee aufmarschieren soll, wir werden angreifen; Ihre Hoheit folgen der ersten Brigade mit Ihrem Treffen, ich hoffe, es wird alles glücklich gehen!» — Dies war unsere ganze Disposition und damit Gott befohlen! — Nach und nach holte man fämtliche Battericen der Armee hervor, um sie teils bei la Lune, teils vor unserer Front nach dem Terrain zu verteilen, und obgleich das einzelne Kanonieren noch gar nicht aufgehört, so fing boch nun erst die eigentliche und lebhafte Ranonade von beiden Seiten an. — Wir waren noch nicht lange aufmarschiert, so wurden die Fahnen zum Avancieren vorgenommen, und die ganze Armee trat an. Da ich nirgend Marsch schlagen hörte, so befahl ich meinen Tambours zu schlagen, und nicht gar lange, so folgten alle Tambours der ganzen Armee. Wir hatten aber nicht über zweihundert Schritt mit klingendem Spiel avanciert, was bis dahin noch mit ziemlicher Ordnung gegangen war, fo wurde Salt gemacht. — Es war bies wohl auch das beste; denn was wollten wir eigentlich hier thun? Die Kanonade ging ununterbrochen fort, wir waren nur unseren Batterieen näher gerudt und verloren deshalb um so mehr Menschen unnützerweise, indem die Feinde unsere Ranonen zum Schweigen bringen wollten."

So endete der Tag von Balmy. Es schlte dem Herzog im entscheidenden Augenblick an dem rechten Entschlusse, welcher den Sieg in sich birgt, an dem Mute zuzugreisen, als die Siegesgöttin den vollen Kranz ihm darreichte. In der preußischen Armee erhoben sich Stimmen, welche behaupteten: "Der alte

Frit wurde anders gehandelt haben, wenn er uns geführt hätte!" — oder welche riefen: "Bas Teufel wollten wir denn hier, wenn wir nicht schlagen wollten!"\* —

Die Breufen waren nicht geschlagen worden. das ist richtig: aber die Folgen bes Tages von Balmy waren ichtimmer, als die einer verlorenen Schlacht es batten fein fonnen. Die berühmten fampfaeubten Regimenter bes großen Friedrich traten por den aucht- und ordnungslofen Saufen des Revolutionsbeeres den Ruckzug an. Der Krieg ber Berbundeten gegen bas revo-Intionare Frankreich verlor feit diesem Tage feine Bedeutung und feine fittliche Berechtigung. Friedrich Wilhelm II, konnte nicht mehr den Anspruch erheben. mit den Truppen, welche den Heericharen der Revolution unrühmlich den Rücken gefehrt hatten, das Mönigtum retten und die alte Ordnung in Frankreich berstellen zu wollen. In Frankreich aber schritt der unter dem Gindrucke der von außen drohenden Wejahr und unter den Ausvizien der Schreckensberrschaft zusammengetretene Nationalkonvent zwei Tage nach der Kanonade von Balmp (22. September) jur Abichaffung des Rönigtums und zur Verfündigung der frangofischen Republif als einer "einen und unteilbaren." Die junge französische Republik trat alsbald mit der Anmagung auf, die Revolution auch in die anderen Staaten Europas zu tragen und allen Bolfern Europas die Befreiung von ihren "Inrannen" zu bringen. Der von Frankreich zur Abwehr der Einmischung der Fremden in seine inneren Angelegenheiten begonnene Arica verwandelte fich so in einen offen ausgesprochenen Eroberungsfrieg. "Arieg ben Balaften, Friede ben Sutten!" lautete ber Wahlspruch ber jungen Republit, seine Übersetzung in die historische Wirklichkeit nach 3. Scherr aber fo: "Bas wir in den Balaften vorfinden, das nehmen wir, und das in den Sutten auch. Dann nehmen wir die Paläste und Hütten selber und endlich alles Land, worauf die stehen. Im übrigen Freiheit. Gleichheit und Brüderlichkeit!" -

Dumouriez suchte die Losung der Republik zunächst durch Eroberung der öfterreichischen Niederlande zu bewähren und für diesen Zweck Preußen von dem Bündnis mit Titerreich abzuziehen und zum Frieden, vielleicht zum Bündnis mit Frankreich zu verlocken. Er knüpste schon am Tage nach Valmy dahin zielende Unterhandlungen mit dem Herzoge von Braunschweig an, auf welche dieser, längst des Krieges müde, um so lieber einging, weil er dadurch die Zeit gewann, um die Armee aus einer üblen Lage herauszuziehen; denn durch die schlechte Witterung, welche die Gebirgswege vollständig ausweichte und in Verbindung mit der mangelhasten Verpslegung dazu beitrug, die herrschende Ruhrkrankheit immer mehr unter den Truppen zu verbreiten, wurde der Rückzug der Preußen durch die Champagne immer beschwerlicher. Schon begannen die Reihen der Preußen sich zu lichten, während diesenigen der

<sup>\*</sup> Tagebud) des Generallieutenants von Massenbach, Generalquartiermeisters der Armee.

Franzosen durch den Zustrom von Freiwilligen und Freischaren sich täglich verstärften. König Friedrich Wilhelm genehmigte zwar die Anknüpfung von Berhandlungen durch seinen Oberbeschlähaber, erklärte jedoch, daß er mit keiner anderen Regierung unterhandeln könne, als mit derjenigen des Königs Ludwig XVI., daß daher vor allem dieser in Freiheit gesetzt und in seinem königlichen Amte wiederhergestellt werden müsse. Den Gedanken einer Trensung von Österreich hatte der König immer abgewiesen; er dachte nur an eine ehrenvolle Beendigung des Krieges, und für ehrenvoll hielt er nur einen Frieden, der die Befreiung Ludwigs XVI. zu seiner ersten Bedingung hatte und in den Osterreich mit einbegriffen war. Daß unter solchen Umständen die Verhandlungen zu keinem Ergebnis führten und endlich (28. Ostober) vom General Dumouriez als ersolglos abgebrochen wurden, war natürlich.

Die preußische Urmee hatte unterdessen, wenig gedrängt von den Revolutionsbecren, aber hart mitgenommen durch Krankheiten und durch die beschwerlichen Märsche bei anhaltendem Regenwetter, ihren Rückzug über die Lässe des Argonnerwaldes bis an die Maaslinie bewerkstelligt und Verdun wieder erreicht (8. Oftober). Es war die Absicht des Herzogs, hier halten zu bleiben, die Festungen Sedan und Thionville burch besondere Corps nehmen zu lassen und unter dem Schute biefer Festungen auf dem rechten Ufer der Maas Winterquartiere beziehen zu laffen, um von hier aus im nächsten Jahre die Operationen — hoffentlich mit besserem Erfolge — wieder zu eröffnen. Da berief Diterreich, deffen Argwohn durch die Verhandlungen zwischen den beiden Oberbefehlshabern erregt worden war, die beiden Corps des Generals Clerfait und bes Prinzen von Hohenlohe von der Armee des Herzogs ab, und da gleichzeitig auch der Landgraf von Heffen sein Corps von berselben guruckzog, um basfelbe zum Schute seines eigenen Landes gegen einen Ginfall ber Frangofen zu verwenden, so wurde dadurch die Hauptarmee bis auf ca. 30000 Mann ge-Der Bergog fah sich infolgedessen veranlaßt, auch die Maaslinie schwächt. aufzugeben und von Berdun ben weiteren Rückzug anzutreten. Berdun wurde, nachdem diese Festung einige Tage von Breugen und Franzosen gemeinschaftlich besetzt gewesen war, mittels besonderen Vertrages ben Frangosen übergeben (14. Oftober). Aus den Tagen der gemeinschaftlichen Besatzung erzählt der Kronpring in seinem Tagebuche (12. Oftober):

"Heute nachmittag ritt ich zum lettenmal nach Verdun. Das Ganze hatte schon ein anderes Anschen gewonnen, die meisten Einwohner trugen die dreisarbige Kosarde, auch begegnete ich einzelnen französischen Soldaten, die allerhand einfauften. Die porte de France war schon gemeinschaftlich besetzt. Mehrere französische Soldaten, die mir begegneten, sprachen mich, ich sie an; alle schienen den Preußen gewogen, schwatzen viel, waren fröhlich, zuthulich und schimpsten wacker auf die Österreicher. Ein Chasseur à cheval, der bei

bem Pastetenbäcker eintrat, wo ich mir eben hatte Wein geben lassen, trieb bie Höllichkeit so weit, daß er, sobald er hörte, wer ich wäre, auf meine Gesundsheit trank, welches ich denn zu erwidern nicht unterließ." — —

Nachdem auch Longwy mittels Bertrages von den Preußen wieder geräumt worden war (23. Oftober), stand die preußische Armee, deren Stärke durch Krankheit u. s. w. auf die Hälfte der ursprünglichen Zahl zurückgeführt war, wieder vereinigt bei Luzemburg, wurde aber infolge der inzwischen vom Mittelsrhein eingelausenen Nachrichten bald noch weiter zurückgezogen.

Gin frangofiiches Corps unter General Cuftine mar an der linken Mante ber preußischen Hauptarmee vorüber in das Reich eingedrungen, hatte sich der Studt Speier und bes baselbit angelegten Magazins mit leichter Muhe bemächtigt und drang, ca. 13000 Mann ftart, ohne Belagerungegeschut bis Maing por. Die frangofischen Freiheitsideen hatten hier, selbst am Sofe des freisinnigen und feingebildeten, aber genuß= und prachtliebenden Rurfürsten Rarl Boseph von Erthal, bereits viele Köpfe ichwindelig gemacht. Die Mainzer Schwärmer erwarteten mit offenen Urmen ihre fogenannten Befreier, und ber Kommandant von Maing, General von Symnich, übergab ihnen auf die erfte Aufforderung das Reichsbollwert (21. Oftober). Noch schmachvoller als die Übergabe war die Freiheitsposse nach französischem Muster, welche das altehrwürdige Maing nach seiner "Befreiung" burch die Frangosen aufführte. berielben Stadt, von welcher vor drei Monaten der Areuzzug gegen die Revolution feinen Ausgang genommen hatte, murde jest ein beutscher Sakobinerklub gegründet, die Freiheitsbäume wurden aufgepflangt, und "ber muntere Tang begann um die neue Standarte." Bie der Freiheitsschwindel deutscher Schwarmer fich bis zum offenen Landesverrat vergaß, das werden wir weiter unten hören.

Auch die Nachbarn sollten teilhaben an dem Glück, welches die Soldaten der Revolution brachten. An dem Tage der Übergabe von Mainz wurde auch die unverteidigte freie Reichsstadt Frankfurt troß der von ihr streng beobsachteten Neutralität von den Franzosen besetzt und mit einer Kriegssteuer von anderthalb Millionen Thaler gebrandschatzt. Französische Streiscorps zogen darauf die "große Pfassengasse" hinauf und brandschatzten die Gegend mit vielem Ersolge; Fürsten und Bischöse ergriffen die Flucht, und die Herrlichkeit der deutschen Kleinstaaterei brach wie ein Kartenhaus zusammen.

Mit dem Fall von Mainz war auch Koblenz und die Rückzugslinie des preußischen Heeres bedroht. Tem letzteren erwuchs nun die Aufgabe, die Franzosen wieder vom rechten Rheinuser zu verjagen und dem revolutionären Treiben in Westdeutschland ein Ende zu machen. Nachdem der Herzog die vereinigte Armee von Luxemburg nach Koblenz zurückgeführt hatte, um die großen Magazine an diesem Orte zu decken, ließ er die Truppen weite Kantonnements am rechten User den beziehen und gab ihnen einige Zeit zur Erholung.

Dann brach er mit einem starken Corps über Montabaur und Limburg gegen Franksurt auf. Dasselbe erschien (am 2. Dezember morgens) vor den Thoren der freien Reichsstadt. Der König von Preußen, welcher sich bei diesem Corps befand und von der den Franzosen schr abgeneigten Stimmung der Bevölkerung unterrichtet war, gab den Besehl zum Angriff. Derselbe sollte zugleich von vier Seiten, am Allerheiligen- und am Friedberger Thor, von Sachsenhausen und zu Schiff von der Mainseite ersolgen. Es kam jedoch nur an den beiden Thoren zum Kamps. Nachdem die ersten Granaten in die Stadt geworfen waren, brach in derselben ein Aufstand gegen die französische Besatung auß. Das Volk drängte nach den Thoren, sprengte dieselben und ließ die Zugbrücken herab. Kasch warsen sich die stürmenden Hesselben in die Stadt. Nur ein geringer Teil der Besatung verwochte sich durch die Flucht zu retten. 1100 Mann wurden gesangen, 166 verwundet und getötet. General Eustine hatte während dieses Kampses nur anderthalb Meilen von Franksurt bei Hochst gestanden, ohne der Besatung zu Hilfe zu eilen.

Mit dieser Waffenthat war der Feldzug des Jahres 1792 in den Rheinsgegenden in der Hauptsache beendigt. Das rechte Kheinuser war von den Franzosen wieder geräumt, nur das gegenüber von Mainz gelegene befestigte Castel noch von ihnen besetzt und von den Preußen eng eingeschlossen. Die Einnahme von Mainz war die Aufgabe, welche den Preußen für das nächste Jahr gestellt war.

Dumouriez hatte nach dem Rückzuge der Preußen seinen alten Plan, die Eroberung der öfterreichischen Niederlande, wieder aufgenommen. Mit seinem Siege bei Jemappes (6. November), in welcher Schlacht der junge Herzog von Chartres (Sohn des Herzogs von Orleans und später König Louis Philipp, jetzt unter dem Namen eines Generals Egalite in der französischen Armee dienend) mit der Eroberung einiger verschanzter Höhen die österreichische Schlachtlinie durchbrach, war dieses Ziel fast schon erreicht. Die Niederlande wurden von den Österreichern geräumt, von den Franzosen in Besitz genommen, nach ihrer Weise revolutioniert und der französischen Republik einverleibt.

Sbenfo gelang es der Republik noch in diesem Jahre, die Grafschaften Savohen und Nizza an sich zu reißen, um mit dem Berluste dieser blühenden Länder den König von Sardinien für seinen Beitritt zu der gegen Frankreich abgeschlossenen Koalition zu strafen.

So schloß das Jahr 1792 für Frankreich mit Erfolgen, welche die junge Republik wohl berauschen konnten und sie in dem Wahne bestärkten, daß die französische Nation berufen sei, allen Bölkern Europas, die sich für die Ideen der Revolution begeistern und erheben wollten, mit ihrem Beistande die Freis heit zu bringen. Preußen und Österreich beschränkten sich dagegen jetzt auf Abwehr der Revolution und suchten nur diejenigen Gebietsteile, welche Frankreich dem Reiche und den österreichischen Staaten bereits entrissen hatte, wie

Mainz und die öfterreichischen Niederlande, wiederzugewinnen. So sehr hatten sich die Ziele des Krieges im Laufe dieses einen Kriegssahres verschoben. —

Die preufischen Erwerbungen in Polen und in Franken. Weber Die Raffe des Argonnermaldes noch die Geerhaufen des revolutionaren Frantreich würden dem siegreichen Bordringen der Breuken nach Baris Ginhalt gethan haben, wenn die verbündeten Mächte Breufen und Öfterreich über bas mabre Biel des Krieges einig geweien und geblieben waren und dieses, nur Diejes allein im Muge behalten hatten. Aber eine folde Einigkeit mar von pornherein nicht porhanden. Bielmehr ließ ichon die Frage wegen der Ent= ichadiaung für die Aricastaiten und Dvier den alten Gegeniat zwiichen Preu-Ben und Diterreich bervortreten. Es hatte am nachften gelegen, Diese Entichabiaung von demienigen Staate zu fordern, von dem die Rriegeerflarung ausgegangen war. Aber die verbindeten Fürsten hatten schon in ihrem Mani= feit erflärt, daß fie feine Eroberungen in Frankreich bezweckten, und auch die Raiferin Ratharing von Rukland beitand barauf, daß bas frangofische Gebiet von der Entichädigungsfrage ausgeschloffen bleiben follte. Rönia Friedrich Wilhelm II, richtete jett seine Blide auf das seiner Auflösung entgegengehende Polniiche Reich und suchte durch eine Erwerbung polniichen Gebiets eine Entichädigung für die von Preußen aufgewandten Rriegsfoften zu erlangen, um jo lieber, da er eine Unnerion des gesamten Polnischen Reichs durch Rußland im preußischen Staatsintereise nicht dulden zu dürsen glaubte.

Wir haben bereits eisahren,\* daß Diterreich im Princip einer Entschäbigung Preußens mit polnischem Gebiete nicht abgeneigt war, daß es aber seine Zustimmung an die Sinwilligung Preußens in seinen Tauschplan, die österreichischen Niederlande gegen Bayern, fnüpste, und daß es später sogar mit dem Anspruche hervortrat, nicht allem Bayern, sondern auch die soeben von Preußen durch Erbschaft erworbenen Fürstentümer Ansbach und Baireuth seinen Staaten einszwerleiben. Diterreich konnte seine Forderungen um so weniger ausrecht ershalten, da der Erbe von Pfalz-Bayern, der Herzog von Zweibrücken, seine Zustimmung zu dem Tauschhandel versagte, und da es nach der Schlacht bei Iemappes auch das Objekt verlor, für welches es Bayern einzutauschen bestrebt war.

Unterdessen schritt die Naiserin Katharina entschlossen und rücksichtslos ihrem Ziele, der Einverleibung des Polnischen Reichs, entgegen. Der polnische Hochadel hatte zum Sturz der polnischen Maiverfassung die Konföderation von Targowice gebildet (14. Mai 1792). Diese stellte die Kaiserin unter ihren Schutz und zog, nachdem sie den Krieg mit der Türkei durch den Frieden von Jasin (1792) beendigt hatte, an der polnischen Grenze ein starkes Heer zusammen. Sie erließ darauf ein Manisest an die polnische Nation und ließ

<sup>\*</sup> Bergl. G. 39.

ihre Truppen "zur Wieberherstellung ber Gesetze und Freiheiten der Republit" in Polen einrücken (18. Mai). In kurzer Zeit hatten die Russen die Hatsen der Koulste bes polnischen Gebiets in ihre Gewalt gebracht. Erst am Bug trat ihnen der tapsere Thaddaus Kosciuszko, ein echter polnischer Nationalheld von Unsbestechlichseit und edelster Laterlandsliebe, wie sie Polen seit Jahrhunderten nicht mehr kannte, entgegen, mußte jedoch bei Dubienka (17. Juli) nach heldensmütigem Widerstande, zwar unbesiegt, aber mit seiner kleinen Schar auf allen Seiten umgangen, das Feld räumen. Als die Russen sich darauf der Hauptstadt Warschau näherten, unterwarf sich König Stanislaw August, indem er ber Konföderation von Targowice beitrat. Die Herstellung der alten Verswirrung und die Aufrichtung der unbedingten Herschaft Rußlands fündigten ben nahen Untergang Polens an.

Jest trat König Friedrich Wilhelm mit der Forderung eines bedeutenden Stückes polnischen Gebiets auf und zog gleichfalls an der polnischen Grenze ein Heer unter General von Möllendorf zusammen. Da die Verhandlungen mit Rußland sich hinzogen, erschien (am 6. Januar 1793) eine "Deflaration des Königs von Preußen an die polnische Nation," in welcher es unter anderem hieß:

- - "Bas noch mehr die Aufmertsamteit des Königs und aller benachbarten Mächte erheischt, ist die Husbreitung des frangosischen Demofratismus und die Grundsätze jener abscheulichen Rotte, welche allenthalben Profelnten zu machen sucht und in Bolen bereits so vielen Eingang gefunden hat, daß man die Unternehmungen der frangösischen Emissäre daselbst nicht nur fräjtig unterstützt, sondern sich sogar Revolutionsgesellichaften bilden, welche die Grundfätze derselben öffentlich bekennen. Die Berbindung derselben mit den frangofischen Klubs muß dem Könige wegen der Sicherheit seiner eigenen Staaten ein gerechtes Miftrauen einflößen und fest ihn in die Notwendigfeit, zweckmäßige Maßregeln bagegen zu ergreifen . . . Se. Majestät hat baber beschlossen, ihnen" (den polnischen Revolutionars) "durch das Einrücken eines hinreichenden Truppencorps in das Gebiet der Republik Polen zuvorzukommen. Diese Magregel hat den Zweck, die angrenzenden preußischen Länder zu beden, die übelgesinnten Aufrührer und Ruhestörer zu unterdrücken, die Ordnung und Ruhe wiederherzustellen und zu handhaben, endlich den wohlgefinnten Ginwohnern nachdrücklichen Schutz zu verleihen." - -

Acht Tage später rückte das preußische Corps unter Möllendorf von drei Seiten her, von Schlesien, der Neumark und Westpreußen in Polen ein (14. Jasnuar), und am 23. Januar 1793 schloß Preußen, ohne Befragen seines Bersbündeten Österreich, den Vertrag mit Rußland über die zweite Teilung Polens. Preußen erhielt danach außer Danzig und Thorn die Woiwodschaften von Posen, Gnesen, Kalisch, Kujavien — etwa das Gebiet der heutigen Provinz Posen —, Lentschiß, Sieradien, einen Teil der Woiwodschaften Krakau, Nawa

und Plock in Masovien, das Land Wielun in Großpolen und das Land Dobrzyn, endlich die Umgebung von Czenstochau in Großpolen; zusammen 1065 Duadratmeilen mit 1150000 Einwohnern. Die Besitznahme dieser Gebiete ging fast ohne Widerstand von statten; nur die kleine Festung Klarenberg bei Czenstochau versuchte solchen, ergab sich aber schon nach wenigen Tagen. Ein königliches Patent (vom 25. März 1793) machte den Ständen und Sinswohnern der genannten Landesteile bekannt, daß sie von jetzt ab preußische Unterthanen geworden seien, und forderte sie auf, dem Könige von Preußen die Erbhuldigung zu leisten, mit deren Entgegennahme (Ansang Wai) der Wisnister von Danckelmann und General von Möllendorf, in Danzig General von Raumer beauftragt wurden. Danzig und Thorn wurden der Provinz Westpreußen zugeteilt, aus den übrigen neuerwordenen, ehemals polnischen Gebietsteilen wurde die neue Provinz Südpreußen mit der Hauptstadt Posen gebildet. Preußen hatte durch diese Erwerbung wenigstens eine mehr abgerundete Gestalt und eine bessere Grenze gegen Rußland gewonnen.

Nachdem die Teilung bereits erfolgt war, übergaben die Gesandten Preußens und Rußlands gemeinschaftlich der polnischen Regierung eine Note, in welcher sie zum erstenmal amtlich die Abtretungen bezeichneten, die sie von Polen forderten. Am 17. Juni trat der polnische Neichstag in der durch russische Truppen beseitsten und streng bewachten Stadt Grodno zusammen; die Abgeordneten waren bereits im voraus teils durch preußisches und russisches Geld gewonnen, teils durch Drohungen eingeschüchtert. Am 23. September 1793 vollzog der polnische Reichstag durch seine Einwilligung in die von Preußen gesorderten Abtretungen, nachdem ein bestochener Reichstagsbote den Antrag gestellt, daß das Schweigen der Versammlung für eine stillschweigende Zustimmung erklärt werden solle, in der stummen Sitzung des Reichstages von Grodno den unwürdigen Aft des Selbstmordes; denn schon jetzt waltete kein Zweisel darüber, daß das so verstümmelte Polen auf die Dauer nicht fortbestehen konnte, sondern daß die zweite Teilung Polens unabwendbar zu einer dritten und letzten führen mußte.

Die Teilnahme Preußens an der zweiten Teilung Polens ift in der Geschichte oft und schwer als ein Akt der Ungerechtigkeit, als eine Gewaltthat an einem friedlichen, schwächeren Nachbar getadelt worden, und wenn in der Politik der Staaten dieselben Gesichtspunkte der Moral geltend gemacht werden dürsen, wie in den Verhältnissen der Privatleute untereinander, so ist dieser Tadel ohne Zweisel ein gerechter. Wir fragen aber: Was hätte geschehen sollen, wenn Preußen sich der Teilnahme an der Teilung Polens enthielt? Durste Preußen zugeben, daß Rußland sich mitten zwischen preußische Gebiete, zwischen Altpreußen und Schlesien eindrängte und zugleich an der Weichsel und an der Warthe seiten Fuß faßte? — Und würde Rußland hier Halt gemacht haben? Würde Rußland nach einem solchen Ersolge nicht versucht haben, immer

weiter in das Reich hinein vorzudringen und seinen Einfluß auch hier zu befestigen? — Allerdings konnte Friedrich Wilhelm II. bei der zweiten Teilung Polens für Preußen nicht dieselben Rechtsgründe geltend machen, wie sein großer Oheim bei der ersten; dennoch erscheint die Teilunchme Preußens an der zweiten Teilung Polens, nachdem seine Streitkräfte durch das Bündnis mit Österreich und den französischen Krieg gebunden waren, und Preußen sich dadurch der Mittel beraubt hatte, um sich den russischen Vergrößerungsplänen zu widersesen, durch die politischen Verhältnisse gerechtsfertigt.

Ob Preußen auch einen geschichtlichen Beruf zu jenen polnischen Erwersbungen hatte, ob es die kulturfördernde Kraft besaß, um an Stelle der hier zur Gewohnheit gewordenen Anarchie und Berwirrung gesetzliche und geordnete Zustände herzustellen und unter der flavischen Bevölkerung die Keime einer neuen Bildung zu wecken, das sollte erst der Ersolg lehren. Icdenfalls war die Aufgabe, welche Preußen hier zu erfüllen hatte, noch weit schwieriger als diezenige, welche es vor zwanzig Jahren in Westpreußen antrat; denn hier waren die Spuren der älteren deutschen Kultur doch noch nicht ganz erloschen; die polnischen Zustände in Südpreußen aber waren die denkbar traurigsten. Nirgends pulsierte da gesundes und kräftiges Leben.\*

Unter dem hohen polnischen Adel, den Häuptern der großen Familien. herrschten Stolz, Ehrgeig, Berrschsucht und wufte Genufigier vor. Dicfe allmächtigen "Berren," welche die großen Staatsländereien gepachtet hatten, traten wie Souverane auf, unterhielten Jeftungen, Barden, Gefandte an verschiedenen Sofen. Die Zerrüttung des Staates, die Unordnung im eigenen haushalte wurde von ihnen grundsätzlich gefördert; benn jene diente ihrer Macht und biese schien allein eines Großen murdig. Der Massenadel, die Schlachta, der eigentlich berufene Träger des politischen Lebens in Polen, war ungebildet und roh, gewaltthätig gegen die unteren Klassen, dagegen unterwürfig vor dem ihn bezahlenden und fütternden "Herrn." Bon der alten Tapferfeit des adligen Reiters war feine Rede mehr; bem elenden, gedrückten Bolfe überließ ber Schlachzig die Berteidigung des Baterlandes, um felbst in Schwelgerei, in eitler Bracht, neben ftarrendem Schmutz und bettelhaftem Wesen zu glänzen. Un einem fleißigen, gewerbtreibenden Burgerstande fehlte es gang. Gelbst Thorn und Danzig waren in Verfall. In Thorn standen viele Säuser leer, und die Zahl der Einwohner betrug nur 5500; in Danzig war die Einwohner-

<sup>\*</sup> Wir schließen uns in der nachjolgenden Schilderung an: "R. Roepell, Polen um die Mitte des 18. Jahrhunderts," benutt von Martin Philippson in seiner "Geschichte des Preußischen Staatswesens vom Tode Friedrichs des Großen bis zu den Freiheitskriegen," die wir unseren Darstellungen der inneren Entwickelung des Preußischen Staates unter Friedrich Wilhelm II. vielsach zu Grunde gelegt haben.

zahl von 80000 auf 36000 gesunken. Die einzig rührige Klasse waren die Juden; sie waren fast überall nicht nur Handelsleute, Gastwirte und Brannt-weinpächter, sondern auch die einzigen Handwerker und hatten nicht nur die Einwohner der Kleinstädte, sondern auch den besitzenden Abel vollständig in ihre Abhängigkeit gebracht. Am fläglichsten war die Lage der Landbevölkerung. Sie war auf Gnade und Ungnade dem adligen Grundbesitzer überliesert. Ihm gehörte ihr Leben und Gut. Er hatte unbedingtes Jüchtigungsrecht über seine Unterthanen, verkauste, tauschte oder verpsändete seine Leibeigenen wie ebenso viel Stück Vich. Die Tötung eines Bauern war geseplich mit einer Gelöstrase von vier Thalern belegt.

Bu Kommissarien behufs Ginrichtung ber neuen Erwerbungen wurden vom Konige die Minister des Generaldireftoriums von Bog und von Struenice, jowie ber bisherige ichlefische Minister von Sohm und der Oberprafibent von Weitvreußen, von Echrötter, ernannt (11, Februar 1793). Als Sauvterforderniffe der neuen Ginrichtung bezeichnete der Rönig die sofortige straffe Organisation nach preußischem Muster - "benn ber jegige bemofratische Beift, jo sich auch in Großpolen eingenistelt, macht solide Einrichtungen gleich im Unfang besto nötiger" - und Debung bes tief bedrückten Bauernftandes, joweit jolche ohne völlige Befreiung des letteren möglich war. Die Beamten würdigten vielleicht nicht genug die großen Schwierigfeiten, auf welche die vom Ronige geforderte sofortige straffe Organisation nach preußischem Muster bei einer nach Abstammung, Geschichte, Sitte und Sprache von den übrigen Provingen des Preußischen Staates jo verschiedenen Bevölkerung stieß, und machten sich mancher Miggriffe schuldig, die sich schwer strafen sollten. Bei dem Mangel eines tüchtigen Burgerstandes suchten die preußischen Beamten für die Durchführung der neuen Ginrichtungen ihre Stütze bei dem fleinen Abel. aber, welcher in der alten polnischen Adelsrepublik selbst die Berren gespielt hatte, zeigte wenig Reigung, in bem neuen Staatswesen sich zu bessen Unterthanen herabdrücken zu laffen, um fo weniger, ba die neue, gerechte Abschätzung ergab, daß der Adel fünftig 245 Prozent mehr, die Bauern dagegen 61/, Progent weniger als bisher an Grundsteuer zu gahlen hatten. Dieser lettere Umstand sowie die damit zusammenhängende Thatsache, daß Bürger und Bauern hinfort gesetzlichen Schutzes gegen die Mighandlung ber Adligen sicher waren, erzeugte die unzufriedene und aufrührerische Stimmung des Abels, die im folgenden Jahre zu offenem Husbruch tommen follte.

Einen erfreulichen Gegensatzu den mühevollen und doch erfolglosen Ansitrengungen der preußischen Beamten in dem chemals polnischen Südpreußen bildete die Verwaltung einer anderen beträchtlichen Erwerbung, welche Preußen auf friedlichem Wege gemacht hatte.

Die Hohenzollernschen Besitzungen in Franken, die Fürstentumer Uns-

hach und Baireuth, waren seit dem Tode Albrecht Achilles pon dem Sanntlande der Hobenzollern, Brandenburg-Breuken, getrennt gewesen. Im Jahre 1769 waren beide durch das Aussterben der Baireuther Linie unter dem Markgrafen Friedrich Rarl Alexander von Ansbach vereinigt worden. Da dieser feine Nachkommen und Seitenverwandte hatte, so mußten nach seinem Tode die franklichen Fürstentumer an die königliche Sauptlinie der Sobenzollern fallen. Diterreich fab mit Gifersucht und Beforgnis den Zeitpunkt berannaben, wann sein bereits in Norddeutschland übermächtiger Nebenbuhler auch südlich vom Main Juß fassen würde, und trug im Subertsburger Frieden darauf an, daß die franklichen Fürstentümer beim Aussterben der franklich hobenzollernschen Linie in eine Primogenitur verwandelt und nicht mit der Krone Preußen vereinigt werden follten. — ein Plan, der auch den Beifall des Bringen Seinrich Friedrich II. erklärte jedoch, daß dies eine brandenburgische Sausangelegenheit sei, in die fein Fremder sich mischen durfe, und im Frieden von Teichen (1779) mußte Österreich in den Anfall von Ansbach-Baireuth an Breußen nach dem Aussterben der frantisch hohenzollernschen Linie willigen. Der Markgraf Alexander entschloß sich, schon bei Lebzeiten (durch einen Ber= trag vom 16. Januar 1791) gegen eine Jahresrente von 300000 Gulden die Fürstentümer an Breußen abzutreten. Im November 1791 fand die förmliche Besitzerareifung der fränkischen Fürstentümer durch Preußen statt. Der preußische Minister Karl August von Hardenberg nahm die Huldigung im Namen des Königs entgegen und stieg in Baireuth zu Pferde, um die guten Zusicherungen des Könias zu verfündigen. Das Land begrüßte den Ubergang unter die neue Herrschaft mit Jubel.

Durch diese Erwerbung erhielt die preußische Monarchie einen Zuwachs von 116 Quadratmeilen mit 420000 Einwohnern. Es waren zwei blühende Ländchen: Ansbach wegen seines fruchtbaren Bodens die Kornkammer Frankens geheißen, Baireuth ersetzte durch seine Bergwerke — Gold, Silber, Cisen, Kupfer, Zinn und Blei, Serpentin und Marmor —, was ihm an Fruchtbarsteit des Bodens abging. Preußen trat durch diese Erwerbung, insbesondere auch durch die damit gewonnene neue preußische Landesuniversität zu Erlangen, in sehafteren Verkehr mit Süddeutschland.

Für die Verwaltung der fränkischen Lande konnte wohl kaum ein geeigsneterer preußischer Staatsmann gefunden werden, als der geistvolle und freissunge, aristokratisch liebenswürdige und gewandte Freiherr von Hardenberg. Se bezeichnet seine Art und sein Wesen, sagt M. Philippson, wie er seine Reisen durch das Land stets auf seurigem Rosse, statt zu Wagen, unternahm, von einem Schwarm von Amtleuten und Lokalrichtern, gleichsalls zu Pferde,

<sup>\*</sup> Bergl. Bb. I. S. 20.

umgeben; an jedem Ortchen hielt er still, die Bauern umringten ihn und überlieserten ihm Bittschriften; nach Ansbach zurückgekehrt, ließ er die letzteren von den Beamten mit Aufgabe aller wichtigeren Arbeiten und oft im Widerspruch mit den schon bestehenden, allgemeineren Verordnungen erledigen.

Er hatte eine alte Vorliebe für den Bergdau, der einst in diesen Fürstentümern überaus blühend und einträglich gewesen war, und ließ es an Eiser nicht sehlen, um ihn wieder emporzuheben. Dabei leistete ihm ein junger Bergsasseisor, der später zu universalem Ruhm gekommen ist, Unterstützung. Es war Alexander von Humboldt, der, indem er die Gruben besuhr, zugleich das Gezimmer der Erde studierte. Er wurde zum Oberbergmeister ernannt und blieb bei Hardenberg. Genug, allenthalben war Leben und Fortschritt und zwar ein solcher, bei dem die Entwickelung der Kultur und der Macht zugleich ins Auge gesast wurde. Hardenberg bemerkt, das Land sei wohl im stande, 20—30000 Mann aufzubringen. In künstigen Streitigkeiten mit Österreich könne es militärisch von der größten Wichtigkeit werden; denn es flankiere Böhmen von der einen Seite, wie Schlesien von der anderen. Eine große Aussicht biete es für die Entwickelung der Macht in Süddeutschland dar. Man könne nun mit Bahern Hand in Hand gehen und über alle benachbarten Gebiete, auf diese Besitzungen gestützt, einen wirksamen Einfluß ausüben.\*

Alle diese Erwägungen waren wohl Grund genug für Friedrich Wilhelm, um nicht Österreichs Zustimmung zu den preußischen Erwerbungen in Polen mit dem Opser seiner fränkischen Stammlande zu erkausen. Leider blieben weder diese, noch ein großer Teil der polnischen Erwerbungen für die Dauer bei Preußen, sondern sie wurden in der bald hereinbrechenden preußischen Unglückzeit diesem wieder entrissen. —

Der Krieg Preußens und Österreichs gegen das revolutionäre Frankreich, Fortschung; der Feldzug von 1793. Eine Folge des Teilungsvertrages zwischen Preußen und Rußland wegen Polen war die Lockerung des
preußisch-österreichischen Bündnisses. Österreich hatte zwar dem Princip einer Entschädigung Preußens mit polnischem Gebiete im voraus zugestimmt; aber
es fühlte sich ditter gekränkt, weil Preußen sich den Siegespreis im stillen
ohne Österreichs Einwilligung und früher als dieses gesichert hatte. Österreich
wünschte nun vor allem, ein Äquivalent für die preußische Erwerbung in Polen
zu erhalten; aber anstatt sich darüber mit seinem Bundesgenossen zu verständigen, war der neuernannte Minister Thugut, einer der gehässissten Gegner
Preußens, nur bestrebt, die Macht Preußens in Polen niederzuhalten und seine
Erwerbungen in Polen zu schmälern. Österreich näherte sich in seiner Ubneigung
gegen Preußen dem russischen Sose, welcher ebenfalls gegen Preußen verstimmt

<sup>\* 2.</sup> von Rante: Denkwürdigkeiten bes Staatstanzlers Fürften von Sardenberg.

war, weil durch dessen Dazwischenkunft sein Plan der Annexion des gesamten Polnischen Reichs für Rußland vereitelt war. Das Interesse an der gemeinfamen Bekämpfung Frankreichs war zur Zeit noch groß genug, um den vollständigen Zerfall des Bündnisses zu verhüten, namentlich Österreich bedurfte des preußischen Beistandes zur Wiedereroberung der Niederlande, und Friedrich Wilshelm II. hielt, obgleich tief verstimmt über die Untreue seines Bundesgenossen, an dem Bündnis mit Osterreich sest. Preußen kam dadurch in die Stellung eines Fechters, welcher, während er seinen offenen Gegner Brust gegen Brust bestämpft, gleichzeitig gegen einen anderen versteckten Feind den Kücken zu decken hat.

Der Zwist der beiden verbündeten Mächte untereinander war um so verhängnisvoller zu einer Zeit, als die Revolution noch einmal ihre äußerste Rraft sowohl im Innern Frankreichs als gegen die äußeren Feinde zu entwickeln begann. Die Stimmen der Girondiften, d. i. der gemäßigten Republi= faner im Nationalkonvent, waren verstummt; nur die wütenosten Republikaner. die Sakobiner, wußten sich noch Gehör zu verschaffen und ihrem Worte durch bie von ihnen beherrschten Boltsmaffen Nachdruck zu geben. Während jene noch nach einer republikanischen Staatsform im Sinne des Altertums ober der Bereinigten Staaten von Nordamerita strebten, wünschten diese durch den Umfturz aller obrigfeitlichen Gewalten und die Beseitigung aller gesellschaftlichen Schranken ben Boden zu ebnen für eine Republik ber Freiheit und Gleichheit. Eine der ersten Handlungen des Nationalkonvents nach der Abschaffung des Königtums war die Eröffnung des Prozesses gegen Ludwig XVI. Ein in einer Band der Tuilerien gefundener eiferner Schrank mit geheimen Briefen, aus welchen hervorging, daß der frangösische Hof mit Ofterreich und den Emigranten in Berbindung gestanden, lieferte den Sakobinern das willfommene Material zu einer Anklage des Königs auf Landesverrat.

Der Prozeß, das Verhör und der Urteilsspruch waren nichts als eine Komödie. "Schuldig" oder "nichtschuldig" befunden — gleichviel! Ludwig XVI. mußte fallen. Die Revolution oder vielmehr die mittels der Revolution zu Gewalt und Herrschaft emporgekommene Partei, welche sich anmaßte, das "souveräne Volk" von Frankreich vorstellen zu wollen, bedurfte dieses Opsers, um der Welt zu zeigen, daß sie vor nichts mehr zurückschreckte und daß sie das Recht für sich in Anspruch nahm, auch Könige vor ihr Gericht zu sordern und auf das Blutgerüst zu senden, wenn es ihr gesiel.

An einem frostigen Wintertage — es war am 21. Januar 1793 — beschritt Ludwig XVI. das Blutgerüst auf dem Revolutionsplatz. Er wollte zu dem Bolke reden, aber Trommelwirbel verschlang seine Worte. Eine Minute später zeigte der Leiter der Guillotine das abgeschlagene Königshaupt der Volksmenge, und ein wüstes Geschrei: «Vive la république!» begrüßte die vollbrachte Blutthat.

Der Fallbeilschlag, unter welchem das Haupt des sechzehnten Ludwig fiel,

fand einen erschütternben Wiberhall in ganz Europa. Die beiden deutschen Mächte, welche schon nahe daran waren, ihre Wassen gegeneinander zu kehren, vergaßen ihren Zwist und entschlossen sich zu einem neuen gemeinschaftlichen Wassengange gegen das revolutionäre Frankreich. Auch das Reich erklärte sich bereit zur Teilnahme am Kriege. Bereits am 1. September 1792 hatten der Kaiser und der König von Preußen an den Reichstag die Aufforderung gestellt, den Krieg gegen Frankreich für einen Reichskrieg zu erklären; aber erst der Einfall der Franzosen in das Reichsgebiet, die Einnahme von Mainz (im Oktober 1792) und die Besorgnis, die Revolution weiter nach Deutschland gestragen zu sehen, regten den Reichstag zu größerer Thätigkeit an.

Die Besoranis vor den Fortichritten der Revolution in Deutschland mar in der That nicht unbegründet. Schon war in dem durch die Frangosen befreiten Maing ein "rheinisch seutscher Nationalkonvent" zusammengetreten und hatte einstimmig ben Beschluß gefaßt, "bas freie Deutschland sei mit ber Frankenrepublik zu vereinigen" (21. März 1793). Eine Deputation von Mainzer Bürgern, bestehend aus dem Gelehrten Georg Forfter, dem Kaufmann Potocfi und dem Gutsbesitzer Lux, begab sich nach Paris, um dem dortigen Rationaltonvent von diesem Beschluß Anzeige zu machen. Soweit vergaß sich ber Freiheitsichwindel und die Baterlandsloffigfeit deutscher Schwärmer zu jener Beit. Glücklicherweise wartete Breugen nicht bis zur Aufstellung des Reichsheeres, um dem revolutionären Treiben in jenen Gegenden ein Ende zu machen; denn jene fam trot eines Reichsgutachtens, welches die fämtlichen Fürften und Stände aufrief, zur Befreiung der bedrängten Reichstreise und zur Sicherstellung ber weitlichen Grenzen des Reichs das breifache Kontingent an Streitfraften von bem zu stellen, was die im Jahre 1681 festgestellte Verteilung anordnete, auch im Laufe des Jahres 1793 noch nicht zu ftande. Go blieb der Schirm der Reichsgrenzen und die Wahrnehmung der deutschen Interessen gegen bas revolutionare Franfreich den beiden verbündeten Mächten Preußen und Ofterreich überlaffen.

An die Spitse der Koalition gegen Frankreich trat jetzt England, wo die Tories unter Leitung des jüngeren Pitt an das Regiment kamen. Mit ihm trat Holland dem Bündnis gegen Frankreich bei. Auch Spanien gesellte sich, nachdem es vergeblich zu vermitteln gesucht, zu den Feinden Frankreichs, ebenso Portugal, Neapel und Sardinien. Fast das ganze alte Europa stand unter Waffen gegen das revolutionäre Frankreich. Nur die Schweiz, Dänemark, die kleinen italienischen Fürstentümer und die Türkei hielten sich von dem allgemeinen Kampfe fern.

Nicht geringer als die Gefahr, welche der Republik von den äußeren Feinden drohte, war diejenige, welche sie im Innern zu bestehen hatte; denn in vielen Gegenden Frankreichs, besonders im Süden und Südosten, erhob sich das Landvolk und die Bevölkerung der großen Städte, Lyon, Marseille, Gresnoble, um die Schreckensherrschaft zu stürzen. In dieser Gefahr machte die

Republik die gewaltigsten Anstrengungen zur Verteidigung; an den Grenzen des Landes wurden acht verschiedene Armeen aufgestellt. Die entscheidendsten Schläge wurden auf dem Kriegsschauplatz erwartet, wo die Armeen Preußens und Österreichs den zweiten Feldzug gegen das revolutionäre Frankreich zu eröffnen im Begriff standen.

Bon den verbündeten Armeen standen zu Anfang des Jahres 1793:

- 1. Die aus den Niederlanden verdrängte österreichische Armee, die während des Winters wieder die auf 40000 Mann verstärkt war, unter dem Prinzen von Koburg hinter der Erst und Roer. Ihre rechte Flanke war gesichert durch ein preußisches Corps (ca. 11000 Mann) unter dem Herzog von Braunsichweig-Öls, die linke Flanke durch Detachements von den österreichischen Corps des Generals Beaulieu (bei Arlon) und des Fürsten von Hohenlohes Kirchberg (bei Luxemburg und Trier), die bis Namur vorgeschoben war.
- 2. Die preußtsche Hauptarmee, ca. 50000 Mann stark, unter dem Herzoge von Braunschweig stand zwischen Lahn und Main und hielt mit einem vorgesschobenen Detachement meistens sächstischer und hessischer Truppen die kleine Festung Castel, gegenüber Mainz, umschlossen; kleinere Detachements waren zur Sicherung von Koblenz in dessen Ulmgegend und zum Schutze von Hessen Darmstadt gegen die Streifzüge der Franzosen von Mainz aus auf dem linken Mainuser vorgeschoben.

3. Eine österreichische Armee von ca. 22000 Mann nebst dem Emigrantenscorps des Prinzen von Condé, ca. 6000 Mann, unter dem General Grafen Burmser sammelte sich zum Schutze des Oberrhein in der Gegend von Heidelberg.

Das Hauptquartier des Königs, in welchem fich auch feine beiben Gohne, ber Aronpring Friedrich Wilhelm und Pring Ludwig Karl befanden, war mährend des Winters 1792/93 zu Frankfurt a. M. Hier war es, wo Kronpring Friedrich Wilhelm zum erstenmal mit der lieblichen Bringeffin gufammentraf, die ihm zur fünftigen Lebensgefährtin bestimmt war, und wo er bei ihrem Anblicke das empfand, was er - wie er sich nachmals gegen den Bischof Eylert außerte - nicht beffer auszudrücken mußte als mit ben Worten Schillers in der Braut von Messina: "Und flar auf einmal fühlt' ich's in mir werden: Die ift es oder teine fonft auf Erden!" - Die beiden Pringeffinnen Luise und Friederike von Mecklenburg-Strelit befanden sich nämlich zum Besuche bei ihrer Großmutter, der verwitweten Landgräfin von Heffen, in Darm= stadt und waren auf eine Ginladung des Königs zu furzem Besuche nach Frankfurt gefommen. Drei Bochen nach jener ersten Begegnung der beiden foniglichen Pringen mit den Pringeffinnen von Mecklenburg-Strelit begaben bie ersteren sich zum Besuche nach Darmstadt, wohin auch der Rönig ihnen folgte. Frohen Herzens vollzog Friedrich Wilhelm felbst den Wechsel der Ringe, durch velchen die Berlobung feiner beiden Sohne mit den Pringeffinnen ftattfand 24. April). Bir wenden uns von diesem friedlichen Familienereignisse im

hause der hohenzollern wieder nach dem Felde gurud, wo die eisernen Bürfel bes Krieges rollten.

Den Titerreichern gegenüber ftand in den Niederlanden die französische Rorbarmee unter General Dumouries. Derfelbe unternahm, einem Befehl bes Nationalkonvents folgend, mit etwa der Sälfte seiner Truppen (um die Mitte des Februar 1793) von Antwerven aus einen Ginfall in Holland, deffen Regierung, wie wir wissen, der Koalition gegen Frankreich beigetreten war. während die andere Sälfte der Nordarmee, ca. 25000 Mann, unter General Balence hinter ber Roer stehen blieb. Dem General Dumouriez aclana es zwar, fich schnell einiger ber wenig verteidigungsfähigen fleinen hollandischen Feitungen zu bemächtigen, doch hatte sein Zug nach Holland im ganzen keine bedeutenden Folgen. Der Pring von Roburg aber benutte seine Abwesenheit. um bei Julich und Duren über die Roer zu gehen (1. März), die noch in ihren Winterquartieren zerstreut liegenden Franzosen zu überraschen, den General Balence zum Hufgeben der Roers, dann auch der Maaslinie zu nötigen und bas von den Frangosen belagerte Mastricht zu entsetzen. Als Dumouriez darauf zur Unterftükung bes Generals Valence berbeieilte, erwartete der Bring von Koburg seinen Angriff in einer festen Stellung bei Reerwinden (18. Marg) und brachte ibm, vorzüglich infolge bes rechtzeitigen Gingreifens bes Erzherzogs Rarl, Bruders des Raifers Frang, der hier seine ersten Lorbeeren pflückte, eine vollständige Riederlage bei. Die Frangosch verloren etwa 4000 Mann und 29 Geschütze.

Dumouriez, welcher durch diese Niederlage in eine sehr üble militärische Lage geraten war, faßte jett einen Entschluß, bessen Aussährung, solange er noch den Ruhm des unbesiegten Generals für sich hatte, von den wichtigsten Folgen hätte sein können. Er dachte jett, mit seiner Armee, im Einverständnis und mit Hilfe der Verbündeten, nach Paris zu marschieren, den Nationalkonvent zu stürzen und die Versassiung von 1791 wiederherzustellen. Er trat demgemäß in Verhandlungen mit dem Prinzen von Koburg, durch welche festgesetzt wurde, daß die Österreicher in den von ihnen erreichten Stellungen bleiben, seinen Truppen freien Abzug nach Frankreich gestatten und ersteren die Festung Conde als Unterpfand eingeräumt werden sollte.

Noch ehe indessen die verabredeten Punkte ausgeführt werden konnten, sand sich eine Deputation des Nationalkonvents im Hauptquartier des französsischen Obergenerals ein und kündete ihm seine Entsetzung vom Kommando, sowie seine Borladung vor den Konvent zur Rechtsertigung seines Berhaltens an. Was Dumouriez in Paris zu erwarten hatte, darüber durfte er sich wohl nicht täuschen. Er ließ die Deputierten verhaften und flüchtete, da er bei seinen eigenen Offizieren sür sein Vorhaben nicht die genügende Unterstützung fand, in das österreichische Hauptquartier (5. April).

Wenn auch nach Dumouriez' Tlucht der Plan, mit der französischen Nord-

armee vereint, zum Sturze der Schreckensherrschaft nach Paris vorzudringen, aufgegeben werden mußte, so trifft den Prinzen von Koburg doch der Borwurf, die Unsicherheit der französischen Kriegsleitung nicht zu einem energischeren Borstoß benutzt zu haben. Durch viele unglückliche Gesechte entmutigt, räumten indessen die Franzosen die österreichischen Riederlande völlig, und die französische Rordarmee nahm eine neue Berteidigungslinie an der Nordgrenze, gestützt auf die Festungen Dünkirchen und Maubeuge.

Die Erfolge der Österreicher spornten den Kriegseifer des Königs von Breußen zu neuer Thätigfeit an. Die preußische Hauptarmee ging am 27. März bei Bacharach über den Rhein, mit ihr ein junger Husarenoberst, der, wenn er awanzia Jahre älter fein wird, in einer Neujahrsnacht an derfelben Stelle ein preußisches Heer über den grünen Strom führen wird, um den Kampf mit dem alten Erbfeinde Deutschlands auf frangösischen Boden zu übertragen. Nachdem General Custine, der Oberbefehlshaber der französischen Rheinarmee, durch glückliche Gefechte und durch Bedrohung seiner linken Flanke genötigt worden war, seine gegen die Nahe nach Kreugnach und Bingen vorgeschobenen Detaches ments nach Algen und Heddersheim gurückguziehen, konnten die Breußen an ihre Hauptaufgabe, die Ginnahme von Mainz, gehen. Mit der Ginschliegung wurde der General Graf Ralfreuth mit ca. 24000 Mann beauftragt. Gedeckt wurde dieselbe durch ein unter besonderem Befehl des Königs stehendes Observationscorps, welches zwischen Worms und Oppenheim kantonierte, sowie durch eine starke Avantaarde (20 Bataillone und 42 Eskadrons), welche der Herzog von Braunschweig in die Aufstellung von Landstuhl über Raiserslautern bis Neustadt vorschob und welche sich bei Bobingen an die Vortruppen des Generals Wurmser anschloß.

Obgleich die engere Einschließung bereits am 14. April erfolgte, vergingen boch noch volle zwei Monate dis zur Eröffnung der förmlichen Belagerung, da das Belagerungsgeschütz nur mit dem Auswande von vieler Zeit und Mühe aus Wesel und Magdeburg herangezogen werden konnte. In der Nacht zum 19. Juni wurde die erste Parallele gegen die Südstront der Festung eröffnet. In den fast täglich stattsindenden Kämpsen um die vorgeschobenen Schanzen und Außenwerke der Festung zeichnete sich ein junger Hohenzollernheld, der Prinz Louis Ferdinand, ein Vetter des Königs und Neffe von Friedrichs II. Bruder Ferdinand (geboren 1774) aus. Bei der Erstürmung einer seindlichen Schanze, welche lange den Fortgang der Belagerungsarbeiten gehindert hatte (in der Nacht vom 16. zum 17. Juli), floß zum erstenmal sein junges Heldenblut.

Alle Versuche der französischen Kheinarmee Custines, die weitläufige Aufstellung der Preußen im Pfälzer Gebirge zu durchbrechen und der bedrängten Besatzung von Mainz Entsatz zu bringen, wurden von den Preußen in siegsreichen Gesechten zurückgeschlagen. Nach Vollendung und Armierung der zweiten

Barallele fnüvste der Kommandant von Mainz, General Donré. Berhandlungen an. Er wurde in seiner Neigung zur Ubergabe der Kestung durch die beiben Ronventsmitglieder bestärft, welche fich in Mainz befanden und fürchteten, bei einem längeren Mideritande für ihr Notum bei dem Prozen Ludwigs XVI, gur Rechenichaft gezogen zu werden. Der Rommandant stellte an ben Grafen von Ralfreuth das Berlangen, daß nicht allein die Besatsung, sondern auch alle diejenigen in Mainz und im Rheingau lebenden Verionen, welche bas Schieffol der Garnison zu teilen münschten, ungehinderten und freien Abzug erhalten Ralfreuth erwiderte, daß der Rönig es ablehnen muffe, mit irgend einem anderen als mit dem Kommandanten oder den von diesem beauftraaten Diffizieren in Verhandlungen zu treten, und daß man beim Abschluß der Ravitulation die gebräuchlichen Grenzen nicht überschreiten wolle. Siernach fam Die Mavitulation zu stande (22. Juli), derzufolge die französische Besatzung unter der Bedingung, ein Sahr lang nicht gegen die verbündeten Mächte zu dienen, cinichticklich aller in Mainz lebenden Frangosen, freien Abzug mit allen Kriegschren erhielt. Biele von den Mainzer Republikanern schlossen sich, als Nationals garden verkleidet, der abmarichierenden Garnijon an. Statt der republikanischen Boffe fab der Rheingau jest den alten Unfug der Rleinstaaterei wieder aufleben.

Huch auf dem Rriegsschauplat in den Riederlanden waren um diese Zeit zwei Testungen, unter gleichen Bedingungen wie hier Mainz, in die Sande ber Diterreicher gefallen: Conde (10. Juli) und Balenciennes (26. Juli), und ba jest auch England und Solland ihre Truppen gegen Frankreich ins Feld rücken ließen, fo ftanden 250000 Mann - Breußen, Diterreicher, Engländer, Sollander und Reichstruppen - von der Mündung der Schelde bis an den Neckar hin jum Mariche auf Baris bereit. Baren Dieje Scharen alle von einem Geifte geleitet worden, dann würde wohl unzweiselhaft die revolutionäre Araft Frantreiche jett gebrochen worden sein, und ce würde vielleicht für die französische Republit die lette Stunde geschlagen haben, ebenfo wie fie fur Bolen in diesem Augenblicke schlug. Aber während Polen schmachvoll sich selbst aufgab, bot die frangoffiche Nation ber Welt das Schaufviel einer großartigen Vollserhebung. Die bewunderungswürdige Thatkraft, welche der Nationalkonvent angesichts dieser höchsten Gefahr entsaltete, zeigte, daß dieselben Männer, welche die Blutschuld bes Rönigsmordes auf ihr Gewissen geladen hatten, noch ben ebeln Leidenschaften ber Baterlandsliebe und des Nationalitolzes und dem nationalen Chrgefühl Raum zu geben vermochten. Der Nationalkonvent beschloß, daß gang Frankreich fich mit dem einen Gedanken der Rettung des Vaterlandes erfüllen und daß Die gesamte Volksfraft zum Widerstande gegen die auswärtigen Feinde ber Republik aufgeboten werden follte. Alle waffenfähigen Franzojen ohne Ausnahme wurden zum Kriegsdienste verpflichtet. Die jungen und unverheirateten Männer sollten sogleich an die Grenzen giehen und ins Weld rucken, die verheirateten sollten Waffen schmieben und Lebensmittel herbeiführen, die Frauen Aleider und Zelte fertigen oder zur Pflege der Berwundeten und Kranken in die Hospitäler gehen, die Kinder Charpie zupfen, die Greise sich auf die öffentslichen Plätze und an die Landstraßen tragen lassen, um durch ihre Reden den Wut der ausziehenden Krieger zu beleben, ihnen Haß gegen die Fürsten, Beseisterung für die Freiheit einzuslößen und ihnen die Bereitwilligkeit zu lehren, für die Freiheit und das Baterland zu siegen, oder zu sterben (Konventsdekrete vom 23. August und 7. September 1793).

Und die Männer der Revolution begnügten sich nicht damit, folche Defrete au erlassen, sondern sie sorgten auch mit furchtbarer Energie für ihre Husführung. Wandelnde Revolutionstribungle zogen mit den Heeren, und gewisser Tod war das Los derjenigen, welche sich ihren Pflichten gegen das Vaterland zu entziehen suchten, oder den Gesetzen Achtung und Gehorsam versagten. Bald füllten viele Taufende von jungen Kriegern die französischen Herlager, die, was ihnen an militärischer Ausbildung und Übung fehlte, durch friegerische Begeisterung und Siegesmut ersetten. Der Genius der Revolution veränderte das gange Kriegswesen und die Kriegführung. General Carnot, Mitglied des Wohlfahrts= ausschusses des Konvents und mit der Leitung der militärischen Angelegenheiten beauftragt (seit 13. August), gab dem Massenaufgebote der Republik eine feste Organisation, indem er Linientruppen und Nationalgarden in den einheitlichen Truppentörpern der Halbbrigaden zusammenfügte. Alter und Geburt gaben keinen Borzug bei der Besetzung der Offizierstellen in den Revolutionsarmeen der Republik, junge militärische Talente arbeiteten sich schnell zu den höchsten Stellen empor. Der unglückliche Feldherr aber mußte feine Schuld ober auch nur seine Niederlage unweigerlich unter dem Fallbeil der Buillotine bugen.

Die alten Formen und künstlichen Bewegungen der von Friedrich II. geschaffenen Lineartaktik, das Avancieren im Gleichschritt und in langen, geschlossenen Linien waren auf die mit wildem Mute vorstürmenden Scharen der Revolutionsschere nicht mehr anwendbar. Die Kriegskunst der Revolution lehrte die Einleitung der Gesechte mittels der zerstreuten Fechtart, in aufgelösten Schüpenschwärmen, welche den Feind durch ihr Feuer erschüttern und das Gesecht hinhalten sollten, dis die geschlossenen Kolonnen nachgerückt waren und die Entscheidung mit dem Bajonette gaben, indem sie die langen Linien des Gegners durchbrachen.

Gegenüber dieser großartigen Entwickelung der gesamten Volkskraft Frankreichs lähmten Uneinigkeit und Unschlüssigkeit die Fortschritte der Verbündeten. Jede der verbündeten Mächte verfolgte in dem Kriege gegen Frankreich ihre Sonderbestrebungen, welche hemmend auf die Kriegführung im ganzen zurückwirkten. Als nach dem Falle von Conde und Valenciennes die Straße nach Paris dem vereinigten englisch-österreichischen Heer offen lag, erklärte der englische Vesehlshaber Herzog von Pork, daß er von seiner Regierung gemessenen Befehl habe, die Seefestung Dünkirchen zu belagern, wo England festen Auf gu faisen münichte. Er trennte fich zu biesem Zwecke mit 36000 Mann von der Hauptarmee, mabrend der Bring von Roburg die fleine Testung le Quesnoi angriff und die öfterreichische Herrschaft in Französisch Flandern aufrichtete. 2113 auch die hollandische Regierung den Gedanten einer Bergrößerung ihres Gebiets anreate, ftieft fie auf eine fo bundige Burudweifung feitens Diterreichs. daß auch Holland feine Truppen von der Armee abberief und unter dem Pringen von Pranien eine abgesonderte Stellung bei Menin beziehen liek.

Die preußische Urmer bezog nach der Ginnahme von Mainz eine Stellung im Pfälzer Gebirge zur Sicherung der Reichsgrenzen und bes linken Rheinufers gegen die stets mit Raub und Plünderung verbundenen Ginfälle der Frangoien. In diefer Stellung wurde der Herzog von Braunschweig durch die Frangoien unter Moreaux bei Birmafens (14. September) angegriffen und erfocht einen Sieg, in welchem er diesen ca, zweitaufend Gefangene und zwanzig Geichütze abnahm, ohne jedoch seinen Sieg zu benuten. Denn um diese Zeit hatten die Zwistigfeiten zwischen Breuften und Diterreich eine ernstere Wendung genommen, durch welche ihre Rricaführung gelähmt wurde.

Mit Unmut vernahm Friedrich Wilhelm, daß zwischen dem Wiener und bem Betersburger Sofe Verhandlungen ftattfanden, welche barauf bingusgingen, die preußischen Erwerbungen in Polen zu schmälern und dafür eine polnische Proving an Siterreich zu geben. Da Siterreich gleichzeitig Frangösisch-Flandern und das Elfaß als Entschädigungsobiette von Frankreich in Unspruch nahm und auch seinen alten niederländisch-baurischen Tauschplan — trot bes Wideripruches des Kurfürsten von Bavern — noch immer nicht fallen ließ, war der Rönig über diese maklose Eroberungspolitif des Saufes Diterreich so aufgebracht. daß er brobte, nur noch sein Reichstontingent gegen Frankreich steben zu laffen und vielmehr feine gesamte Macht in Volen in die Wagschale zu werfen.

Gerade um diese Beit, als der hader zwischen den beiden deutschen Mächten seine Spitze erreicht hatte, war der Oberbesehl der frangofischen Heere, nachdem Custine für den Fall von Mainz auf der Guillotine hatte buffen muffen, an zwei hochbegabte Männer übergegangen, welche die entfesselte revolutionäre Rraft wohl zu leiten verstanden, nämlich der Oberbefehl der Rheinarmee, welche jest das Elfaß und den Oberrhein zu verteidigen hatte, an Bichearn, berjenige der Mojelarmee, welche im Lager bei Hornbach ftand mit vorge= schobenen Detachements in der linken Flante bis St. Ingbert und Blieskaftel, an den feurigen und ehrgeizigen Soche, der beim Husbruch der Revolution noch als Sergeant in der Garde gestanden hatte. Der öfterreichische General Graf Burmfer hatte ben Befehl feiner Regierung, vom Oberrhein in bas Elfaß einzudringen, und beabsichtigte zu diesem Awecke, sich der verschanzten Linien von Beifenburg zu bemächtigen, welche, im Jahre 1706 zum Schutze best oberen

Elfaß gegen einen Einfall ber Frangofen angelegt, fich ca. brei Meilen lang auf den steilen Abhängen des rechten Lauterufers von Lauterburg bis Weißenburg, b. i. pom Rhein bis zu ben Bogesen, hinziehen. Der Angriff gegen bie Front biefer festen Stellung tonnte nur bann Erfolg haben, wenn er mit einer Bewegung durch das Gebirge gegen die linke Klanke der Rheinarmee per-Burmfer forderte beshalb ben preußischen Oberbefchishaber zu einem allgemeinen Angriff der Breugen gegen die im Gebirge bei St. Inabert. Sornbach und Blicskaftel ftehenden frangofischen Corps auf. In den Tagen pom 26, bis 29. September fand dieser Angriff wirklich statt, durch welchen die Verbindung der Mosclarmee mit der Rheinarmee vollständig unterbrochen, Die Moselarmee mit Berluft mehrerer Geschütze zum Rudzuge hinter Die Sagr amischen Saarbrucken und Saarlouis genötigt wurde. Dennoch zögerte Burmfer noch vierzehn Tage lang mit dem Angriff auf die Beigenburger Linien, welcher endlich (13. Ottober), durch die Breugen wirksam unterstützt, erfolgte. Franzosen traten (in der Racht zum 14. Oktober) mit Verlust von 28 Ranonen und 750 Gefangenen ihren Rückzug nach Hagenau an. Graf Wurmser wünschte nach diesem Erfolge die Eroberung des Elfaß fortzuseten und hoffte dafür auf die Mitwirfung der Breugen. König Friedrich Wilhelm hatte jedoch nach den Erfolgen der Breufen bei Blieskastel und Hornbach im Hauptquartier Esch= weiler, tief verstimmt gegen Ofterreich, die Urmee verlaffen und bei dem Berzoge von Braunschweig die Instruktion zurückgelassen, die Ofterreicher in ihren Operationen zwar immerhin zu unterstützen, jedoch nicmals die preukischen Truppen in ein so ernstliches Unternehmen zu verwickeln, daß man nicht jeden Augenblick freie Verfügung über bieselben behielte. Der Bergog blieb deshalb mit feiner Armee, der Mofclarmee gegenüber, auf dem rechten Ufer der Saar stehen und entsandte nur eine Abteilung unter dem Kronpringen von Breuken zur Belagerung von Landau. Burmfer bagegen brang immer weiter in bas Elfaß hinein vor ohne Rücksicht barauf, daß badurch die Lage des Herzogs von Braunschweig der Moselarmee gegenüber immer gefährbeter wurde. Der Berzog entschloß sich deshalb, auf ein ferneres Zusammenwirken mit den Österreichern für jest zu verzichten, und führte seine Armee, ca. 20000 Mann stark, in eine weiter rudwärts gelegene, fehr feste und fünftlich verstärfte Stellung hinter ber Lauter zurück. Den Mittelpunkt berfelben bildete ber Raiferberg, nordwestlich von Kaiserslautern, deffen Abhang gegen die Lauter zu ftark mit Infanterie befett ward; eine starte Reserve preußischer und sächsischer Truppen stand auf bem höchsten Bunkte des Blateaus neben einer daselbst errichteten Redoute. Gegen diese feste Stellung führte General Boche (am Morgen bes 29. November) die französische Moselarmee, beinahe um das Doppelte überlegen, in brei Rolonnen vor. Es gelang ben Frangosen, nach Uberschreitung ber Lauter, fich der preußischen Hauptstellung gegenüber zu entwickeln. Mit großer Tapferfeit brongen bie Frangoien trot bes bestigen Kartatich- und Rleingewehrfeuers gegen die Redoute auf dem Plateau por, und ichon ichien der Berluft Diefes wichtigen Punttes unvermeidlich, da stellte die preußische Infanterie ihr Feuer ein und brang mit bem Bajonett auf die feindlichen Schlachthaufen ein. Da fiegte Die alte preußische Disciplin noch einmal über den fturmischen Elan des Repolutionsbeeres. Ein Angriff Des Generals Grafen Kalfreuth an der Spike von acht fächrischen Schwadronen gegen die linke Flanke der französischen Division vollendete den Sica. Alles eilte in wilder Flucht den bewaldeten Abhängen zu, und nur das Ericheinen einer vom Diterberge berbeieilenden Ravalleriemaije rettete das geichlagene Jugvolf por polliger Vernichtung. Um folgenden Tage wiederholten die Frangojen ihre Angriffe auf die preußische Stellung, mußten fich jedoch bald zum Rückzuge entschließen. Der Berluft ber Frangoien in Diefer zweitägigen Schlacht bei Raiferslautern betrug ca. 4000 Mann an Toten und Verwundeten, ferner 700 Gefangene, sowie zwei Geschütze und eine Jahne. Das vreußisch-jächfische Seer hatte einen Berluft von 44 Offizieren und 785 Mann an Toten und Bermundeten. Seinem Gönner, bem Rrieasminister Carnot, hatte General Soche zu danken, daß nicht auch ihn das gewöhnliche Schicfial unglücklicher Generale traf.

General Burmier hatte unterdeffen die Rheinarmee bis über die Suffel umweit Stragburg gurudgedrängt und nahm (20. Oftober) bei Brumath und Offendorf Stellung. Gin Unichlag auf Strafburg murbe Erfolg gehabt haben. wenn Wurmfer auf das Anerbieten einer Bartei in Strafburg, zu welcher ein großer Teil des Magistrats und der angesehensten Bürger gehörte, ihm im Namen des Königs Ludwig XVII., d. i. Ludwig Philipps von Orleans, die Stadt zu übergeben, eingegangen mare. Indeffen Die Bedenfen Wurmfers, ber nur an eine Besitznahme für Diterreich bachte, machten ben ganzen Plan fcheis tern. Derfelbe wurde entdeckt, und nicht als fiebzig Bersonen aus den erften Kamilien Strafburgs, barunter mehrere Vermandte Wurmfers, fielen unter ber Buillotine. Burmfer hielt tropdem hartnäckig an der 3dee fest, das Elfaß behaupten zu wollen, und erließ sogar eine Brotlamation (14. November), in welcher er erflärte, daß dieses Land, wie zur Zeit des Weitfälischen Friedens. jum heiligen römischen Reiche gehöre. Wer sich aber in der That durch diese Rundmachung täuschen ließ, hatte dies bald darauf bitter zu bereuen; denn noch vor Jahresichluß gingen die Ofterreicher bei Germersheim und Philippsburg auf das rechte Rheinufer zurud (30. Dezember). Infolgedeffen fat fich auch der Herzog von Braunschweig in die Notwendigkeit versett, seine Armee bis in die Gegend von Maing und Dopenheim guruckzuziehen, woselbst fie die Binterquartiere bezog. General Bichegru bezog mit der Rheinarmee Binterquartiere hinter der Queich, General Hoche mit der Mofelarmee hinter der Saar.

Huch in den Niederlanden endigte der Feldzug ohne irgend welche nam-

haften Erfolge für die Berbündeten. General Houdhard, welcher ben Oberbefeht der frangösischen Nordarmee erhielt, schlug die Engländer in einem dreitägigen Gefecht bei Sondichopte (6. bis 8. September) und nötigte badurch den Herzog von Port, die Belagerung von Dünkirchen aufzuheben. Auch die Sollander unter dem Bringen von Oranien erlitten bei Menin eine femvere Niederlage (13. September) und muften fich mit Berluft von mehr als 3000 Mann und 40 Geschützen nach Gent zurückziehen, um fich baselbit neu zu organisieren. General Houchard aber wurde, weil er die errungenen Borteile bei Hondschoote und Menin nicht energischer benutt, vor das unerbittliche Revolutionstribunal gestellt und erlitt, wie fein Borganger Cuftine, den Tod unter der Buillotine (16. November). Un feiner Stelle erhielt General Jour = ban den Oberbefehl über alle Truppen der Republik von Givet an der Maas bis zum Meere. Derselbe griff die österreichischen Stellungen an mehreren Buntten an und nötigte fie durch die Wegnahme des Dorfes Battignies (16. Oftober) zum Rückzuge, worauf der Bring von Koburg auch die Belagerung von Maubeuge aufhob und die gesamte öfterreichische Armee auf bas linte Ufer der Sambre guruckführte. Damit war der Feldzug auch auf diefem Kriegs= schauplatz beendigt, und die beiderseitigen Armeen bezogen ihre Winterquartiere.

Eine herzerhebende friedliche Feier im Hohenzollernschen Hause unterbrach noch vor Ablauf des Jahres 1793 die düstere Kriegszeit. Es war die Versmählung des Kronprinzen von Preußen mit der lieblichen Braut, der Prinzessin Luise von Mecksenburg-Strelitz, der er sich zur Zeit, als das Hauptquartier des Königs in Frankfurt a. M. war (im April 1793), anverslobt hatte. Als das glückliche junge Paar durch das damals soeben aufgessührte Brandenburger Thor, das "prächtige Siegesdenkmal der alten Monarchie," in die Hauptstadt einzog, nach allen Seiten die ihm dargebrachten Grüße freundslich erwidernd, da jauchzte und jubelte das ganze Volk in freudiger Erregung der edeln Fürstin entgegen, welche berusen war, die Stammmutter des künstigen Deutschen Kaiserhauses zu werden.

Der Feldzug von 1794. Der Krieg gegen Frankreich hatte dem Preußischen Staate schwere Opfer auserlegt, ohne daß ein direktes preußisches Interesse in demselben auf dem Spiele stand. Um preußischen Hofe gab es eine Partei, welche der Fortschung des Krieges offen entgegenarbeitete. Der Herzog von Braunschweig bat den König um Enthebung von dem Oberbeschl in einem Schreiben (aus Oppenheim, 6. Januar), in welchem er sagt, daß er keine Hoffnung habe, durch einen neuen Feldzug günstigere Ergebnisse zu erreichen als durch die früheren: "Dieselben Ursachen, welche die verbündeten Mächte bisher entzweiten, werden sie auch in Zukunst entzweien; die Bewegungen der Armeen werden davon zu leiden haben, wie es seither der Fall war . . . . . Wenn eine große Nation wie die französische zu großen Thaten durch den

Schrecken der Hinrichtungen und durch die Begeisterung getrieben wird, müßten die Unternehmungen der verbündeten Mächte durch einen und denselben Willen, durch ein und dasselbe Princip geleitet werden; allein wenn statt dessen eine jede Armee für sich allein agiert, ohne festen Plan, ohne Einheit, ohne Princip und Methode, wird der Erfolg so sein, wie wir ihn bei Düntirchen, Mausbeuge u. s. w. erlebt haben. — Möge der Himmel Ew. Majestät und Ihre Armeen vor Unglück bewahren! Allein alles steht zu befürchten, wenn das Vertrauen, die Harmonie, die Einheit des Princips und der Unterthanen nicht an die Stelle der entgegengesetzen Ansichten treten, welche seit zwei Jahren die Ursache aller unserer Unglücksfälle sind" u. s. w.

Noch jest beabsichtigte der König nicht, sich seinen eingegangenen Berpflichtungen gegen seine Verbündeten zu entziehen und einen Separatsrieden mit Frankreich zu schließen; aber die Erschöpfung der preußischen Finanzen nötigte ihn, seine serneren Kriegsleistungen und sein Verbleiben bei dem Bundnis gegen Frankreich an die Vedingung zu knüpfen, daß ferner nicht ihm allein die Lasten und Opfer für einen Krieg aufgebürdet würden, an welchem er nur zum Schutze seiner deutschen Mitsussen und für das Reich teilnahm, daß vielmehr das Reich die Kosten für die Unterhaltung und Verpflegung seiner Armee übernehmen solle.

Etwa um dieselbe Zeit (20. Januar) verlangte der Kaiser von der Reichsversammlung in Regensburg ein Gutachten, "ob nicht bei der veränderten Kriegsart eine allgemeine Bewaffnung sämtlicher deutschen Grenzbewohner zur Sicherheit des Reiches und dessen getreuen Unterthanen als nötig anzusehen sei." Dieser Vorschlag war jedoch wohl weder ernsthaft gemeint, noch konnte derselbe wirksam ins Leben treten. Eine einmütige allgemeine Volkserhebung konnte bei einem großen nationalen Antriebe gewiß auch große Folgen haben, für die bunkeln und unklaren Ziele der Koalition war eine solche Erhebung nicht denkbar.

Die deutschen Fürsten waren weber die österreichischen noch die preußichen Vorschläge anzunehmen geneigt. Sie wollten wohl von Preußen beschüßt, aber nicht ihrer Schutzmacht tributpflichtig sein. Unter diesen Umständen erließ der König an das Neich die Erklärung, "er sehe sich gedrungen, seinen bisher nur durch Großmut und Patriotismus bestimmten Anteil an dem gegen-wärtigen Kriege nach denjenigen Rücksichten zu vermindern, die er der Selbsterhaltung seiner eigenen Staaten und Unterthanen schuldig sei. Er habe seine Wassen mit denen des Kaisers und in der Folge auch mit denen des Kaisers und in der Folge auch mit denen des gesamten Reiches und noch anderer Mächte vereinigt, um den zerstörenden Unternehmungen einer wütenden Nation Grenzen zu setzen und den bedrohten Völkern Frieden und Wohlsahrt zu erhalten. Nicht ein Krieg mit einem gesitteten Volke und ordentlichen disciplinierten Kriegsheeren sei zu führen, sondern ein Krieg mit rasenden, nie zu mindernden Volksschwärmen, mit einer zahlreichen, überall gerüsteten und alles zur Kriegsreserve machenden Nation zum Küchfalt,

bie nicht nur um Eroberung kämpfe, sondern auch den Umsturz der ganzen bürgerlichen Berfassung Deutschlands durch Feuer und Schwert und das Gift ihrer Lehre bezwecke. Diesem fast unbezwingbaren Feinde habe der König ein Heer von 70000 Mann der auserlesensten Truppen entgegengestellt und den Krieg unter den hinderlichsten Erfahrungen aller Art in weiter Entlegenheit von den preußischen Grenzen mit fast unsäglichen Kosten geführt, wobei er seine eigene Person und die Prinzen des Hauses den gefahrvollsten Ereignissen sürentschlands Sicherheit ausgesetzt habe. Ein solcher Krieg habe die Staatsstaft der preußischen Monarchie in weit stärkerem Maße angreisen müssen, als



Das Brandenburger Thor in Berlin.

bei den anderen mit kriegführenden, näher an Frankreich gelegenen Mächten der Fall gewesen, und Se. Majestät sei endlich in die unbedingte Unmöglichskeit gekommen, an demselben ohne gänzliche Zerrüttung Ihrer eigenen Staaten und ohne Erschöpfung Ihrer Unterthanen bloß aus eigenen Mitteln einen weiteren gleich thätigen Anteil zu nehmen. Um aber dem Deutschen Reiche fernerhin, und selbst mit vermehrter Macht, Schutz und Schirm zu gewähren, sei der König mit den verbündeten Mächten in Unterhandlung getreten. Die preußischen Vorschläge auf Übernahme der Verpslegung und Unterhaltung des Herres durch das Reich hätten jedoch von seiten mehrerer Reichsglieder, sogar vom Kaiser selbst, eine Aufnahme gefunden, welche man nach so reinen Verdiensten des Königs um die Rettung und Wohlfahrt des Reichs und nach den fast unerschwinglichen Ausopferungen, welche die Großmut

bes Königs diefer Rettung gebracht, nicht hätte erwarten follen. Man habe die den preußischen Anträgen widerstreitenden Magregeln einer allgemeinen Bolfsbewaffnung recht angelegentlich zur Anwendung zu bringen gesucht, obwohl dieselbe gegen einen Teind, der in großen Massen mit rasender But. verjuchter Aricastunft und gahlreichen Geschützen hereindringe, ebenso unwirtiom als gesahrvoll und überhaupt zweckwidrig sei, da sie sich mit den Overa= tionen und der Vervilegung der disciplinierten Urmee nicht vereinbaren laffe ... Da hiernach die Hoffnung auf Bewilligung des Antrages geschwunden sei, so entique der König demielben und allen dahinzielenden Bergtungen des Reichs und der Rreise: er habe daher seiner vorigen Erklärung zufolge den Entschluß gefaßt, bem Deutschen Reiche feinen Schutz nicht aufzudringen, fonbern fein Mriegsheer, mit Ausnahme bes traftatenmäßigen Silfscorps von 20000 Mann, nach feinen Staaten gurudgeben gu laifen. - - Dem Mönige bleibe ber Troft und der dauernde Ruhm, alles. mas zur Erhaltung und Sicheritellung des Reiches in der jekigen gefahrvollen Rrifis geschehen konnte, seinerseits erschöpft und folche Opfer gebracht zu haben mogn fich nicht leicht eine Macht ober ein Glied bes beutschen Staatsforpers entichließen burfte."

Diese Erflärung, verbunden mit der Zurückberufung des größten Teils der preußischen Truppen vom Rhein, erregte die größte Bestürzung im Reiche, Staunen in Europa. Der Kursürst von Mainz stellte sogleich (18. März) beim Reichstage zu Regensburg den Antrag, die nötige Summe zur sofortigen Übernahme der Besoldung der preußischen Truppen durch eine allgemeine Bersmögenssteuer in allen Ländern des Reichs aufzubringen. Gleichzeitig machte England die größten Anstrengungen, um Preußen dei der Koalition der Mächte zu halten. König Georg IV. und sein Minister William Pitt entstatten jetzt gleichen Giser zur Bekämpfung des revolutionären Frankreich, wie vordem Friedrich Wilhelm. König Georg hatte bei der Eröffnung des Parstaments erklärt, daß von dem Erfolge des Krieges "die Aufrechterhaltung der Konstitution, der Gesete, der Religion Englands, sowie die Sicherheit der gessamten eivilisierten Welt" abhänge. Mit England trat jetz Preußen in Untershandlung wegen Übernahme der Unterhaltungskosten für das preußische Heer.

Die Verhandlungen wurden preußischerseits durch einen Staatsmann geführt, der noch einen verhängnisvollen Einfluß auf die Geschicke Preußens üben sollte. Der Minister Graf Haugwiß hatte sich durch sein verbindliches und schmiegsames Wesen, in welchem schwärmerische Frömmigkeit mit weltmännischer Alugheit gemischt erschien, sowie durch seine rosenkreuzerischen Schriften dem Könige empsohlen. Seit Januar 1793 an Stelle von Schulenburg in das Ministerium berusen, schloß er sich in Verlin auf das engste an die Rosenkreuzer und an die Kreise der Frau Riet an und erlangte durch die letztere vielen Einfluß auf den König. Durch die Vermittelung dieses Staatsmannes kam im Haag (19. April 1794) ein Vertrag Preußens mit England und Holland zu stande, demzusolge Preußen für die Hilfsgelder der Seemächte ein Here von 62000 Mann zu stellen sich verpflichtete, welches nach den Absichten derselben im Kriege gegen Frankreich verwendet werden sollte. Dieser Vertrag war ebenso unwürdig einer Großmacht als schmählich für das Reich. Friedrich der Große hatte zwar auch Hilfsgelder von England angenommen; er hatte sich aber nie der freien und selbständigen Versügung über seine Truppen begeben. Der Haager Vertrag enthielt indessen viele zweideutige Bestimmungen, und die Seemächte meinten infolge derselben über die Truppen ihres Verbündeten nach Belieben verfügen zu können. Dieses unerträgliche Verhältnis kam schon bei der Feststellung des Feldzugsplanes zur Sprache. Die Seemächte wünschten, im Insteresse ihrer Handelspolitif, das preußische Her nach den Niederlanden zu ziehen; Preußen aber behielt sich die Wahl des Kriegsschauplages vor und beharrte darauf, mit seinem Here die Reichsgerenze am Mittelrhein zu verteidigen.

Die preußische Urmee stand bei Eröffnung des Feldzuges im Frühjahr 1794 mit ihrer Hauptmasse teils in Maing, teils in der Gegend von Maing auf dem rechten Rheinufer. Den Oberbesehl hatte an Stelle des Herzogs von Braunschweig der Keldmarschall von Möllendorf erhalten, welcher aus der Reit Friedrichs des Großen uns als ein tapferer und ausgezeichneter Difizier befannt, doch während der Friedensiahre mit seinem Alter langsam und bedächtig geworden war und, durch politische Rücksichten gebunden, mehr Bedacht nahm, bei den im Often aus der volnischen Verwickelung von neuem drobenden Gefahren die Armee für die Zufunft zu erhalten, als durch energische Schläge hier im Westen eine schnelle Entscheidung herbeizuführen. Der Feldmarschall eröffnete den Feldzug mit einem Angriff gegen ein französisches Corps bei Raiferslautern (23. Mai) und erfocht auf dem alten preußischen Siegesfelde einen neuen Sieg, welcher einige Meilen davon durch ein fiegreiches Gefecht des Oberften von Blücher bei Beidenthal noch vervollständigt wurde. 67 Offiziere und über 2000 Gefangene, sowie 17 Geschütze fielen in die Sande der Möllendorf stand jedoch von einer Berfolgung seines Sieges ab und ließ die Armee Kantonierungsquartiere in und bei Raiferslautern beziehen.

Weniger glücklich waren unterdessen die Osterreicher in den Niederlanden gewesen, wo Kaiser Franz — obgleich von Natur durchaus nicht kriegerisch angelegt — persönlich den Oberbeschl übernommen hatte. Nachdem er einige Zeit der Belagerung von Landreci, welche Festung (30. April) in die Hände der Berbündeten siel, beigewohnt hatte, übergab der Kaiser dem Prinzen von Koburg den Oberbeschl und kehrte in seine Staaten zurück. Die Engländer und Holländer waren (18. Mai) bei Tourcoing von der französischen Kordsarmee vollständig geschlagen. Der Prinz von Koburg griff die Französien bei

Fleurus an (26. Juni) in der Hoffnung, durch einen Sieg die von diesen belagerte Feitung Charleroi zu entsetzen. Um Mittag ersuhr der Prinz, daß diese Feitung bereits am Tage zuvor kapituliert hatte. Er ließ sich durch diese Nach-richt bestimmen, die bereits errungenen Vorteile aufzugeben und den Rückzug anzutreten, wodurch die für ihn schon halb gewonnene Schlacht die Folgen einer ertittenen Niederlage erhielt. Die Österreicher wichen dis Mastricht und Lüttich zurück, damit den größten Teil der Niederlande wieder den Franzosen überlassend.

Zu derselben Zeit, als der Prinz von Roburg sich bis hinter die Maas zurückgedrängt sah, war auch der Herzog von York genötigt worden, mit dem englisch-hollandischen Heere bis hinter die Schelde in die Gegend von Breda zurückzuweichen, um sich sortan auf die Verteidigung Hollands zu beschränken.

Der Prinz von Koburg legte den Oberbeschl nieder und verließ die Armee. An seine Stelle trat General Clerkait. Dieser suchte noch einmal das östers reichische Wassenglück herzustellen, zog sich jedoch, bei Jülich nach tapserem Widerstand geschlagen (2. Oktober), nach Köln zurück und ging (in der Nacht zum 6. Oktober) auf das rechte Kheinuser über. An demselben Tage besetzen die Franzosen Köln. Zu Ansang des November bezogen die Tsterreicher ihre Winterquartiere auf dem rechten User des Kheins von Düsseldorf bis Bieberich nahe bei Mainz.

Die englisch-holländische Armee war unterdessen durch Pichegru auch über die Maas zurückgedrängt worden. Die meisten sesten Pläte in Holland, wie Erevecoeur, Herzogenbusch, Benloo, Nymwegen, sielen in die Gewalt der Fransosen. Die Lage der englisch-holländischen Armee wurde noch bedenklicher, als während des Winters 1794/95 bei strenger Kälte die Ströme in Holland zussendenen Punkten die Waal. Pichegru besetzte ohne Widerstand Amsterdam, bald darauf Dortrecht, Rotterdam und den Haag, den bisherigen Sitz der Resgierung (23. Januar). Der Erbstatthalter war schon vorher (18. Januar) nach England gestüchtet. Mit der neu eingesetzten republikanischen Regierung schloß die französische Republik Frieden und ein enges Freundschaftsbündnis.

Am Mittelrhein hatten die Franzosen (in der ersten Hälfte des Juli) wiederholentlich die preußischen Posten im Gebirge angegriffen, was den Feldsmarschall von Möllendorf veranlaßte, mit dem Hauptteil der Armee in ein sestes Lager dei Monzenheim, südlich Mainz, zurüczugehen. Die Aufforderung der Engländer, mit seiner Armee zur Unterstützung der englischsholländischen Armee abzumarschieren, hatte der Feldmarschall unter Hinweis auf seine nächste Ausgabe, die Beschützung der deutschen Rheinlande, abgelehnt. Darüber entspann sich eine Verstimmung zwischen der preußischen und englischen Regierung, die sich bis zum Schlusse des Feldzuges noch steigerte. Nach dem Zurückweichen des Prinzen von Koburg auf das rechte Ufer der Maas konnte Möllendorfsich der Ausgabe nicht entziehen, auch das rechte User der Mosel und Trier

zu sichern und über Luremburg die Berbindung mit den Heren der Berbünbeten in den Niederlanden zu erhalten. Der Feldmarschall setzte fich beshalb mit der Armee in der Richtung auf Trier in Bewegung (7. Hugust), konnte iedoch nicht mehr verhindern, daß die Frangosen ihm in der Besekung von Trier zuvorkamen. Der Fall von Trier erregte die Gifersucht zwischen dem preukischen und österreichischen Scere von neuem. Die Spannung zwischen bem preußischen und öfterreichischen Kabinett ward um so stärker, da sich beide Teile geheime Berhandlungen mit dem Keinde vorwarfen. Die Gerüchte von Friedensunterhandlungen, die zwischen dem preukischen Hauptquartier und der französischen Regierung geschwebt haben sollen, werden bestätigt durch den Freiherrn von Stein, welcher fagt: "Durch Kalfreuth verleitet, knüpfte Möllendorf insgeheim Unterhandlungen mit den französischen Generalen und Konventsdevutierten an, wozu er sich eines Kreugnacher Weinhandlers Schmerz bediente. Friedrich Wilhelm II. war fo fehr entfernt, seine Bundesgenoffen zu verlassen, daß er noch im August mit Unwillen und Lebhaftigfeit den Antrag seines Ministers von Alvensleben zum Frieden verwarf; erft als im Winter 1796 der Beinhändler Schmerz fich bei ihm beschwerte, die ihm von Möllendorf für feine Bemühungen versprochene Benfion nicht erhalten zu haben, erfuhr er das Geheimnis und äußerte gegen den Staatsminister von Hardenberg mit Beftigkeit: «er wolle Möllendorf den Kopf abschlagen lassen.»"

Andererseits steht es fest, daß um dieselbe Zeit der österreichische Minister Thugut mit einem der damaligen Machthaber Frankreichs, mit Robespierre, von dem man glaubte, daß er seine Diktatur und einigermaßen geordnete Zustände in Frankreich begründen würde, in der That Berhandlungen anknüpfte, in welchen jener sich zur freiwilligen Räumung der Niederlande erbot und dasür das Bersprechen der französischen Unterstüßung zur Erwerbung Bayerns erhielt. Daß diese Berhandlungen nicht wirklich zum Abschluß kamen, bewirkte der plößeliche Sturz Robespierres, der (am 27. Juli 1794) unter der Guillotine endete, nachdem er bei einem Selbstmordversuche sich nur die Kinnlade zerschmettert hatte.

Daß das diplomatische Känkespiel und die gegenseitige Spannung der Kabinette auch auf das preußische Heerwesen zurückwirkte und die berühmte, alte preußische Disciplin lockerte, war eine der traurigsten Folgen des Krieges der verbündeten Mächte Preußen und Österreich gegen das revolutionäre Frankreich.

Der Plan zur Wiedereinnahme von Trier wurde vom Feldmarschall von Möllendorf wieder aufgegeben, weil nach dem Zurückweichen des Generals Clerfait auf das rechte Maasufer das ganze Unternehmen als zwecklos erscheinen mußte. Dagegen löste der Erbprinz von Hohenlohe, welcher nach dem Abmarsche des Feldmarschalls mit seinem Corps bei Göllheim zur Deckung von Mainz gegen die französische Kheinarmee zurückgeblieben war, seine Aufgabe auf eine glänzende Weise. Bei den blutgetränkten Höhen an der Lauter, welche schon

zweimal während dieses Krieges den Brennpunkt heißer Kämpfe gebildet hatten, trasen die Heere zum drittenmal auseinander (20. September). Während der tapsere Blücher mit seinen roten Husaren durch die Ejelssurt über die Lauter ging und die dort stehenden drei Bataillone vollständig niederhieb oder auseinandersprengte, drangen die Haupttolonnen in Kaiserslautern ein. Nicht weniger als 100 Orfiziere, 3000 Mann, 3 Fahnen und 4 Geschütze siesen die Haufter in die Haufter werten die heichen welche ihrerseits diesen glänzenden dritten Sieg bei Kaiserslautern mit dem Verluste von nur 11 Offizieren und 390 Mann bezahlten.

Der neue Sieg der Prenßen bei Kaiserstautern hatte keine Folge mehr auf den Verlauf des Krieges im ganzen. Da durch das Zurückweichen der Diter-reicher aus den Riederlanden über den Rhein nicht allein die preußische Pro-vinz Westfalen gefährdet, sondern auch die Stellung des preußischen Seeres auf dem linken Rheinuser bei dem übermächtigen Vordringen der Franzosen von der Maas und Mosel zugleich eine sehr ausgesetzt war, so führte der Feldmarsschall das gesamte Heer über den Rhein zurück und ließ die preußischen Truppen längs des Rheins in der Ausgehnung von Kaub die Gernsheim Quartiere beziehen.

Die Seemächte fündigten, unzufrieden mit der preußischen Unterstützung, dem Könige von Preußen die Hilfsgelder (11. Oktober), worauf dieser den Haager Bertrag für aufgehoben erklärte. So fündigte sich bereits im Herbst der Zersall der großen Koalition gegen Frankreich an.

Das preußische Herr hatte für sich den Trost, daß sein alter Wassenruhm, das stolze Erbteil Friedrichs des Großen, in den drei Feldzügen am Rhein, insbesondere in dem dreisachen Siege bei dem Kaisersberge an der Lauter ungesichmälert behauptet worden war, und im preußischen Volke pries man die glücksliche Eintracht zwischen Fürst und Volk zu derselben Zeit, als im Nachbarreiche einer der ältesten Throne Europas unter den Stürmen der Nevolution zusammensbrach. Damals entstand die preußische Siegeshymne, d. i. der — allerdings nicht sehr schwungvolke — neue preußische Text zu der alten Händelschen Welodie, und als der König von seiner Reise in Südpreußen (Dezember 1794) nach der preußischen Hauptstadt zurücksehrte, da umklang es ihn von allen Seiten: "Heil Dir im Siegerkranz!" u. s. w. Man ahnte im Volke nicht, wie schwer in Wahrsheit die Macht des Preußischen Staates durch seine unklare und mattherzige Politik bereits geschädigt war, und wie das alte Preußen einer unabwendbaren Katastrophe entgegenging. —

Der Friede zu Baset und die dritte Teilung Polens. Während des Jahres 1794 war die Aufmerksamkeit des Königs Friedrich Wilhelm weniger nach dem Kriegssichauplatze am Rhein gerichtet als nach dem Diten, wo seinen preußisch polnischen Erwerbungen Gesahren drohten. So heruntergekommen war die unglückliche polnische Nation noch nicht, daß in ihr nicht noch Männer sich gesunden hätten, welche die beiden Teilungen Polens (von 1772 und 1793)

als eine ihrem Baterlande angethane Schmach tief empfunden hätten und sie zu sühnen entbrannt gewesen wären. An solchen Männern mit Heldenherzen voll aufrichtiger Baterlandsliebe — wie Rosziuszto, Madalinski, Doms browski u. a. — richtete der polnische Nationalgeist sich auf. Es bildete sich eine geheime, über das ganze Land verbreitete Berschwörung. Noch einmal erhob sich die polnische Nation zum Kampfe gegen ihre Unterdrücker für ihre Keligion, ihre Freiheit und ihr Baterland — es war ihr Todeskampf.

In der Ofterwoche 1794 (17. April) brach zu Warschau ein blutiger Aufstand aus. Die russische Besatzung wurde angegriffen und teils niedergemacht, teils gesangen. Der Palast des russischen Gesandten Igelström ging in Flammen auf. Bon Frankreich aus unterstützt, griff der Ausstand unaushaltsam um sich und auch auf das ehemals polnische Gebiet von Preußen über. Die russischen Streitkräfte waren zu schwach, zu wenig gerüstet und zu weit im Lande versstreut, um der Ausbreitung des Ausstandes Einhalt thun zu können.

König Friedrich Wilhelm, welcher soeben im Begriff ftand, an den Rhein abzureisen, wurde durch diese Nachrichten bewogen, sich vielmehr nach dem Osten zu begeben, und ließ den preußischen Truppen, welche an der Grenze versammelt waren, den Besehl zugehen, sich mit den wenigen russischen zur Bekämpfung des Ausstandes zu vereinigen. General Favrat wandte sich mit einem Teil der ersteren gegen Krakau, versäumte jedoch, sich mit einem kühnen Anlauf der völlig unbeschützten Stadt zu bemächtigen.

Mit dem Eintreffen des Königs im Hauptquartier (3. Juni) fam neues Leben in die militärischen Operationen. Die vereinigten preußischen und ruffischen Truppen griffen die Bolen bei Ramka (6. Juni) an. Die polnischen Langen= reiter wurden von der vreußischen Ravallerie auseinandergesprengt. Das Fugvolt, obaleich großenteils nur mit der alten polnischen Nationalwaffe, der geradeauf gerichteten Sense bewaffnet, leiftete rühmlichen Widerstand. Der Rönig sprengte vor die Front eines in Unordnung zurückweichenden preußischen Bataillons und brachte dasselbe mit dem zornigen Ausruf: "Seid Ihr Preußen, seid Ihr Bommern?" wieder zum Stehen. Endlich sah sich Rosziuszko nach schweren Berluften durch die Übermacht zum Rückzug genötigt, der bald in wilde klucht ausgrtete. Der Mut des polnischen Insurrektionsheeres hielt nur so lange an, als der Erfolg benfelben begünftigte. Rach bem verlorenen Treffen warfen die Haufen bes Landsturms ihre Senfen weg und löften sich auf. Rosziuszto faßte ben Entschluß, sich mit den Trümmern des Heeres nach Warschau zu werfen und hier ben letten Verzweiflungstampf zu tämpfen. Rrafau, ber alte polnische Königssiß, wurde von den Preußen besett. Die Preußen rückten gegen Warschau.

Bor Warschau hatte Kosziuszko sein ganzes Heer versammelt: ca. 17000 Mann Linientruppen und 15000 Sensenmänner. Alle Stände des Volkes vom Könige bis zum Tagelöhner herab — beteiligten sich an den Verteidigungs= anstalten. Da wurden die Wälle ausgebessert, neue Verschanzungen angelegt, 15000 Bürger zur Verteidigung der Mauern bewassnet. Dennoch war Friedrich Wilhelm entschlossen, Praga mit Sturm zu nehmen und dann — wie sein Uhnherr, der Große Kursürst, — als Sieger in Warschau einzuziehen. Aber zwischen den tapseren Sutschluß des Königs und seine Aussührung traten die Vedenstlichkeiten der Diplomaten. Bischoffswerder stellte dem Könige vor, daß es zweckmäßig sei, auch die Russen etwas thun zu lassen, um dann dei der schließlichen Abrechnung mit Kußland noch gerüstet dazustehen.

Die Zarin Katharina von Rußland hatte das Borgehen Friedrich Wilhelms gegen den polnischen Aufstand, solange sie nicht in der Lage war, denselben wirts sam bekämpsen zu können, sehr gerne gesehen. Icht aber, da ihre Küstungen beendigt waren und sie sich start genug fühlte, um den Kampf allein aufzunehmen, erwachte ihr Mißtrauen gegen Preußen. Sie hieß ihren berühmtesten Feldherrn, General Suwarow, mit ihrer Hauptmacht von der türkischen Grenze her sich gegen Polen wenden und direkt auf Warschau losgehen, das die Preußen belagerten.

Wiewohl hierin ein Grund mehr für Friedrich Wilhelm lag, mit der Besitzuahme von Warschau zu eilen und sich bei den bevorstehenden Verhandelungen mit Rußland eines Pfandes zu sichern, folgte er doch dem Rate Bischoffswerders, wozu auch dessen Vorstellung beigetragen haben mag, daß man durch einen Sturm die Bevölkerung einer in Zukunst hoffentlich preußischen Stadt vielem Unheil und Verderben aussehen würde. Genug, der schon besohlene Sturmangriff wurde aufgegeben und die Belagerung von Warschau nach einer wirkungstosen Beschießung aufgehoben (6. September). Die Preußen zogen ab, und die Russen vollführten, was jene versäumt hatten.

Als Kosziuszko ersuhr, daß Suwarow in unauschaltsamem Anmarsch gegen Warschau sei, wandte er sich gegen das ihm zunächst stehende russische Corps des Generals Fersen und griff dasselbe trotz großer Überlegenheit bei Maciejowice (10. Oktober) mit Ungestüm an, vermochte jedoch trotz heldenmütiger Anstrengungen nicht, den Sieg zu erringen. Schwer verwundet sank der letzte Polenheld mit dem schwerzlich ahnungsvollen Ausrusse: «Finis Poloniae!» vom Kosse und siel in russische Gefangenschaft. Seine Weissagung sollte bald in Erfüllung gehen.

Am 24. Ottober erschienen die Russen vor der start verschanzten Vorstadt Praga und eröffneten noch an demselben Tage den Angriff auf das verschanzte Lager der Polen. Getreu dem Ausspruch, der die ganze Menschenleben versachtende Weise der Kriegführung Suwarows charafterisiert: "Die Kugel ist eine Närrin, das Bajonett allein ein ganzer Mann!" erstürmten Suwarows Bataillone die Schanzen von Praga und setzen darauf den Kampf in der durch glühende Kugeln in Brand gesteckten Vorstadt fort. Suwarow stand an seinem Ziele. Noch während des Blutdades in den Straßen von Praga sandte der

Barbar an die Zarin Katharina und den König von Preußen die kurze Melsbung: "Praga brennt, Warschau zittert!"

Mit dem Fall von Warschau (5. November) hatte der polnische Ausstand sein Ende erreicht. Polen lag zu den Füßen der Kaiserin Katharina; Polens letzte Helden schmachteten in russischer oder in preußischer Gefangenschaft.

Kaiserin Katharina, welche für sich den Ruhm in Anspruch nahm, mit ihren Waffen den Aufstand unterdrückt zu haben, maßte sich jetzt auch das Recht an, das entscheidende Wort über das Schicksal Polens zu sprechen. Die Bernichtung des Polnischen Reiches und der polnischen Nation war bei ihr bereits beschlossen. Es handelte sich für sie nur noch darum, sich mit den Nachbarmächten über die Teilung der Erbschaft zu einigen.

Bunderbarer Gegensatz in der Geschichte! — In Frankreich siel nach dem angemaßten Urteilsspruch der Nationalvertretung das Haupt eines Königs aus einem der ehemals mächtigsten Fürstengeschlechter Europas unter dem Fallbeil der Revolution, und hier im Osten unterzeichnete die Selbstherrscherin aller Reußen das Todesurteil einer ehemals tapseren und ruhmreichen Nation. Man spricht von einer Nemesis in der Geschichte; sie sollte hier wie dort nicht ausbleiben.

Außer Rußland und Preußen forderte jetzt auch Öfterreich, obgleich es an der Bekämpfung des Aufstandes nicht teilgenommen, einen Anteil der Beute und suchte sich an Preußen dafür schadlos zu halten, daß es dei der zweiten Teilung leer ausgegangen war. Es zog um diese Zeit seine Truppen aus Flandern zurück und unterhandelte insgeheim durch einen Agenten Robespierres über einen Separatsrieden mit der französischen Republik,\* um mit desto mehr Nachstruck seine Forderungen in Polen unterstützen und das preußische Interesse das selbst bekämpsen zu können. Kaiserin Katharina begünstigte die österreichischen Forderungen zum Nachteile Preußens. Preußen mußte außer der Abneigung der beiden Mächte insolge seiner militärischen Mißgriffe auch ihre Geringschätzung erfahren.

Zwischen den beiden Kaiserhösen wurden zu Petersburg zwei Verträge abgeschlossen (3. Januar 1795). Der eine betraf die Teilung Polens. Beide Höse verbürgten sich gegenseitig einen Anteil des polnischen Gebiets, über dessen Umfang und Grenzen sie sich vorher verständigt hatten, und beschlossen, den König von Preußen aufzusordern, den Rest des polnischen Gebiets — d. i. das Land östlich der Weichsel dis zur Pilicamündung (Masovien) mit Warsschau — mit seinen Staaten zu vereinigen. In dem zweiten Plane wurde ein umfassender Eroberungsplan der beiden Mächte auf Kosten der Türkei und der venetianischen Republik verabredet und zugleich festgesetzt, daß Preußen, falls es diesem Plane oder dem Teilungsplane der Mächte mit Bezug auf Polen widersprechen sollte, mit Ausbeitung aller Kraft durch die Wassen gezwungen

<sup>\*</sup> Bergl. S. 79.

werden follte, seine Zustimmung zu geben, und daß beide Sofe im Falle eines ! Krieges mit Preußen sich gegenseitig unterstüßen sollten.

Noch kannte man im Berliner Rabinett nicht den Inhalt der Petersburger Berträge; aber man kannte die feindselige Stimmung der Kaiserhöfe gegen Preußen; man wußte auch, daß Österreich in Böhmen bereits Truppen ansammelte, um dem preußischen Bundesgenossen in den Nücken zu fallen. Dazu kamen die Erschöpfung des preußischen Staatsschaßes sowie die Beigerung des Reiches und der Seemächte, an Preußen Hilfsgelder für den Krieg gegen Frankreich zu zahlen. Der Preußische Staat stand vor einer ernsten Krisis. Durste Preußen bei solchen Aussichten und bei so zweideutigen Bundesgenossen noch einen Krieg fortsetzen, dessen wahre Ziele bei dem verworrenen Känkespiel der Diplomaten mehr und mehr in Dunkelheit sich hüllten? —

Sämtliche Rate des Königs waren einstimmig für die schleunige Berstellung des Friedens, als bes einzigen Mittels, um bem Staate aus feiner bedrängten Lage emporzuhelfen. Sie fanden eine lebhafte Unterftützung bei bem alten Bringen Seinrich, dem Bruder und bewährten Feldherrn Friedrichs bes Großen, welcher in völliger Zurückgezogenheit, verstimmt über den geringen Einfluß, den man ihm auf die Staatsgeschäfte gestattete, zu Rheinsberg lebte und der Ansicht war, daß der Krieg gegen Frankreich nur das Interesse des zu jeder Zeit gegen Preußen feindselig gesinnten Diterreich befordern konne, daß das Interesse des Breußischen Staates dringend erfordere, mit Frankreich sofort Frieden und sogar ein Freundschaftsbündnis zn schließen, um sich in Gemeinschaft mit ihm den ehrgeizigen und habsüchtigen Blänen der Raiserhöfe und einer abermaligen Teilung Bolens zu widersetzen. In demselben Sinne machte auch ein anderer Staatsmann aus der Zeit Friedrichs des Großen, der jett in Ungnade und Auruckgezogenheit lebende Graf Hertberg dem Könige Borftellungen. Selbst die eigentlichen Urheber ber preußischen Rriegspolitik und des Bündnisses mit Ofterreich, die Bischoffswerder und Wöllner, erhoben jest, da die unheilvollen Folgen ihres Rates nur zu deutlich hervortraten, um ihren Ginfluß auf den König nicht gang zu verlieren. — Vorftellungen im friedlichen Sinne. Sie thaten dies in jener heuchlerischen und pharifäischen Beise, welche dieser rosenkreuzerischen Sekte einmal eigen war. So schrieb Wöllner an den König:

"Gnädigster König und Herr! Erlauben Sie es Ihrem alten treuen Knechte, sein beklommenes Herz nur einmal vor seinem so guten Herrn außzuschütten. — — Ich bin kein Egoist, wie leider so viele andere es sind, sondern bloß Liebe und Attachement für meinen König, dem ich so viel schuldig bin, führt jetzt meine Feder. Allergnädigster Herr! Es ist noch Zeit, aber die höchste Zeit, Ihr Volk, das Sie persönlich so liebt, vom drohenden Unglüdzu retten. Wolkten Sie nicht ein zärtlicher Vater von diesen Millionen Ihrer

lieben unschuldigen Kinder bleiben, da Sie es immer gewesen find? Nicht jest bleiben, da es noch in Ihrer Macht steht, diese Millionen auter Menschen ferner glücklich wie bisher zu machen? Ach, Ihr vortreffliches Berg spricht Ra! dazu, das weiß ich sicher und ganz gewiß. D, so hören Sie mich nur noch einmal anädia an. - - - Ach, es wird alles eine weit glücklichere Wendung nehmen, wenn Ew. Königliche Majestät nur die einzige Gnade haben. Sich nach dem Wunsche der ganzen Nation aus den unglücklichen französischen Händeln zu ziehen. Bier ift boch fein Beil und Glück zu erwarten. Spolland ift nach meinem Urteil nicht mehr zu retten und hernach für England felbst alles zu fürchten, wofern beide Mächte nicht sobald als möglich mit dem auf Gottes Rulaffung von der Sölle felbst unterstützten Frankreich à tout prix Friede machen. Dies verruchte Bolf wird ja mit jedem Schritt auf fremdem Boden immer mehr formidable. Bloß durch den Rrieg erhält es neue Stärke; der Friede allein wird ihm schädlich werden und eine tödliche Bunde beibringen . . . Wenn die zahlreichen französischen Armeen an den Grenzen nichts mehr zu thun haben, so werden die verschiedenen Faktionen in Baris sich eben bieser Armeen gegeneinander bedienen, und der Bürgerkrieg ift da . . . . Alsdann murde es Beit fein, über fie bergufallen und bie jegigen Kriegestoften mit hundertfältigen Zinfen von ihnen wieder zu fordern, bas Blut ihres unschuldigen Königs zu rächen und ihnen einen neuen Souveran zu geben." -

Schwerlich mochte der König sich die letteren Beweggründe seines Ministers aneignen, obwohl auch er erkannte, daß die Herstellung des Friedens mit Frankreich ein dringendes Bedürfnis seiner Staaten sei. Wie schwer es auch seinem ritterlichen Bergen ankam, mit der von ihm tief und bitter gehaften "jatobinischen und königsmörderischen" Regierung der frangösischen Republik Friedensverhandlungen anzuknüpfen, fo entschloß er sich doch im Sinblick auf die Lage des Landes zu den einleitenden Schritten. Zu diesem Zweck sandte der König den Major von Meyerinck (gegen Ende Rovember 1794) an den zur Zeit in Baden bei Zürich residierenden französischen Gesandten bei der Schweiz, Barthelemp, um mit ihm amtlich über die Auswechselung von Kriegs= gefangenen, insgeheim aber über die Möglichkeit der Anknüpfungen von friedlichen Beziehungen zu unterhandeln. Barthelemy erklärte im Auftrage seiner Regierung, daß dieselbe bereit sei, die Borschläge des Königs von Preußen zu hören, daß es jedoch am paffendften scheine, die Berhandlungen unmittelbar mündlich in Paris zu führen. Der König ließ den Grafen Goly als außerordentlichen Gesandten nach Paris abreisen. Derfelbe hatte sich zuerft nach Rheinsberg zu dem Prinzen Heinrich zu begeben, dem man diese Aufmertsamteit wegen feines Gifers fur ben Frieden schuldig zu fein glaubte, und empfing darauf in Potsbam seine weiteren Instruktionen.

Obaleich auch in Frankreich nach bem Sturze ber Schreckensberrichaft ber Bunich nach Wiederherstellung des Friedens lebhaft mar, so zeigte fich boch in betreff ber Wege, wie man gum Frieden zu kommen hoffte, eine fehr große Berichiedenheit der Unsichten. Der Wohlfahrtsausschuß des Nationalkonvents, welcher die auswärtigen Angelegenheiten der Republik leitete, sprach die Anficht aus daß Frankreich und Preußen bei gleichen Interessen nicht nur auf Frieden miteinander, fondern auf den Abschluß eines engen Bundniffes angemiesen seien, welches, burch die Zuziehung von Schweden und Dänemark, der Türkei und bes mittels einer neuen Revolution wiederberzustellenden Volnischen Reichs verstärft, sowohl dem Chraeize des nach der Weltherrichaft strebenden Mußland, als den Keindseligfeiten Diterreichs, welches die Freiheit und Gelbständigfeit der Reichsstände bedrohe, sich widerseten solle. Ferner verlangte der Wohlfahrtsausschuß den Rhein als die "natürliche Grenze Frankreichs." d. h. also die Abtretung der linkerheinischen Besitzungen Breukens und der übrigen beutschen Reichsstände. Friedrich Wilhelm war dagegen weit davon entfernt. mit der von ihm bitter gehaften frangofischen Republik ein Freundschaftsbundnis zu schließen, und hätte überhaupt einer langeren Waffenruhe den Boraug por einem befinitiven Frieden gegeben.

Auch im preußischen Kabinett standen in der Frage, wie weit man bei dem Friedensbedürfnis des Landes den Forderungen Frankreichs nachgeben dürfe, einander verschiedene Ansichten gegenüber, vertreten durch die Minister von Finckenstein und von Alvensleben. Der schlaue und geschmeidige Minister von Haugwiß, welcher sich mehr und mehr das Vertrauen des Königs erworben hatte, war es, der hier einen Mittelweg zu finden wußte. Nach den Borschlägen dieses Ministers wurde die Abtretung des linken Rheinufers an Frantreich gegen eine beim Abschluß des allgemeinen Friedens näher festzusepende Entschädigung mit anderweitem Gebiete principiell angenommen, bagegen bas frangofisch preußische Bundnis, welches Preußen noch weitergehende Berpflichtungen gegen Frankreich auferlegt hätte, abgelehnt. Da der preußische Unterhändler Graf Golk mährend ber Friedensverhandlungen plöklich ftarb (6. Tebruar), so wurde der bisherige Minister für Ansbach und Baireuth. Baron von Hardenberg, vom Könige beauftragt, Die Berhandlungen mit Frantreich auf diesen Grundlagen fortzuseten und zum Abschluß zu bringen. Sardenberg unterzog sich nur mit innerem Widerstreben dieser Aufgabe, da die ihm mitgegebene Instruktion zu seinen perfönlichen politischen Anschauungen nicht paßte, fest entschlossen, über bieselbe hinaus den Frangosen nicht einen Schritt entgegenzugehen. Go wurde der Friedensvertrag zwischen Breufen und Frantreich am 5. April 1795 zu Bafel unterzeichnet.

Der Friede seite fest, daß Preußen seine Truppen, einschließlich bes von ihm zu stellenden Reichskontingents, sofort aus dem Kriege zurückziehen sollte und

daß seine auf dem linken Rheinuser belegenen Besitzungen, deren Schicksal erst bei dem allgemeinen Friedensschlusse zwischen Frankreich und dem Deutschen Reiche endgültig entschieden werden sollte, bis zu diesem Zeitpunkte von fransösischen Truppen besetzt bleiben sollten.

In einem geheimen Artikel hieß es: "Wenn bei dem allgemeinen Friedenssschlusse zwischen dem Deutschen Reiche und Frankreich dem letzteren der absosinte Besitz des Linken Rheinusers verbleibt, so werden Se. Majestät der König von Preußen und die französische Republik sich über den Austausch der auf dem linken Rheinuser gelegenen preußischen Provinzen gegen andere Gebiete von gleichem Umfange" — d. i. säkularisiertes geistliches Land auf dem rechten Rheinuser, z. B. Münster — "verständigen. In diesem Falle wird der König die Gewährsleistung der Republik für die ihm zugestandenen Entschädigungen annehmen."

Andere Artikel, deren Aufnahme in den Friedensvertrag vorzüglich dem staatsmännischen Geschick Hardenbergs zu verdanken war, setzten fest, daß alle diejenigen Reichsstände, welche während der nächsten drei Monate Preußens Bermittelung behufs ihres Anschlusses an den Baseler Frieden nachsuchen und ihre Kontingente von der Reichsarmee abberusen würden, von den Franzosen nicht mehr feindlich behandelt werden sollten, und daß eine Demarkationslinie — den Rhein entlang und dann quer durch Mitteldeutschland — das Gebiet von Korddeutschland umgrenzen solle, welches, als unter dem Schutze Preußens stehend, von Frankreich als neutral zu respektieren sei.

Dies war der Friede von Basel, wegen dessen Preußen in der Geschichte oft hart und streng verurteilt worden ist, und in der That bedeutete dieser Friede für Preußen eine Stuse weiter abwärts auf der Bahn von der Ruhmeshöhe Friedrichs des Großen nach Tilsit hin. Indem Preußen das linke Rheinuser an Frankreich preißgab, leistete es auf seine hohe Stellung als Schuhmacht des Reiches Verzicht, und indem es eine treue preußische Provinz — die Lande Kleve, Mörs und Geldern —, für deren Zugehörigkeit zum Staate dereits der Große Kursürst und seine Vorsahren von Johann Sigismund an eingetreten waren, opferte, verließ Preußen die Bahn seiner eigenen historischen Entwickelung. "Dieser Friede war" — sagt H. von Treitschste — "troß aller zwingenden Gründe, die ihn entschuldigten oder erklärten, der schwerste politische Fehler unserer neuen Geschichte, eine Untreue des Preußischen Staates gegen sich selber, die durch zwei Jahrzehnte der Entehrung und der Not, durch beispiellose Opfer und Kämpse gebüßt worden ist."

Allerdings übte Preußen infolge der Hardenbergschen Zusathestimmungen eine Art von Schutherrschaft über Norddeutschland; aber diese Schutherrschaft dauerte eben nur so lange, als es Frankreich gefiel, Preußens Neutralität anzuerkennen, es sei denn, daß die preußischen Staatsmänner es verstanden hätten, die Politik des deutschen Fürstendundes wieder aufzunehmen. Eine

Macht, welche Preußen durch seine Nachziebigkeit gegen den Reichsfeind errungen hatte und die auf der Unterstützung durch eine fremde Macht beruhte, konnte in der That nichts anderes als eine Scheinmacht bedeuten, die bei einem kräftigen Anstoß von außen her zusammendrechen mußte. In Süddeutschland aber hatte der preußische Name, so angesehen er dort zu Friedrichs Zeiten nach dessen Eintreten zum Schutze Bayerns war, vollends seinen guten Klang verloren, und die Wiedererwerdung der Hohenzollernschen Stammlande in Franken hatte ihre politische Bedeutung eingebüßt.

Freisich trifft die Schuld an diesem unheilvollen Friedensschlusse nicht Preußen allein, sondern sie trifft Österreich, welches unter der Maske der Bundesgenossenschaft Preußen heimlich den Krieg machte und Preußens Interessen im Osten zu schädigen bestrebt war; sie trifft das Reich, welches sich weigerte, Preußen die Hiksgelder für die Truppen zu zahlen, die es zum Schutze der Reichsgrenzen ins Feld stellte; sie trifft endlich in Preußen die Urheber und Förderer jenes unredlichen Bündnisses mit Österreich und jener unseligen und frastlosen Kriegspolitik, die bald nach dem Rhein, bald nach Polen sich wandte und vor jedem entscheidenden Schlage zurückscheute. Aber die Geschichte rechnet nicht mit den Beweggründen und nicht mit der Schuld der einzelnen, sondern mit den Thaten, und sie straft die Schuld, die an der That haftet, an dem gesamten Volke.

An den beiden Kaiserhösen erregte die Botschaft aus Basel leidenschaftliche Entrüstung. Beide Höße waren sest davon überzeugt, daß Preußen mit Frankreich unter einer Tecke spiele, und glaubten im Ernst, daß Preußen im geheimen Bunde mit Frankreich, vielleicht auch mit Schweden und der Türkei, auf einen Angrissstrieg sinne. Sie rüsteten zum Kriege gegen Frankreich und schmiedeten Teilungspläne gegen Preußen, wie vordem gegen Polen. Schon war dem Feldsherrn der Katharina, Suwarow, gegen die preußische Hauptstadt dieselbe Rolle zugedacht, die er gegen Warschau so vortrefflich durchgeführt hatte. Im Sommer (8. August 1795) legten die Gesandten Rußlands und Österreichs in Berlin den Petersburger Vertrag über die Teilung Polens vor und forderten eine bestimmte Erklärung des Berliner Kadinetts über seinen Beitritt zu demselben.

König Friedrich Wilhelm hatte die Wahl, sich entweder dem Teilungsvertrage der Kaiserhöse anzuschließen, oder es auf einen Krieg mit denselben
ankommen zu lassen. Sin Krieg zur Wiederherstellung und Erhaltung eines
Reiches, das sich bereits vor der Geschichte unfähig gezeigt hatte, selbst seine
Unabhängigseit und Selbständigkeit zu behaupten, wäre ein abenteuerliches
Unternehmen und für Preußen bei der Erschöpfung des Staates saft eine Unmöglichkeit gewesen. Es waren auch nicht Gewissensbedenken, die Friedrich
Wilhelm zögern ließen, dem Teilungsvertrage beizutreten; aber es kränkte ihn,
daß ihm sein Anteil an der polnischen Erbschaft von Rußland und Ofterreich

zugemessen werden sollte. Auch ward es ihm schwer, das Gebiet von Krakau. beffen Erwerbung für Preußen er zur Erlangung einer befferen Grenze Schlesiens nach der öfterreichischen Seite hin für besonders wünschenswert erachtete. Diterreich überlaffen zu follen. Zwar follte der Besitz von Warschau, der alten Sauptstadt Bolens, der Eitelkeit des Königs schmeicheln und ihn für das Aufgeben von Krakau entschädigen, indeffen in Bahrheit war diese Erwerbung non zweifelhaftem Werte. Bon ber alten Berrlichfeit und dem Wohlstande der Stadt war feit dem letten Kriege nicht viel mehr übrig, von Praga nichts als die Trümmer. Dazu tam, daß Warschau voraussichtlich noch lange Zeit ber Berd von Unruhen blieb, welche die mikveranuaten Bolen gegen die neue Herrschaft erregten. Nachdem er bei dem feindseligen Berhalten der Raiserhöfe die Unmöglichfeit, Krakau zu gewinnen, erkannt hatte, entschloß er sich, den Abmachungen derselben nach einigen geringfügigen Abanderungen beizutreten. Der preußische Bevollmächtigte, Graf Tauenzien, unterzeichnete zu Betersburg (am 19. Oftober 1795) den Teilungsvertrag, demzufolge Breugen einen Bebietszuwachs von 800 Dugdratmeilen mit ca. 900000 Einwohnern erhielt.

König Stanislaus Poniatowsti legte seine ruhmlose Krone nieder (25. Rovember) und lebte fortan gemächlich von einem ausgesetzten Jahrgehalt am Hofe ber Kaiserin Katharina zu Betersburg. (Er starb daselbst am 12. Februar 1798.)

Preußische Truppen rückten in Warschau ein, und der Staatsminister Graf Hohm empfing im Namen des Königs von Preußen an derselben Stelle, wo die Vorsahren Friedrich Wilhelms von den Königen von Polen mit der Herzogsfahne für Preußen belehnt worden waren, von den Bevollmächtigten des Adels, der Geistlichkeit, der Bürgerschaft und der Landgemeinden den Huldigungseid (6. Juli 1796), bei welcher Gelegenheit dieselben nur "Gefühle der Freude und Zufriedenheit über das Glück, dem Scepter Preußens unterthan geworden zu sein," geäußert haben sollen.

Das neuerworbene Gebiet erhielt als preußische Provinz den Namen "Neuostpreußen," wozu von der Provinz Südpreußen noch die auf dem rechten User der Weichsel gelegenen Kreise mit dem Hauptorte Plock geschlagen wurden, wogegen Warschau und das neuerwordene Land links der Weichsel an Südpreußen kamen. Die Verwaltung der Provinz Neuostpreußen wurde dem Staatsminister Grafen Hohm übertragen. Derselbe war bestrebt, die sociale und wirtschaftliche Lage der Bevölkerung in den ehemals polnischen Landschaften zu heben und zu bessern. Die disher völlig willkürliche Gewalt der adligen Herrschaften wurde wie in Südpreußen so auch in Neuostpreußen nach den in den alten Provinzen geltenden Grundsähen geregelt und beschränkt; die kleinen Uckerstädte wurden, um sie von den höheren städtischen Steueranforderungen zu befreien, in Dörfer verwandelt. Auch für die Bauern brach eine bessere Zeit an. Zu einer vollständigen Aussehung der Leibeigenschaft schritt man zwar noch

nicht, sondern ließ die Erbunterthänigkeit der Bauern einstweilen noch bestehen, doch wurden die härtesten Frondienste abgeschafft und die Guteherren angewiesen, "ihre Unterthanen gegen alle widerrechtlichen Bedrückungen künftig zu schützen und sie nicht ferner als bloße Stlaven einer eigensinnigen und tyrannischen Willkür ihrer Herrschaften und deren Stellvertreter zu exponieren."

So empfand die neuerworbene Provinz Neuostpreußen den Segen der geordneten preußischen Verwaltung. Ein unparteilscher Kenner der Zustände dieser Provinz urteilt: "Kein Mensch wußte in Polen, was sein war. Die Preußen sigierten das Sigentum des Grund und Bodens durch das Hypothetenswesen, wodurch ebenfalls die Güterpreise bedeutend stiegen. Die Städte waren Mist- und Kothausen; die Preußen räumten sie aus und verschönerten sie auf alle Weise. Man sehe Posen vor und nach der Occupation. Die Prozesse hatten in Polen kein Ende, der Mächtigste hatte immer recht; die Preußen führten die Justiz ein. Der Bauer war ein Ackerinstrument, die Preußen gaben ihm einen Stand in der Societät und sicherten ihm seine Rechte. Im wesentlichen hat also Polen gewonnen, nicht also Preußen. Verloren haben die Polen nur die Idee ihrer Selbständigkeit, die sie nie zu realisieren vermochten." —

In dieser Besserung der fulturellen und der socialen Berhältnisse sowie der moralischen Auftände in dem ehemals polnischen Lande, welche die Regie= rung König Friedrich Wilhelms II. ehrlich anstrebte, lag in der That die ein= gige Rechtfertigung für die gewaltthätige Aneignung fremden Gebiets. Dennoch follte diese Annexion dem Preußischen Staate nicht zum Segen gereichen, und die mühevolle Rulturarbeit, mit welcher die preußische Regierung beabsichtigte, fich patriotische Staatsbürger und eine der Bildung zugängliche und thätige Bevölkerung heranzuziehen, blieb eine unfruchtbare. Die preußische Bevölkerung bestand nach diesen Erwerbungen zum dritten Teil aus Slaven, welche mit den Deutschen, bei ber Ungleichheit der beiden Nationalitäten nach Abstammung, Sprache und Sitte, faum zu verschmelzen waren. "Es blieb unmöglich, diese Taufende feindseliger Schlachtigen, diese verdummten, den Raplanen blind gehorchenden Bauern mit dem protestantischen deutschen Staate zu versöhnen. Die polnischen Provinzen schwächten die sittliche Kraft des Staates, der ohne die willige Hingebung seiner Burger nicht bestehen konnte, und brachten feine innere Entwickelung zum Stillftande. Die Teilung Bolens steht obenan unter den mannigfaltigen Ursachen jener unheimlichen Erstarrung, welche mährend des folgenden Jahrzehnts Verwaltung und Seerwesen lahmte. Die Kräfte des beutschen Beamtentums genügten taum, um diesen halbbarbarischen Landen, die für die altpreußische Verfassung noch nicht reif waren, die Unfänge gesitteten Menschenlebens zu sichern."\* -

So waren die großen Opfer, welche Friedrich Wilhelm es fich hatte koften

<sup>\*</sup> D. von Treitschte: Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert.

lassen, um in den Besitz dieser Landschaften zu gelangen, umsonst gebracht, und die Anstrengungen der Deutschen, um die Bevölkerung derselben für deutsche Kultur und Bildung zu gewinnen, waren vergeblich. Sie würden wohl auch noch lange vergeblich geblieben sein, wenn auch die letzten polnischen Erwers bungen Preußens nicht schon nach einem Jahrzehnt ihrer Zugehörigkeit zum Hohenzollernstaate unter den Stürmen der napoleonischen Zeit von diesem wieder abgerissen worden wären. Vielleicht lag gerade hierin für die Nachsommen König Friedrich Wilhelms II. ein Hinweis der Geschichte, daß Preußens Kraft nur in und für Deutschland fruchtbar wirken könne und solle.

Die beiden letten Regierungsiahre und bas Lebensende Ronia Friedrich Wilhelms II. Als Rönig Friedrich Wilhelm II, im Jahre 1792 ben Rampf gegen das revolutionäre Frankreich aufnahm, stand er in der Bollfraft seines Lebens und Schaffens. Schon seine außere Erscheinung, die hohe Geftalt bei verhältnismäßiger Wohlbeleibtheit, der Ausdruck von Burde und Wohlwollen im Antlit, hatte zugleich etwas Einnehmendes und zoa in der glanzenden Bersammlung in Mainz im Sommer 1792 furz vor Eröffnung bes Rrieges die allgemeine Aufmertsamkeit auf ihn. Das Bewuftsein, für eine große Sache, für die Seilighaltung des Gesetzes und die Aufrechterhaltung ber unumschränften Königsmacht gegen die Anmagungen und Gewaltthätigfeiten der Bolfswillfür in die Schranken zu treten, erfüllte ihn mit freudigstolzer Zuversicht. Das war jetzt anders geworden. Körperlich und geistig verändert war der König nach Berlin zurückgeschrt. Die Strapazen von drei Keldzügen, benen der König sich, namentlich mahrend bes polnischen Feldzuges 1794, rudfichtslos aussetzte, hatten feine Gesundheit gebrochen und bas alte Erbübel seiner Familie, die Wassersucht, zum Ausbruch gebracht. Noch mehr als Jahre und Krantheit beugten ihn die Migerfolge seiner Regierungsthätig= feit. Er fühlte, daß ber Staat, ben er mächtig und geehrt von seinem großen Dheim geerbt, unter seiner Regierung trot der Ruhmesthaten seines Beeres eine Einbuße an Macht und Ansehen erlitten hatte, die er mahrend des ihm noch bleibenden Restes seiner Regierungszeit schwerlich würde wieder einbringen können, und es war für ihn, den ritterlichen Hohenzollernfürsten, tief schmerzlich, daß er vor der Revolution hatte zurückweichen muffen.

Zwar schienen gewisse Bestimmungen des Baseler Friedens selbst die Richtung anzudeuten, in welcher Preußen als deutsche Macht seinen Einfluß wiedergewinnen und geltend machen könne. Wenn Preußen unter dem Schutze der durch den Frieden erlangten Neutralität die Kräfte der norddeutschen Staaten um sich sammelte, dann konnte es ihm immerhin gelingen, bei dem endlichen Friedensschluß zwischen Frankreich und dem Reiche ein bedeutendes Gewicht in die Wage zu wersen, oder als bewaffneter Friedensvermittler wieder eine mächtige und gebietende Stellung einzunehmen. Allein es schien seit dieser Zeit, als

ob Preußen das Vertrauen zu sich selbst verloren habe und mehr von den Leisstungen anderer Mächte und von glücklichen politischen Konjekturen erwarte, als von eigener Kraftanspannung. Auch wurde Preußens Kraft durch seine ebenso mühevolle als vergebliche Kulturarbeit in den polnischen Provinzen absgenützt und von seiner höheren deutschen Aufgabe abgezogen.

Diterreich, welches ben prenßisch-französischen Separatfrieden zu Basel für einen Verrat Preußens an Kaiser und Reich ausrief, stand um dieselbe Zeit in Unterhandlungen mit Frankreich wegen eines Separatfriedens und würde gern das linke deutsche Rheinuser an Frankreich preisgegeben haben, wenn es dagegen Vahern für seine verloren gegangenen Niederlande hätte eintauschen können. Die Friedensverhandlungen mußten jedoch abgebrochen werden, weil Rußland seine Unterstützung der österreichischen Ansprüche in der polnischen Ansgelegenheit an die Bedingung knüpfte, daß Österreich den Kriegsschauplatz; aber es kämpfte nicht für die Integrität des Reichs, sondern nur für die Behauptung der österreichischen Provinzen und für eine mögliche Gebietserweiterung in Deutschland.

In der That war das Interesse des Reichs weder durch Österreich vertreten, welchem, als der deutschen Raisermacht, der Schutz des Reichs als Pflicht oblag, noch durch Breußen, welches durch seine geschichtliche Bergangenheit und die ihm eigene Rraft dazu berufen war. Bahrend die französischen Seere im Sommer 1796 unter Jourdan und Moreau - jener vom Mittelrhein ber durch Franken, dieser vom Oberrhein durch Schwaben - siegreich in das Innere Deutschlands vordrangen, beeilten fich die süddeutschen Staaten, durch Baffenftillstände mit den frangofischen Scerführern - Bürttemberg am 17. Juli, Baden am 25., die übrigen Stände des oberrheinischen Kreises am 27. Juli - ihr Gebiet zu fichern. Preußen aber unterhandelte mit Frankreich auf den Grundlagen des Baseler Friedens über die Entschädigung für die Abtretung des linksrheinischen Gebiets. In einem Ergänzungsvertrage zum Baseler Frieden (5. August 1796) erflärte sich der König von Breußen bereit, "um der französischen Republik einen Beweis seiner freundschaftlichen Gesinnungen zu geben, wenn von der Abtretung des linken Rheinufers die Rede fein werde, sich nicht bagegen zu setzen, und da alsdann zur Entschädigung der weltlichen Fürsten, welche bei dieser Belegenheit verlieren würden, das « Brincip der Säfulgrifationen » " - d. i. der Umwandlung von Kirchengut, insbesondere fatholischer Bistumer und Stifte, in Staatseigentum - "unumgänglich notwendig werde, so willige der Rönig in die Annahme dieses Princips und werde zur Entschädigung für feine am linken Rheinufer gelegenen Provinzen den Reft des Bistums Münfter mit Redlinghaufen nach vorhergegangener Gäkularisation erhalten, behalte fich jedoch vor, noch dasjenige, was am schicklichsten sein werde, hinzuzufügen, um die Entschädigung vollständig zu machen."

Der Gedanke der Säkularisationen war nicht neu. Schon von Friedrich dem Großen war er angeregt worden als ein Mittel zur Reichsresorm und als ein Schritt zur Einigung des Reichs. In der Form jedoch, wie er hier auftrat, um den deutschen Fürsten eine Entschädigung für ihr an Frankreich abgetretenes Gebiet zu schaffen, bedeutete er eine Berletzung der Reichsversassung und eine Vergewaltigung der schwächeren geistlichen Reichsstände zu Gunsten der mächtigeren weltlichen. Das Wiener Kabinett, welches von diesem ursprünglich geheim gehaltenen Vertrage durch eine Indiskretion Kenntnis erhielt, versäumte auch nicht, ihn zu benutzen, um das Ansehen Preußens im Reiche noch tieser herabzuziehen und den alten Religionszwist durch Aufreizung des katholischen Süddeutschland gegen das protestantische Preußen neu zu beleben.

In einem Erlaß des Raifers an die geiftlichen Reichsstände heißt es: "Es seien schon bei dem Abfalle eines der mächtigften Reichsftande von der gemeinsamen Sache geheime Berabredungen gegen die Integrität des Deutschen Reiches zu vermuten gewesen und diese Vermutungen noch mehr bestätigt worden, als mehrere protestantische Fürsten und Reichstände jenem Beisviele gefolgt seien. feindlichen Absichten seien durch die in Baris angefangene Friedensunterhandlung an das hellste Tageslicht gebracht und von dem Feinde selbst verraten worden, so daß niemand daran zweiseln könne, wie begründet die schon früher mitgeteilte Besorgnis fei, daß Säkularisationsentwürfe im geheimen geschmiedet würden, und daß es darauf abgesehen sei, die Aufopferung der geistlichen Reichs= lande als Hauptbasis der Friedensbedingungen durch die vereinte französische und die von Breugen abhängige protestantische Macht dem wehrlos gemachten und getrennten Deutschen Reiche aufzudringen. Der Kaiser selbst sei in diese reichsverderblichen Bläne nicht eingegangen, habe dieselben bisher immer standhaft verworfen und gedenke keine Entschädigung auf Rosten patriotischer Reichsstände anzunehmen, sei vielmehr entschlossen, um sich solche nicht aufdringen zu lassen, fortan das Außerste zu wagen; er erwarte aber auch, daß bei der vor Augen schwebenden dringenden und großen Gefahr die geistlichen Kurfürsten Fürsten und Stände sich in engster Vereinigung an das Erzhaus anschließen und durch Anftrengung der äußersten Kräfte, namentlich durch sofortige Absendung ihrer Kontingente nach dem vorschriftsmäßigen Quintuplum den Raiser in dem großmütigen Beschluffe bestärken würden, sowohl im Kriege als auch beim Friedensschlusse die Sache der geiftlichen Reichsstände und Lande mit Nachdruck zu verteidigen und zu behaupten."

Wir werden sehen, wie schnell sich die Ansichten des Kaisers über Säku- larisationen im Reiche änderten.

Im Sommer 1796 machte Österreich noch einmal außerordentliche Ansstrengungen für den Krieg, und das Schicksal begünstigte Österreich, indem es ihm jetzt den tüchtigsten Feldherrn gab, den Österreich seit der Zeit des Prinzen

Gugen gehabt hat. Dies war ber Erzherzog Rarl, bes Raifers Bruber. Derfelbe wandte fich zunächst gegen die Urmee Jourdans, schlug dieselbe in mehreren beftigen Gefechten (bei Umberg am 24. August, bei Burgburg am 3. September) und nötigte fie jum Ruckzug über den Rhein; dann brach er nach dem Oberrhein und der Donau auf und nötigte auch Moreau zum Rückquae aus Deutschland, den dieser in sehr geschickter Beise bewerkstelligte. ienseit des Schwarzwaldes erreichte ihn der Herzog und schlug ihn bei Emmenbingen (19. Oftober), worauf auch die Armee Moreaus (bei Alt-Breifach und Hüningen) über den Oberrhein zurückging. Die öfterreichischen Waffenerfolge wirften ermutigend auf das deutsche Bolf. Bei dem Rückzuge Jourdans erhoben fich die Bewohner des Spessart und des Odenwaldes gegen die plündernde Löffelgarde der Sansculotten und erschlugen die Teinde, wo sie sich einzeln oder in kleinen Haufen blicken ließen. Der deutsche Boden war von den Franzosen befreit, und der öfterreichische Name gewann durch die Waffenthaten des Erzherzogs Rarl einen hellen Rlang, mahrend der preußische durch die zuwartende Neutralität dieser Macht immer mehr in Mikachtung fant.

Ilm dieselbe Zeit eröffnete noch ein anderer Feldherr seine Siegeslaufbahn in Italien, und zwar der fühnste und genialste, den die französische Revolution hervorgebracht hat, und der bald der gefährlichste Gegner nicht allein Österzeichs, Preußens und des Reichs, sondern der gesamten bestehenden Staatenzordnung in Europa werden sollte. Dies war der französische General Napozleon Bonaparte.

Dieser General, welcher von jetzt an mehr und mehr in den Vordergrund der Geschichte Frankreichs tritt, hatte sich bei verschiedenen Gelegenheiten — insebesondere bei der Belagerung von Toulon (1793) durch die zweckmäßige Verswendung des Geschützes — einen Namen gemacht und sich durch sein Verhalten bei der Unterdrückung des sogenannten Aufstandes der Sektionen in Paris (am 13. Vendemiaire, d. i. 5. Oktober 1795) der neuen republikanischen Regierung Frankreichs\* empfohlen. Ginen jungen, ehrgeizigen General aber glaubte die Regierung damals besser gegen den auswärtigen Feind, als im Innern verswenden zu können und übertrug dem 27 jährigen General Bonaparte den Obersbeschl über die französische Armee von Italien, welche zu Ansang des Jahres

<sup>\*</sup> In Paris war bald nach dem Sturze der Schreckensherrschaft eine neue — die dritte — Berjassung durchgesetzt worden. Danach wurde die vollziehende Gewalt einem Direktorium von fünf Personen, die gesetzgebende dem Rate der Alten (250) und dem Rate der Fünfhundert übertragen, aber gleichzeitig sestgesetz, daß zwei Drittel der beiden gesetzgebenden Räte aus Konventsmitgliedern gewählt werden müßten. Gegen diese Bahlbeschränkung erhoben sich auf Anstisten der Royalisten die Pariser Sektionen (Stadtviertel). Durch die Bekämpfung dieses Ausstandes erwarb sich General Bonaparte den Dank der republikanischen Regierung.

1796 in dem ligurischen Ruftenftriche bis Savona bin ftand und ben Ramm bes Gebirges inne hatte. Dieselbe mar schlecht ausgeruftet und verpflegt, in einem wahrhaft fläglichen Zustande. Der neue Obergeneral wußte ben Mut der Krieger durch den beredten Hinweis auf die lachenden Aluren Italiens. wo er ihnen Abhilfe ihrer Leiden. Beute und Ruhm verhieß, von neuem aufzurichten. Bonaparte drang über das Gebirge zwischen den Quellen der Bormida, wo eine allacmeine Ginfattelung den Übergang erleichtert, in Biemont ein, schlug die Ofterreicher und Cardinier in mehreren Gefechten, die er mit bem Namen der Schlachten bei Montenotte (11. und 12. April) und Mille: fimo (12. bis 15. April) bezeichnete, und nötigte durch fein unaufhaltsames Bordringen gegen Turin den Konig Biftor Amadeus von Sardinien jum Friedensschluß und zur Abtretung von Savohen und Mizza. Bei ber Berfolgung der Ofterreicher überschritt Bonaparte den Bo, schlug ein öfterreichisches Corps an der Adda bei Lodi (10. Mai), jog als Sieger in Mailand ein (14. Mai) und eroberte die ganze Lombardei bis auf Mantua. Die Herzöge von Barma und Modena, der Bapft und Neapel erkauften Baffenftillstand und Frieden durch Bahlung großer Geldsummen und Auslieferung von Runft= Der folgende Kampf gegen Ofterreich brehte sich um Mantua, Die burch Sumpfe und Seen geschütte Hauptfestung des Landes. Mit rühmlicher Ausdauer stellte Ofterreich ein Beer nach dem anderen ins Feld gur Rettung von Mantua, welches Bonaparte (feit Juli) belagerte. Bonaparte schlug die Diterreicher unter Wurmser bei Castiglione (5. August), unter Alvinzi bei Ar= cole (17. November) und Rivoli (14. und 15. Januar 1797), zertrümmerte auf diese Beise die ganze öfterreichische Kriegsmacht in Italien und nötigte endlich Mantua zur Übergabe (2. Februar 1797).

Noch nicht zufrieden mit diesen Erfolgen, drängte jetzt Bonaparte die Trümmer des österreichischen Heeres, deren Oberbesehl der disher in Deutschsland siegreiche Erzherzog Karl übernahm, über den Piave, Tagliamento und Jonzo aus Italien dis Kärnten und Steiermark zurück, besetzte Klagenfurt, Villach und Leoben an der Mur und nahm hier eine für Österreich und seine Hauptstadt selbst bedrohliche Stellung ein.

Aber auch Bonapartes Lage war eine sehr bedenkliche, da er — wie er aus einem Schreiben des Direktoriums erfuhr — auf die mit Zuversicht erwartete Mitwirkung der französischen Kheinarmee noch für längere Zeit nicht rechnen durfte, während die Österreicher in ihrem eigenen Lande jest immer neue Kräfte heranziehen konnten und die feindselige Stimmung der Bevölkerung in den österreichischen Erblanden, Steiermark und Tirol, sowie in den italienischen Landen ihm Besorgnisse für seinen Kückzug einflößte. Bonaparte war ins dessen eine benso gewandter Staatsmann als kühner Feldherr, und da er die Friedensneigung des Wiener Hoses, sobald dieser den Frieden nur auf Kosten

des Reichs ohne eigene große Ovfer erlangen konnte, fehr wohl kannte, fo fuchte er fich burch Anknüpfung von Friedensunterhandlungen mit dem Erzherzog Rarl aus feiner eigenen gefährlichen Lage zu gieben. Go fam (am 7. April) querft ein Baffenftillstand zu Leoben zu ftande, und am 18. April murben auf bem Schloß Eckenwalde bei Leoben die Friedenspräliminarien unterzeichnet. Diterreich trat in diesem Vertrage, der im definitiven Frieden noch manche Anderung erfuhr, die Niederlande an Frankreich ab, entsagte seinen Besitzungen in Oberitalien bis an den Dalio, welche zu der von Bongvarte begründeten eisalvinischen Republik geschlagen werden sollten, und erhielt dafür als Entschädigung einen Teil des Gebiets der Republik Benedia que gesagt, welcher Bonaparte wegen eines in Berona ausgebrochenen Aufftandes im Namen der frangoffichen Direktorialregierung den Rrieg erklärte und den Untergang geschworen hatte. Die Teinbseligkeiten zwischen Frankreich und bem Reiche follten nach den Friedenspräliminarien von Leoben fogleich eingestellt und der Friede mit dem Reiche durch einen demnächst zu berufenden Kongreß auf Grundlage der Integrität des Reichs vermittelt werden.

Noch immer hoffte Tsterreich — vielleicht durch einen abermaligen Wechsel der Regierungssorm in Frankreich —, für sich günstigere Bedingungen zu erstangen, als die Präliminarien von Leoben zugestanden, und suchte deshalb den Abschluß des definitiven Friedens hinauszuschieben. Es wird erzählt und sieht der zu rohen Ausbrüchen leicht geneigten Natur des französischen Obersgenerals durchaus ähnlich, daß derselbe in einer Unterredung mit dem österzreichischen Gesandten, Grasen Cobenzl, auf dem Schlosse Udine in Friaul bei desien fortwährenden Einwendungen gegen die von Bonaparte gestellten Friedenssbedingungen, plöslich in die Worte ausbrach: "Sie wollen also den Krieg; Sie sollen ihn haben," und, indem er ein auf dem Tische stehendes kostbares Porzellanservice, ein Geschent der Zarin Katharina an Cobenzl, auf den Boden warf und zertrümmerte, hinzusügte: "So werde ich Ihre österreichische Monarchie zerschmettern, ehe noch drei Monate um sind."

Db das zertrümmerte Porzellanservice den österreichischen Staatsmännern Besorgnisse wegen des Bestandes ihrer Monarchie erregte, mag dahingestellt bleiben. Kurz, am 17. Oktober 1797 wurde der desinitive Friede zu Camposformio (bei Udine) zwischen Frankreich und Österreich unterzeichnet. Derselbe enthielt, soweit er Österreich betraf, nur eine nähere Aussührung der Bestimmungen des Präliminarsriedens von Leoden. In betreff des Reiches wurde seitgesetzt, daß sosort ein Kongreß zu Rastatt zur Berhandlung über den Reichsstrieden zusammentreten solle. Gegen das Princip von der Integrität des Reichsverstieß es schon, wenn ferner bestimmt wurde, daß der Herzog von Modena, welcher sein Land gänzlich an die cisalpinische Republik verlor, dasür im Breissgau, d. h. also auf Kosten des Reichs, entschädigt werden sollte. Noch schlimmer

aber war, was in den geheimen Artikeln abgemacht war. In diesen verpflichtete sich der Kaiser, seine guten Dienste dahin anzuwenden, daß das Neich das ganze linke Rheinuser von Basel dis Andernach, mit Einschluß der Stadt und Festung Mainz nebst Castel und des Brückenkopfes von Mannheim, an Frankreich abstreten solle. Dagegen versprach Frankreich beim Abschluß des Reichsfriedens dahin zu wirken, daß das Erzbistum Salzburg säkularisiert und nebst dem Teile von Bahern, der zwischen Salzburg, dem Inn, der Salza und Tirol gelegen, an Österreich abgetreten werde. Der Haß gegen Preußen fand endelich noch seinen Ausdruck in einem geheimen Artikel, welcher sestspete, daß Preußen bei etwaiger Zurückgabe seiner linksrheinischen Besitzungen keine neuen Erwerbungen im Reiche durch Säkularisationen u. s. w. machen dürse.

Der Friedenskongreß von Raftatt erhielt eine fatale Ahnlichkeit mit jenem anderen Friedenskongreß, welcher um die Mitte des vorigen Jahrhunderts zu Osnabrück und Münster zusammentrat und auf welchem ebenfalls fremde Mächte sich das Recht anmaßten, über deutsche Lande zu versügen und in die Schicksale des Reiches nach Willfür einzugreisen. Aber damals gab es doch noch einen deutschen Fürsten, welcher, undekümmert um das Känkespiel fremder Staaten, unentwegt an seinem Rechte festhielt, und einen Staat, welcher die nationale Kraft des alten Deutschland in sich barg und bewahrte. Dieser Staat schien jetzt, nach anderthalb Jahrhunderten, seines deutschen Berufes nicht mehr eingedenk zu sein und in schmachvoller Neutralität der Entwickelung der Ereignisse um sich her unthätig zuzuschauen.

König Friedrich Wilhelm II., deffen Kräntlichkeit und Gebrechlichkeit in den letten Sahren mehr und mehr zugenommen und deffen Willen und Thatfraft nachgelaffen hatte, neigte in dieser Zeit mehr dazu, andere handeln zu lassen, als selbst durchgreifende Regierungsmaßregeln zu treffen. Nach den Mißerfolgen seiner Regierung war auch das Vertrauen des Königs zu den Männern erschüttert worden, denen er bis dahin unbedingt zugethan gewesen war, zu Bischoffswerder und Wöllner. Die Leitung der auswärtigen Ungelegenheiten befand fich seitdem ausschließlich in den Sanden des Rabinetts= ministers Grafen von Haugwig, den wir am besten aus einer Charafteristik bes späteren hochverdienten Minifters Freiherrn vom Stein kennen lernen. "Gin fleiner Mann mit freundlichem Gesicht und verbindlichem Befen," fagt Stein, "aber bem Ausdruck ber Oberflächlichkeit, befaß er einen gewandten, biegfamen, schlauen Verstand; seinem Charafter fehlte Reinheit, Stetigkeit und gänglich alle Wahrheit. Er hatte im Verlaufe seines Lebens mannigfaltige wider= sprechende Formen angenommen: ein süklicher Student, dann Nachahmer der sogenannten Genies deutscher Schöngeister mit dem Schein nach dem Streben ungebundener Sonderlinge, dann Landwirt, Theosoph, Geisterseher, Frömmler, Anhänger der Herrnhuter, bei denen er erzogen war, in deren Sinne er ein Gebetbuch schrieb, zulest ausschweisend und genußliebend bis zur Erschöpfung, mit oberflächlicher schönwissenschaftlicher und Weltbildung, die er durch Lesen und auf Meisen erworben hatte, leer von gründlichen Kenntnissen, ohne Geschäftsersahrung, faul, abgespannt, zerstreut. Mit solchen Eigenschaften flößte er weder Achtung noch Vertrauen ein, noch war er fähig, einen großen Gedanken zu ergreisen und im Kampse mit großen Hindernissen in die Wirklichkeit zu führen." —

Er war der Schöpfer des Systems der unbedingten Neutralität, welche den Staat nach dem Frieden von Basel noch ein Jahrzehnt hindurch zu klägslicher Passivität verurteilte.

Bischoffswerder hatte die Gunst des Königs verloren, nachdem dieser schlaue Mosenkreuzer durch die Enthüllungen einer von den Franzosen aufgesangenen und veröffentlichten Korrespondenz zarter Natur um den disher sorgfältig des haupteten Schein der Tugendhaftigkeit gekommen und in einen für seinen Auf bedenklichen Chescheidungsprozeß verwickelt worden war, wodurch auch die Ersmahnungen zu einem kenschen Lebenswandel, die er so ost durch die von ihm herausbeschworenen Geister an den König hatte richten lassen, in einem sonders daren Lichte erscheinen mußten. Der König zog seitdem eine Anzahl französischer Emigranten an seinen Hosgen, deren liebenswürdiger, weltmännischer Ton und leichtsertiges Leben seinen Reigungen entsprach.

Von der Gräfin Dönhoff hatte sich der König (im Jahre 1792) scheiden lassen; aber die Polygamie war ihm bereits so zum Bedürfnis geworden, daß er nur mit Mühe davon zurückgebracht werden konnte, noch eine neue Ehe zur linken Hand (mit Fräulein Sophie Bethmann, der Tochter eines Bankiers in Franksurt a. M.) zu schließen. Dagegen behauptete sich die Riet in ihrer alten, sehr einflußreichen Stellung und übte noch immer durch ihre Reize eine große Anziehungskraft auf den König. Zur Gräfin Lichtenau erhoben, wurde sie auch bei Hose und in der königklichen Familie eingeführt und erschien auf besonderen Bunsch des Königs selbst bei Familiensesten im engsten Hosftreise.

Im Sommer 1796 mußte der König, bei welchem sich die Vorboten der Brustwassersucht einstellten, eine Brunnenkur in Pyrmont gebrauchen. Auch hierhin begleitete ihn die Lichtenau, und es soll damals der Plan vorgelegen haben, ihr die Grasschaft Pyrmont zu schenken und sie zur Reichsgräfin erheben zu lassen. Ob die Lichtenau selbst den Takt besessen, dieses Geschenk abzuslehnen, wie von ihr versichert wird, oder ob der König aus anderen Gründen von diesem Plane wieder Abstand genommen hat, mag dahingestellt bleiben; jedenstalls hatte der König in seinen letzten Lebenssahren eine verdoppelte Aufsmerksamkeit sür die Favorite, und sie verdiente dieselbe in gewissem Grade durch die treue Pstege, die sie ihm während seiner Krankheit widmete. Wenig klug und taktvoll aber war es von ihr gehandelt, wenn es ihrem Einflussaususchen, daß der König sich nicht nur von seinem Hossstaate, sondern auch

von seiner Familie mehr und mehr zurückzog und außer der Lichtenau und einigen Günftlingen fast niemandem mehr Zutritt bei sich gestattete.

Der König verlebte diese Zeit größtenteils in dem von ihm geschaffenen Marmorpalais bei Potsdam, wo die Lichtenau als seine beständige und treue Pflegerin fortwährend um ihn war. In den Arbeitsstunden fanden sich Haugswitz und Bischoffswerder ein; am Nachmittage und Abend bildeten noch einige Günftlinge, meistens französische Emigranten, seine Gesellschaft.

Nicht fern von dem Schloffe, wo der König seine letten Tage zubrachte, in bem ländlich-ftillen Baret, verlebte das junge kronpringliche Baar die schönen Tage eines ungetrübten häuslichen Glücks. Fern von dem geräuschvollen Treiben ber Welt, frei von dem Zwange der Hofetikette und von keinem Hofftaat um= geben, lebten fie hier allein für fich in ibnuischem Frieden, ehe bie "Zeit voll Unruhe" über sie hereinbrach. Im Jahre 1795, dem Jahre des unrühmlichen Friedens von Basel, durch welchen Preugen von der deutschen Sache sich lossaate, wurde dem jungen Baare der erfte Sohn geboren (15. Oftober), der nachmalige König Friedrich Wilhelm IV., dessen Herz so warm und begeistert für Deutschlands Größe und Einheit schlug. Im Jahre 1797, dem Todesjahre König Friedrich Wilhelms II, und dem Jahre des schmachvollen Friedens zu Campoformio, durch welchen das Reich wehrlos feinen Keinden preisgegeben ward, gebar die Kronprinzessin Luise ihrem Gemahl einen zweiten Sohn (22. März), welcher berufen war, bereinst als erster beutscher Kaiser aus bem Hause Hohenzollern das Reich in größerer Macht und Herrlichkeit, als ihm vordem jemals eigen gewesen war, wieder aufzurichten. Am 3. April 1797 fand die Taufe des neugeborenen Bringen statt, welchen sein tranker königlicher Großvater noch über das Taufbecken hielt. Es war der letzte feierliche Akt, den Friedrich Wilhelm in seiner Familie beging.

Die Phrmonter Kur hatte für den König nur einen vorübergehenden Ersfolg gehabt. Dennoch entschloß er sich im Sommer 1797 zu einem zweiten Besuche Phrmonts und kehrte diesmal dem Anscheine nach erleichtert und gestärkt zurück, so daß seine Umgebung die Hosstung schöpfte, ihn bei seinem noch rüstigen Abrevedau bald völlig wiederhergestellt zu sehen. Die Stadt Berlin veranstaltete ein großes Fest zur Feier seiner Genesung, und der "Bielgesiebte" freute sich noch einmal der Anhänglichkeit seiner lieben Berliner, die bei dieser Gelegenheit sich kundgab. Aber nach Potsdam zurückgesehrt, versiel er von neuem der Krankheit. Die Umgebung des Königs, wohl fühlend, daß mit seinem Tode auch ihre Macht und Herrlichkeit ein Ende nehmen würde, wog allerlei Bunderdostoren heran, um den von der ärztlichen Wissenschaft aufsegebenen Monarchen wiederherzustellen. Bischoffswerders rosenkreuzerische Beheimmittel und Lebenselizire versagten ihren Dienst. Der Obersanitätsrat der Hermbstädt machte den Bersuch mit "Lebenssluft", d. h. Sauerstoff, den der

Chemiker Klaproth aus Braunstein zubereitet und in Ballons von Goldschlägers häutehen eingeschlossen hatte. Wirklich schien dieses Mittel, die Füllung des Krankenzimmers mit Sauerstoff, dem Könige das Atmen zu erleichtern und mehr Heiterkeit und Beweglichkeit zurückzugeben, doch war dieser Erfolg wohl mehr der Einbildungskraft des Königs, als der Heilkraft des Sauerstoffs zuzuschreiben. Durch einen Diätsehler verschlimmerte der Kranke seinen Zustand erheblich.

Wir finden von einem Augenzeugen die nachfolgende Schilderung der Umgebung des hohen Kranten in seinen letten Tagen:\* "Im Sintergrund eines Sagles, welcher burch ben fanften, aber melancholischen Schein von Bachslichtern in Alabajtervasen erhellt wurde, jak, die geschwollenen Guke in Rissen achüllt, in einem tiefen Politerituble von grünem Sammet ber aute König, bleich, abgemagert, mit beängstigtem Atem, die erstorbenen Augen mit unstetem Blid hierhin und dorthin gerichtet. Reben ihm zur Rechten die Gräfin Lichtenau. ibm die angeschwollene Sand leise streichelnd: zur Linken die Marquise von Radaillac, deren geistreiche Liebenswürdigkeit ihm wohlthat. Es fanden sich der Abbe d'Andelard, der Bring Morits von Broglie, Et. Batern und St. Nanon ein. Der lettere mar der Borlefer, ein jovialer Boffenreifter, dem es mehr darauf anzukommen schien, die gelangweilten Landsmänner und die Damen zu amufieren, als den franken Rönig feine Leiden vergeffen zu machen. Um Kamin fpielten die Rinder der Gräfin Donhoff, deren Erziehung der König der Gräfin Lichtenau anvertraut hatte. Zuweilen fank ber Kranke in einen unruhigen Schlaf, aus dem ihn boje Träume aufschreckten; der Borlefer ließ fich dadurch nicht unterbrechen, und es machte einen erschütternden Eindruck, an dem Echmergenstager eines zum Tode erfranften Rönigs Molieres Luftfpiel: «Der eingebildete Kranke» vorlesen zu hören." - -

Der Zustand des Königs verschlimmerte sich täglich, und seit dem 12. November hatten sowohl er als seine Umgebung die Hossinung auf seine Wiedergenesung aufgegeben. "Ich bin ein Mensch und muß wie andere Menschen leiden," sagte der König zu dem Generalchirurgus Görden; "aber ich bitte Gott, daß er mir Kraft verleihen möge, meine Leiden zu ertragen."

Am 15. November nahm der sterbende König in Gegenwart der Gräsin Lichtenau Abschied von der Königin und dem Kronprinzen. Er drückte seiner Gemahlin sein Bedauern aus, daß er sie zuweilen gekränkt habe, und tröstete seinen Sohn in seinem tiesen und aufrichtigen Schmerz. Noch im Vorzimmer richtete die Königin einige gütige Worte der Anerkennung und des Dankes an die Gräsin Lichtenau für die sorgsame und treue Pstege, die sie dem Könige gewidmet hatte. Der Kronprinz blieb stumm.

Infolge von Anstrengung und Aufregung bei ber Pflege bes Königs hatte

<sup>&#</sup>x27; In E. von Cosels: Geschichte des Preußischen Staates und Voltes.

bie Gräfin Lichtenau sich ein Unwohlsein zugezogen. Man benutzte diese Unspäslichkeit der Gräfin, um sie unter dem Borgeben, daß der König sich wohler befände und schliese, von ihm getrennt und in ihrer Wohnung zurückzuhalten.\* So war am 16. November um den sterbenden König in seinen letzten Stunden niemand außer einigen Lakaien und dem Kämmerer Rietz. Einsam, ohne ein Wort der Liebe und des Trostes von seiten seiner Nächsten starb der mächtige König von Preußen am 16. November morgens 9 Uhr. Die Leiche wurde am 18. November nach Berlin gebracht und in der Morgendämmerung des folgenden Tages in die königliche Gruft in der Domkirche hinabgesenkt.

In der langen Reihe großer und bedeutender Regenten, welche das Haus Hohenzollern dem Preußischen Staate gegeben, muß die Regierung eines Fürsten auffallen, welche durch feine glänzenden Erfolge und hohe Ruhmesthaten des zeichnet ist. Man ist im preußischen Volke gewöhnt, in jeder Handlung der Regierung die persönliche Einwirkung des Fürsten zu erkennen, und man rechnete die Mißersolge der Regierung Triedrich Wilhelms II. diesem um so schwerer an, weil mit seiner Regierung die Unglückzeit Preußens beginnt, die zu der Katastrophe von Iena und Tilsit führt. Aber nicht ihm allein ist die Schuld zu geben. Friedrich Wilhelm II. war ein Fürst von hohen Herrschertugenden, von großer Herzensgüte und Liedenswürdigkeit, von Hochen Ferrschertugenden, Udel der Gesinnung. Wenn Friedrich Wilhelm in seinen jüngeren Jahren sich durch Fehler seines Temperaments zu manchen Verirrungen des Blutes forts

<sup>\*</sup> Sogleich nach dem Tode Friedrich Wilhelms II. wurde auf Befehl des neuen Königs ber Grafin Urreft in ihren Zimmern angesagt. Alle in ihren Bohnungen in Botsbam und Berlin gefundenen Bapiere wurden mit Beschlag belegt; fie selbst wurde vom folgenden Tage ab in einem abgesondert gelegenen Gartenhause in der Rähe des Marmorpalais in ftrenger und einsamer Saft gehalten und eine Kommission niedergesett, um ihr Benehmen zu untersuchen. Man beschuldigte fie, Staatsgeheimnisse verraten, die Schwachheit des Königs gemigbraucht und ihn durch ihre Mitwirfung bei den Geifterbeschwörungen getäuscht zu haben; ferner auch Gelder aus den föniglichen Raffen an fich gebracht, einen wertvollen Krondiamanten, der Solitär genannt, entwendet zu haben u. f. w. Es icheint jedoch, daß diese Unklagepunkte nicht bewiesen werden fonnten und daß ihre Hauptschuld wohl allein darin bestand, daß sie die tonigliche Familie von dem Konige in seinen letten Tagen fern zu halten suchte; denn es er ging fein richterlicher Spruch: die Gräfin wurde durch Rabinettsorbre des Rönigs (vom 17. Februar 1798) nach Glogan verwiesen und später gang in Freiheit gesetzt und genoß eine Benfion von 4000 Thalern. Das ihr gehörige Mobiliar, sowie thr Schmuck, welcher nach ben im Bublifum verbreiteten Gerüchten weit über eine Million Thaler, in Birflichfeit aber, wie später die gerichtliche Abschätzung ergab, nur gegen 30000 Thaler wert war, wurde der Gräfin gur Bezahlung ihrer bedeutenden Schulden gurudgegeben, reichte indessen dazu lange nicht aus. Übrigens lebte die Bräfin in Glogau und Breslau, wo sie meistenteils sich aufhielt, in keines= wegs beschränkten Berhältnissen, heiratete im Jahre 1802, bereits 48 Jahre alt, ben 28 jahrigen Baron von holbein, der als umherziehender Komödiant und vorzüglicher Guitarrespieler unter dem Namen Fontano sich ihre Reigung erworben hatte, und ftarb 1820 zu Breslau.

reißen ließ und durch seine Doppelehen Argernis gab, so blieb doch der preußische Hof weit entsernt von dem frivolen Beispiele, welches in dieser Beziehung manche anderen Höse gaben. Einer seiner größten Regierungssehler war vielzleicht dieser, daß er, austatt persönlich zu regieren, die Regierung zum großen Teil Männern überließ, welche den Beruf Preußens nicht so hoch und so groß ersaßten, wie er selbst und seine Vorsahren. Im preußischen Volke hatte man wohl eine Uhnung von Preußens deutschem Beruse und wußte auch wohl, daß Preußen diesen Beruf nur mit der äußersten Anspannung aller Kräfte des Volkes zu erfüllen vermochte; aber man verstand sich schlecht auf die Gleichzgewichtslehren eines Hertzberg, auf die diplomatischen Känke und Tauschhandel der Bischossswerder und Genossen, auf das Neutralitätssystem eines Haug-with u. s. w.

Der einzige Faktor aber, auf welchen die Hohenzollern sich in ihrem ruhmreichen Streben für Preußens Ehre, Macht und Größe zu stützen vermögen,
ist die gesunde Kraft ihres eigenen Volkes. Friedrich der Große hatte die Volkskrast in einem außerordentlichen Grade angespannt. Diese Anspannung konnte bei der nie ganz zu überwindenden Schwerfälligkeit der Deutschen keine danernde sein. Ginmal durch einen großen Mann aus seinem politischen Schlummer gerüttelt, sank das preußische Volk nach dessen Zode wieder in ein waches Traumleben zurück und gedachte nicht mehr seiner großen Zukunst. So war der Niedergang des Preußischen Staates unter der Regierung König Friedrich Wilhelms II. nicht die Schuld eines einzelnen, nicht allein die Schuld des Fürsten und seiner Ratgeber, sondern die Schuld des gesamten Volkes, für die es in der Folgezeit schwer zu büßen hatte.

## Preußens fall

## und des Deutschen Reiches Auflösung

im ersten Jahrzehnt der Regierung König Sriedrich Wilhelms III.

1797-1807.

ie Erbschaft, welche König Friedrich Wilhelm II. seinem Sohn und Nachfolger, dem nunmehrigen Könige Friedrich Wilhelm III. hinterließ, war keine beneidenswerte. König Friedrich Wilhelm II. hatte dem Staate Friedrichs des Großen durch die fränkischen Fürstentümer und die polnischen Erwerbungen ein Gebiet von 1914 Quadratmeilen mit 3307000 Gin-

wohnern hinzugefügt, d. i. mehr als einer seiner Borfahren, Johann Sigis= mund und Friedrich II. ausgenommen; aber dieser Gebietsvermehrung entsprach nicht eine verhältnismäßige Machterhebung und Steigerung der Leistungskraft des Staates. Im Gegenteil hatte unter der Regierung König Friedrich Wil= helms II. Preußens Macht und Ansehen im Innern wie nach außen abge= nommen. Aus dem sestgesigten deutschen Staate war ein schwerfälliges deutsch= slavisches Mischreich geworden, das weder die Macht noch die Mittel besaß, um seine weit ausgedehnten Grenzen nach allen Richtungen zu verteidigen. Der einheitliche Guß des ganzen Staatswesens war versoren gegangen.

Auch die Bedingungen für die Regierung des Staates waren andere gesworden. Die Hohenzollern waren gewöhnt, ihren Staat selbst zu regieren und die Volksfrast nach ihren persönlichen Ansichten zu den Zielen zu leiten, die sie für die richtigen erkannt hatten. Die beiden großen Fürsten der Hohensollern, der Begründer des Brandenburgisch-Preußischen Staates, Friedrich Wilhelm der Große Kursürst, und der Volkender des stolzen Königsbaues, König Friedrich II., hatten diesem Staate das Gepräge ihres eigenen Wesens gegeben und in demselben nur ihren persönlichen Willen zur Geltung gebracht; aber auch ein Genius wie König Friedrich II. hätte dei der vergrößerten Monarchie und dem verwickelteren Staatsorganismus kaum noch vermocht, die unmittels

bare Leitung aller Staatsgeschäfte in der Hand zu behalten. Die persönliche Regierung konnte unter den veränderten Verhältnissen nicht mehr aufrecht erhalten werden, wenn auch ihre Formen noch unverändert bestehen blieben. So gelangten viele höhere Regierungsbeamte, die bisher nur Verkzeuge zur Ausführung des persönlichen Willens des Monarchen gewesen waren, jest zu eigener Vedeutung und zu großem Einstusse, und sie hatten nicht immer das Wohl des Staates als höchstes Geset vor Augen. Es kam dazu, daß seit dem Zeitalter der Revolution auch im Preußischen Staate neue Ideen in Schwang gekommen waren, neue Mächte — wie die öffentliche Meinung — Bedeutung erlangt hatten, welche dem Wilten auch der absolutesten Monarchen gewisse Schranken auserlegten.

Noch hatte der Staat Friedrichs II. den Zauber des alten Ruhmes für sich, noch sahen selbst die revolutionären Neuerer mit Ehrfurcht auf den Hohenzollernstaat als den Musterstaat des pflichtgetreuen Absolutismus, in welchem der König, der mächtige Schirmherr und Hüter des Gesetzes, nur als der erste Diener des Staates gelten wollte; schon aber begannen die beiden sesten, auf welche die Könige Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. ihre unumschränkte Königsmacht begründet hatten, das Heerwesen und die Finanzwirtschaft, morsch zu werden.

Bon den Unterlassungestunden, welche der Regierung König Friedrich Wilhelms II. zuzuschreiben sind, war vielleicht keine so verderblich als die Bernachläffigung des Heerwefens. Während die Bevölferungszahl des Preußischen Staates in biesem Jahrzehnt beinahe um bas Doppelte gestiegen mar (von 5380000 auf 8687000) war das stehende Heer größtenteils aus Sparsam= feiterücksichten nur um 35000 Mann vermehrt worden (d. i. im ganzen Un den Einrichtungen, welche das prenkische Beer 235000 Mann itarf). unüberwindlich erscheinen ließen, war seit Friedrichs Zeit nicht gerührt, den Unforderungen der neueren Zeit nicht Rechnung getragen worden. Die veralteten militärischen Formen wurden mit äußerster Strenge aufrecht erhalten. und Spiegruten, Gamasche, Luder und Bopf herrschten noch in den Rasernenstuben und auf dem Exergierplate; aber der Beift, welcher das Seer in Friedriche Zeit beseelt und von Sieg zu Sieg geführt hatte, war eingeschlummert. Wenn die Truppen in dem deutsch-frangofischen und in dem polnischen Kriege noch Gelegenheit fanden, Proben ihrer alten Tapferkeit abzulegen, so wurde doch in den folgenden Friedensjahren die Baradedreifur zur Hauptsache gemacht und das snitematische Drillen an die Stelle der friegerischen Ausbildung gesett. Die Armee wurde dadurch zu einer toten Maschine herabaedrückt, und wie sehr ihre Kriegstüchtigkeit barunter litt, das entnehmen wir aus den Schilderungen in den "Dentwürdigkeiten aus dem friegerischen und politischen Leben eines alten Offiziers," in welchen es unter anderem — hoffentlich übertrieben heißt: "Es kam vor, daß fämtliche Offiziere von Reiterregimentern vom Oberftlieutenant aufwärts vor lauter Schmerbäuchigfeit, Gicht und Sämorrhoiden nicht

P. von Köppen, Hohenzollern.

Rilometer, III.3 -1º d. Aequators.

Druck und Verlag von Carl Flemming in Glogau.



mehr zu Pferde iteigen ober wenigstens es nicht mehr zu Pferde aushalten fonnten" u. f. w. Durch die Beibehaltung des Princips Friedrichs II., daß nur Ablige zu Offizierstellen zugelaffen werden follten, blieb ein großer und intelligenter Teil der Bevölkerung von der Chre der Teilnahme an der Berteidigung bes Naterlandes ausgeschloffen und wurde in den adligen Offiziercorps der Dünkel genährt, daß nur der Abel zu dem mannerehrenden Waffenwerfe geschieft und berufen sei. Noch war die Armee mit den Lorbeeren Friedrichs des Großen geschmückt, und ihre Erfolge über die französischen Repolutionsheere hatten das Selbstaefühl und den Übermut bei dem größten Teil der Offiziere noch gesteigert; aber die Möglichkeit lag nabe - und fie rückte seit dem siege reichen Teldzuge Bonapartes in Italien (1796/97) immer näher -, daß diefelben Scharen, welche bei Birmafens und Raiferslautern von den Breuken geschlagen worden waren, unter eine strengere Disciplin gestellt, burch Übung und Kriegserfahrung geschult, unter Führung eines geniglen Feldberrn, ber feine Kriegführung dem Geifte der Zeit anzupaffen verstand, fich ihren früheren Besiegern gewachsen und überlegen zeigen könnten, und daß der alte Rubm Friedrichs des Großen jene vor einer Riederlage nicht zu schützen vermögen würde. Daran dachten damals in der preußischen Urmee freilich nur wenig Offiziere. Zwar eine verlorene Schlacht entscheibet noch nicht das Schickfal einer großen Nation; wie aber die Dinge in Preußen einmal lagen, mußte eine vollständige Niederlage der preußischen Urmee, dieser stärkften Säule der alten Monarchie, den Zusammensturg des gangen prächtigen Staatsgebäudes als unmittelbare Folge nach sich ziehen. —

König Friedrich II. hatte es möglich gemacht, troß seiner Kriege den Staatsschatz bis auf siebzig Millionen Thaler zu bringen. Unter ber Regierung seines Rachfolgers wurde dieser Schatz nicht allein erschöpft, sondern es fammelte fich eine fehr bedeutende Schuldenlaft an, fo daß König Friedrich Withelm II. — wie wir gesehen haben — sich schon in den Jahren 1794 und 1795 außer stande fah, die Rosten des Krieges gegen Frankreich aus den Mitteln bes Staats zu bestreiten, und feine Buflucht zu ben Silfsgelbern von England und Solland nehmen mußte und, als biefe ausblieben, fich genötigt fah, Frieden zu schließen. Beim Tode Friedrich Wilhelms II. belief fich bie Staatsschuld im ganzen auf 48 Millionen Thaler. Die Urfache biefer traurigen Kinanglage war vor allem schon in der Beränderung zu suchen, welche in der preußischen Staatsverwaltung überhaupt vor sich gegangen war, feitdem des großen Friedrich Ange nicht mehr alle Zweige derselben überwachte und nicht fein durchgreifender Herrscherwille jeden Jehler, jede Bernachläffigung seitens ber höheren Staatsbeamten mit unerbittlicher Strenge ahndete. Statt seiner heilfamen Strenge waltete unter der Regierung Friedrich Wilhelms II. eine nachsichtige Milde vor, welche die Kräfte der Landeskinder, auch ihre Steuerfräste, möglichst schonte. So geschah es, daß die weiten ehemals polnischen Gebiete zu den Ausgaben des Gesamtstaats nur die verhältnismäßig äußerst kleine Summe von 200000 Thatern beitrugen, während die fränkischen Fürstenstimer sogar einen jährlichen Zuschuß beauspruchten.

Die Hanptstärke des preußischen Finanzsystems beruhte auf der verhältnissmäßig großen Zahl von Staatsdomänen, aus welchen der Staat nahezu den vierten Teil seiner Gesamteinnahmen bezog. Friedrich II. hatte durch seine weise Fürsorge für die Sebung der Landwirtschaft den Ertrag dieser Ginnahmen noch erhöht, und Friedrich Wilhelm II. hatte an dem System der Finanzverswaltung, insbesondere der Verwaltung der Domänen, im wesentlichen nichts gesändert; aber diese Ginnahmen waren mit der Vergrößerung der Monarchie und den gesteigerten Ansvederungen an dieselbe nicht gewachsen. Ein großer Mißbrauch war unter der Regierung Friedrich Wilhelms II. mit den eingezogenen polnischen Starostens und Kirchengütern getrieben worden. Anstatt dieselben, wenn ihre Einziehung überhaupt gerechtsertigt war, von Staats wegen verwalten zu lassen oder zu parzellieren und an deutsche Einwanderer zu verteilen, wurden sie nach Gunst und Laune des Königs und seiner Ratgeber verschenkt und verschleudert.

Ein Viertel der Staatseinnahmen floß aus der Accife. Auch in diesem Zweige der Finanzverwaltung hatte Friedrich Wilhelm II. wenig geändert und noch weniger verbessert. Das verhaßte Tabaksmonopol hatte er zwar bald nach seinem Megierungsantritt aufgehoben, jedoch kurz vor seinem Tode (im August 1797) wieder eingeführt, um die Mittel zur Errichtung von drei neuen Infanteriezegimentern und drei Füsilierbataillonen sowie zur Ergänzung und Ausrüstung der bereits bestehenden 53 Depotbataillone zu erhalten. Noch bestanden die 67 verschiedenen Tarise der Accise, noch die Binnenzölle für jede einzelne Provinz, noch die Steuerprivilegien des Adels und erschwerten jede Steuerresorm im einheitlichen Sinne.

Nur durch eine musterhafte Ordnung und Sparsamkeit im Staatshaushalte, verbunden mit der notwendigen Steuerresorm, konnte das richtige Verhältnis zwischen den Staatseinnahmen und Ausgaben wiederhergestellt und dem Staate diesjenige Freiheit der Bewegung wiedergegeben werden, deren er als europäische Großemacht bedurste. Dazu gehörten aber vor allem ruhige und friedliche Zeiten, und für solche war bei dem merkwürdigen Verlause, welchen die revolutionäre Bewegung in dem westlichen Nachbarreiche zu nehmen schien, noch lange keine Aussicht.

Noch stand der Staat Friedrichs II. aufrecht in stolzer Pracht; aber die lebendige Krast, welche den Bau zusammenhielt, war bereits im Erstarren. "Alles, was die Stärke des alten Preußen ausgemacht: Verwaltung, Finanzen, Beamtentum und Heerwesen," sagt Ludwig Häusser, "war vom Roste angegriffen; konnte das Volk von dieser Krisis unberührt bleiben? Das nüchterne, an Arbeit und Entbehrung gewöhnte, starkmütige Geschlecht der alten Zeit war

nicht mehr; Frivolität und Genußsucht waren namentlich in die Städte einsgekehrt und wirkten um so entnervender auf den alten prenßischen Geist, je weniger in den Männern der Regierung selber dieser Geist lebendig war."

Es war nicht abzusehen, auf welche Weise der alten Monarchie eine tiese Desmütigung, dem Preußischen Staate eine schwere Niederlage erspart werden sollte. König Friedrich Wilhelm III. und Königin Luise. Der Fürst,



König Friedrich Wilhelm III.

welcher im Ausgange des 18. Jahrhunderts das Erbe seines Baters Friedrich Wilhelm II. und seines Großoheims Friedrich II. antrat, König Friedrich Wilhelm III., hatte einen klaren Blick für die Bedürfnisse seines Landes und Volkes und den ernsten Willen, den Staat auf der Höhe zu erhalten, zu der seine Vorsahren ihn erhoben hatten, und die Wohlfahrt des Landes zu fördern. Einsach und friedliebend, gewissenhaft und sittenstreng, gerecht und wahrhaft, schien er ganz dazu geschaffen, in ruhigen Zeiten ein friedliches Volk zu beglücken; aber nüchtern

und schwunglos, still und bedächtig, vermochte er nicht immer, sich zur Söhe freier föniglicher Weltanschauung und fühner, selbständiger Entschließung zu erheben, nicht, in ernster Zeit den Antrieb zu einer großen nationalen Bewegung zu geben und sich mit seinem ganzen Denken und Wesen einer großen Idee hinzugeben.

Friedrich Wilhelm hatte in seiner Jugend nicht das Glück gehabt, zu großen Vorbildern aufschauen zu können, welche die Seele mit Bewunderung erfüllen und in ihr den Tried der Nacheiserung erwecken. König Friedrich II. nahm zwar großes Interesse an der Lusbildung seines Großnessen und schrieb sogar eine eigen-händige Instruktion für den Erzieher des Prinzen; aber er hatte nicht die Zeit, um die strenge Ausführung derselben überwachen zu können. Nur hin und wieder tauchte noch später in dem Könige eine Erinnerung an Friedrich den Großen auf, und die Ermahnungen des großen Königs klangen in seinem Herzen nach.

So erzählte er dem Bischof Eylert noch im Jahre 1823, wie er dereinst als Anabe im Garten von Sanssouei mit seinem Großoheim zusammengetroffen und von diesem über seine Fortschritte in den Wissenschen bestragt worden sei, wie dann Friedrich an dem Ausgange des Gartens vor dem dort aufgerichteten Obelissen mit ihm stehen geblieben und, die Nechte dem Anaben auf das Haupt legend, mit der anderen Hand zum Obelissen hinausweisend, ihn ermahnt habe: "Sieh ihn an, schlank, aufstredend und hoch, und doch sest in Sturm und Ungewitter. Die Prramide spricht zu Dir: «Ma force est ma droiture!» (Meine Stärke ist meine Geradheit.) Die höchste Spitze frönet das Ganze; aber sie wird getragen von allem, was unter ihr ist, besonders vom Jundament. Das Fundament ist das Bolf in seiner Einheit. Halte es stets mit ihm, daß es Dich liebe und Dir vertraue; dann allein kannst Au glücklich und stark sein!" — Friedrich Wilhelm hat diese Stunde und diese Ermahnung nicht vergessen.

Die unbefangene Munterfeit des Anaben wurde durch einen pedantischen Hofmeister, den Theologen Behnisch, niedergedrückt, und der Widerwille seiner reinen Natur gegen das leichtsertige Leben am Hofe seines Vaters machte ihn schüchtern und verschlossen. Diese frühesten Eindrücke seiner Erziehung und seiner Jugend übten auch ihre Nachwirkung auf die Entwickelung des Jünglings und des Mannes. Friedrich Wilhelm behielt eine gewisse Schen vor der genialen Rühnheit, die über hergebrachte Formen sich hinwegsetzt, und hielt geniale Männer soviel wie möglich aus seiner Umgebung fern.

Wir würden das Walten König Friedrich Wilhelms III. nicht vollkommen würdigen können, wenn wir nicht auch das Bild der edeln hohen Frau bestrachten wollten, welche sein Wesen harmonisch ergänzte und erhob. Das Wirken und Schaffen der Frauen entzieht sich, ihrer Natur entsprechend, im allgemeinen dem Urteil der Geschichte, und doch üben auch sie einen unsichtbaren Einfluß auf den Gang und die Entwickelung der Weltbegebenheiten. Wir reden hier nicht allein von den geschichtlich berühmten Frauen, welche in den Stellungen, die

ihnen von der Vorschung angewiesen waren, als Herrscherinnen mächtiger Reiche, eine Größe und Thatkraft entwickelten, welche bereits über die Sphäre weiblichen Waltens und Wirkens hinausreicht, nicht von der heldenherzigen Elisabeth von Engeland, dem Mannweib Katharina von Rußland oder von der stolzen Habsburgerin Maria Theresia, sondern wir reden von solchen Frauen, welche ihrem weiblichen



Rönigin Luije.

Beruse ganz und vollständig treu geblieben sind und in der Sphäre reinster, edelster Weiblichkeit ihren Wirkungskreis und ihre wahre Heimat fanden. Sie sind es, welche die ideale Seite des Lebens vertreten, welche unter den Wirren und Unruhen der Welt uns immer wieder emporheben zu dem Neiche des Friedens und der Eintracht, in dem sie heimisch sind, welche unsichtbar die großen Entschließungen der Männer leiten und dieselben in Einklang zu bringen suchen mit dem Willen der Gottheit, welche die Schicksale der Völker lenkt. So stand

der ernsten, stillen und in sich gekehrten Natur Friedrich Wilhelms das offene, unbefangene und anmutige Wesen der Königin Luise zur Seite. Sie war es, welche die Widersprüche in seinem Junern zur schönen, reinen Harmonie auflöste und welche aus "seiner Zeit mit Unruhe seine Hoffnung in Gott" aufrichtete.

Mit ihrer Liebe zu Friedrich Wilhelm hatte Luise das volle, klare Versitändnis für die Sigenart des kernigen, tapseren und treuen Volkes, dem jener zum Herrscher gesetzt war, in sich ausgenommen. Sie kannte und verstand die höchsten und heiligsten Triebe des Preußenherzens, sie liebte ihr Vaterland mit aller Vegeisterung und Hochsterzigkeit, deren ein edles Herz fähig ist; ihr Herzschlug gleich warm für das Vaterland in guten und bösen Tagen. Alles, was das Preußenherz in Preußens unglücklichster und schwerster Zeit empfunden und durchlebt hat, wird dadurch verklärt und veredelt, daß Luise den tiesen Schmerz aller wahren Patrioten, ihre Sorgen und Befürchtungen, wie ihre Hoffnungen in ihrem reinen, edeln Herzen geteilt und mit getragen hat. Darum ist ihr Andenken mit den heiligsten Erinnerungen und Empfindungen des Preußenherzens für immer unzertrennlich verwoben, und das Volk hat ihr aus seiner eigenen Tenkweise heraus den schönen und schlichten Beinamen der "Unvergeßlichen" gegeben.

Wir find der edeln Fürstin in diesen Blättern bereits begegnet, querft als, mabrend einer furgen Baffenrube in dem Kriege Breukens gegen Frantreich, die damalige Pringeffin Quife von Mecklenburg-Strelit mit ihrer Großmutter, der Landaräfin von Seisen-Darmstadt, zum Besuche am Sofe des Königs von Breußen Friedrich Wilhelm II, in Frankfurt a. M. weilte, als die Alugen des ritterlich schönen Kronprinzen, der soeben seine ersten friegerischen Lorbeeren geviluct hatte, zum erstenmal auf der holdieligen Erscheinung ruhten und in seiner Scele der Entschluß blitte: "Die oder keine soll es fein auf Erden!" - Wir haben das glückliche junge Paar jodann zwei Tage vor der Vermählung (22. Dezember 1793) unter dem Jubel der Bevölferung durch das damals joeben erbaute prachtvolle Siegesthor in die preußische Sauptstadt einziehen sehen und wissen, daß basselbe mahrend ber letzten Lebensjahre König Friedrich Wilhelms II. zu Baret bei Potsdam in ungetrübtem, häuslichem Frieden lebte. Wenn die hohen Gatten Urm in Urm die Dorfftrage entlang wandelten, zuweilen itchen blieben und die Blicke rüchwärts wandten nach den beiden lieblichen blonden Anaben, die ihnen nachgetragen wurden, dann grüßten ehrerbietig die Dorfleute und blickten ihnen mit der ehrfurchtsvollen Teilnahme nach, welche der Unblick des glücklichen, edeln Baares einflößte. Dabei blieb es auch, als dieses auf den Thron erhoben wurde. Weit davon entfernt, an äußerem Gepränge Wohlgefallen zu finden, behielten Friedrich Wilhelm und Quise ihre bisherige einfache Lebensweise bei.

Das fönigliche Baar nahm feine Wohnung zu Berlin nicht im Schloffe, fondern behielt die Wohnung im frondringlichen Balais (b. i. demfelben, melches später von dem Kronprinzen des Deutschen Reichs und von Preußen bewohnt murde). In dieser glücklichen und gesegneten Säuslichkeit gediehen die königlichen Die Eltern begaben sich des schönen Borrechts nicht, die Ent-Ginder.\* widelung der Kinder mit eigenen Hugen zu überwachen und durch Wort und Beisviel einen unmittelbaren Ginfluß auf Dieselben schon in der frühesten Rindheit zu üben. Die ernste Pflichttreue, die aufrichtige chriftliche Frommigfeit des Baters, die Hochherzigkeit, geistige Anmut und Liebenswürdigkeit ber Mutter leuchteten ben beiden ältesten Bringen und der Bringessin Charlotte von frühester Kindheit an vor. Die königlichen Wohnzimmer stießen an das Kinderzimmer, und jeden Morgen trat der König aus seiner Arbeitsstube in die Kinderstube. Er empfing eines der Kinder nach dem anderen aus den Händen der glücklichen Mutter, um es zu sich emporzuheben und zu liebkosen. Er belobte die fleißigen und artigen, teilte auch fleine Geschente zur Belohnung unter ihnen aus und vertiefte sich so in die Unterhaltung mit den Kleinen, daß er nicht selten die Meldung des Adjutanten überhörte, wenn dieser ihn zum Vortrage der Rabinettsräte abberief, und erft durch die Königin daran er= innert werden mußte. Zeben Abend trat er mit der Rönigin noch einmal in bas Schlafzimmer der Rleinen, labte bas Berg an dem lieblichen Unblick der schlafenden Rinder und drudte leife einen Rug auf die Stirn eines jeden.

Für den Sommer blieb Paretz der Lieblingsaufenthalt des königlichen Baares. Dort verledte der junge Fürst an der Seite seiner blühenden Gesmahlin und umgeben von der heranwachsenden Schar munterer, schöner Kinder die glücklichsten und schönsten Tage seines Lebens. Östers wurden kleine Gondelfahrten auf der Hauel, die hier so reizende User hat, veranstaltet, z. B. nach der lieblichen Pfaueninsel, wo König Friedrich Wilhelm II. ein kleines Schloß hatte erbauen lassen. Bischof Cylert giebt in seinen "Charakterzügen aus dem Leben König Friedrich Wilhelms III." das idhllische Bild einer Familiens seine auf der Pfaueninsel:

"— Nach aufgehobener Tafel fragte die Königin: «Wo sind die Kinder?» Und es wurde geantwortet: «Sie sind alle dort auf der Landzunge und spielen

<sup>\*</sup> Die beiden ältesten Kinder, der Kronprinz Friedrich Wishelm (geb. 15. Ottober 1795) und Prinz Wishelm (geb. 22. März 1797) sind bereits oben erwähnt. Hierzu kamen: die Prinzessin Charlotte (geb. 13. Juli 1798), nachmalige Kaiserin von Rußland, der Prinzessich Karl Alexander (geboren 29. Juni 1801, † 21. Januar 1883), die Prinzessin Friedrich Wishelmine Alexandrine Marie Helen (geb. 23. Februar 1803), nachmalige Gemahlin des Großherzogs Paul Friedrich von Mecklenburge Chwerin, die Prinzessin Luise Auguste Wilhelmine Amalie (geb. zu Königsberg 1. Februar 1808) und der Prinz Albrecht (geb. 4. Ottober 1809, † 14. Ottober 1872).

auf der Wiese. — «Können wir sie nicht überraschen, liebster Freund?» sagte die Königin zum Könige. «Fa,» antwortete dieser, «da müssen wir mit der Wondel einen Umweg durchs Rohr nehmen, so daß sie uns nicht sehen.»

Das geschah, und der König selbst ruderte langsam und leise, die Königin itand in ihrer hohen, edeln Gestalt aufrecht im Schiffe, und ihr seelenvolles mütterliches Auge sah spähend nach dem bezeichneten Orte. Run sprang der König ans User, und die Kinder jauchzten fröhlich auf, ihren Eltern entgegen, und diese umarmten sie mit inniger, froher, frischer Zärtlichkeit, als wenn sie dieselben seit acht Tagen nicht gesehen hätten.

«Papa,» fragte der Kronprinz, «wo sind Sie hergekommen?» Der König antwortete: «Durchs Schilfrohr!» — «Das ist charmant.» — Auf die Frage: Warum?» sagte er: «I — im Rohr ist gut Pfeisen schneiden.» — «Wie verstehst Du das? — «Das heißt: Kluge Leute wissen die Umstände zu bes nußen.» «Wenn Du das auf Dich anwenden wolltest, welche Pfeisen würdest Du dann jeht schneiden?» Und der Kronprinz antwortete mit der ihm eigenstümlichen Anmut: «Dann würde ich bitten, daß wir hier auf der Wiese unsere Abendmilch genießen dürften und alle, alle froh zusammenblieben.»

Der König reichte dem munteren Anaben scherzend die Hand, die Königin drückte ihn innig an ihr glückliches Mutterherz, und seine kindliche Bitte wurde erfüllt.

Die ganze Gesellschaft lagerte sich auf ausgebreiteten Teppichen. Die Königin lehnte sanst ihr Haupt an die Schulter des Königs, seine Hand in der ihrigen haltend. Fröhlich spielten die lieblichen königlichen Kinder umher. Alles war bei einem frugalen Mahle in sanster, heiterer Stimmung. Nach einem schönen Sommertage ging prächtig die Sonne unter, und aus dem nahen Gebüsch ertönte, wie Abendsegen, sanste Musik. Die Königin blickte mit dem Ausdruck tieser heiterer Ruhe nach der untergehenden Sonne hin; ihr Blick war Gebet, Dank und Freude."

Das ganze Volt fühlte sich angeheimelt burch das Vorbild eines echt deutschen Familienlebens, wie es vom Throne her gegeben ward, da "der Thron sich in ein Heiligtum, der Hof in eine Familie verwandelte." Die Sitte und häustiche Tugend, wie sie im Königsschlosse gepflegt wurden, und mit ihnen das Glück und der Friede zogen unter manches Dach ein; die Mäßigkeit und Sparsamkeit der königtichen Haushaltung ward auch in den Bürgerhäusern eingeführt, und wenn das deutsche Familienleben vor der französischen Leichtsertigkeit und Sittenlosigkeit im ganzen bewahrt blieb, so ist dies nicht am wenigsten dem hohen Vorbilde des preußischen Königspaares, vor allem dem segensreichen Einflusse der Königin Luise zu danken.

Durch die heitere Herzensgüte der Königin Luise gewann das Berhältnis zwischen den Hohenzollern und ihrem treuen Preußenvolke, das unter den beiden gewaltigen Königen des 18. Jahrhunderts sich in ehrerbietiger Schen von dem

Throne ferngehalten hatte, einen Zug innigerer Vertraulichkeit. Von dem einsfachen, kleinen Palais an der Spree und dem friedlich stillen Schlößchen am blauen Havelsee strahlte Friede und Segen weit in das Land hinaus. —

Reformanfange und Störungen. Könia Friedrich Withelm III. erkannte mit klarem Blick die Mikbräuche, welche in der preukischen Staatsverwaltung unter der Regierung seines Baters eingerissen waren, und hatte ben beften Willen, Bandel an schaffen; aber er besaft nicht die Energie und bas Selbstvertrauen, um die Reformen, die er für heilfam und notwendig hielt. fühn und entschloffen durchzuführen, sondern er hatte eine Scheu vor allen burchgreifenden Neuerungen und blieb mit seinen Reformen oft auf halbem Bege fteben. Alls Kronvring von den Staatsgeschäften ferngehalten und in tiefer Chrfurcht por den Werfen seines Grofobeims erzogen, gelang es ihm boch, durch die ihm anachorene Pflichttreue und ein natürliches Gefühl für die Ehre des Königtums in die hohen Aufgaben seines Königsamtes fich hineinzuleben und hineinzuwachsen; er erkannte das Unwürdige eines Regierungsinstems, wie es am Hofe seines Baters, besonders in dessen letten Lebens= ighren vorgeherrscht hatte, wo die Bischoffswerder und Genoffen oft Ent= scheidungen trafen, die nur dem Könige gutamen: - Friedrich Wilhelm III. wollte selbst Rönig sein und sich von niemandem beherrschen lassen, sondern nur ber Stimme feines Bemiffens, nur seinen eigenen fittlichen und politischen Grundsätzen folgen; aber er fand in sich felbst nicht immer den Mut zu den großen Entschließungen, welche die Zeit forderte, und er hielt die genialen Männer, an denen seine Zeit nicht arm war, aus seiner Umgebung fern und umgab sich lieber mit Männern von sittlicher Tüchtigkeit und erprobter Recht= schaffenheit, wenn auch nur von mittelmäßigen Talenten, die ihn zu seinen Entschlüssen und Sandlungen nicht drängten.

Eine eigentümliche Stellung am Hofe Friedrich Wilhelms III. nahm sein Generaladjutant, Generallicutenant von Köckeritz ein, zu welchem der König schon als Kronprinz großes Vertrauen gefaßt hatte. Sogleich nach seinem Regierungssantritt richtete der junge König an ihn ein eigenhändiges Privatschreiben, welches zu charakteristisch für seine edeln Gesinnungen, sowie für seine Bestrebungen um das Beste des Volkes ist, als daß wir es hier übergehen dürsten. Dasselbe lautet:

"Solange ich Sie, mein lieber Köckeritz, nun kenne, vorzüglich aber in ben letzten Jahren, wo ich Sie täglich zu schen und zu beobachten Gelegenheit gehabt, habe ich mich immer mehr in der Idee bestärft gefunden, in Ihnen einen Mann zu besitzen, der mir dereinst durch seinen Biedersinn, richtige Beurteilung, natürlichen Verstand, sesten Charafter und die erprobteste Nechtsichaffenheit ganz vorzügliche Dienste zu leisten im stande sein wird. Mit Recht setz ich nun mein ganzes Vertrauen auf Sie, und zwar aus eben angeführten Gründen. — Ich din ein junger Mensch, der die Welt noch immer zu wenig

fennt, um sich ganglich auf sich felbit verlasien zu können und um nicht befürchten zu muffen, bei aller Vorsicht von unredlichen Menschen hinteraangen zu werden; mir muß daher jeder aute Rat, sobald er redlich gemeint ift, willkommen sein. Diesen auten Rat nun erwarte ich vorzüglich von Ihnen, und amar abermals aus oben angeführten Gründen. — Ich bitte Sie daber, bleiben Sie immer mein Freund, fo wie Sie es bis jett gewesen; verandern Sie nicht Ihre Art, gegen mich zu benten, und seien Gie überzeugt, daß ich immer derfelbe bin, mag sich auch mein Titel verändern wie er will. In meiner jekigen Lage gebrauche ich einen wahren Freund und Ratgeber, mehr als jeder andere. Nichts aber ift schwerer, als einen folchen zu finden. Wie oft und wie vielfältig haben sich nicht hierin manche aute Herren geirrt, und wie unaludlich find nicht öfters ihre Wahlen ausgefallen! Dies fann bei Ihnen nicht der Fall fein; ich fenne Sie zu gut und bin daher meiner Sache gewiß. Allein erlauben Sie mir eine Frage: Werben Sie auch immer fo bleiben, wie Sie jest find? immer fo benten und handeln? D thun Sie bies: laffen Sie fich durch nichts verblenden; bleiben Gie immer auf dem geraden Bege: laffen Sie fich weder durch faliche Ehrbegierde, noch durch Gigennut verblenden. Laffen Sie fich nicht burch falfches Ginreben und unrichtige Borfpiegelungen überliften. - Meiden Sie die Parteilichkeit und handeln Sie beständig nach Ihrer inneren Überzeugung, das beifet: nach Pflicht und Gemiffen. Meinen Sie nicht, wenn Sie dieses lesen, als ob ich den geringften Argwohn hatte, daß Sie auf diese Abwege geraten konnten. Nein, wahrlich nicht; ich halte cs bei Ihnen für unmöglich; allein die Erfahrung lehrt allzusehr, wie die besten Menschen, wenn sie bis zu einer gewissen Stufe gekommen, oft schwinbelig geworden und gar nicht dieselben geblieben find. Wenn Ihnen also gleich Ihre innere Überzeugung die Unmöglichkeit einer folchen Beränderung bei Ihnen versichert, so verabfäumen Gie demungeachtet nicht, Ihre Handlungen nach jenem Probierstein zu prufen, und benten Gie immer daran, daß Gie Mensch sind, also sehlen können. Daß Gie Menschenkenntnis besitzen, bas heißt, daß Sie selbige nach ihren Handlungen, ihrem Thun und Laffen richtig zu beurteilen vermögen, dieses habe ich zu prufen Gelegenheit gehabt. hierin muffen Sie mir beistehen. Niemand irrt fich in der Beurteilung der Menschen mehr als ein Fürst, und dieses ist natürlich: denn jedermann ist becifert und gewohnt, fich felbst in dem besten Lichte vorzustellen, seine Socker und Schler weislich zu verbergen und immer im Angesichte des Fürsten anbers zu erscheinen, als er wirklich ist, und zwar so, wie er seine Absichten am beften erreichen zu können glaubt. Man lernt fehr bald bie Launen und Lieblingeneigungen eines Fürsten fennen, und alsbann wird es bem gewitigten Menschenkenner nicht schwer, seine Maske, in welcher er erscheinen will, danach zu formen. — Bon Ihnen erwarte ich, daß Sie fich, ohne Beräusch und ohne

Es folgt nun noch ein besonderer Bertrauensauftrag des Königs, nämlich die Berufung des Generals von Köckeritz zur Uberwachung der Beratungen einer Kommission, welche "alle Branchen der inneren Staatsverfassung durchsgehen und prüsen" sollte, um "die Mittel zu deren Berbesserung und zur Abstellung der eingeschlichenen Mißbräuche" behufs Wiederherstellung der zerrütsteten Finanzen und Einführung eines "auf Ordnung ruhenden, sesten Systems der Staatsverwaltung" aussindig zu machen. Das Schreiben schließt darauf:

"Bleiben Sie immer der nämliche redliche Mann, der Sie bisher gewesen, und geben Sie mir allezeit guten Rat als ein ehrlicher Mann. Meinerseits haben Sie sich alsdann der vollkommensten Dankbarkeit und Erkenntlichkeit zu versichern, und andererseits haben Sie zu bedenken, daß Sie mich nicht allein persönlich verbinden, sondern daß ich Sie gewissermaßen im Namen des Staats auffordere, wirksam für selbigen zu sein, und daß Sie alsdann dereinst die süße Uberzeugung und Beruhigung behalten werden, nicht wenig zum Wohle und Besten des Ganzen mitgewirft und dadurch den Dank jedes wohldenkenden Patrioten verdient zu haben. Für einen Mann von wahrer Ehre kann wohl keine süßere Belohnung sein.

Übergeben den 16. November 1797.

Friedrich Wilhelm."

Wer möchte in diesem Schreiben den edeln, bescheidenen Sinn des Königs und sein gewissenhaftes Streben, seinem Volke ein gerechter und gütiger Fürst zu sein, verkennen! Aber seine hochherzige Freundschaft für den treuen Gesfährten seiner Jugend ließ ihn die guten Eigenschaften des Mannes übersichäten, den er gewissermaßen zu seinem zweiten Gewissen einsetze. Köckerit war ein vortresslicher, durchaus biederer und rechtschaffener Charakter, ein rechter deutscher Ehrenmann; seine Antwort auf das Schreiben war ein Leben voll Treue und Hingebung für seinen königlichen Freund, an dessen Seite er dis an sein Lebensende blieb; aber er war vollständig nüchtern und prosaisch, im günstigen Falle wohl im stande, die Gedanken des Königs weiter zu entwickeln

und auf seine Absichten einzugehen, aber unfähig, selbst eine große Idee zu fassen und in großen Dingen eine eigene Meinung geltend zu machen, im ganzen — wie H. von Treitschfe ihn schildert — eine enge Philisterseele, seinem jungen Herrn bequem durch phlegmatische Gutmütigkeit, glücklich, wenn er sich bei der Pseise und einem ruhigen Spielchen von den Geschäften des Tages erholt, — gewiß noch viel glücklicher, wenn die holdselige Königin, die seine eilige Entsernung nach aufgehobener Tasel östers demerkt hat, um ihn zurückzuhalten, ihm selbst die gestopste Pseise und den brennenden Fidibus darreicht, damit der Freund ihres Gemahls in ihrer Gegenwart des gewohnten Genusses nicht entbehre, — "aber sehr unwirsch, wenn ein junger Edelmann sich beisonmen ließ, Verse zu machen, wie der arme Heinrich von Kleist."

Schon bald nach dem Antritt seiner Regierung erließ der junge Monarch eine sehr bestimmt gesaßte Kabinettsordre an alle Verwaltungschess, welche die Beamten zu angestrengtester Thätigkeit im Staatsdienste aufforderte, nicht als ob der preußische Beamtenstand überhaupt es an Diensteiser und Pflichttreue habe sehlen lassen; aber es waren doch seit der bedeutenden Vergrößerung des Staates und der entsprechenden Vermehrung der Beamtenzahl infolge des in der letzten Regierungszeit Friedrich Wilhelms II. herrschenden Protektionsewesens manche unwürdige und untaugliche Subjekte angestellt und eine schärfere Kontrolle der unteren durch die höheren Beamten notwendig geworden.

"Ter There ist schuldig," heißt es in der erwähnten Kabinettsordre (vom 23. November 1797), "seinem Untergebenen mit aller Strenge auf den Dienst zu passen, auch ihn mit Ernst dazu anzuhalten. Der Staat ist nicht reich genug, um unthätige und müßige Glieder zu besolden; ein solches wird ausgestwößen und bedarf es hierzu feiner großen Prozedur, sobald die Richtigkeit der Sache einmal dargethan ist. Eine regelmäßige Regierung kann nirgend bestehen, als da, wo Thätigkeit und Ordnung herrschen und wo über das Necht eines jeden mit Unparteilichkeit entschieden wird. Daß dies geschieht, darüber muß unermüdet gewacht und gehalten werden, der Obere seine Untergebenen jederzeit im Luge behalten und ihnen durchaus keine Winkelzüge oder die geringste Untreue ungeahndet durchaehen lassen" u. s. w.

Dieser Erlaß hatte auch die vom Könige keineswegs beabsichtigte Folge, daß der Minister der geistlichen Angelegenheiten Wöllner auf Grund desselben den geistlichen Behörden die strengste Handhabung des seiner Zeit von ihm erslassen, im ganzen Lande ties verhaßten Religionsedikts einschärfte und sich dadurch eine Zurechtweisung des Königs zuzog, in der es hieß:

"Die Deutung, welche Ihr meiner Drore vom 23. November v. J. in Eurem unter dem 5. Dezember v. J. an die Konsistorien erlassenen Restripte gegeben habt, ist sehr willfürlich, indem in jener Ordre auch nicht ein Wort vorhanden ist, welches nach gesunder Logik zur Einschärfung des Religionsedikts

hätte Anlag geben können . . . . . Ru einer anderen Reit war fein Religionsedift im Lande, aber gewiß mehr Religion und weniger Seuchelei wie jett, und das geiftliche Devartement stand bei In- und Ausländern in der größten Achtung. Ich felbst ehre die Religion, folge gern ihren beglückenden Vorschriften und möchte um vieles nicht über ein Volt herrschen, welches feine Religion hatte. Aber ich weiß auch, daß fie Sache bes Bergens, bes Gefühls und der eigenen Uberzeugung fein und bleiben muß und nicht durch methodischen Zwana zu einem gedankenlosen Blauverwert berabaewürdigt werden darf, wenn sie Tugend und Rechtschaffenheit befördern foll. Bernunft und Philosophie muffen ihre ungertrennlichen Gefährten fein: bann wird sie durch sich felbst bestehen, ohne die Autorität derer zu bedürfen, die fich anmaßen wollen, ihre Lehrsätze fünftigen Sahrhunderten aufzudrängen und ben Nachkommen vorzuschreiben, wie sie zu jeder Zeit und in jedem Berhältnis über Gegenstände, die den wichtigften Ginfluß auf ihre Wohlfahrt haben, denten Wenn Ihr bei Leitung Eures Departements nach echt lutherischen Grundfäten verfahrt, welche fo gang bem Beifte und ber Lehre bes Stifters unserer Religion angemessen find, ohne Guch an dogmatische Subtilitäten gu hängen, so werdet Ihr es bald einsehen lernen, daß weder Zwangsgesetze, noch beren Erneuerung nötig find, um mahre Religion im Lande aufrecht zu erhalten und ihren wohlthätigen Einfluß auf das Glück und die Morglität aller Bolksklaffen Ich habe Euch diese meine Meinung nicht vorenthalten wollen."

Wöllner verstand den in diesem königlichen Erlaß enthaltenen Wint nicht, vielmehr er wollte ihn nicht verstehen und klammerte sich ängstlich und unswürdig an seinen Posten, indem er sogar die früher von ihm vertretenen Grundsätze verleugnete; da erhielt er (im März 1798) seine Entlassung aus dem Amte zugeschielt. Das ganze Land atmete freudig auf; alle, die für die Auftlärung und Denksreiheit gefürchtet hatten, beruhigten sich, da aus den neuen Verordnungen nur gemäßigte Grundsätze sprachen. Seine Pläne zur Vereinigung der beiden Konfessionen der evangelischen Kirche mußte jedoch der König, der besonders in religiösen Dingen ein bedächtiges und rücksichtsvolles Vorgehen beobachtete, auf eine spätere Zeit vertagen.

General von Bischoffswerder, der Genosse Wöllners, hatte schon bald nach der Thronbesteigung des Königs seine Entlassung nachgesucht und (im Februar 1798) erhalten.

Im Gange der preußischen Staatsverwaltung wurde vorläufig nur wenig geändert. Noch von Friedrich II. her schried sich die Einrichtung der Kabinettszäte; aber während unter Friedrich die Thätigkeit der Kabinettszäte sich darauf beschränkte, die Besehle des Königs den Behörden zu übermitteln, gewannen sie unter seinem Nachsolger bei der Häufung der Regierungsgeschäfte und der mit den Jahren wachsenden Abneigung Friedrich Wilhelms II., sich mit diesen

perionlich zu befassen, eine erhöhte Bedeutung. Die Rabinetteräte bilbeten eine Zwijchenbehörde zwijchen der Krone und den Ministern, welche lettere immer weniger in direkter, fait aar nicht mehr in mündlicher Geschäftsverbindung mit dem Rönige itanden. Die Rabinetterate allein hielten dem Monarchen regelmäßigen Bortrag, welcher nach ihren Borträgen und Meinungen bie Berichte der Minister prifte die Antrage der letteren annahm, abanderte oder verwarf, und da die Rabinettsrate größtenteils aus den Reihen der Rammergerichtsräte und bürgerlichen Richter gewählt wurden, so glaubten sie sich berufen, den fait ausichlieftlich dem Adel angehörenden Ministern ein burgerliches Gegengewicht entgegenzusepen und als eine Art Bolfstribunen bas liberalpolitische Element im Staate zu vertreten. Friedrich Wilhelm III. behielt diese Einrichtung bei, und er hatte das Glück, wenigstens bei feiner erften Wahl. in dem Rabinetterat Menden\* einen taktvollen, feinfühlenden und wohlwollenden Mann von liberalen und menichenfreundlichen Grundfäten zu finden, wenn auch ohne umfassenden staatsmännischen Blick. Nachdem Menden seiner schwächlichen Gesundheit halber seinen Abschied genommen hatte, erhielt der Rabinettsrat Benme den Bortrag über die wichtigsten inneren Angelegenheiten; er war ein rechtschaffener Mann und ein tüchtiger Jurift, aber nur in fleinen Dingen groß, großgrtigen und unerwarteten Ereigniffen gegenüber unentschlossen und ratlos. Den Vortrag über die auswärtigen Angelegenheiten hatte der Rabinetterat Lombard, ein frivoler Buftling, von scharfem Beritande und großer Geschäftsgewandtheit, aber ohne höhere Impulje und ohne fittlichen Salt. Seine Berwendung in Diefer einflufreichen Stellung mar um jo mehr zu beflagen, da die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten in den Händen des Ministers Grafen von Haugwitz blieb, den wir schon aus der Megierungszeit Friedrich Wilhelms II., insbesondere aus der Rolle, die er bei der Bermittelung des Bajeler Friedens spielte, fennen. Saugwiß blieb unter Friedrich Wilhelm III. der Vertreter jener mattherzigen Politif, welche den Frieden höher stellte als die Ehre, und welche Breugen um seinen Ruhm und Einfluß brachte; sein vertrautestes Werfzeng war eben jener Lombard.

Der König übersah wohl bei weitem diese kümmerlichen Alltagsmenschen; aber er scheute sich, selbständige und geniale Männer in seinen Rat zu berussen, weil diese auf eine vollständige und durchgreisende Reform gedrungen haben würden, vor der er selbst zurückschreckte. Die Ereignisse sollten erst die unabweisbare Notwendigkeit einer solchen darthun, bevor Friedrich Wilhelm sich entschloß, Hand aus Werf zu legen. Vorderhand begnügte er sich mit

<sup>\*</sup> Luije Wilhelmine Menden, die Tochter des Kabinettsrats, vermählte sich (1806) mit dem Mittmeister a. T. N. W. Ferdinand von Bismard auf Schönhausen in der Altmart und wurde die Mutter des späteren deutschen Reichsfanzlers, Fürsten Otto von Bismard.

einigen Underungen und Berbefferungen, welche wohl seinen redlichen Billen bezeugten, aber im ganzen ohne Folgen blieben.

Eine der pornehmiten Sorgen des Königs war die Rückführung der Ordnung im Staatshaushalte. Bu Diefem Zwecke erweiterte er ben Wirkungsfreis der (bereits durch Friedrich Bilhelm I. 1717 gestifteten) Dberrechenkammer und ernannte den Grafen Schulenburg-Rehnert gum Chef berfelben und 3um Generalkontrolleur der Finangen (17. Februar 1798). Die Oberrechenfammer hatte alle Rechnungen der königlichen Kassen formell und materiell zu prufen und die möglichen Ersparnisse festzustellen. Unter der Leitung des Generaltontrolleurs standen das Raffen-, Mung-, Stempel-, Bank- und Medizinalwesen, die Lotterie und die Lost, die unter ihm von vier Provinzial= ministern verwaltet wurden. Schulenburg verstand es nicht, die Oberrechen= fammer zu einem Centralpunfte ber Staatsverwaltung zu machen und beschränfte ihre Thätigfeit auf die peinliche, falkulatorische Brüfung der Rechnungen. Der fpatere Minister vom Stein urteilt über feine Berwaltung: "Man wurde feine Berwaltung loben, wenn man jie schlecht nennen wollte; die Verwaltung der Lotterie, der Münze, der Bank war gegen alle richtigen Grundsätze und voll der größten Migbräuche." Dennoch hatte die eingeführte Sparfamfeit und ftrenge Uberwachung im Staatshaushalte die Folge, daß bis zum Jahre 1806 nicht nur fast die Balfte der vorgefundenen Staatsschuld gedeckt, sondern auch eine nicht unbeträchtliche Summe für den Kall der Not zurückgelegt werden konnte.

Ebensowenig gelang eine gründliche Reform in der übrigen Staatsverwaltung und in der preußischen Beamtenwelt, welche Friedrich Wilhelm durch die erwähnte Kabinettsordre (vom 23. November 1797), die er durch spätere Ordres (26. Juli 1800) und durch die Ginführung von Konduitenliften noch verschärfte, anzubahnen suchte. Die vom Rönige geforderte Kontrolle der Beamten durch die Beamten felbst hatte in dem so gewaltig angewachsenen Staate ihre Schwierigfeiten, und bei ber großen Bermehrung ber Beamtenstellen und der Behörden, welche untereinander zu forrespondieren hatten, entwickelte sich in den Burcaus jene schreibselige Bavierthätigkeit, welche das Aftenhäusen zum Selbstzweck erhob. Diefe Beamten, welche großenteils nur eine mittelmäßige wiffenschaftliche Bildung befagen, glaubten mit ihren Gedern vom grünen Tisch aus die verwickelte Staatsmajchinerie leiten und in Bang erhalten zu können. Die unheilvolle Bureaufratie mit allen ihren Tehlern und ihrem unvermeidlichen Schlendrian bildete einen Hemmschuh der gesunden inneren Entwickelung des Staats und mußte von beffen Leitern erft überwunden werben, bevor an weitere erfolgreiche Reformen in der Staatsverwaltung gedacht werden konnte.

Um dringendsten machte sich das Bedürfnis einer Reform im Heerwesen geltend; aber gerade hier stieß sie auf die größten Schwierigkeiten, weil die Nachwirkung der fridericianischen Ruhmesperiode in den Offiziercorps einen

Dünkel erzeugt hatte, der fich gegen jede Anderung und Berbefferung bartnäckig iträubte. Alle Reformvorschläge, welche in einigen freien Röpfen auftauchten, wie in dem geiftvollen, aber ercentrischen und leidenschaftlichen Beinrich von Bulow, der ein treffliches Buch über den "Geift des neueren Krieasinftems" febrieb, wurden von den alten Grantopfen aus Friedrichs Schule als höchst bedenkliche und gefährliche Neuerungen mit Kovsschütteln verworfen, ober von dem alten Möllendorf mit einem schnarrenden: "Das ist vor mir zu hoch!" abgefertigt, und der bescheidene junge Monarch wollte den erfahrenen Wenerglen gegenüber nicht auf feinen eigenen, burch flaren Einblick in Die Berhältniffe gewonnenen Unfichten beharren. Der König erkannte indeffen fehr mohl, daß dieses Friedensbeer weit davon entfernt war, das zu sein, wofür es fich selbst noch hielt: die erste Urmee der Welt und unüberwindlich. Er schritt mit fehr strengen Ordres und Strafen ein gegen die übermütigen Musichweifungen, zu welchen die jungen Offiziere der Botsdamer Garnison durch die Langeweile des Gamaschendienstes sich fortreißen ließen. "Ich habe sehr mißfällig entnehmen muffen," hieß es in einer Ordre, "wie besonders junge Offiziers Borrang por dem Civilstande behaupten wollen. Ich werde dem Militär sein Anschen geltend zu machen wissen, wo es ihm wesentliche Borteile bringt, auf bem Schauplate des Krieges, wo sie ihre Mitburger mit Leib und Leben verteidigen follen. Allein im übrigen barf fich fein Soldat, wes Standes er auch fei, unterstehen, einen der geringften Bürger zu brusfieren; denn diese sind es, nicht ich, welche die Armee unterhalten; in ihrem Brote fteht das Geer der meinen Befehlen anvertrauten Truppen, und Arreft, Raffation und Todesstrafen werden die Folgen sein, die jeder Kontravenient von meiner unbeweglichen Strenge zu erwarten hat."

Dennoch blieb die Scheidewand bestehen, welche die alte Heeresversassung zwischen den adligen Offizieren und den Bürgerlichen zog. Durch die Abtretung des sinken Rheinusers an Frankreich war das beste Werbegebiet der alten Monarchie verloren gegangen und eine stärkere Aushebung der kantonspilichtigen Inländer notwendig geworden. Diese Maßregel hätte zu weiteren Schritten, insbesondere zunächst zur Heranziehung eines Teils der privilegierten Klassen zum Waffendienste, hinüberleiten können, doch gelangte man auch hier nicht über den Ansang hinaus. Alles, was geschah, war die Verstärkung der Armee dis auf 250000 Mann. Die beabsichtigte Bildung einer Landreserve von 50000 Mann, vornehmlich aus den eximierten Klassen, wurde durch die hereinbrechenden friegerischen Ereignisse überholt.

So tamen die Resormgedanken Friedrich Wilhelms III. in dem ersten Jahrzehnt seiner Regierung nirgends zu voller Durchführung, und der gute Wille des Königs vermochte nicht, den Staat vor der drohenden Katastrophe zu bewahren; denn in dem Staate Friedrichs des Großen war das ganze Werk aus einem Gusse,

cin Pfeiler stützte den anderen; man konnte nicht einen Stein herausnehmen, ohne den ganzen Bau in Gefahr zu bringen. Aber es geschah auch in dieser Periode vieles Gute; manches Saatkorn wurde gestreut, das in späterer Zeit herrlich aufgehen sollte. Vor allem wurden diejenigen altpreußischen Glemente geschont und genährt, von denen nach dem Sturze die Wiedergeburt des Staates ausgehen sollte.

Die Verderbtheit im preußischen Beamtenstande war doch noch nicht so tief eingerissen, wie man nach den überaus scharsen Erlassen des Königs hätte glauben dürsen. Vielmehr zeigten sich auch jetzt noch die Pflichttreue und der Diensteiser, welche den preußischen Beamtenstand von alters her auszeichneten. G. Frentag sagt in seinen Kulturbildern aus neuer Zeit:

"Die Obergerichte erhielten fich in dem hohen Unsehen, das sie feit der Dragnisation der letten Rönige gewonnen hatten. Ihr Personal war zahlreich, sie umschlossen die Blüte der preußischen Intelligenz, die stärtste Kraft des Bürgertums, die höchste Bildung des Adels. Die alteren waren unter Cocceji, Die jüngeren unter Carmer geschult; gescheite, redliche, feste Männer von große artiger Arbeitstraft, von ftolgem Patriotismus und von einer Unabhängigkeit des Charafters, welche sich in Sandhabung der Justiz noch durch fein Ministerial= restript irre machen ließ. Noch wagten die Hosfoterieen nicht, die Unbequemen anzugreifen, und es ift ein Berdienst des Königs, daß er feine Sand schütend über ihre Integrität hielt .... Ihnen verbunden als Studiengenoffen, Freunde, Gleichaefinnte waren die besten Talente der Verwaltung, auch Fremde, welche in preukischem Dienst berauftamen. Aus diesem Kreise find fast alle Beamten hervorgegangen, welche nach der Niederlage Breugens bei der Wiederbelebung bes Staates thatig waren: Die Stein, Schon, Binde, Grolmann, Sad. Merkel und viele andere, die Brafidenten der Regierungen und oberften Gerichtshöfe nach 1815. — Es ist eine Freude, in dieser Zeit umberflackernder Unsicherheit das Auge auf die stille Arbeit solcher Zuverlässigen zu richten. Manche von ihnen waren streng geschulte Altenmänner, ohne vielseitige Interessen: auf dem grünen Tisch ihres Rollegiums lag Ehrgeiz und Arbeit ihres ganzen Aber sie, die obersten Richter, die Verwalter der Provinzen haben treu und dauerhaft ihr Bewußtsein, Preugen zu sein, durch schwere Zeit getragen; jeder von ihnen hat seiner Umgebung von der gähen Ausdauer, dem sicheren Urteil mitgeteilt, das sie auszeichnete. Luch wo sie, von dem Körper ihres Staates abgelöst, unter fremder Herrschaft Recht sprechen mußten, arbeiteten sie in ihrem Kreise in der alten Weise fort, und, gewöhnt an kalte Gelbstbeherrschung, bargen fie in der Tiefe ihrer Secle die feurige Sehnsucht nach dem angestammten herrn und vielleicht ftille Plane für beffere Beit" u. f. w.

So begegnen wir auch in dem Heere bereits den ehrenwerten, pflichts getreuen Männern, welche in einer glorreichen Zeit seine Führer auf neuen Siegesfeldern merden follten. In Münfter war (feit 1803) ber tapfere Bebhard Lebrecht non Blücher eine vollsbeliebte Figur, ein bieberer, ichnausbärtiger General ber mit der Orthographie, der Grammatif und den Frangosen zeitlebens auf gespanntem Juke stand und die Meinung von der Unüberwindlichkeit der preußischen Armee mit den übrigen teilte; aber was man dem jungen. grunichnäbeligen Brahlhelben als eiteln Dünkel fehr übelnahm, bas ftand bem wackeren, alten Saudegen, der bereits in den Rheinfeldzügen manche Probe feines unbezwinabaren, fecken Sufarenmuts abgelegt hatte, fehr wohl an, um jo mehr, da der raube Rricasmann zugleich ein Menschen- und Bürgerfreund war, und weil die Ercellenz stets freundlich auch mit dem geringen Mann aus dem Bolte verfehrte. Und fern von ihm, halb vergeffen in feiner fleinen schle= fifchen Garnifon, fag ber "ewige Sauptmann" Reidhart von Gneifenau über seinen Karten und studierte eifrig den italienischen Feldzug und die Gigenart des Mannes, bem er fpater an Bluchers Seite auf manchem Schlachtfelbe in der Rähe seiner damaligen Friedensgarnison gegenübertreten follte. Un der Rriegsichule in Berlin hielt Major Gerhard David von Scharnhorft ben jungen Offizieren Borleiungen über Rriegführung im Geifte ber Reit und erläuterte vor ihnen an Beisvielen aus der neuesten Kriegsgeschichte die Grundsäte, welche von unseren berühmtesten Strategen bis in die Gegenwart mit Erfolg angewandt worden find: "Ja, ja, meine Berren, getrennt marichieren - aus Berpflegungerudfichten, zur Beichleunigung der Märsche und zur größeren Bequem= lichkeit der Truppen - und vereint schlagen! - das ift ein Hauptproblem der Rriegsfunft . . . . " Wohl schüttelten manche seiner Buhörer die Röpfe gu der Beisheit des neuen Schulmeisters, der selbst an die Kriegsfunft eines Friedrich II. den Magitab seiner Kritif anzulegen magte;\* aber es blieb doch etwas von seiner Beisheit hängen in den Röpfen seiner aufmerksamen jungen Buhörer, mandjes Rörnlein, das in späterer Zeit schone und edle Früchte bringen follte. Trog der Blütezeit der Gamasche gab ce fogar einen jungen Offizier, der vielleicht zum Entjeten feiner bezopften Vorgesetzten - "Versche machte" und an dem Gedanken der altbrandenburgischen Disciplin zu einem flaffischen vaterländischen Drama sich begeisterte, ber Dichter bes Dramas "Der Pring von Somburg," Seinrich von Rleift. Der fühne Mut endlich, der in den Abern der jungen Preußenhelden pulsierte und in dieser langweiligen Zopfperiode auch hie und da überschäumte, fand sein Ideal und Borbild in dem Bringen Louis Ferdinand, \*\* dem Better König Friedrich Withelms III., einer echten Hohenzollernnatur voll Thatendurit und Siegesfreude, den uns der Dichter (Th. Fontane) in den Bersen schildert:

<sup>\*</sup> Bergl. Bb. II. 3. 235, Unmerfung.

<sup>\*\*</sup> Bergl. S. 67.

"Sechs Fuß hoch aufgeschossen, Sin Kriegsgott anzuschau'n,
Der Liebling der Genossen,
Der Abgott schöner Frau'n,
Blauäugig, blond, verwegen
Und in der jungen Hand
Den alten Preußendegen:
Prinz Louis Ferdinand!" —

Bur bas religible und geiftige Leben in Breugen brach mit der Beseiti= gung bes Wöllnerschen Systems eine neue Zeit an. Zwar zeigte fich bas Bolt noch nicht reif für die Unionsbestrebungen des Königs; aber über ben dogmatischen Streitigkeiten der verschiedenen Konfessionen begann in Breußen bereits der echt chriftliche Grundsat: "Wir glauben alle an einen Gott, und die Liebe vereinigt uns alle!" immer tiefere Burgeln zu schlagen. Kant, ber Weltweise von Königsberg, der zur Zeit der Herrschaft der Wöllnerschen Edifte seine Bortrage über religiöse Gegenstände einstellen mußte, da ihm Entstellung der Lehren des Christentums vorgeworfen wurde, entwickelte jest seine Gesetze von der Philosophie der Pflicht, welche ftarte Geifter und herrliche Thaten erzeugte. Kichte, durch den Glaubenseifer der fursächsischen Lutheraner aus Jena pertrieben, fand eine Freistatt in Berlin, von wo aus er bald durch seine "flam= menden Reden an die deutsche Nation" den Geift einer thatkräftigen Baterlandsliebe erwecken follte. Die Scheidemand, welche ben alten Staat fo lange von der beutschen Wissenschaft getrennt hatte, brach zusammen. Alexander von Sum= boldt, Hufeland, Steffens und Johannes von Müller wurden nach Berlin berufen. Das wissenschaftliche Leben in der Hauptstadt begann in einem großen Buge fich zu bewegen. Der Plan zur Gründung einer Universität in Berlin ftand schon seit dem Jahre 1802 fest, und bedeutende Geldmittel wurden zur Sebung der höheren Lehranstalten des Landes angewiesen. König Friedrich Wilhelm III. der trockene, profaische Fürst, zeigte sich als Beschützer der Künste und Wissenschaften wie kaum ein anderer Hohenzoller vor ihm. H. von Treitschfe fagt:

"Die banausische Gleichgültigkeit des Staates gegen die bildende Kunst war endlich überwunden. Er veranstaltete jest öffentliche Gemäldeausstellungen und besaß in Berlin bereits eine Schule ausstrebender Künstler von selbständiger Eigenart. Reben Langhans, dem streng antikisierenden Erbauer des Brandensburger Thors, sam Schadows derber Realismus empor, und wenn der Wagen der schönen Königin vorsuhr, dann stand am Schlage mit dem Hute in der Hand der junge Lakai Christian Ranch, der einst die anderen alle überstügeln sollte, als seine gütige Herrin ihm den Weg zu großem Schaffen geebnet hatte."

Friedrich von Schiller war im Jahre 1804 in Berlin, um der Aufsführung seines "Tell" beizuwohnen. Das Königspaar bezeugte dem Dichter persönlich seine Verehrung, und Friedrich Wilhelm suchte, ihn mit dem Ans

erbieten eines Platies an der Afademie und eines Jahrgehalts von dreitausend Thalern nehft Gebrauch einer Hofequipage für Berlin zu gewinnen. Schiller fühlte sich durch diesen Antrag hochgechrt, lehnte ihn jedoch ab. "Liebe und Gewohnheit der befannten Verhältnisse," schreibt Fran von Bolzogen, "und seine zu große Bescheidenheit in allen Ansprüchen an äußeres Glück waren bei diesem Entschlusse entschlusse abeiden gewesen."

Auch die Landwirtschaft machte während dieses Jahrzehnts große Fortschritte in Preußen. Auf die Landesfultur, die Anlegung und Berbesserung von Lands und Kunststraßen, auf Deichbauten, Wasserwege, auf den Bergdau wurden große Sorgialt und bedeutende Mittel gewendet. Albrecht Thaer, der Begründer einer neuen, rationellen Methode der Landwirtschaft nach engslischem Muster, wurde nach Preußen berufen (1804) und gründete zu Möglin (dei Wriezen) seine berühmt gewordene landwirtschaftliche Lehranstalt, an der er nachwies, daß der Landbau dann erst seine höchste Blüte zu entsalten versmögen würde, wenn der Staat dem Bauer die Last der Hörigkeit abnehmen und der Boden somit der freien Benutzung des Eigentümers zusallen würde. Auf den königlichen Domänen war bereits mit den notwendigen Verbesserungen der ländlichen Verhältnisse der Ansang gemacht; die Verwandlung der untersthänigen Bauernbesitzungen in freies Eigentum hatte begonnen.

Wenn auch über ben mannigfachen Reformanläufen in Preußen während dieses Jahrzehnts das tragische Schicksal waltete, daß keine von allen Reformen wegen der unglücklichen Zeitverhältnisse ganz zu stande kam, so blieben sie doch nicht unfruchtbar. Vor allem aber lernte man, daß es noch eine andere Säule für den Großstaat der Hohenzollern gäbe als allein die schlagsertige Thatkraft seines berühmten Kriegsheeres, nämlich: die geistige und sittliche Kraft eines freien Volkes.

Napoleon Bonaparte. Wir haben die französische Revolution beisläufig, d. h. soweit es zum Verständnis unserer Darstellung der vaterländischen Geschichte notwendig erschien, durch ihre Hauptstadien begleitet dis zu dem ersten Auftreten des Mannes, der bestimmt war, sie zu ihrem Höhepunkte und zugleich zum Abschluß zu bringen. Die alte bourbonische Monarchie war durch die Revolution zertrümmert worden. Die französische Nation hatte mittels der Revolution die Macht erlangt, sich eine neue Staatsversassung zu geben; aber es zeigte sich, daß sie weder die Reise noch die Ausdauer besaß, um, gestützt auf die Ersahrungen der Geschichte, diesenigen Staatssormen zu schaffen, welche ihre friedliche Entwickelung, ihre Freiheit, Wohlfahrt und Sicherheit verbürgten. Drei Versassungen waren in Frankreich in dem Jahrzehnt seit dem Bastillensturm beraten, eingesührt und wieder umgestürzt worden; eine zahllose Reihe von Gesehen hatte tiese Furchen in der inneren Entwickelung Frankreichs gezogen und die Brücke zwischen der Vergangenheit und Gegenwart zerstört. Seine alten Fesseln hatte das französische Volk zerbrochen, aber noch schmachs

vollere Fesseln sich selber auferlegt, indem es sich willenlos der Herrschaft solcher Männer unterwarf, welche dieselbe durch List und Gewalt sich anzumaßen und durch den Schrecken zu behaupten verstanden. Sin Jahrzehnt voll unerhörten Elends hatte den letzten Funken des politischen Idealismus in der Revolution zertreten, die allgemeinen Menschenrechte, welche die erste Nationalversammlung als heilig und unverbrüchlich verkündigt und allen Völkern zur Nachachtung empsohlen hatte, waren mit Füßen getreten worden, der Streit der Parteien nur noch ein Ringen um den Besitz der Macht. Der Übergang von der Schreckenssherrschaft vieler zu dem Despotismus eines einzigen war bei dem allgemeinen Friedensbedürfnis der Nation ein leichter, sobald der Mann sich fand, der das Geschick und die Macht besaß, um die Massen zu beherrschen, der den durch die Revoslution erregten dämonischen Leidenschaften des französischen Volkes zu frönen und seinen Götzen zu opfern verstand. Ein solcher Mann war Napoleon Vonaparte.

Bergebens suchen wir bei der Beurteilung dieses merkwürdigen Menschen nach einer idealen Triebseder für sein Thun, durch welche sonst selbst große politische Verbrecher unserem Herzen menschlich näher rücken. Die Welt der Ideen, das Seelenleben der Völker blieben ihm für immer verschlossen. Alle seine Handlungen waren ihm nur von der Selbstsucht, von dem schnödesten Materialismus vorgeschrieben; Ehrgeiz und Herrschlucht die hervorstechendsten Züge seines Charakters. Alle seine Werke waren materielle Schöpfungen, die wohl den Stempel des Gewaltigen und Riesenhasten trugen, aber daneben sittliche Öde und innere Unfreiheit bekundeten. Darum hat von seinen großen politischen Schöpfungen, welche die Welt mit ihrem Glanze blendeten, nicht eine Vestand und Dauer gehabt.

Geboren zu Njaccio in Corsica (1769), trug der Sohn Carlos Bonasparte, des mutigen Vorkämpsers für die Unabhängigkeit Corsicas, kein Besenken, seine Heimatinsel zu verlassen und bei den Eroberern derselben, den Franzosen, in Dienste zu treten, weil sich ihm in dem revolutionären Franksreich ein besseres Feld für seine ehrgeizigen Pläne zu bieten schien als in seinem kleinen Heimen Seimatlande. Er wählte die militärische Lausbahn, weil dieselbe seinen Talenten am meisten zusagte und am ehesten Besriedigung seines Ehrgeizes versprach. Nicht Ehre und Gewissen gaben die Entscheidung bei der Wahl seiner politischen Partei, sondern allein der Borteil. "Wäre ich damals General gewesen," sagte er später, "so hätte ich dem Könige angehangen; als Lieutenant mußte ich die Partei des Volkes ergreisen." Er war entschiedener Demokrat und Verteidiger des Schreckenssssstems. Durch seine Unterdrückung des Ausstandes der Royalisten am 13. Vendemiaire (5. Oktober 1795)\* hatte er sich dem Konvent und dem Direktorium unentbehrlicher gemacht, als diese der Nation waren. Er hatte bei dieser Gelegenheit zugleich einen Einblick

<sup>\*</sup> Bergi. S. 94, Anmerkung.

in das Getriebe ber Parteien gethan und die Mittel und Runfte kennen gelernt, burch welche man damals in Frankreich zu Ginfluß und Berrichaft aelangen konnte. Er erkannte, daß das Heer noch die einzige geordnete Macht in dem neuen Frankreich jei und daher auch die einzige Stute ber Berrschaft werden fönnte die er in demielben aufzurichten trachtete. Er verstand es, die Urmee durch Beriprechungen von "Ehre. Ruhm und Reichtumern" an fich zu fesseln und die Krieger zu willenlosen Wertzeugen seiner berrschlüchtigen Blane 3u machen. "Soldaten!" rief ber 27 jährige General ber Armee von Stalien 3u. deren Oberbefehl bas Direktorium ihm übertrug, "Ihr feid blaß und halb verhungert! Die Regierung schuldet Euch viel, fann Euch aber nichts geben. Bemunderungswürdig ift Gure Geduld, Guer Mut in dieser Telsenwüste. Das bringt Euch aber keinen Ruhm. Darum will ich Euch jest in bas fruchtbarite Rand ber Belt führen. Ihr werdet reiche Provinzen und große Städte erobern. Ihr werdet Ehre, Ruhm und Reichtumer finden. Soldaten! fann es Guch an Mut, an Ausbauer fehlen?" - Ein glänzender Feldzug hob das Selbstvertrauen der Krieger und fesselte diese noch mehr an den ehraeizigen jungen Führer, an den "fleinen Korporal," der ihnen auf der Brucke von Arcole selbst im Rugelregen die Fahne vorantrug, den großen Feldherrn, der sich ihnen von vornherein als Meister einer neuen Kriegstunft einführte. Durch Die Verwirflichung bes Grundiakes, daß der Krieg den Krieg ernähren muffe, indem er die Sorge für die Verpflegung dem eroberten Lande aufbürdete, machte er die Rriegführung unabhängig von den in früheren Rriegen oft so hemmenden Berpflegungsrücksichten. Er gab den Schlachten dramatische Bewegung und Steigerung, indem er sie nicht mehr - wie in den Zeiten der Lineartaktik und Friedrichs des Großen - in einem Borruden in langer festgeschlossener Linie und in einem lange unterhaltenen Feuergesecht bestehen ließ, wobei die größere Manövrierfähigkeit und die überlegene Feuerwirkung des einen Teils endlich den Sieg herbeiführte, sondern indem er mahrend der Ginleitung und der ersten Afte das Gefecht hinhielt, um die Schwächen bes Gegners auszuspähen und seine Kräfte sich abnuten zu laffen, dann aber nach gehöriger Vorbereitung durch das konzentrierte Teuer seiner Artillerie mit den bereit gehaltenen Reservetruppen ben Sauptstoß führte. Er behielt das Ziel bes Krieges, die Vernichtung der feindlichen Streitmacht, stets unverrückt im Auge und juchte das Ende desfelben durch die Bedrohung oder Bejignahme ber feindlichen Sauptstadt berbeizuführen. Geldherr und Staatsmann zugleich, verstand er es nicht allein Krieg zu führen, sondern auch zu rechter Zeit Frieden zu schließen und sich dabei frei zu machen von den Rücksichten auf die eigene Regierung, deren Schwäche er wohl fannte. Er durchschaute scharfblickend auch seines Gegners, Thuguts, engherzige Politik und wußte Österreich durch die Aussicht auf bie Erwerbung eines Teils ber Republik Venedig und die Erlangung

einer festen Stellung am Abriatischen Meere einen willkommenen Ersatz zu bieten für seine Abtretung der Niederlande, Mailands und des linken Rheinusers.

Der über alle Erwartung glänzende und großartige Erfolg des italienischen Feldauges steigerte den Ehrgeis des Siegers ins Unermekliche. Nicht über Frankreich allein dachte er zu herrschen, sondern in seinem Roofe dämmerte schon damals der abenteuerliche Plan der Aufrichtung einer Weltherrschaft nach dem Muster der römischen Casaren oder der franklischen Rarolinger. Sein fühnes Selbstvertrauen ließ ihn vor einem fo gewaltigen Blane nicht guruckichrecken. Er mahnte fich berufen, ben Ratschluß eines fürchterlichen Schickfals zu vollziehen und die bestehende euroväische Staatenordnung umzufturgen, um eine navoleonische Weltherrschaft an ihrer Statt aufzurichten. Zwei Mächte ftanden der Ausführung feines Planes entgegen: England und das Reich. Die Macht Englands war nur zur Gee zu fürchten. Gelang es ihm, feine Herrschaft auf dem Kestlande zu begründen, dann mußte es ihm leicht werden, den Einfluß Englands vom Festlande vollständig auszuschließen. Das Reich. welches das gange Mittelalter hindurch feine Stellung als Weltmacht behauptet batte, war seit dem Westfälischen Friedensschluß im Sinken und im Berfall Noch hatten die alten Namen "Kaiser" und "Reich" für jeden Deutschen einen ehrwürdigen Klang; sie erinnerten ihn an eine tausendjährige Geschichte voll beutscher Ehre und beutscher Machtentfaltung und erweckten in ihm die Ahnung eines noch zu erfüllenden Weltberufs. Solche Ehrfurcht vor geschichtlicher Größe kannte freilich ber "große Heimatlose," ber Pflegling ber Revolution nicht; rücksichtsloß schaltete er mit seinen gewohnten Mitteln, mit Gewalt und Hinterlift: die reiche Geschichte eines Sahrtausends follte durch ein gigantisches Abenteuer ausgelöscht, die vielseitige Kulturwelt des Abendlandes dem Machtgebote eines ungeheuern Menschen unterworfen werden. Macht in Deutschland zu begründen, bemühte sich Napoleon Bonaparte, das habsburgische Kaisertum, welches noch die Einheit des Reiches, freisich mehr dem Namen als der That nach, vertrat, dem deutschen Bolfe zu entfremden und die Auflösung des Reichs in eine Anzahl selbständiger kleiner Fürstentumer zu fördern, in den letteren aber den Argwohn und das Mistrauen gegen die beiden deutschen Großmächte zu nähren, um sie desto leichter zum Anschluß an Frankreich als ihre natürliche Schutzmacht zu bewegen. Auf dem Kongreß zu Raftatt, wo der Friede zwischen Frankreich und dem Deutschen Reiche verhandelt wurde, trat, wie wir weiter unter des näheren hören werden, die politische Ohnmacht des Reichs fo offenkundig hervor, daß Bonaparte vorläufig die Angelegenheiten des Reichs ihren eigenen Weg geben lassen konnte. schäftigte er sich jest mit dem Blane einer anderen großartigen Unternehmung, welcher darauf ausging, die Seemacht Englands zu brechen. Die Friedens= unterhandlungen, welche zu Lille mit England gepflogen wurden, waren abgebrochen worden. An der Nordfüste von Frankreich wurde eine "Armee von England" versammelt, über welche Bonaparte den Dberbesehl übernahm. Unter dem Vorwande einer Landung an der englischen Küste wurde eine mächtige Flotte ausgerüstet, die (19. Mai 1798) mit einer Armee von 30000 Mann unter Bonaparte und den bewährtesten Generalen der Republik von Toulon auslief. Aber nicht England war ihr Ziel, sondern — Ägypten. Bonapartes Plan war es, Ägypten zu erobern und zu einer Kolonie Frankreichs zu machen, um den englischen Handel in der Levante zu vernichten und vom Nil aus gegen die englisch-oftindischen Besitzungen vorzugehen.

Bu berselben Beit gelang es England, eine neue (zweite) Roalition ber Sountmächte Europas mit Husnahme Breukens gegen Franfreich zu ftande zu bringen. Beranlagt wurde dieselbe durch die fortgesetzte Eroberungepolitik ber frangofischen Republik, welche die gesamte Staatenordnung Europas zu acfährden schien. Mitten im Frieden ließ die frangosische Regierung ihre Truppen in den Kirchenstaat einrücken; der 83 jahrige Papst Bing VI., der sich weigerte abzudanken, wurde gefangen genommen, in ein Kloster gebracht und der Rirchenstaat in eine romische Republik umgewandelt. Um den Bavit gu rächen, ließ der König Ferdinand IV. von Reavel seine Armee in den Kirchenstaat einrücken, dieselbe wurde aber zurückgedrängt, Reapel von den Frangosen besett und das Königreich in eine parthenopeische Republik verwandelt. In der Schweiz unterstütte Frankreich die demokratische Bartei und verwandelte mit ihrer Silfe den bisherigen Bundesstaat in die "eine und unteilbare helvetische Republik." Der Rönig von Sardinien wurde aus Biemont vertrieben und zur Albtretung dieses Landes an die französische Republik gezwungen. Alle diese Gewalt= thätigkeiten Frankreichs hatten auf den Antrieb Englands die Bildung der zweiten Roalition und den Wiederausbruch des Krieges zur Folge. Die Riederwerfung Frankreichs war das gemeinschaftliche Ziel der verbündeten Mächte; daneben verfolgte aber jede von ihnen ihre besonderen Interessen. England tampfte für die Aufrechterhaltung feiner Seemacht und feine Alleinherrschaft auf dem Mittelmeer Der Raifer Paul von Rugland (Sohn der Ratharina II., der er 1796 folgte) fprach von einer Wiederherstellung des Königtums in Frankreich und verfolgte ruffifche Vergrößerungsplane im Drient. Ofterreich hoffte auf die Wiederberstellung seiner alten Kaisermacht im Reiche und auf Eroberungen in Italien.

Auch an Preußen erging die Einladung, dem Ariegsbunde beizutreten, und in der That war der Augenblick vielleicht günstig, um durch Wiedereroberung der deutschen Rheinlande die Schukmacht, welche Preußen über Norddeutschland nur zum Scheine ausübte, in eine wirkliche zu verwandeln; aber in Preußen führten noch die Männer der unbedingten Friedenspolitik das Steuer des Staats, und Friedrich Wilhelm III. stimmte dieser kleinmütigen Politik zu, weil er die Wohlsahrt seines Landes, das sich soeben von den Lasten und

Leiden des Krieges zu erholen begann, bei seiner Friedensliebe nicht von neuem aufs Spiel setzen wollte.

Wie schwer dem gewissenhaften Könige sein Entschluß wurde, geht que einer Antwort hervor, die er dem Herzoge von Braunschweig, welcher ihm eine Denkschrift über die Notwendigkeit des Anschlusses an die Roglition eingereicht hatte, erteilte. "Ich fann alle diese Grunde nicht widerlegen," fagte der Rönig; "aber eine innere Stimme fagt mir, daß ich unrecht thue, mein Wort und ben Frieden zu brechen. Indeffen, wenn das Wohl des Staates es verlangt, fo trete ich der Roalition bei, jedoch nur unter der Bedingung, daß die Diterreicher Mainz" (das die Österreicher infolge der Abmachungen von Compoformio im Dezember 1797 den Frangosen eingeräumt hatten) "mit allem Nachbruck angreifen, es erobern und badurch die linke Klanke meiner Overations= basis becken." - Indeffen anderte der Rönig bald barauf wieder feinen Entichluß. Alls er, mit seinem Generaladjutanten von Röckerit im Garten von Charlottenburg auf und ab gebend, diesem darüber Borwürfe machte, daß auch er ihn nun verlasse, und dabei wiederholte, wie eine innere Stimme ihm sage, daß er unrecht thue, jett, wo Frankreich von allen Seiten bedroht und unglücklich sei, sich seinen Feinden anzuschließen, gab ihm dieser General, welcher das zweite Gewissen des Mönigs vorstellen sollte, zur Antwort: "Em Maiestät find ja Herr und Gebieter, Ihre Uberzeugung ift uns Befehl!"

Alls der König ferner aus einer vom Artilleriegeneral von Tempelhof einsgereichten Denkschrift ersah, daß die Belagerung einer einzigen Festung mittleren Ranges nicht weniger als eine Million Thaler kosten werde, daß daher Preußen bei den vom Herzoge von Braunschweig vorgeschlagenen Operationen darauf gefaßt sein müsse, wenigstens zehn Millionen Thaler für Belagerungen außzusgeben und dabei die eigenen Festungen von Geschüßen und Munition zu entsblößen, daß bei alledem Österreich die Rückeroberung seiner Niederlande durch preußische Wassen zwar sehr gerne sehen werde, um seine alten Tauschpläne mit Bayern wieder aufnehmen zu können, an eine Entschädigung Preußens für alle ihm zugemuteten Opfer aber nicht zu denken sei, da neigte sich die Wagsschale der Entscheidung von neuem dem Frieden zu.

So verharrte Preußen und mit ihm ganz Norddeutschland in seiner Neutralität, während der ungeheure Kampf der alten Mächte Europas gegen den Staat der Resvolution und seine Tochterrepubliken den ganzen Weltteil durchzuckte von der Nordsee bis zur sizilianischen Meerenge und hinüberflutete dis zum anderen Weltteile, wo von den alten ägyptischen Baudenkmälern der Phramiden "vier Jahrtausende herabschauten" auf die kämpkenden Scharen der Franzosen und Mamelucken.

Der Arieg ber zweiten Koalition gegen die französissche Republik nahm nach den Borbereitungen und Rüstungen der verbündeten Mächte eine furchts bar drohende Gestalt an. Alle drei Mächte führten ihre ersten Ariegshelden auf die Bühne zu berselben Beit, als von den beiden namhaftesten Feldherren ber Republik ber eine, General Soche, foeben gestorben war, ber andere, General Bonaparte, in seine orientalischen Blane vertieft, fern in Nappten weilte. Der englische Orlogsheld, Admiral Melfon, vernichtete burch die Seefchlacht bei Abufir (1. August 1798) die frangösische Flotte und begründete die englische Berrichaft auf bem Mittelmeere. Der tapfere Erzbergog Rarl dranate Die frangoffichen Seere unter Joubert bei Oftrach (21. Marg 1799) und Stockach (23, März) ficareich aus Oberdeutschland und über ben Rhein guruck. Der berühmte Keldherr der Ruffen, der Befieger der Türken und Erstürmer von Praga, Suwarow, erfocht in Italien Sieg auf Sieg, schlug die Franansen unter Moreau bei Cassano (27. April), sog als Sieger in Mailand ein und machte der von Bonavarte gegründeten cisalvinischen Republit nach faum zweijährigem Bestehen ein Ende. Auch Turin öffnete dem siegreichen Feldherrn die Thore (27. Mai). Der von Neavel der französischen Armee in Oberitalien zu Hilfe eilende General Macdonald wurde von Suwarow in ber blutigen dreitägigen Schlacht an der Trebbia (17. bis 19. Juni) — einst berühmt durch Hannibals Sieg über die Römer (218 v. Chr.) pollitändig geschlagen und mit schweren Verlusten nach Genug zurückgeworfen. Suwarows blutiger Sieg bei Novi (15. August), wo der junge, talentvolle General Joubert den Heldentod fand, vernichtete die letten Refte der frango: siichen Borberrschaft in Italien. Die Trümmer des französischen Heeres unter Moreau wurden bis in die Gegend von Genua zurückgedrängt. In Neapel war nach Macdonalds Aufbruch ein Aufstand gegen die republikanische Regierung ausgebrochen. Die parthenopeische Republik wurde aufgelöst, ebenso die römische. Nach Neapel fehrte der Hof und die königliche Familie, nach Rom der Bauft zurud. Der Augenblick schien gefommen, daß die frangösische Republik das Schicksal ihrer Tochterrevubliken teilen müsse, wenn die Verbündeten mit vereinten Kräften in das jett vor ihnen offen liegende Gebiet der Republik einzudringen wagten. Aber noch ehe das Jahr (1799) und mit ihm das Jahrhundert zu Ende neigten, war abermals ein gewaltiger Umschwung der Dinge eingetreten, veranlaßt durch ein allen unerwartetes Ereignis von ungeheurer Tragweite.

Napolcon Bonaparte war während seiner Kriegsfahrt in dem alten Bunderslande dem Gange der Ereignisse in Europa wohl gefolgt. Zu den Nachrichten über die Unfälle der französischen Waffen kamen diejenigen von Spaltungen im Schoße des Direktoriums: Jakobiner und Royalisten standen einander wieder seindlich gegenüber. Allgemein befürchtete man die Wiederkehr der Schreckenszeit. Jeht glaubte Bonaparte die Stunde gekommen, um seine Herrschaft in Frankreich aufzurichten und seinen Namen mit neuem Glanz zu umgeben. Er übertrug dem General Kleber den Oberbesehl in Üghpten und schiffte sich mit seinen vertrautesten Generalen und 500 Mann (23. August)

heimlich auf den beiden, seit der Seeschlacht bei Abufir noch übrigen Fregatten der französischen Flotte in Alexandria ein, entaina glücklich den englischen Areuzern, landete (9. Oftober) zu Freius in der Brovence und traf am 14. Oftober, mit Jubel empfangen, in Baris ein. "Das Bolf will und braucht einen Berrn." äußerte er zu feinen Bertrauten und plante in aller Stille und Burnctgezogenheit, nur im Ginverständnis mit einem der fünf Direktoren, Sienes, ben Staatsstreich, durch welchen er das Direktorium und die Berfassung gu fturzen und die Macht an sich zu bringen bachte. Der Rat der Alten bessen Mitglieder, als der Plan reif war, großenteils gewonnen waren, machte von seinem verfassungsmäßigen Rechte Gebrauch und verlegte (am 9. November, 18. Brumaire) den Sitz beider Rate nach St. Cloud, indem er zugleich Bongparte zum Oberbefehlshaber der bewaffneten Macht in Baris ernannte. Dieser versammelte die in Baris anwesenden Generale, hielt eine Musterung der Truppen und suchte dieselben durch eine klug berechnete Proklamation für seine Borhaben zu gewinnen. Amei der Direktoren, Sienes und Ducos, legten der Berabredung gemäß ihre Stellen nieder: ein britter, Barras, ließ fich burch eine Geldsumme und ein Landaut abfinden; die beiden übrigen Direktoren (Sohier und Moulins) wurden als Gefangene im Lurembourg bewacht. folgenden Tage begab sich Bonavarte mit Truppen nach St. Cloud. Rate der Alten war die Stimmung ihm gunftig. Alls er jedoch, von einigen Grenadieren begleitet, im Rate der Fünshundert erschien, wurde er mit Rufen bes Bornes und Unwillens empfangen. "Nieder mit dem Tyrannen, mit dem Diftator!" erscholl es um ihn, "er ist außer dem Gesete!" Man sturmte auf ihn ein und drängte ihn mit Gebärden und Drohungen zum Saale hinaus. Bleich und aufgeregt kehrte er zu seinen Truppen zurück. Während Napoleons Bruder, Lucian Bonaparte, Brafident des Rates der Fünfhundert, die Gemüter gu beruhigen suchte, erteilte Napoleon seinen Grenadieren Besehl, den Sikungsfaal mit Bewalt zu räumen. Gine Rompanie Grenadiere rückte in den Saal ein; die Deputierten entflohen durch Thuren und Fenster, oder ließen sich von den Grenadieren hinaustragen. Am Abend versammelte Lucian die ihm ergebenen Mitglieder bes Rates der Fünfhundert und ließ von ihnen eine Dankadresse an Bonaparte und das Heer beschließen. Das Direktorium ward aufgelöst, 62 Deputierte wurden ausgestoßen, und eine Kommission zur Beratung der neuen Verfassung\*

<sup>\*</sup> Nach dieser sogenannten Konsularversassung — ber vierten seit dem Bastillenssturm — war die Regierungsgewalt bei dem auf zehn Jahre gewählten ersten Konsul (Napoleon Bonaparte) und den beiden anderen, von ihm ernannten Konsuln (Cambacérès und Lebrun). Dem aus achtzig — reich besoldeten und wenig beschäftigten — Mitgliedern bestehenden Senat stand die Besugnis zu, aus den von den Departements eingesandten Namensslisten die Glieder der gesetzebenden Gewalt, die obersten Beamten und Richter zu ernennen. Die gesetzebende Gewalt bestand aus dem Tribunal, welches hundert Mitglieder zählte

wurde niedergesetzt. Diese war ursprünglich von Sieges entworfen, wurde jedoch ganz nach dem Willen und den Absichten Bonapartes abgeändert und durch Absitimmung vom ganzen Bolfe angenommen. Die republikanischen Formen wurden beisbehalten; thatsächlich aber besand sich alle Gewalt und die Leitung der inneren, wie der auswärtigen Angelegenheiten Frankreichs in den Händen eines einzigen, des vorläufig auf zehn Jahre, später (seit 2. August 1802) durch wiederholte Volksabstimmung auf Lebenszeit gewählten ersten Konsuls Napoleon Bonaparte.

Die beiden einzigen neuen politischen Ideen, welche in der Nation feste Burgeln geschlagen hatten," faat 5. von Treitschke, "Die Gedanken der Staatseinheit und der socialen Gleichheit, wurden bis in ihre letten Folgen durchgeführt, die peränderte Verteilung des Eigentums gnerkannt und durch eine itrenge Rechtspflege gesichert. Uber ber ungegliederten Maffe biefes Bolks ber Gleichen erhob sich der homme-peuple, der demokratische Selbstherricher, in desien schrankenloser Macht die eine und unteilbare Nation mit Genugthuung ihre eigene Größe genoß. Ihm gehorchte die festgefügte Hierarchie des schlagfertigen neuen Beamtentums, das jedem Ehrgeig, wenn er sich nur dem Herrscher unterwarf, Befriedigung verfprach und ben Regierten alle Sorge und Arbeit für das gemeine Wohl abnahm. Ihm diente blindlings das Heer der Konikribierten aus ben niederen Ständen; eine den Zwecken der Eroberungspolitik glücklich angepagte Heeresorganisation stellte bem ersten Konful zugleich bie Massen eines Boltsausgebots und die technische Tüchtigkeit einer langgedienten Soldnertruppe gur Berfügung. Die besitzenden Rlaffen aber faben, befreit von der Last der Wehrwiticht, in bequemer Sicherheit den Triumphen der dreis farbigen Jahnen zu und lernten die aufregenden Nachrichten von Krieg und Sieg als einen unentbehrlichen Zeitvertreib ichaten. — Es war zugleich ber höchste Triumph und die Selbstvernichtung der Boltssouveränität. Es war der stolzeste, der gescheiteste, der bestgeordnete Despotismus der neuen Geschichte, der notwendige Abichluß des Entwickelungsganges, welchen der französische Staat seit der Thronbesteigung der Bourbonen eingeschlagen hatte." -

Nach Einrichtung der neuen Verfassung ließ der erste Konsul es sich ansgelegen sein, das Ansehen Frankreichs nach außen, welches durch die Niederstagen der französischen Waffen in Italien und Oberdeutschland erschüttert worden war, wiederherzustellen. Noch bedurfte er des Kriegsruhms, um seine neu erlangte Macht zu stüben; aber die Kücksicht auf die öffentliche Meinung

und die Vorichtäge der Regierung zu prüfen und zu beraten hatte, ohne darüber abzustimmen, und dem gesetzgebenden Körper, der diese Vorschläge unbedingt anzunehmen oder abzulehnen hatte. — . Ter erste Koniul umgab sich mit einem Staatsrat und einem Ministertum, in welchem der gewandte Tallenrand die auswärtigen Angelegenheiten, der schlaue Fouché die Polizei übernahm. Zur Abfasiung des französischen Gesetz und Rechtsbuchs, des Code Napoleon, wurden die berühntiesen Rechtsgelehrten aus ganz Frankreich berusen.

verlanate, daß er fich gemäßigt und friedliebend zeigte. Er richtete baber eigenhändige Briefe an ben Rönig von England und an den Raifer, in benen er die Hand zum Frieden bot. Der ungewöhnliche Schritt fand wenig Unflang. Der Ronful erhielt eine falte und angemessene Antwort, in der von der Wiedereinsekung der Bourbonen und der Rückfehr zu den alten Grenzen die Rede war; aber er hatte seine Absicht erreicht. Der Gegenfatz zwischen dem scheinbaren Freimut, der Offenheit und Grofimut Bonapartes und ber abweisenden Ralte der Rabinette von London und Wien erzeugte in der feurigen Nation eine mahre Kampfluft, Dagegen war der Kriegseifer eines der erbittertsten Geaner der Republik bereits fehr abgefühlt. Raifer Baul von Rukland war von tiefem Unwillen und Mißtrauen erfüllt gegen den Wiener Sof, der auch in diesem Roglitionsfriege feine eigennützigen Absichten verfolgte und ber burch feinen Hoffriegerat ben General Suwarow von der offenen Siegesstraße in Italien nach der Schweiz abgelenkt hatte, um für die öfterreichischen Bergrößerungspläne in Italien freie Sand zu behalten. Suwarow bewerkstelligte unter helbenmutigen Rampfen gegen die Natur und den Teind seinen beschwerlichen Bug über die unwegsamen Eisberge der Alben und die Baffe des St. Gotthard nach ber Schweiz herab, wo er sich mit einem zweiten russischen Corps unter Korfakow und mit den Herreichern unter dem Erzherzog Karl zu vereinigen hoffte, geriet jedoch, da Korsakow unterdessen, von den Ofterreichern schlecht unterstützt, von den Frangofen unter Maffena bereits bei Bürich geschlagen (25. und 26. September 1799) und der Erzherzog Karl wider die Abrede nach dem Oberrhein abmarschiert war, in eine sehr bedenkliche Lage, der er sich nur durch einen abermaligen fühnen Marsch und die rühmlichsten Anstrengungen seiner Truppen entziehen konnte. Suwarow wurde darauf von dem Raifer Baul nach Rugland gurudberufen, und die Schweiz fiel wieder völlig in die Hände der Frangofen.

Kaifer Paul trat darauf, nachdem ein Bersuch zur Befreiung Hollands durch englische und russische Truppen unter dem Herzog von York ebenfalls mißlungen war und dieser mit den Franzosen eine schimpsliche Kapitulation zu Alkmar (6. Oktober) geschlossen hatte, erbittert über die Treulosigseit und Selbstsucht seiner Berbündeten und gewonnen durch die kluge Großmut des ersten Konsuls, der einige tausend russische Gefangene, wohlausgerüstet und bekleidet, ohne Lösegeld in die Heimat zurücksandte, von der Koalition zurück und vereinigte sich mit Schweden und Dänemark zur Aufrechterhaltung der nordischen Reutralität, der später (1800) auch Preußen beitrat.

Alle Anstrengungen Österreichs, Breußen zur Teilnahme an der Koalition gegen Frankreich zu veranlassen, waren bei der Friedensliebe Friedrich Wilshelms III. vergeblich geblieben. Friedrich Wilhelm sah in Napoleon Bonaparte wenigstens den Mann, welcher die französische Revolution, die seit einer Reihe von Jahren Unruhen und Kriegsstürme über das alte Europa herausbeschworen

hatte, bezwang und eine feste Ordnung in Frankreich herstellte. Auch machte es einen guten Eindruck auf ihn, daß der erste Konsul durch seinen vertrauten Freund und Abjutanten, den General Duroc, dessen angenehme Persönlichkeit und anspruchsloses Venehmen ihm besonders wohlgesielen, seinen Regierungssantritt in Verlin anzeigen ließ. Doch blieb er weit davon entsernt, ein Vündnis mit Frankreich abzuschließen — was Vonaparte wohl im stillen wünschte —, und drang vielmehr auf Ersüllung seiner Forderung, die Räumung der preußischen Rheinlande, deren Beschung Preußen im Frieden zu Basel den Franzosen nur einstweisen, gegen eine noch näher zu bestimmende Entschädigung überlassen hatte.

Bonaparte erfannte die Notwendiakeit, dem Kriege möglichst schnell burch einen Hauptschlag gegen Diterreich ein Ende zu machen. Während eine franzöfische Armee unter Moreau über den Oberrhein ging (1. Mai 1800), in Schwaben und Banern eindrang und die Diterreicher unter Rran in mehreren Treffen bis über den Inn guruckbrängte, unternahm Bonaparte mit feiner in aller Stille im Lager von Dijon versammelten, vortrefflich ausgerüfteten Armee seinen vielbewunderten, theatralischen Rug über die schnee= und eisbedeckten Ge= birgspäffe bes großen und fleinen Bernhard, des Mont Cenis und bes St. Gotthard in die italische Gbene, wandte fich, die in Genua einaeschlossenen Beeresabteilungen Macdonalds und Massenas ihrem Schicksal überlassend, gegen Die öfterreichische Sauptmacht unter Melas und traf dieselbe bei Marengo (14. Juni), wo der wenige Tage vorher aus Agypten eingetroffene tapfere Defair durch das rechtzeitige Ericheinen mit feiner Division auf dem Schlacht= felde die für die Frangosen halb verlorene Schlacht wiederherstellte und den Sieg entschied, selbst aber den Heldentod fand. Am Tage darauf schloß der greise General Melas den demütigenden Baffenstillstand von Aleffandria (15. Juni). Auch in Deutschland wurde General Kran durch die Fortichritte der Frangosen unter Moreau zum Abschluß der Waffenruhe von Paarsborf (15. Juli) gezwungen. Dennoch nahmen bie Ofterreicher hier im Berbst ben Rampf von neuem auf. Während General Augereau Die Öfterreicher ben Main hinauf über Afchaffenburg, Burzburg und Bamberg zurücktrieb, erfocht Moreau bei Hohenlinden (3. Dezember) einen vollständigen Sieg über die öfterreichische Hauptmacht unter dem 19 jährigen Erzherzog Sohann. Jett waren die Kräfte Diterreiche erschöpft. Zwar übernahm der Erzherzog Karl an Johanns Stelle noch einmal den Oberbefehl über die Trümmer der Urmee und führte dieselben in ein Lager hinter der Euns, schloß jedoch, da die Frangosen sich bereits Wien näherten, den Waffenstillstand gu Steier (25. Dezember). Raifer Franz erklärte fich nach Entlaffung bes Ministers Thugut bereit, auch ohne England Frieden zu schließen, und erteilte dem Grafen Cobengl, der bereits mahrend der letten Kriegsereignisse mit Bonapartes alterem Bruder Joseph ju Luneville eifrig über ben Frieden

verhandelte, Befehl zum sofortigen Abschluß. Der Friede von Luneville (9. Februar 1801) stellte die Macht und den Besitzstand Frankreichs wie nach dem Frieden von Camposormio wieder her und setzte fest, daß der Thalweg der Etsch und des Rheins die Grenzen des französischen Reichs bilden sollten.\*

Die letten Tage bes Reichs und der lette Reichstag zu Regensburg. Es ift das Schickfal aller geschichtlichen Schöpfungen, aller Reiche und Staaten, daß fie nur fo lange Beftand und Dauer haben, als ihnen eine beftimmte, sittlich berechtigte Idee innewohnt und Lebenstraft verleiht, daß fie 311 Grunde geben muffen, sobald diese Idee, zu deren Trägern sie berufen waren, ihre begeisternde Kraft und ihre Berechtigung verloren hat. Das alte römische Reich ging unter, als es seine Staatseinheit und seine Alleinherrschaft gegen den gewaltsamen Unfturm der germanischen Bölterschaften nicht länger zu behaupten vermochte. Auf den Trümmern des alten römischen Reichs gründeten die farolingischen Raiser und ihre Nachfolger vom sächfischen und fränklichen Stamme die Universalmonarchie des Mittelalters, das "beilige römische Reich deutscher Nation" als eine Schukmacht für die christliche Kirche und alle chriftlichen Rölker des Abendlandes. Von Rom aus war den germanischen Bölkern das Christentum verkündigt worden, der Bischof von Rom, anfangs den übrigen Batrigreben der chriftlichen Kirche an Rang und Würden gleichstehend, nannte sich den Statthalter Christi auf Erden und nahm als Oberhaupt der gesamten Kirche, d. i. als Bapft, nicht allein die höchste geist= liche, sondern auch die höchste weltliche Macht in Anspruch. Nur der in Rom, ber alten Hauptstadt ber Welt, vom Papfte mit dem heiligen Dl gefalbte Raifer galt für den von Gott erwählten rechtmäßigen Nachfolger der Cafaren. Auf dem Gebiete der Kirche und Schule sowie des gesamten geistigen und

<sup>\*</sup> Im einzelnen sette der Friede zu Luneville folgendes fest: Der Kaiser tritt die Nieder= lande an Frankreich, gang Oberitalien bis an die Etich an die wiederhergestellte cisalpinische Republit ab und willigt in feinem, sowie in bes Reiches Namen ein, daß ber Rhein in feinem Laufe von ber Schweig bis Solland fortan die Grenze gwifchen Frankreich und bem Deutschen Reiche bilbe, daß die von den Frangojen gur Beit besetzten Blate auf dem rechten Rheinufer, Duffeldorf, Chrenbreitstein, Philippsburg, Castel, Rehl und Breifach in demfelben Auftande bleiben follten, in welchem fie fich ju ber Beit befanden, ba fie bem Reiche gurudgegeben wurden, b. h. mit geichleiften Festungswerken, und daß die Fürsten, welche durch die Abtretung best linten Rheinufers gand verlieren murben, in Deutschland (b. f. burch Reichsftadte und fafularifierte Bistumer) entichadigt werden follten. Die Bergoge von Modena und Toscana, welche dem Kaiserhause verwandt waren, erhielten ihre Länder nicht zurück und follten ebenfalls in Deutichland, ingbesondere mit dem Breisgau entschädigt werden. Da= gegen wurde ber Raifer für feine Berlufte mit Benedig, Iftrien und Dalmatien entichabigt. Endlich wurde die Anerkennung der batavischen, belvetischen, cisalpinischen und liqurischen Republit ausgesprochen. Öfterreich begab fich mit diesem Frieden alles Ginflusses auf Italien. Deutschland verlor mit Ginichluß der öfterreichischen Niederlande ein Gebiet von 1150 Quadrat= meilen mit 31/, Millionen Ginwohnern.

Kulturlebens der deutschen Nation lastete während des Mittelalters der Druck der römischen Priesterherrschaft. Aber die Kirche verlor ihre Bedeutung als Hort des Christentums, des reinen christichen Glaubens. Die Einheit der Kirche ging verloren, weil diese nicht mehr die Idee des Christentums in seiner ursprünglichen Reinheit vertrat. Aus der christlichen Kirche des Mittelalters entpuppte sich deutscher Protestantismus, welcher die Fesseln der römischen Priesterherrschaft abstreiste, den menschlichen Geist mündig vor Gott erklärte und ihn den Kanppf gegen Finiternis und Aberglauben ausnehmen lehrte.

Wiaubensspaltung und schwere innere Kämpse lähmten die Macht des Reichs und hinderten den Fortschritt der deutschen Nation zur Einheit. Die Bevölkerung der deutschen Erblande des Hauses Österreich nahm ihren eigensartigen Entwickelungsgang ohne Nücksicht auf die Verbindung mit Deutschland; der Vrandenburgisch-Preußische Staat wurde nach dem furchtbaren Dreißigsährigen Ariege, welcher thatsächlich dem heiligen römischen Neiche deutscher Nation den Untergang bereitete, der Träger des deutschen Protestantismus und der resormatorischen Ideen in Deutschland. Der Reichsverband wurde zwar auch nach dem Lecitzälischen Frieden aufrecht erhalten, und die Einheit des Meichs sand ihren Ausdruck in dem Kaisertum und in den Reichstagen; aber die deutsche Nation entsremdete sich den staatlichen Formen des Neichs immer mehr und suchte ihren wahren Schuß und Hat in der Anlehnung an einen der beiden deutschen Großstaaten, an Österreich oder Preußen.

Unter dem gewaltsamen Unitog der französisschen Revolution sollte der mumienhafte Reichstörper, welcher die Stürme des Dreißigjährigen Krieges noch um anderthalb Jahrhunderte überdauert hatte, sich auflösen. Nachdem Breußen durch den Separatirieden von Basel sich von der deutschen Sache losgesagt, Diterreich in den geheimen Artifeln des Friedens von Campoformio die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich zugesagt und durch den Frieden von Luneville öffentlich und feierlich bestätigt hatte, war der Untergang des Reichs beschloffene Sache. Leider bot das Reich in seinem Untergange nicht ein jo würdiges Schaufpiel wie manche Bolfer des Altertums, die für ihren Glauben, ihren Gerd und ihre Freiheit todesmutig in den letten heroischen Rampf gingen, oder selbst wie im achtzehnten Jahrhundert die herabgefommene polnische Nation in ihrem letten Berzweiflungstampfe gegen zwei Großmächte, jondern es war ein flägliches, langfames Sinfterben. Gleichgültig und flaglos jah die deutsche Nation dieses tausendjährige Leben voll Ehre und Herrlichfeit zu Ende gehen, fah zu, wie auf den Trümmern des mächtigen alten Reichs deutsche Fürsten mit Hilfe des Fremdlings Navoleon Bongvarte ihre Mittels und Mleinstaaten mit dem Schein einer eigenen Souveranität und mit eigenem Hofftaat, aber ohne die Möglichkeit einer unabhängigen, felbständigen Eriftenz errichteten. Go fehr fehlte co jenem Geschlecht an lebendigem Nationalgefühl.

Dennoch müssen wir auch die Geschichte jener Zeit uns vorhalten und einprägen, auf daß das erstarkte Nationalgesühl und die Baterlandsliebe künftiger (Beschlechter unser beutsches Baterland vor der Wiederkehr so schmachvoller Tage bewahre.

Auf dem Rongreß zu Raftatt\* (feit Dezember 1797) follte der Friede zwischen Frankreich und dem Reiche verhandelt werden. Aber wie konnte ba von Friedensverhandlungen noch die Rede sein, nachdem die beiden Sauptmächte des Reichs der wichtigsten Friedensbedingung, welche Frankreich dem Reiche auferlegen wollte, bereits zugestimmt hatten! Roch suchte Diterreich sein altes Trugspiel fortzuseten, indem es vorgab, die Integrität des Reichs gu vertreten, während es doch in den geheimen Friedensartifeln von Campoformio die schönen Landschaften an der Westmart des Reichs bereits dem Reichsfeinde zugesagt hatte. Ein faiferliches Hofdetret lud die Reichsftände zu dem Kongreß ein, um "vereinigt unter ihrem Reichsoberhaupt, nach überlebten vielen Sturmen, im Beifte patriotischer Gintracht und Standhaftigkeit bas große Berk zu beginnen und die Berfaffung und die Wohlfahrt des Reichs auf der Bafis ber Integrität besselben, dem Ginne der Reichsinstruftion gemäß, gur bleibenden Wonne der Menschheit auf Jahrhunderte zu befestigen." 2013 jedoch die Öfterreicher (zu Weihnachten 1797) Mainz räumten und das unbesiegte Reichsbollwert, einem geheimen Bertrage gemäß, den Frangofen überlieferten, als dagegen die Frangosen den besiegten Ofterreichern die Thore von Benedig öffneten, da mußte wohl auch dem blödesten Auge ein Licht darüber aufgeben, was Diterreich unter der Integrität des Reichs verftand und was in den geheimen Artikeln von Campoformio zwischen Frankreich und Öfterreich verhandelt und beschloffen worden war. Dennoch erschrafen die Mitglieder ber Friedensdeputation zu Rastatt nicht wenig, als die frangofischen Gesandten ihnen eine Ertlärung übergaben, in welcher die Republit die Abtretung des ganzen linken Rheinufers von Deutschland forderte (17. Januar 1798). Sie fügten einige Tage später (20. Januar) ben weiteren Antrag hinzu, daß bie bort verlierenden Reichsstände Entschädigung erhalten und bie Art und Beise berselben sofort in Erwägung gezogen werden muffe. Daß ce sich hierbei um bie Säkularisation geiftlicher Gebiete handelte, war ein öffentliches Geheimnis. Bevor das Reich über diese Forderung Beschluß faßte, wartete man ab, wie sich die beiden deutschen Großmächte zu derselben stellen würden.

Preußen war in seinen Entschließungen durch die Bestimmungen des Baseler Friedens gebunden. Es konnte um so weniger jetzt für die Integrität des Reichs und für die Erhaltung des Besitzstandes der einzelnen Reichsglieder eintreten, da es ja selbst in jenem unheilvollen Frieden die Abtretung seines linken Rheinusers an Frankreich — vorbehaltlich einer noch näher zu bes

<sup>\*</sup> Siehe S. 96.

ftimmenden Entschädigung — zugestanden hatte. Friedrich Wilhelm III, batte gerne auf jede Bergroßerung feiner Staaten burch fatularifierte Bebiete berzichtet - vorausgesett, daß Diterreich dasselbe that -, wenn er dafür seine fleve-geldernichen Lande batte behalten fonnen, und der gegen Breuken gerichtete geheime Artifel des Friedens von Campoformio widersprach durchaus nicht den Bunichen des Ronias. Etwas anderes aber mar es, wenn Frantreich fich das gange linke Mheinufer mit Ausnahme der preußischen linksrheinischen Besitzungen aneignete und badurch die letteren zu französisch-hollan-Diichen Enflaven machte. Der Gedante einer allgemeinen Säfularisation, b. h. ber Bernichtung des gesamten geiftlichen Besites, als bes letten Mittels zur Befriedigung der dyngstischen Bünsche des deutschen Fürstenstandes, zur Berweltlichung des heiligen Reiches, war ein durchaus zeitgemäßer und konnte der preußischen Politik nicht so fern liegen, gründete sich doch die Berrichaft der Hohenzollern über den chemaligen deutschen Ordensstaat Preußen auf denselben Gedanken. Un Breußen war es, bas unvermeibliche Wert ber Säfularisation felber in die Sand zu nehmen. Hus Preugens, nicht aus Frankreichs Sanden mußten die fleinen weltlichen Fürsten ihre Entschädigung empfangen, und damit zur Anerkennung der preußischen Oberhoheit genötigt, mußte das Reich in einen deutschen Fürstenbund unter Breußens Suhrung verwandelt werden als eine Borftufe zu weiteren Mejormen. Aber folche Gedanten lagen der beschränkten Politik des Ministers von Haugwiß fern. Derfelbe ließ vielmehr die preußischen Gefandten in Raftatt, dem Vertrage vom Hugust 1796 entsprechend, zur Genehmigung des französischen Antrages und zur Sicherstellung ber preußischen Entschäbigung anweisen.

Diterreich hatte zwar die Integrität des Reichs preisgegeben und die Anwendung des Princips der Säkularisation auf das Erzbistum Salzburg zu Gunsten des Erzhauses genehmigt; der Kaiser konnte jedoch nach den Traditionen seiner Hauspolitik von den geistlichen Staaten des Reichs, den natürlichen Anshängern des Hauses Diterreich, seine schützende Hand nicht ganz zurückziehen. Er suchte daher, den Umfang der Säkularisationen zu beschränken und insbesondere die drei geistlichen Kursürsten, die bewährten Stügen des habsdurgischen Kaiserstums, zu schonen; er bedurste jedoch der Unterstügung Frankreichs sowohl für seinen Plan der bahrischen Annexion, als für die Erlangung gewisser Erwerbungen in Italien (der drei päpstlichen Legationen), die er zu Camposormio nicht hatte durchsehen Metternich: Winneburg, den Grafen Cobenzl und Grafen Lehrbach vertreten war, spielte nun auf dem Kongreß ein vieldeutiges Spiel, je nachdem es die Karte des deutschen Kaisers, der europäischen Großmacht (für Ungarn und Böhmen) oder des deutschen Reichsstandes (für Österreich) ausspielte.

Die Reichsbeputation in Rastatt, verlassen von den beiden Hauptmächten und eingeschüchtert durch die drohende Sprache der französischen Unterhändler,

fprach endlich nach einer äußerst ftürmischen Verhandlung mit sieben gegen brei Stimmen ihre Einwilligung zu der frangofischen Forderung des linken Rheinufers aus (10. Dezember 1798). Man konnte jest zu der zweiten Aufgabe. den Entschädigungen durch Säkularisationen, übergeben. Die kleineren Reichsstände konnten weder zu der schwachmütigen Neutralitätsvolitik des Berliner Rabinetts, noch zu der zweideutigen und felbstfüchtigen Staatstunft Ofterreichs Bertrauen fassen und erwarteten lieber ihren Vorteil und die Befriedigung ihrer ländergierigen Bunsche von der gewissenlosen Thattraft der frangosischen Republik. Befliffen drängten sich die reichsfürftlichen Gefandten an die Bevollmächtigten der Republik, um durch die Gunft des Reichsfeindes ein möglichst großes Stück Land von den Gebieten der geiftlichen Reichsftande zu erlangen.

Die öfterreichischen Diplomaten in Raftatt mußten endlich erfahren, bak fie bei ihrem Trugspiel selbst die Betrogenen waren, da die frangofische Republik nicht daran dachte. Öfterreich für seine Zustimmung zu der Abtretung bes beutschen linken Rheinufers einen Ländererwerb in Italien zu gewähren. ober auch nur um einen Schritt über die Bedingungen von Campoformio hinaus Der Minister Graf Thugut unterhandelte deshalb bereits entacaenzufommen. insaeheim mit England und Rufland über ben Beitritt Diterreichs zu dem neuen Kriegsbunde gegen Frankreich (Januar 1799).

Während die Gefandten des Reichs noch an der Serstellung des Friedens arbeiteten, rufteten sich die Mächte bereits zum neuen Kriege. Gin ruffisches Seer hatte die galizische Grenze überschritten, um sich in den österreichischen Erblanden mit einem öfterreichischen Corps zu vereinigen. Die französischen Divisionen überschritten bei Mannheim, Strafburg und Basel den Rhein. Erzherzog Karl ging mit dem öfterreichischen Hauptheer über den Lech (9. März 1799), um den französischen Vorstoß zu parieren. Der Krieg der zweiten Koalition\* begann, ehe die Friedensunterhändler in Rastatt ihre Arbeit beendigt hatten.

Der Raifer ließ seinen Gefandten aus Rastatt abberufen und die Nichtigfeit aller auf dem Kongreffe getroffenen Abreden aussprechen. Graf Metternich reiste ab (12. April), und Österreich betrachtete ben Kongreß als aufgelöst. Die Mitglieder der Reichsdeputation, welche ihre Vollmacht nicht von Franz II. allein, sondern gemeinschaftlich von Raiser und Reich erhalten hatten, beschlossen, versammelt zu bleiben, bis sie vom Regensburger Reichstage die amtliche Anzeige von dem Abbruch der Friedensunterhandlungen erhalten hätten. frangosischen Gesandten (Roberjot, Bonnier und Jean Debry) gaben die besten Buficherungen ab, daß die Republik das Deutsche Reich nicht als Gegner betrachte und von diesem nichts als Frieden und Neutralität wünsche. Da aber unterbeffen der Rrieg mit Ofterreich begann, so glaubten fie sich aller Rück-

<sup>\*</sup> S. Seite 128.

sichten gegen dieses entbunden und veröffentlichten zuerst den geheimen Vertrag zwischen Diterreich und der Republik über die Räumung von Mainz (vom 1. Dezember 1798), dann den auf die bayrische Erwerbung Österreichs bezügstichen, endlich alle geheimen Artifel des Friedens von Camposormio, um den Meichsikänden anschaulich zu machen, wie betrügerisch alle die schönen Reden Metternichs und Lehrbachs über die Integrität des Reichs gewesen wären, wosdurch die Wut der letzteren gegen die jakobinischen Vevollmächtigten der Republik auf das äußerste gereizt wurde. Dem Kongreß folgte nun ein entsetzliches Nachspiel, das wir hier nicht übergehen dürsen, weil es ebenfalls zur Signatur der Weschichte jener traurigen letzten Tage des Keichs beiträgt.

Die Diterreicher erfannten seit dem Wiederausbruch des Krieges weder die Neutralität des Ronarchortes, noch die durch das Bölkerrecht geheiligte Gigenichaft der in Raftatt versammelten Divlomaten als Gesandte an und waren entschlossen, der Thätigkeit derselben, insbesondere der noch in Rastatt anweienden Franzoien, die fie als Svione und Revolutionsagenten betrachteten, möglichst bald und gründlich ein Riel zu feten. Alls die fiegreichen öfterreichischen Truppen des Erzherzogs Rarl fich im Rheinthale ausbreiteten, wurde der äußerste rechte Flügel ihres Bortrabs bis an die Mura vorgeschoben und der Oberst Barbaczy mit dem Szeflerschen Husarenregiment in Gernsbach einquartiert, von wo seine Husaren (feit Mitte April) die ganze Umgegend von Raftatt burch-Die Reichsbevutation faßte (am 23. April) ben Beichluß, unter jolchen Umitänden die Friedensverhandlungen hier nicht fortzusetzen, und die frangösischen Gesandten benachrichtigten sie von ihrer Absicht (25. April), Rastatt binnen drei Tagen zu verlassen. Gie setten ihre Abreise für den 28. April morgens fest, ließen sich jedoch durch Zureden der deutschen Gesandten bewegen, Dieselbe noch bis zum Abend zu verschieben. — Am Mittag besselben Tages jag Cherft Barbaczy im Pfarrhause zu Gernsbach mit mehreren Gaften zu Tische, als ihm ein Schreiben eingehändigt wurde, nach beisen Lesung er in fichtlicher Aufregung fich erhob, wegen bringender Dienstgeschäfte aufbrach und beim Abichiede dem Pfarrer fagte, ein so unangenehmer Auftrag, wie er ihn hier erhalten, sei ihm in seinem Leben nicht vorgekommen. Unmittelbar darauf ritt er mit einigen Offizieren und einem Trupp Hufaren von Gernsbach auf der Raftatter Landstraße ab, blieb dann, halbwegs Raftatt, in dem Dorfe Mothenfels, wo er zuerst beim Pfarrer Quartier nahm. Diefer will mahr= genommen haben, daß er, in seinem Zimmer auf und nieder gebend, ratselhafte Reden mit sich selbst geführt habe und zulent in die Worte ausgebrochen sei: "Barbaczu, was wird die Welt zu beinem alten Kopfe fagen?" - Unterbeffen war der Rittmeister Burthardt mit einer Abteilung Szefler-Sufaren in Raftatt eingerückt und hatte ben frangofischen Gesandten alsbald eine Aufforderung Barbaczys zustellen laffen, Raftatt binnen vierundzwanzig Stunden zu verlaffen.

Sie entschloffen sich nunmehr, sogleich abzureisen. Als der Reisezug, acht bevactte Bagen, eine Fackel poraus, ohne eine militärische Estorte - diese war ihnen von dem Rittmeifter verweigert worden — die Landstraße zwischen dem Murafangl und einem Gehölze hinabfuhr, da wurden, etwa 200 Schritte von den letten Bäufern der Borstadt entfernt, die Wagen plöglich von Szeller- Sufaren angehalten und unter Schreien und Fluchen nach ben Gesandten gerufen: "Bist Du Bonnier? bist Du Roberjot? bist Du Jean Debrn?" - Die beiden ersteren wurden vor den Augen ihrer jammernden Angehörigen von den Susgaren mit ihren Säbeln niedergehauen und getötet. Jean Debry ftellte fich nach den ersten Streichen tot und entfam dann in der Dunkelheit in das Wehölz. Auf die Meldung von dem Borfall und auf das vermittelnde Gintreten einiger deutschen Gesandten schickte der Rittmeister Burkhardt aus Rastatt eine Patrouille nach ber Morbstätte, um ferneres Unbeil zu verhüten und die Wagen mit den unglücklichen Frauen nach der Stadt abzuholen. Sier wurden die Frauen in den Wohnungen des preußischen und des hannoverschen Gesandten untergebracht. bie Wagen auf das genaueste durchsucht und alle darin vorgefundenen Wefandt= schaftspapiere trot des Einspruchs des badischen Ministers von den Österreichern zurückbehalten und in das Hauptquartier des Erzherzogs Karl abgeliefert.

Dies ift die Geschichte des Raftatter Gesandtenmordes.\* mit welchem der Friedenskongreß seinen blutigen Abschluß fand. Wir fragen ugch den Urhebern der Schreckensthat, - die Geschichte verweigert die Antwort. Die Untersuchung wurde zwar eingeleitet, aber nicht in der Weise geführt, daß fie ein Ergebnis haben konnte; die Thäter mußten Mittel haben, sich hinter anderen zu verstecken, die man der Urheberschaft oder Mitwissenschaft an dem Verbrechen nicht anzuklagen wagte. Aber das ehrliche Gewissen des Bolkes empörte sich gegen biefen schnöden Bruch des heiligen Bölkerrechts auf deutschem Boden und bezeichnete offen die Mörder. Daß der österreichischen Regierung viel daran gelegen war, die Papiere der französischen Gesandten an sich zu bringen und den Mund derjenigen stumm zu machen, die vielleicht noch weitere Enthüllungen über die geheimen Verhandlungen zwischen den öfterreichischen und französischen Gefandten und die Blane Ofterreichs gegen bas Reich zu machen versuchten, dies allein hätte eine fo furchtbare Anklage gegen dieselbe noch nicht begründen fönnen; aber es ist traurig und bedeutungsvoll, daß man die österreichische Regierung nach dem falschen Spiel, das sie durch ihre Diplomaten in Raftatt getrieben hatte, der Unstiftung eines folchen Verbrechens für fähig halten konnte und daß man die Urheber desselben im Rabinett des Raisers zu suchen wagte, der vor allen Fürsten zum Schützer des Rechts und zum Rächer des Frevels berufen ift.

<sup>\*</sup> Vorzüglich nach der auf gründlichen Forschungen beruhenden Darlegung in H. von Sybels Geschichte der Revolutionszeit.

Nachdem der Kongreß zu Mastatt aufgelöst war, hing die Entscheidung über das Schicfigt des Reichs wieder von den Waffen ab. Wir haben den Berlauf des Rrieges der zweiten Roalition gegen Frankreich in feinen Saubtsugen periplot und die Verhältnisse kennen gelernt, unter welchen Österreich iich zum Abichluffe des Friedens von Luneville genötigt fah, ber eine Bejtätigung und Berichariung der Friedensbedingungen von Campoformio enthielt. Das Reich betreffend, wurde im 7. Artifel des Friedens von Luneville fest= gefent, daß, "da infolge der Abtretung, welche das Meich der französischen Republik gemacht hat, mehrere Gurften und Stände des Reichs fich gang ober teilweise aus ihrem Beitze gesett sehen, mahrend es dem Deutschen Reiche in feiner Gesamtheit oblicat, die fich aus dem gegenwärtigen Vertrage ergebenden Verlufte zu tragen, der Raifer in seinem und des Reichs Ramen mit der französischen Republit übereingekommen fei, daß im Ginklange mit den auf dem Raftatter Kongreife aufgestellten Grundfäßen das Reich gehalten fei, den auf dem linken Ufer des Rheins außer Beits gesetzten erblichen Turiten eine Entschädigung im Schofe des Reichs au sein de l'Empire, zu gewähren infolge von Anordnungen, welche auf diesen Grundlagen weiter festgestellt werden sollen." Auch wurde bestimmt. daß die von frangofischen Truppen eingenommenen Reichsbezirke erst dann geräumt werden jollten, wenn Raifer und Reich den Frieden ratifiziert haben würden.

Nachdem die Abtretung des linken Rheinufers einmal unvermeidlich geworden war, hatten die weltlichen Fürsten kein lebhafteres Verlangen, als möglichst bald in den Besit ihrer Entschädigungen zu gelangen, und während sonst die geringstügigste Angelegenheit in den endlosen Formalitäten des Neichstags sich monateund jahrelang hinschleppte, wurde binnen wenigen Wochen die Bestätigung dieses Friedensschlusses verfügt (6. März 1801), der eine Verschiebung aller Besitzverhältnisse und eine gründliche Umgestaltung der ganzen Reichsversassung bedeutete.

Durch den erwähnten Artikel des Friedens von Luneville hatte der Machtshaber Frankreichs vertragsmäßig das Mecht erworben, die neue Länderverteilung in Teutschland unter seine Obhut zu nehmen. Der Schwerpunkt der Entsicheidung in der schwebenden wichtigsten Angelegenheit des Meichs lag also weder in Regensburg, noch in Wien, sondern in Paris. Das war es, was Bonaparte wollte. In Paris — nicht in den Tuilerien, der Residenz des ersten Konsuls, aber in den Bouzimmern Talleyrands, seines Ministers des Auswärtigen, oder in den Boudoirs von dessen Maitresse — begegneten sich die Gesandten der kleinen deutschen Höse, um durch fremde Gunst und Versmittelung einen Feigen deutschen Landes für ihre Fürsten zu erlangen. "Dieser Wettkamps der dynastischen Habier Vabgier vernichtete, was im Reiche noch übrig war

<sup>\*</sup> S Seite 128 u. f.

von Treue und Glauben, von Pflicht und Ehre. Bonaparte frohlockte: fein sittliches Band hielt den alten Staat mehr zusammen."

Der Kurfürst von Bahern, Maximilian Joseph von Pfalz-Zweibrücken (seit dem Tode Karl Theodors, 16. Februar 1799) schloß, um sich und sein Land den unablässigien Bedrohungen durch Ofterreich zu entziehen, einen Vertrag mit dem ersten Konsul (24. August 1801), durch welchen er die sinksrheinischen Besitzungen Baherns in aller Form an Frankreich abtrat und dafür die Zussicherung erhielt, daß dei der endgültigen Feststellung der Entschädigungsfrage ihm eine Entschädigung an Land zu teil werden solle, welche "ihm möglichst wohl gelegen sei und die Verluste aller Art, die eine Folge des jezigen Krieges waren, vollkommen ausgleichen könne." Diesem unheilvollen Vertrage, mit welchem Bahern in eine Bahn einlenkte, die diesen kerndeutschen Staat für viele Jahre in eine schmachvolle Abhängigkeit von Frankreich brachte, solzte eine ganze Keihe von Verträgen anderer deutscher Fürsten mit dem ersten Konsul Frankreichs.

Dem preußischen Sofe hatte Bonaparte schon bald, nachdem er in Frantreich die höchste Regierungsgewalt an sich gebracht, friedliche Eröffnungen und zwar noch keine Anerbietungen zu einem Bündnisse, aber doch - die Bersicherung zugehen laffen, daß er überzeugt sei, Preußen werde größeren Vorteil bavon haben, mit Frankreich in Frieden zu bleiben, als zwei unbequeme und ehraeizige Nachbarn (Österreich und Rugland) zu schonen. Aber weder König Friedrich Wilhelm, noch seine Minister glaubten an die Aufrichtigkeit der friedlichen Absichten des erften Konsuls gegen Preußen und blieben einem Bündnis mit Frankreich entschieden abgeneigt. Dagegen fand eine Unnäherung zwischen Breugen und Rugland statt. Nachdem der launenhafte und herrische Kaiser Baul einer Balaftrevolution zum Opfer gefallen war (in der Nacht vom 23./24. März 1801), und sein Sohn Alexander I. den ruffischen Thron bestiegen hatte, hielten die beiden Monarchen die denkwürdige Zusammenkunft zu Memel (10. Juni 1802), durch welche der Grund zu einem dauernden Freundschaftsbunde zwischen ihnen gelegt wurde. Der Raiser Alexander, jugendlich schwär= merisch, empfänglich und begeiftert für alles Große und Erhabene, fühlte sich lebhaft angezogen von dem ritterlich würdevollen Wesen Friedrich Wilhelms und war bezaubert von der Anmut und Liebenswürdigkeit der Königin Luife. Die perfönliche Annäherung der Fürsten hatte auch in politischer Beziehung ein engeres Zusammengehen der Mächte zur Folge. Auf Friedrich Wilhelms Antrieb geschah es, daß zu den Verhandlungen über die Entschädigung der deutschen Fürsten auch Rußland zugezogen wurde, wodurch Preugen für feine eigenen Entschädigungsansprüche eine mächtige Unterstützung erlangte, und Bonapartes Schiedsrichtermacht in den deutschen Angelegenheiten wenigstens einigermaßen beschränkt wurde.

Mit Frankreich schloß Preußen zu Paris (23. Mai 1802) einen Vertrag, bemzufolge ihm als Entschädigung für seine abgetretenen linksrheinischen Be-

ützungen ber Erwerb ber Bistumer Laberborn, Silbesheim, bes lenten Teiles Des Sochitiftes Müniter mit der Stadt felbit, der Abteien Berford. Quedlinburg, Rappenberg, Gijen, Elben und Berden sowie des furmgingischen Thuringens - Erfurt und bes Gichsfelds -, endlich ber Reichsftabte Mühlhaufen, Rordhaufen und Goslar zugesichert murde. Breuken nahm jogleich, des Reiches ungefragt, von biejen ihm von Bonaparte zugestandenen Gra werbungen Beijs (3. August 1802). Das neuerworbene Gebiet hatte einen Wefamt= Alächeninhalt von 178 Quadratmeilen mit 600000 Einwohnern, beinahe das Fünffache des abgetretenen (43 Quadratmeilen mit 127000 Einwohnern). Es trug dazu bei, das preußische Staatsgebiet im gangen mehr abzurunden. Dennoch fonnte es den Berluit der treuen fleve-geldernschen Lande, die seit den Tagen des Großen Rurfürsten Freud' und Leid mit ben übrigen Erblanden ber Sobenzollern vereint getragen hatten, nicht aufwiegen, um fo weniger, da Preußen die neuen Erwerbungen nicht alten Rechtsaniprüchen, nicht den rühmlichen Unftrengungen feines Polfes, sondern einem Vertrage mit dem fremden Machthaber verdanfte. Preußens Uniehen in Deutschland war dadurch aufs neue schwer geschädigt worden.

Unterdessen fanden zu Regensburg die Sitzungen der Reichsdeputation statt, welche der Reichstag zur Mitwirkung an der Ausführung des Luneviller Friedens "im Einvernehmen mit der französischen Regierung" niedergesett hatte. Nachdem die mächtigeren Fürsten zu Paris ihre Beute bereits sichergestellt hatten, legten Frankreich und Rußland der Reichsdeputation zu Regensburg ihren Entschädigungsplan vor und forderten in gebieterischem Tone die schlenzische und ernsthasteste Beratung sowie — im Interesse Deutschlands und des europäischen Friedens — die unveränderte Annahme desselben binnen zwei Moenten. Die Arbeit der Deputation nahm doch einige Zeit mehr in Anspruch und führte endlich (am 25. Februar 1803) zu dem bekannten Reichsdepustations Sauptschluß,\* welcher vom Reichstag zu Regensburg (24. März)

<sup>\*</sup> Nachdem wir die Erwerbungen Preußens ichon oben angeführt haben, erwähnen wir hier noch als die hauptsächlichen Enischädigungen, welche deutschen Reichsfürsten durch den Reichsdeputations-Hauptschluß zugesprochen wurden:

<sup>1.</sup> für Banern die Bistumer Burgburg, Bamberg, Freifing, Augsburg sowie die meiften Pralaturen und Reichstädte in Schwaben und Franken;

<sup>2.</sup> für Baden die Mheinpfalz mit Beidelberg und Mannheim, die Bistumer Konftanz, Bajel, Strafburg, Spener, viele Etifter und Meichsftadte:

<sup>3.</sup> für Bürttemberg viele Abteien, Rlöfter und neun Reichsftädte und die Propftei Elmangen:

<sup>4.</sup> für Sannover das Bistum Conabrud.

Traurig war es, daß auch fremde Fürsten ihre Entschädigung in Deutschland erhielten, jo die Vettern Sterreichs, der Großberzog von Toscana: Salzburg und Berchtesgaden, der Herzog von Modena: das Breisgau, der Schüpfing Preußens, der Erbstatthalter von Holland, Fürst von Nassaulen: das Vistum Fulda und die Abtei Korven. Siterreich erhielt zur Entschädigung für das an Modena abgetretene Breisgau die Bistümer Brizen und Trient.

unverändert angenommen und vom Kaifer unter gewiffen Vorbehalten zu Gunften der katholischen Kirche ratifiziert wurde,

Durch diesen Reichsbeschluß wurde die Vernichtung von 112 bentschen Staaten ausgesprochen, ein Gebiet von mehr als 2000 Duadratmeilen mit über drei Millionen Einwohner unter die weltlichen Fürsten verteilt. Bon geiste lichen Ständen blieben nur der Kurfürst von Mainz als "Kurerzkanzler des Reichs und Primas von Deutschland," für den aus den Überresten des Erzstiftes Mainz auf dem rechten Rheinuser, dem Bistum Regensburg und den Städten Regensburg und Betzlar ein neues geistliches Fürstentum mit der Residenz zu Regensburg geschaffen wurde, serner die Oberen des Johansniters und des Deutschen Ordens ehrwürdige Erinnerungen aus den ruhmvollen Zeiten des Reichs. Von den 48 freien Reichsstädten blieben nur sechs bestehen, nämlich: Franksurt, Augsburg, Nürnberg und die drei Hanseltädte Handurg, Lübeck und Vremen. Geschaffen wurden vier neue Kurwürden sür Heisen-Kassel, Baden, Württemberg und Salzburg.

Das gange Reich wurde von Grund aus umgestaltet. Mit der Preisgebung ber geiftlichen Fürsten gab das heilige römische Reich seine Stellung als Schutzmacht der alten Kirche und die Idee auf, deren Träger zu fein, wie es sich unter den habsburgischen Kaisern rühmte; das römische Kaisertum deutscher Nation versichtete auf seine Weltherrschaftsansprüche. Über den ohne Rücksicht auf Stammesgemeinschaft und auf gemeinsame geschichtliche Erinnerungen zusammengewürfelten Ländertrümmern erhoben sich die willfürlichen modernen Staatsbildungen bes Bonapartismus. Gine ben Unterthanen ber neuen Staaten fünftlich anerzogene Ergebenheit für die herrschende Dynastie sollte den alten, stolzen vaterländischen Gemeinsinn, die alte Anhänglichfeit des Deutschen an Raiser und Reich ersetzen. Die von Bonaparte mit neuem Länderbesitz und mit einem Schein von Souveränität ausgestatteten fleinen Reichsfürsten follten zu Bafallen des Emporfömmlings der Revolution gemacht werden. Mit ihrer Hilfe bachte er das römisch-deutsche Raisertum zu stürzen und nacheinander die beiden deutschen Große mächte, erst Österreich, dann Breußen, zu bezwingen, um dann über ihre Schultern hinweg zu seinem Weltmachtsthron emporzusteigen. Der Zeitpunft, um zur Aufrichtung desselben zunächst in Frankreich zu schreiten, schien ihm nahe berbeigekommen.

Eine mit englischem Gelbe unterstützte, rechtzeitig entdeckte rohalistische Berschwörung gegen das Leben und die Herrschaft des ersten Konsuls, in welche außer dem Haupte derselben, George Cadoudal, die Generale Moreau und Vichegru verwickelt waren und nach der Aussage einiger Berhafteten auch ein bourbonischer Prinz eingeweiht sein sollte, gab Bonaparte den Vorwand, um zur Beseltigung seiner Macht gegen die Umtriebe der Rohalisten dauerhafte Regierungsformen in Frankreich herzustellen. Zunächst aber gab diese Verschwörung dem Konsul Anlaß zu einem Attentate gegen das Völkerrecht auf

Deutichem Boben, welches dem Maigatter Gesandtenmord an Die Seite gesett werden fann. Bonavartes Berdacht einer Teilnahme an der Berichwörung fiel auf den jungen Pringen von Enghien, welcher mit der Pringeffin von Roban Rochefort beimlich vermählt war und sich zu Ettenbeim im Babischen aufhielt. Auf diesen blogen Berdacht hin ließ Bonaparte eine frangoffiche Truppenabteilung in der Racht vom 13. 14. Mär; 1804) über ben Rhein geben, den Prinzen in Ettenheim verhaiten und mit Gewalt fortführen. Ghe noch die doutiche Nation ein Wort der Entrüftung über diesen ihr zugefügten Schimpf, der Reichstag zu Regensburg Zeit zu einem Proteste gefunden, hatte Bonaparte zu der Berlemung des deutschen Reichsgebietes noch einen Suftigmord geingt. Der Pring wurde, ohne daß eine gerichtliche Untersuchung stattgefunden hatte, ia, ohne daß ein Urteil in den gesetslichen Formen ausgefertigt worden war am 21. März morgens 5 Uhr), im Schlofgraben zu Bincennes erschoffen. Bonaparte fiehlte fich im Besitze der Gewalt, er fragte nicht mehr nach den geheiligten Sabungen, welche für ben Berfehr ber Bölfer untereinander feit Sahrhunderten bestehen, sondern ging eigenmächtig seinen Beg. Er hatte die gewaltsame Ergreifung des Prinzen auf deutschem Boden und die Mordthat in Bincennes befohlen, um fich bei feinen Gegnern in Schrecken zu feten und um den Bourbonen jede Hoffnung zu einer Rudtehr anf den Thron Frantreichs, vielleicht mit seiner Silfe, zu nehmen. "Das Blut bes Pringen," fagte er, "joll zwijchen mir und dem Prätendenten iteben."

Von allen Seiten liefen Abressen ein, der erste Konsul möge den letzten Schritt zur völligen Beruhigung Frankreichs thun. Der Senat erklärte ihm: "Sie besgründen eine neue Ara; aber Sie müssen dieselbe verewigen; der Glanz ist nichts ohne die Tauer." Im Tribunat wurde der Antrag gestellt und angenommen: Napoleon Bonaparte zum Kaiser und die Kaiserwürde für erblich in seiner Kamilie zu ertlären. Um 18. Mai 1804 endlich wurde durch ein organisches Senatssonsult Napoleon Bonaparte zum Kaiser der Franzosen erklärt.

Nach den letzten Ersahrungen war nicht zu erwarten, daß von den alten Tynastieen dem Mörder des Prinzen von Enghien der Eintritt in den Kreis der geborenen Fürsten bestritten werden würde. Die Höfe von Berlin und Wien beeilten sich, die neue Kaiserwürde anzuerfennen. Nur in der Anerkensung des Titels zögerte Titerreich. Man fühlte in Wien, daß die römischsdeutsiche Kaisertrone, wie sie das österreichische Haus seit Jahrhunderten getragen, neben dem in Frantreich neugeschaffenen Cäsarentum vollständig in Schatten treten müsse. Seit lange nur durch den Glanz alter Überlieserungen getragen, muste diese Krone ihren letzten Zauber verlieren, wenn ihr ein anderes Kaiserstum des Abendlandes, mit aller Wacht und Herrlichseit umgeben, nebenduhslerisch an die Seite trat. Wie lange die Kaiserwürde des heiligen römischen Reichs noch dauern, ob überhaupt noch eine Wahl durch die Kursürsten stats

finden und ob fie dann auf das Saus Sabsburg-Lothringen fallen würde, bies alles war in der neuen Gestaltung der Dinge zweifelhaft. Darum fafte Österreich den Entschluß, zwar den römisch-deutschen Raisertitel noch nicht niederzulegen, doch für den Kall, daß es der Macht der neuen Berhältnijfe erlag, fich eine ähnliche Bürde zu erschaffen, die vor den Wechselfällen der anderen sicher war. Die Schöpfung eines öfterreichischen Erbfaisertums erschien als ber natürlichfte Weg, um aus ben Stürmen ber Zeit wenigstens eine Raiferfrone ju retten, der Bonaparteschen Erbmonarchie eine Habsburgische von gleichem Rang entgegenzuseten. Darüber ward in Baris weitläufig unterhandelt; es galt, für die Anerkennung des Bonaparteschen Kaisertums zugleich die Anerkennung der eigenen neugeschaffenen Burde im höchsten Range zu gewinnen. Das Ergebnis der Unterhandlungen war die Berfündigung, daß der Raifer den Titel eines "erblichen Raifers von Ofterreich" annehme (10. August 1804): "Dbichon Wir durch göttliche Kügung und durch die Wahl der Kurfürsten des römischdeutschen Reiches zu einer Burde gediehen sind, welche Uns für Unsere Person feinen Zuwachs an Titel und Ansehen zu wünschen übrig läßt, so muß boch Unfere Sorgfalt als Regent des Haufes und der Monarchie von Ofterreich darauf gerichtet sein, daß jene vollkommene Gleichheit des Titels und der erblichen Bürde mit den vorzüglichsten europäischen Regenten und Mächten erhalten und behauptet werde, welche den Souveranen des Hauses Ofterreich sowohl in Sinficht bes uralten Glanzes ihres Erzhaufes, als vermöge ber Größe und Bevölkerung ihrer so beträchtliche Königreiche und unabhängige Fürstentümer in sich faffenden Staaten gebühret und durch völkerrechtliche Ausübung und Traktate Wir feben Uns bemnach zur bauerhaften Befestigung biefer voll= fommenen Ranggleichheit veranlaßt und berechtigt, nach dem Beispiele, welches im vorigen Jahrhundert der ruffische kaiferliche Sof und nunmehr auch der neue Beberrscher Frankreichs gegeben bat, dem Hause von Diterreich in Rücksicht auf bessen unabhängige Staaten ben erblichen Raisertitel gleichfalls beizulegen."

Napoleon Bonaparte wollte keinen Zweisel daran austommen lassen, daß sein Kaisertum als die erste Macht der Welt, als die Fortsetzung des alten mächtigen Kaisertums der Karolinger anzusehen sei. Im September 1804 erschien er in dem neuen Kaiserprunk am linken llser des Rheins, um hier auf altsränkischer Erde, an der Wiege deutscher Macht und Herrlichkeit, die neue Pracht seines Kaisertums zu entfalten, und so sehr eingeschläsert war unter der Herrschaft des Krummstads in diesen rheinischen Landen der deutschnationale Geist, daß man mit Judel den neuen Cäsar begrüßte. Es war ein förmlicher Triumphzug, den er durch die rheinischen Städte hielt. In Nachen, der alten Kaiserstadt, überreichte der Gesandte des letzten Kaisers, Graf Cobenzl, ihm sein neues Beglaubigungsschreiben als Gesandter des Kaisers Franz I. von Ofterzeich. In der alten Reichsstadt Köln spannten ihm die Bürger — unter ihnen

vielleicht ber folnische Brutus Biergans — die Pferbe aus und zogen seinen Bagen mit eigenen Sanden nach bem Balafte. Maing, wo Raifer Konrad einst die deutsche Rönigsfrone von der Nation empfangen, wo der Hohenstaufe Friedrich ber Motbart seine glänzenden Raisertage geseiert, huldigte dem neuen herrn in frangofischen Inschriften. Dort erschienen die Fürsten bes beutschen Sudens und Weitens, entweder in Berson ober durch Bevollmächtigte und Unverwandte ihrer Säuser vertreten, in dem Gefolge des Zwingherrn. ftolge Reichsadel ber beutschen Nation wetteiferte in Riedertracht der Gesinnung, in Edmeichelei und Bewunderung des glanzenden Genies des Helben und Friedensbringers mit dem entarteten deutschen Bürgertum. In Nachen, wo ber Raifer mit seiner Gemablin zusammengetroffen war, ließ er sich die Gruft Rarls des Großen öffnen und betrachtete stumm die Gebeine des mächtigen Frankenkaisers. Und wenn er jest lebendig vor ihm gestanden hätte in seiner ichlichten, einsachen Größe, behelmten Sauptes, die Bruft und die Schultern mit eisernem Harnisch bedeckt, in der Linken die hochaufgerichtete eiserne Lanze, die Rechte bereit, das siegreiche Schwert zu ergreifen, so wie er bereinst burch feine bloge Erscheinung bem Langobarbentonige Defider Rurcht und Schrecken einjagte -, wie würde dieser neufräntische Cafar zusammengebrochen sein "in jeines Nichts durchbohrendem Bewuftfein" vor dem mächtigen alten Frankenfaiser, dessen Reich fortsetzen zu wollen er sich anmaßte. Welcher Unterschied zwischen dem Kaisertum jenes großen Volkstaisers, der sein Volk erzog in chriftlicher Gottesfurcht, in germanischer Freiheit, Bilbung und Sitte, ber auf dem Maifelde mit den Großen des Reichs die Gesetze beriet, die Beschwerden prüfte und die Rechte der Volksstämme sicherstellte, ein gerechter Richter, und der in stiller Racht den beutschen Strom entlang schreitet und die Reben des rheinischen Wingers segnet -, und diesem frangosischen Imperator, der durch die Gewalt der Waffen, durch die schmachvolle Selbsterniedrigung deutscher Fürsten und den Anechtssinn entarteter Gobne des Baterlandes in benselben Wegenden, an benen noch die Überlieferungen aus den Zeiten der farolingischen Weltmacht hafteten, seine Berrichaft aufrichtete und einen fünstlichen Staatenbau begründete, der mit Blut gefittet war, und zu bessen Aufrechterhaltung er immer aufs neue bes blutigen Ritts bedurfte!

Nach dem Beispiel der Cäsaren und um seiner Kaiserwürde in den Augen der großen Masse den Schein göttlichen Rechts zu verleihen, suchte Napoleon vom Papste die Salbung mit dem heiligen Tle zu erlangen. Papst Pius VII. kam nach Paris, und am 2. Dezember 1804 fand in der Kirche Notredame mit außerordentlichem Gepränge die Krönung statt. Nachdem der Papst den Kaiser gesalbt hatte, reichte er demselben die Krone dar. Napoleon setze sie sich selbst auß Haupt und schmückte dann auch seine Gemahlin mit einer kleisneren Krone. Um 5. Dezember übergab er den Truppen auf dem Marsselbe

die neuen Fahnen mit goldenen Ablern, wie sie einst auf den Feldzeichen der Legionen des kaiserlichen Rom geprangt hatten.

Die Ara der neuen Weltherrschaft hatte begonnen. Deutschland beugte fich por dem neuen Cafar: Italien, Holland, Die Schweiz, Die phrenaische Halbinsel gehorchten ihm zum großen Teil wie ihrem Herrn ober waren unter der Form des Bundnisses zu willenloser Abhängigfeit vervflichtet. Großbritannien allein ftand noch in Waffen gegen die drohende Weltherrschaft. Der Friede von Amiens (25. März 1802) hatte nur eine einiährige Baffenruhe zwischen England und Frankreich herbeigeführt; da die Bestimmungen des Friedens von feinem der beiden Teile ausgeführt wurden, so war der Krieg 1803 von neuem ausgebrochen. Er hatte die Eigentümlichkeit, daß keiner der fämpfenden Teile die Mittel fand, seinen Gegner recht anzugreifen. Da Na= voleon Englands Seemacht nicht zu bewältigen vermochte, bachte er burch bie Besetzung von Tarent und Hannover dem britischen Sandel die Absatwege nach Italien und Norddeutschland zu sperren. Daß Hannover ein deutsches Reichsland war und eine Besetzung dieses Landes durch frangofische Truppen zu einem neuen Kriege mit dem Reiche führen konnte, das schreckte den französischen Machthaber, der die Ohnmacht des Reichs fannte, nicht. Mit Breußen. welches die Neutralität Norddeutschlands unter seinen Schuk gestellt hatte, hoffte er sich durch diplomatische Mittel zu verständigen. Der Borteil und die Ehre Preußens hätten gefordert, daß Breußen — wie es schon vor zwei Sahren mit Zustimmung Englands bei der drobenden Besetzung Sannovers durch die Ruffen gethan - Hannover sogleich durch preußische Truppen besetzen ließ und so den Frangosen zuvorkam, und felbst der Minister von Saugwig riet ju einem folchen Schritte; indeffen der Ronig fürchtete, daß in diefem Falle der Krieg mit Frankreich unvermeidlich sei. Er ließ die Besekung Hannovers burch ein französisches Corps unter Mortier geschehen und betrat den Weg der Unterhandlungen, die nach der vollendeten Thatsache natürlich keinen Erfolg mehr haben konnten. So standen frangösische Truppen mitten in Norddeutschland zwischen den öftlichen und westlichen Provinzen des Preußischen Staats. Daß König Georg III, von England felbst nichts that, um fein beutsches Erbland zu retten, daß er sich vielmehr gegen die Besetzung hannovers burch Preugen erklärte, daß auch Raifer Alexander von Rukland davon abriet. dies durfte die Unschluffigfeit und das Zaudern der preußischen Politik faum entschuldigen. Breugen hatte im Migtrauen auf die eigene Rraft es verfäumt als Schutzmacht des nördlichen Deutschland aufzutreten, und dem fremden Machthaber einen gewaltsamen Gingriff in die Rechte Deutschlands gestattet. Dadurch war auch in Norddeutschland das Bertrauen in Preußens Kraft und Willen schwer erschüttert worden. "Damals begann für Rordbeutschland," fagt Bert in feinem Leben Steins, "die Zeit ber tiefen Erniedrigung, beren

Greuel und Schmach, mit jedem Jahre wachsend, einen schweren, tiesbeugenden Truck auf jedes unverdorbene Gemüt übten. Die ganze Bevölkerung mußte das Verderben des Katerlandes, der Freiheit, der Ehre, der Tugend selbst besweinen und fühlte sich in Ketten: der Greis sah nur im Grabe die Erlösung von der hereingebrochenen Schande; wer von Jünglingen nicht über das Meer zog, mußte bald der französischen Trommel auf die Schlachtselder solgen. Die Seelen der Kinder bildeten sich im Anblick der Armut und Not hinschmachstender Eltern, des Übermutes der seindlichen Soldaten, des Elends des gesliebten Baterlandes zu der Fähigkeit jedes Opfers und erstarkten in einer Stimmung, von deren ernsterem Gehalte spätere, im flachen Genuß auswachsiende Geschlechter keine Ahnung und keinen Begriff haben."

Im Lager von Boulogne hatte Napoleon sein Heer versammelt und durch eine zweisährige streng militärische Schule für den Krieg vorbereitet. Sine Transportstotte lag bereit, dasselbe nach der englischen Küste hinüberzusühren. In England aber waren Regierung und Volt in seltener Übereinstimmung zur energischen Fortsesung des Kampses entschlossen. An die Spise des englischen Ministeriums war (seit 15. Mai 1804) der thatkräftige William Pitt getreten, der unversöhnliche Gegner des bonapartistischen Frankreich, den begonnenen Kamps mit Kopf und Herz die zu Ende durchzusühren entschlossen und der einzige Mann in Alt-England, der in sich die Mittel hatte, um die Leitung der englischen Staatskunst in diesem Kampse zu übernehmen. Pitt seste alle Kraft und Sorge daran, einen neuen Kriegsbund auf dem Festlande gegen Frankreich zu stande zu dringen, und die durch die Gewaltthätigseiten des Kaisers Napoleon gegen ihn erreate Stimmung der ersten europäischen Hösse fam seinen Bestrebungen zu statten.

Rußland und Echweden hatten von Anfang die Anerkennung der neuen Raiserwürde verweigert. Raiser Alexander hatte wegen der Hinrichtung des Bringen von Enghien Hoftrauer anlegen laffen und den Reichstag von Regensburg vergeblich angestachelt, wegen der Verletzung des Völkerrechts von der frangösischen Regierung Genugthung zu fordern. Als das Reich in seiner ichlaffen Haltung verharrte, stellte der Kaiser Alexander seine Forderungen direft in Paris und brach, als die Erfüllung derfelben verweigert wurde, allen diplomatischen Vertehr mit Frankreich ab (August 1804). In Ofterreich waren die alten Riederlagen und Berlufte noch nicht vergeffen; Bonaparte blieb in den Augen des Hofes der Emportommling und der Träger der revolutionären Joeen, auch wenn er sich mit der Krone Karls des Großen schmückte, und fein Borgehen in Teutschland und in Italien gab der öfterreichischen Regierung Beranlaffung genug zu Besorgniffen und Beschwerben. Go fam zwischen Rußland und Diterreich (bereits am 6. November 1804) ein vor der Hand geheim zu haltendes Verteidigungsbundnis zu stande, nach welchem die beiden Mächte den weiteren Übergriffen Franfreichs eine Grenze setzen wollten. Dem Bundnis mit Ofterreich folgte ein enger Allianzvertrag Rußlands mit Schweben (14. Januar 1805), bessen ritterlicher und abenteuerlicher König Gustav IV. sich bereit erklärte, für die Herstellung einer legitimen Regierung in Frankreich alle seine Kraft ausbieten zu wollen. Auf den Antrieb Pitts schlossen sodann England und Rußland einen Allianzvertrag ab (11. April 1805) mit dem ausgesprochenen Zwecke, Frankreich auf seine alten Grenzen (von 1791) zurückzussühren, Hannover und Norddeutschland zu säubern, Italien von der französischen Herrschaft zu besreien und überhaupt eine Ordnung der Dinge zu gründen, welche die Sicherheit und Unabhängigkeit aller Staaten verbürgen und als Schuzwehr gegen fünftige Ubergriffe dienen könne.

Dahin war es gekommen, daß nur ein Bund der großen Mächte Europa vor der Gefahr der französischen Weltherrschaft retten und das übermächtige Frankreich in seine Schranken zurückweisen konnte. Die verbündeten Mächte fühlten, daß die Entscheidung des großen Kampses, zu dem sie rüsteten, doch in Deutschland, in der Mitte Europas, liegen werde und daß sie, um eines Erfolges sicher zu sein, des Beitritts der deutschen Großmacht Preußen zu dem großen Kriegsbunde gegen Frankreich dringend bedurften. Selbst der alte Nebenschuhler Preußens, selbst Österreich mußte dies zugeben. Graf Cobenzl erklärte: "Wir dürsen uns nicht verhehlen, daß in dem gegenwärtigen Augenblicke Österreich und Preußen nur ein und dasselbe Interesse haben," und Thugut, der zu Kate gezogen ward, gab den Bescheid: ein Bündnis zwischen Preußen und Österreich sei das einzige Mittel, gegen den Ehrgeiz Frankreichs eine wirksame Schranke aufzurichten. Der Staat aber, auf dessen Entscheidung jetzt alles ankam, schien seines ihm überskommenen Beruses als europäische Großmacht nicht mehr eingedenk zu sein.

Breugen hatte feit bem Baseler Frieden nach allen Seiten die ftrengste und gewiffenhafteste Reutralität beobachtet. Gelbst die gewaltthätigften Ilbergriffe Bonapartes, felbst die Ergreifung des Bringen von Enghien auf deutschem Boden und die Besetzung des deutschen Reichslandes Hannover hatten König Friedrich Wilhelm III. bei feiner Friedensliebe noch nicht veranlaßt, aus feiner neutralen Haltung herauszutreten. Das Land erfreute fich des Friedens; aber Breugens Unfehen unter den übrigen Mächten schwand trot seiner Kriegsmacht, seines tapferen und berühmten Heeres mehr und mehr. Es fragte sich, ob Preußen in dem neu beginnenden Weltkampfe überhaupt wieder neutral bleiben konnte und durfte, ob es nicht fraft der unter den Hohenzollernkönigen mit ungehenern Anftrengungen bes gesamten Boltes errungenen Stellung als europäische Großmacht auch die Pflicht habe, an dem Principienstreite, der das alte Europa in seinen Grundfesten erschütterte, selbstthätig teilzunehmen, und neben dieser Erwägung mußten alle anderen Rücksichten schweigen, kamen auch die Tehler der russischen Staatsmänner, welche Preugens Beitritt zur Koalition durch ihr herrisches und verletendes Auftreten in Berlin zu erzwingen fuchten, taum in Betracht.

Auch nachdem der Minister Graf Haugwit (im August 1804) aus Gesundheitsrücksichten mit unbeschränktem Urlaub auf seine Güter nach Schlesien gegangen und die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten dem Baron von Hardenberg übertragen war, trat keine Änderung in dieser unseligen schlassen Ventralitätspolitik ein. Preußen lehnte die Anträge Rußlands entschieden ab; aber ebenso scheiterten die Bemühungen Napoleons, Preußen durch lockende Anersbietungen, z. B. durch Ilberlassung Hannovers, zu einem Bündnis mit Frankreich zu bewegen, an dem schlichten Rechtlichkeitsgesühl Friedrich Wilhelms III. und seinem inneren Widerstreben, sich durch Anschluß an die Politik Napoleons selbst zu bereichern. Noch immer hosste Hardenberg, zwischen Rußland und Frankreich als Friedensvermittler eintreten und die Neutralität Norddeutschlands behaupten zu können, als Preußens Stimme weder bei dem einen, noch bei dem anderen Gewicht hatte und der Ausbruch des Krieges bereits unvermeidlich war.

Napoleon selbst beschleunigte benselben durch neue eigenmächtige Schritte. Nachdem er bereits der batavischen Republik eine monarchische Versaffung gesgeben, ließ er sich von dem Vicepräsidenten der italienischen Republik und einer Teputation, die denselben zur Kaiserkrönung nach Paris begleitet hatte, (17. März) die erbliche Krone von Italien antragen. Er reiste darauf nach Mailand und setze sich daselbst mit großem Pomp als König von Italien die eiserne Krone der Langobardenkönige auf das Haupt (26. Mai 1805). Sein Stiessohn Eugen Beauharnais wurde zum Vicekönig von Italien ernannt. Die ligurische Republik (Genua) wurde ebenso wie Parma, Piacenza und Guastalla mit dem französischen Keiche vereinigt.

Gereizt durch diese neuen Gewaltschritte Napoleons, ließ Ofterreich seine Heere unter Mack und dem Erzherzog Ferdinand in Bagern einrücken und fich hinter der Iller und Donau, von Rempten bis Ingolftadt ausbreiten, um den Rurfürsten von Bavern zum Unschluß an die Roalition zu zwingen (September 1805). Um dieselbe Zeit (19. September) ließ Kaifer Alexander von Rugland dem Könige von Preußen die Anzeige machen, daß er ein russisches Heer von 100000 Mann zur Abkürzung der Marschlinien durch Südpreußen und Schlefien nach Böhmen und Mahren marschieren laffen werbe. Durch einen folchen Schritt mußte König Friedrich Wilhelm perfonlich fich in feiner Bürde als Berricher eines Großstaats, als Rriegsherr einer zahlreichen, noch überall geachteten und gefürchteten Urmee tief verlegt fühlen. War es dahin mit Breugen gefommen, daß die Seere der Nachbarmächte ohne vorherige Anfrage das neutrale preußische Gebiet durchziehen durften? In einer Beratung, welcher außer den Ministern Saugwit und Sardenberg auch der Herzog von Braunschweig, die Generale von Möllendorf, Graf Kalfreuth, von Röckeris, von Rüchel, von Kleift u. a. beiwohnten, wurde mit Ginstimmigkeit der Beschluß gesaßt, sich dem Durchmarsche russischer Truppen nötigenfalls mit Waffengewalt zu widerseten und zu diesem Behufe sofort drei preußische Armeecorps mobil zu machen, von welchem zwei an der schlesisch= polnischen Grenze gegen die Ruffen, eins an der mecklenburgischen Grenze gegen die Schweden aufzustellen seien. Es sollte bald noch schlimmer kommen.

Navoleon hatte taum den Ginmarsch der Öfterreicher in Babern erfahren, fo befahl er den Aufbruch seiner "großen Armee" aus dem Lager von Boulvane nach dem Rhein. Er überschritt den Rhein bei Strafburg (1. Oftober), verftärfte sein Seer durch die Truppen der füddeutschen Fürsten, Badens, Bürttemberas und Baverns, die feinen Anstand nahmen, ihre Truppen zu benjenigen Frankreichs stoßen und gegen das Reichsoberhaupt führen zu lassen, drang in Schwaben gegen die öfterreichische Hauptarmee vor und schlug sein Naupt= quartier (am 6. Oftober) zu Nördlingen, dann (7. Oftober) zu Donauwörth auf, um die Bewegungen seiner Beere zu leiten, welche darauf ausgingen, Die österreichische Hauptarmee unter Mack, der noch immer in seinem Glauben beharrte, daß der Keind seine Front an der Iller angreifen wolle, und nicht aus seiner verschanzten Stellung bei Ulm wich, vollständig zu umstellen. Napoleon hatte zu diesem Zwecke auch das Corps des Marschalls Bernadotte aus Sannover nach der Donau herangezogen und, um diefes schneller zu seiner Berfügung zu haben, dem Marschall befohlen, seinen Marsch nicht auf dem Umwege über Bürzburg und Nürnberg, sondern gerade durch das preußische Gebiet von Ansbach hindurch auf Gichstädt und Ingolstadt zu nehmen; "doch ist es nötig, viele beruhigende Versicherungen zu geben," lautete die Weisung Napoleons an Bernadotte (3. Oftober), "viele Anhänglichkeit und Achtung gu bezeugen, dann schnell hindurchzumarschieren mit der Erklärung: es sei nicht anders möglich." So geschah es benn auch an demselben Tage. Napoleons militärischer Zweck war damit erreicht, die Übergänge über die Donau waren fämtlich in seinen Sänden: Mack, von allen Seiten mit Übermacht eingeschlossen, aber mit unglaublicher Verblendung auch jett noch an seiner Stellung bei Ulm festhaltend, fah endlich feinen Husweg mehr und entschloß sich zur Rapitulation. Am 20. Oftober streckten 25000 Ofterreicher mit 18 Generalen, 40 Kahnen und 60 bespannten Geschützen die Waffen. Napoleon empfing die öfterreichischen Generale im Tone gnädiger Herablaffung. Er bedauerte sie, "das Opfer der Thorheiten eines Kabinetts zu sein, das von unfinnigen Blanen träume," und beutete an, "es fonne wohl das Ende der Dynaftie Lothringen gekommen sein, wenn Raiser Franz nicht rasch Frieden schließe."

In Preußen, wo man sich soeben rüstete, die drohende Neutralitätsversletzung durch Rußland abzuwehren, weckte der wirklich ersolgte Neutralitätsbruch durch Frankreich eine tiefe Entrüstung. Man erkannte, wohin die schlaffe Neutralitätspolitik den Staat Friedrichs des Großen gebracht hatte. Ein Strom kriegerischer Begeisterung ging durch das Volk. Man hielt den Krieg gegen Frankreich für unvermeidlich. Die Armee pochte auf ihre Unbesiegbarkeit, und

bie jungen Offiziere ließen sich unter den Augen des französischen Gesandten zu friegerischen Aundgebungen fortreißen. Als im Berliner Opernhause "Wallensteins Lager" von Schiller gegeben wurde, brach das Publikum bei allen in die Stimmung einschlagenden Stellen in stürmischen Beisall aus und stimmte zum Schlusse jubelnd in die kriegerischen Klänge des Reiterliedes ein: "Ilnd seper Ihr nicht das Leben ein, nie wird Euch das Leben gewonnen sein!"

Auch Mönig Friedrich Wilhelm flammte bei der Nachricht von dem Neutralitätsbruch Napoleons in Born auf, sein hobenzollerusches Blut geriet in Ballung, Dan er diefer edeln Ballung gefolgt ware! Der gerade und leidenschaftliche Instinkt der Ehre sieht schärfer und heller als alle diplomatische Schlauheit und Berechnung, Friedrich Wilhelm war entschlossen, von Frantreich die eflatanteite Genuathuung zu fordern und, falls diese verweigert würde. sum Edwerte ju greifen. In Diesem Sinne fand (am 9. Oftober) zu Potsdam eine Beratung statt, an welcher die Minister und Generale teilnahmen, und in diesem Sinne erließ das preußische Rabinett eine Erklärung (14. Dt= tober : "Der Rönig weiß nicht, ob er sich mehr über die Gewaltthätigkeiten in Franken oder über die unbegreiflichen Grunde wundern foll, womit man fie zu rechtsertigen sucht. Preußen hat seine Neutralität proflamiert; allein bis ans Ende seinen früheren Berpflichtungen getreu, deren ganger Borteil fünftig Frankreich zu gute fam, hatte es benjelben Opfer gebracht, welche fein teuerstes Intereise kompromittieren könnten . . . . Der Rönig beschränkt sich darauf zu benfen, daß Ge. faiserl. Majestät wenigstens Gründe gehabt haben, die positiven Berpflichtungen, die zwischen Ihnen und Preugen bestanden haben, so anzusehen, als wenn sie unter den gegenwärtigen Umständen feinen Wert mehr hatten, und da der Rönig vielleicht bald in der Lage ift, der Achtung Seiner Beriprechungen alles aufzuopfern, so sieht er sich gegenwärtig frei von allen früheren Verpflichtungen an .... Fortan ohne Verpflichtungen, aber auch ohne Garanticen ficht ber Ronig fich genötigt, feine Urmeen Diejenigen Stellungen einnehmen ju laffen, welche die Berteidigung des Staates erfordert."

Den russischen Truppen wurde jetzt der Durchmarsch durch die preußischen Staaten freigegeben, die im Diten bereits in der Aussiührung begriffene Mobilsmachung der Armee auch auf die Corps in den westlichen Provinzen ausgedehnt, eine Armee in Franken, eine zweite im Magdeburgischen, eine dritte in Westfalen gesammelt. Noch vor Schluß des Monats rückte ein preußisches Corps in Hansvor ein, wo die Franzosen nach Vernadottes Abmarsch nur noch die Festung Hameln besetzt hielten, die hannöverschen Behörden wurden wieder eingesetzt und die Verwaltung des Landes wie vor dem Einmarsche der Franzosen wieder eingerichtet.

Jest glaubten Diterreich und Rugland mit Bestimmtheit auf den Beitritt Preugens zur Roalition rechnen zu können. Kaiser Franz sandte den Erzherzog

Anton nach Berlin und beschwor in einem diesem mitgegebenen Schreiben den König von Preußen, durch die Unterstützung Österreichs die preußische Große machtstellung zu wahren und die beleidigte Ehre zu rächen: "Ich beschwöre Ew. Majestät auf das allerdringendste, daß Sie dadurch unwandelbar das System der Einheit in Mitteln und Grundsätzen zwischen uns herstellen mögen, welches der einzige Damm gegen Napoleon werden kann."

Schon einige Tage vorher (25. Oftober) war Raiser Alexander von Rußland in Berlin eingetroffen. Er stellte dem Könige die Katastrophe von Ulm. von welcher soeben die Rachricht in Berlin angekommen war, als eine Folge des Bernadotteschen Durchmarsches durch das neutrale Gebiet von Ansbach und als eine um so lebhaftere Mahnung an Breuken zur Teilnahme am Kriege bar. Friedrich Wilhelm hatte feine Bahl mehr. Er unterzeichnete (am 3. November) ben Vertrag zu Botsdam, durch welchen er sich verpflichtete, als bewaffneter Vermittler zwischen Napoleon und den Mächten der Roalition einzutreten. Preußen follte als Friedensgrundlage fordern: den Besitsftand wie im Frieden zu Luncville, ferner die Unabhängigfeit des Deutschen Reiches, Hollands, der Schweiz und Reapels, die Entschädigung Sardiniens und die Trennung der italienischen Krone von der französischen; wurde diese Grundlage von Napoleon angenommen, so follte ein Friedenskongrefs anberaumt werden mit der Aufgabe, einen von allen Mächten gemeinsam verbürgten Zustand des Friedens und der Sicherheit wiederherzustellen. War binnen vier Wochen nach der Abreise des preußischen Bevollmächtigten und der Übergabe der preußischen Forderungen bei dem Kaiser Napoleon die Friedensgrundlage nicht angenommen, fo follte Preußen fofort mit 180000 Mann ins Jeld treten, und versprach, auch alle ihm befreundeten Staaten in gleichem Sinne zu bestimmen. — Bor feiner Abreife von Bots= dam wünschte Raifer Alexander noch das Grab Friedrichs des Großen zu sehen: er begab sich, von dem preußischen Königspaar begleitet, um Mitternacht (3./4. November) in die Garnisoutirche und erneuerte hier den Freundschafts= bund mit Friedrich Wilhelm III. an dem Sarge des großen Fürsten, deffen heller Geift Preußen so not that in diesen dunkeln Tagen.

Die Rolle, welche Preußen in diesem Bertrage übernommen hatte, war seiner durchaus würdig. In Preußens Hand war die Entscheidung über die Schicksale Suropas gelegt. Napoleon hatte nur zu wählen zwischen der Ansnahme der preußischen Forderungen oder dem Kriege mit sämtlichen Hauptsmächten Guropas (unter Preußens Zutritt). Nach Napoleons Charafter war seine Entscheidung kaum zweiselhaft. Noch stand das russische Hauptheer unsberührt am Inn, österreichische Heere teils am oberen Inn, teils noch weiter rückwärts in den österreichischen Erbstaaten. Wenn jest die preußischen Heersfäulen durch Thüringen und Franken gegen die linke Flanke der die Donau hinab gegen Wien vorrückenden französischen Corps vorbrachen und ihren Rücksteinen keine Kanken und ihren Rücksteinen gegen Wien vorrückenden französischen Corps vorbrachen und ihren Rücksteinen keine

zug nach dem Rhein bedrohten, dann konnte Preußens Schwert, zur rechten Zeit in die Wazichale geworsen, dem ganzen Kriege eine glänzende Entscheisdung geben, dann waren alle Vorteile, die Frankreich seit der Revolution über Teutschland errungen, ausgehoben, das Schicksal Napoleons, seiner Kronen und seiner Armee in Frage geitellt. Über König Friedrich Wilhelm besaß damals noch nicht die Beharrlichkeit und Kühnheit, um einen großen Entschluß mit Einsetzung aller Kräfte seines Volkes und dem ganzen Nachdruck seiner Macht durchzusühren; er hosste auch jest noch, den Kaiser Napoleon zur Nachgiedigsteit bewegen und den Frieden vermitteln zu können, ohne das Schwert zu ziehen, und diese trügerische Hossfinung wurde in ihm besonders genährt durch den Mann, der zu Preußens Unglück erkoren ward, in dieser entscheidungsvollen Stunde Napoleon die preußischen Forderungen zu übermitteln, durch den preußischen Minister Grasen von Haugwiß.\*

L. Häusier sagt: "In jedem Falle glich Preußens gebieterische Alternative, mit der es jest vor den siegestrunkenen Imperator trat, der stolzen Sendung jenes Römers, der mit dem Stad in der Hand einen Kreis um den siegreichen Sprerkönig zog und Erfüllung seines Verlangens forderte, bevor er noch den Kreis verlasse." — Ja, wäre ein Mann von dem stolzen Unabhängigkeitsgefühlt und dem edeln, unbeugsamen Troß eines Reichsfreiherrn vom Stein (der seit 1803 das preußische Finanzministerium leitete) Napoleon gegenübergetreten, er würde den übermütigen Korsen vielleicht haben bewegen können, Preußen die gesorderte Genugthuung zu geben und Zugeständnisse in friedlichem Sinne zu machen; aber der eitle, geschmeidige Haugwiß verlangte mehr nach dem zweiselhasten Lobe eines seinen und gewandten Diplomaten als nach dem Ruhme eines ehrlichen deutschen Patrioten. Graf Haugwiß trat (erst am 14. November morgens), seinen Weg über Dresden nehmend, in sehr kleinen Tagereisen seine verhängnisvolle Reise in das Hauptquartier des Kaisers Napoleon an.

Napoleon war nach der Katastrophe von illm unaufhaltsam vorwärts gesitürmt, überschritt den Inn (27. Oktober), drängte die russische Armee Kutusows in mehreren blutigen Gesechten auf dem linken User der Donau zurück und war am 13. November in Schöndrunn, während gleichzeitig Murat in Wien einrückte. Hier wurde allerdings seine Siegesfreude getrübt durch den Eingang der Kunde von dem großen Seessieg, den die Engländer bei Trafalgar (21. Oktober) über die französische Flotte errungen hatten. Der französische Nomiral Villeneuve und 16 Schiffe waren in die Gewalt der Engländer gestallen; aber auch der berühmteste englische Seeheld, Nelson, hatte den Sieg mit seinem Tode bezahlt, auf die Meldung von dem Siege zustrieden ausrusend "Ich sterbe ruhig, Gott sei Dank, ich habe meine Pflicht gethan."

<sup>\*</sup> haugwig war feit dem September in das Ministerium wieder eingetreten.

Kutnsow hatte sich unterdessen (20. Oktober) in Mähren mit einem zweiten russischen Heerr unter Burhörden und dem russischen Gardecorps sowie mit der aus Wien vertriebenen österreichischen Besatung vereinigt, so daß die ganze im Lager bei Olschan, unweit Olmütz, vereinigte russischerreichische Armee jett über 80000 Mann zählte. Mit einer solchen Streitmacht, welche der französischen um einige Tausend Mann überlegen war, glaubte der im russischen Hauptsquartier anwesende junge Zar einer Entscheidungsschlacht nicht länger ausweichen zu sollen. Bei einer glänzenden Herschau erweckte der Anblied der schönen Resimenter, welche noch die Lorbeeren der Suwarowichen Feldzüge an ihren Fahnen trugen, in dem Zaren den Bunsch, die Welt mit einem Siege zu überraschen, noch ehe Preußen in die Kriegsaftion eintrat. So wurden denn alle, nach Naspoleons Gewohnheit noch im letzten Augenblicke vor einer großen Entscheidung angefnüpften Friedensunterhandlungen abgebrochen und, aller Warnungen des erfahrenen und vorsichtigen Kutusow ungeachtet, in Olmütz der Beschluß gesaßt, das französische Seer, welches sich bei Brünn versammelte, anzugreisen.

Auch Napoleon wünschte die Schlacht. Er hoffte, burch einen raschen Sieg über die Berbündeten zugleich die preußische Bolitik in ihrem friegerischen Aufschwunge zu lähmen und die Forderungen des preußischen Unterhändlers, von beffen Nähe er bereits Renntnis hatte, herabzuftimmen. Für ben Minifter Grafen Saugwiß hatte hierin um fo mehr ein Grund gelegen, mit seiner Mission zu eilen. Statt beffen gogerte er und ließ fich in Jalau, unter bem Borwande, daß das kaiserliche Hauptquartier dort erwartet würde, von den Franzosen auf Napoleons Bint zwei volle Tage aufhalten, worauf er endlich nach Brunn beschieden wurde, wo Napoleons Hauptquartier sich bereits seit acht Tagen befand. Der Zweck von Haugwig' Sendung war für Napoleon kein Geheimnis mehr; er hatte in den Unterhandlungen mit Ofterreich bereits gerade soviel über den Potsdamer Bertrag erfahren, was er zu wissen brauchte, und er machte aus seinem Unwillen gegen Preußen fein Sehl. "Der König von Preußen foll mir's entgelten," hatte er gerufen. "Wenn Preußen den Krieg will, so werde ich ihn führen; ich habe bazu Truppen genug. Mit Drohungen wird man mich nicht zum Nachgeben bringen." Der preußische Gefandte aber hatte nichts an sich von jenem ftolgen Römer, der aus den Falten seiner Toga das Schwert rollen ließ. Er ließ fich einschüchtern und berücken durch die gewöhnlichen Künfte bes französischen Imperators. Dieser behandelte die Angelegenheit, welche gang Preußen unter die Waffen brachte, als eine Kleinigkeit, die für ihn nicht mehr Bedeutung hatte als etwa die Staubwolke, die seine Heersaulen auf dem Marsche aufwirbelten. Erst am späten Abend, nachdem er sich ben ganzen Tag über mit den Bewegungen seiner Armeecorps beschäftigt hatte, ließ er, ermüdet von den Strapazen des Tages, den preußischen Gesandten vor (28. November).

"Sie fprechen von Vermittelung," redete er Haugwit (nach beffen eigenem

Bericht) an. "Ich könnte Ihnen iagen, daß ich stark genug bin, sie zu entsbehren. Sie sollen jedoch wissen, daß ich die guten Dienste Preußens, wenn Graf Haugwig ihr Träger ist, siets mit Vergnügen annehme; aber Sie sehen, ich vin nicht mehr Herr darüber. Man will eine Schlacht: gut, man ioll sie haben. Wir sind zum erstenmal zusammengetroffen, vielleicht wird es das leste Mal sein. Das Schlichal mag sich ersüllen. Man wird aber nie von mir etwas erlangen, was meinem Ruhme zu nahe tritt."

Graf Hangwin zog sich um Mitternacht zurück. Er hatte in einer viersitündigen Audienz nicht Zeit und Gelegenheit — vielleicht nicht den Mut gesunden, sich seines Austrages zu entledigen und ein bündiges "Entweder Ober" von dem frauzösischen Kaiser zu sordern. Noch in der Nacht ließ dieser ihn durch seinen Marichall Caulaincourt aufsuchen, um ihn zur Abreise nach Wien aufzusordern. "Man will sich schlagen," sagte Caulaincourt (nach Haugwirf Bericht), "und der Kaiser wünscht, daß Sie sich entschließen, nach Wien zu gehen, wo übrigens auch Talleyrand ist. Es wäre dem Kaiser leid, einen Mann dieser Verwirrung auszusezen, der sich soeben neuen Anspruch auf seine Achtung erworben hat." — Haugwitz nahm seinen Weg nach Wien. Dort sand er Talleyrand, dessen Instruktionen sich indessen auf diplomatische Hößelichen beschränkten, und die Unterhandlung ruhte dies zu Navoleons Ankunst.

Bier Tage darauf fiel die Enticheidung auf dem Echlachtfelde von Austerliß (2. Dezember). Alle drei Raiser der friegführenden Mächte hatten sich bei ihren Beeren in dieser "Dreikaiserichlacht" eingefunden. Napoleon feierte den Jahrestag feiner Raiferfrönung burch einen glänzenden Sieg: 15000 Gefangene und 180 Ranonen fielen in feine Sande: Die Verbundeten verloren 12000 Mann an Toten und Verwundeten. Der Sieg zeigte zugleich die Überlegenheit der Rriegstunft Napoleons und feiner genialen Führung über die Kriegstunft ber alten Staaten. Die Berwirrung im Oberbefehl, bas Auseinanderfallen ganzer Truppenförper bei den Berbündeten hatten trots der moskowitischen Husdauer und der öfterreichischen Tapferkeit die schwere Riederlage der Verbundeten veriduldet. Noch am Tage der Schlacht ließ Raifer Franz durch einen Abgesandten Napoleon um eine Unterredung bitten. Dieselbe fand am 4. Dezember an einem Bachtfeuer im frangofischen Lager ftatt. Das Ergebnis ber Unterredung entsprach den Wünichen des Siegers. Napoleon gewährte den Diterreichern eine Baffenrube unter ber Bedingung, daß der Kaifer das Bundnis mit dem Baren aufgab, daß die Ruifen in einer bestimmten Frift und auf einer vorgeschriebenen Route durch Mähren, Ungarn und Galizien abzogen und daß feine fremde Urmee den öfterreichischen Boden betrat. Raifer Alexander konnte gegen diese demütigenden Bedingungen nichts einwenden und befahl den Ubmarich feiner Truppen in die Heimat. Bu Nitolsburg follten unverzüglich die Friedensunterhandlungen zwiichen Frankreich und Diterreich eröffnet werden.

Navolcon verleate fein Sauvtauartier nach dem Schloffe Schönbrunn bei Sier ließ er den preukischen Gefandten zum zweitenmal por: er empfing ihn mit dem Hochmute des Siegers, der fich jetzt gegen das schwache Breuken alles erlauben durfe, und Haugwit dachte nicht mehr daran, ihm das preukische Ultimatum porzulegen, vielmehr vermied er nach seinem eigenen Leuanis alles, was seine üble Laune hatte reizen können («il m'est réussi d'amortir les premiers élans d'humeur qui s'étaient manifestés»). Er nahm acduldia die Borwürfe hin, welche der erzürnte Raifer ihm wegen des Bertrages von Potsbam machte, und wagte keinen Ginwand, als diefer die preukische Bolitik, die beständig jedermanns Freund und niemands Feind sein wolle, scharf tadelte. Der preußische Gesandte stand vor Napoleon wie ein Schulknabe vor seinem Zuchtmeister, und als Napoleon ihn genügend eingeschüchtert und gebemütigt zu haben glaubte, ftellte er ihm großmütig die Wahl zwischen einem Freundschaftsbündniffe oder sofortigem Kriege mit Frankreich. Der gewissenlose Minister opferte die Ehre Breukens dem Bundniffe mit dem fremden Machthaber. Um 15. Dezember, demselben Tage, an welchem die in dem preußischen Ultimatum Navoleon gestellte Frist zur Erfüllung der preußischen Forderungen ablief, unterzeichnete Graf Haugwiß eigenmächtig, ohne jede Bollmacht, den Bertrag zu Schönbrunn, welcher die Unterwerfung Preugens unter die navoleonische Zwingherrschaft bedeutete. Danach follte Preußen ein Schutz und Trupbundnis mit Frankreich eingehen, die Fürstentumer Ansbach und Baireuth an Babern, das Fürstentum Neufchatel, den Rest von Rleve und die Festung Wesel an Frankreich abtreten und dafür durch den souveränen Besits von Hannover, sowie von seiten Bagerns durch ein Gebiet von 20000 Seelen entschädigt werden. Bagern follte das Herzogtum Berg an Frankreich abtreten. Mit biefem Zeugnis feigherziger Unterwürfigkeit, eines Attes, ber im Breußischen Staate ohne Vorgang ist und dem Landesverrat gleichzustellen ist, magte der Schwächling wieder vor die Stirn des Königs zu treten, der ihn abgesandt hatte, um für die ihm von einem fremden Gewaltherrscher zugefügte Beleidigung Genugthuung zu fordern.

Mit dem Schöndrunner Vertrage in der Hand ward es Napoleon leicht, Ofterreich seine Friedensbedingungen vorzuschreiben. Die desinitive Abrechnung mit Preußen konnte er auf eine spätere Zeit verschieben. Für jetzt war sein Ziel: das Haus Österreich zu demütigen, seine Macht im Reiche vollständig zu vernichten und dafür jene französische deutschen Basallenkönigreiche zu schafsen, die den deutschen Süden in volle Abhängigkeit von Frankreich und dem naposleonischen Kaisertum brachten. Dieses Ziel erreichte er durch den Frieden von Preßburg. Durch diesen Frieden verlor Österreich ein Gebiet von 1140 Quadratmeilen mit 2800000 Einwohnern; es mußte 40000000 Francs Kriegskosten zahlen, und, was die Hauptsache war, sein Zusammenhang mit Deutschsland, mit der Schweiz und Italien war zerrissen. Die von Österreich abgetretenen

beutschen Provinzen verlich Napoleon seinen sübbeutschen Basallenfürsten.\* Die Aurfürsten von Baben und Württemberg wurden zu souveränen Königen, der Rurfürst von Baden zum souveränen Großherzog erhoben (1. Januar 1806).

Da er ben Wiberipruch Diterreichs nicht mehr zu fürchten hatte, trat Napoleon jett um jo offener mit seinen Weltherrichaftsplanen hervor. Die polfstümlichen Erinnerungen der Revolution, auf der sein Raisertum beruhte. mußten mehr und mehr verblaifen neben den dynastischen Interessen, die er mit seinem neuen Weltreich verband, indem er seine neuen Eroberungen burch Familienbundniffe zu fichern fuchte. So vermählte er feinen Stieffohn Gugen mit der babrischen Prinzessin Auguste, der Tochter Maximilian Josephs, seine Aldoptivtochter Stevhanic Beauharnais, Die Nichte seiner Gemahlin, mit bem babijden Aurpringen Karl. Seinen Bruder Jerome bestimmte er zum Gemahl einer württembergischen Prinzessin. Der bourbonischen Opnastie in Neavel hatte Navolcon zur Strafe für ihren Abfall ben Untergang geschworen. "Das Saus Bourbon hat aufgehört, in Reapel zu regieren," defretierte er noch von Schönbrunn aus, ließ eine Armee in Reapel einruden und fette feinen Bruder Joseph Bonaparte zum Rönige von Neapel ein. \*\* Seinen Schwager Murat ernannte er jum Großbergog von Kleve und Berg, feinen Bruder Lud= wig nach Auflösung der batavischen Republik zum Könige von Solland. Bon seinen Brüdern hatten jest nur noch zwei — Lucian und Jerome — feinen Thron. Durch ein faiferliches Familiengesetz (vom 31, März 1806) erflärte er sich selbst zum Oberhaupt der Familie, und wurden alle Mitglieder berselben mit ihren Reichen in das strengste Basallenverhältnis zu ihm gesett.

Als unmittelbare Folge des letzten Krieges trat der Rheinbund ins Leben, in welchem sechzehn deutsche Reichsstände, an der Spitze die neugeschaffenen Könige von Bahern und Württemberg und der Kurfürste Erzkanzler von Mainz, sich unter die Schutzherrlichkeit des Kaisers der Franzosen begaben, "um durch angemessene Anordnungen den inneren und äußeren Frieden des südlichen Deutschland zu sichern, da dasselbe in der alten Reichsversassung keine Bürgschaft mehr finden könnte."

Gleichzeitig begann unter Napoleons Schutz ein Raubzug der Rheinbund-

<sup>\*</sup> Österreich verlor an Italien Benedig; an Bayern Tirol und Vorarlberg, die Bistümer Brixen und Trient, Burgau, Sichstädt, Passau, Lindau; an Württemberg seine schwäbischen Besitzungen und erhielt dafür zur Entschädigung Salzburg, Berchtesgaden und die säkularisierten Güter des deutschen Ordens. Der Kursürst von Salzburg erhielt von Bayern Würzburg als Entschädigung.

<sup>\*\* (</sup>Meichzeitig mit der Erhebung Josephs zum Könige von Neapel wurden in Italien zwölf große Reichzelehen mit den Titeln von Herzogtümern gegründet, durch deren Berleihung Naposteon seine Marschälle noch seiter an sich zu tetten suchte. So erhielt Mortier Treviso, Caustain court Vicenza, Duroc Friaul u. j. w. Marmont wurde zum Herzog von Ragusa, Berthier zum souveränen Fürsten von Neuschatel, Bernadotte zum Fürsten von Pontecorvo ernannt. Das Fürstentum Guastalla verlieh er seiner Schwester, der Fürstin Pauline Borghese.

staaten zur Mediatissierung der Gebiete der kleineren Reichsstände im Süden und Westen, die nicht so glücklich gewesen waren, sich als brauchbare Werkzeuge des Bonapartismus zu erweisen, oder durch Geld, Protektion und Familienverbindungen ihre bedrohte Existenz zu retten. Alles was im Süden und Westen noch übrig war von den kleinen Reichsständen, alle Fürsten und Grafen, alle Reichsritter, soviel sich in den Stürmen der jüngsten Jahre noch behauptet hatten, die beiden Ritterorden, die Reichsstädte Nürnberg und Franksturt, zusammen ein Gebiet von 550 Duadratmeisen mit ca. 1200000 Sinswohnern, wurde der Landeshoheit der sechzehn Verbündeten unterworsen.

Am 12. Juli 1806 wurde die Rheinbundsakte von Talleyrand und den Bevollmächtigten der deutschen Fürsten zu Paris unterzeichnet; am 19. wurde sie von Napoleon bestätigt. Am 1. August brachten die Bevollmächtigten der Rheinbundsürsten die Anzeige von dem ratifizierten Bertrage zur Kenntnis des Keichstages zu Regensburg mit der Erklärung, daß sie das Reich als aufgelöst ansähen. "Sie hätten zwar," hieß es in diesem denkwürdigen Aktenstück, "den seeren Schein einer erloschenen Berfassung beibehalten können, allein sie haben es im Gegenteil ihrer Würde und der Reinheit ihrer Zwecke ansgemessener geglaubt, eine offene und freie Erklärung ihres Entschlusses und der Beweggründe, durch welche sie geleitet worden sind, abzugeden. Vergeblich aber würden sie sich geschmeichelt haben, den gewünschten Endzweck zu erreichen, wenn sie sich nicht zugleich eines mächtigen Schutzes versichert hätten, wozu sich nummehr der nämliche Monarch, dessen Absiehten sich stets mit dem wahren Interesse Deutschlands übereinstimmend gezeigt haben, versbindet. Eine so mächtige Garantie ist in doppelter Hinscht beruhigend."

Kaiser und Reich hatten nicht mehr die Macht, die abtrünnigen Fürsten zu ihren vaterländischen Pflichten zurückzuführen. Bereits zehn Tage nach jener Erklärung übergab der kaiserliche Gesandte dem Reichstage zu Regensburg eine Utte vom 6. August 1806, in welcher der Kaiser erklärte, daß er das Band, das ihn bisher mit dem Deutschen Reiche verbunden, als gelöst ansehe, die Kaiserkrone niederlege und alle Stände des Reichs sowie dessen Angehörige von den Pflichten entbinde, durch welche sie an das Reichsoberhaupt gebunden gewesen.

Der Reichstag war nur zum Teil versammelt; es waren fast nur die Gestandten der Rheinbundglieder anwesend. "Die dem Reiche den letzten Gnadensstoß gegeben, waren auch so ziemlich die Einzigen, die seiner Bestattung beiswohnten." Dies war der letzte Reichstag zu Regensburg, das Ende des tausends jährigen heiligen römischen Reichs deutscher Nation. Über den Trümmern der alten deutschen Kaisermacht richtete Napoleon Bonaparte seine Weltherrschaft auf, freilich eine Herrschaft, die nur auf Gewalt gegründet war, nur durch Gewalt besestigt und aufrecht erhalten werden konnte.

## Preußens Unglücks- und Prüfungsjahre

1806 - 1815.

eranlassung und Ausbruch des Krieges gegen Frankreich. Der Ausdehnung der napoleonischen Herrschaft auch über den Norden und Nordosten Deutschlands stand noch die geschlossene Macht des Brandenburgisch-Preußischen Staates entgegen. Trop der Fehlgriffe seiner Politik während des letztverstossenen Jahrzehnts hatte Preußen doch noch seine unabhängige und

selbitändige Stellung dem neufräntischen Machthaber gegenüber behauptet. Es bestand ein tiefer innerer Gegensatz zwischen dem aus der frangösischen Revolution hervorgegangenen Weltreiche, welches durch die Zertrümmerung alter geschichtlicher Rechte durch die Gewalt und Willfür eines einzigen Mannes begründet worden war, der jede freie geistige Regung im Innern seines Reichs niederhielt und alle persönliche Freiheit der Ginzelnen seinem unbeschränkten Alleinberricherwillen unterwarf, und zwischen dem unter hundertiährigen Kämpfen aus gesundem, tuchtigem Kerne langfam, aber fraftig emporgewachsenen Brandenburgisch Preußischen Staate, welcher das ftolze «Suum cuique» der Hobengollern an der Stirnmauer seines Gebäudes trug und als hort der Gemissensfreiheit, ber Gleichheit aller seiner Burger vor bem Gesetze galt; bort äußerer Blanz und Schein, Unfreiheit und Willfür. - hier Wahrheit und Treue, Freiheit und sittliche Kraft. Dieser Gegensatz mußte früher oder später zu einem Kampfe der beiben Mächte und damit zur endgültigen Entscheidung ber Frage führen, ob Europa fünftig nach dem Alleinwillen eines mächtigen Despoten regiert, oder ob der Fortschritt der Menschheit durch die freie Bethätigung aller sittlichen und Volksträfte in den Gemeinwesen der europäischen Staaten erreicht werden follte. Der Kampf zwischen dem napoleonischen Frankreich und dem preußischen Hohenzollernstaate konnte daher - wenn einmal ausgebrochen - nicht durch einen halben Frieden beendigt werden, sondern er war ein Principienfampf, der bis zu dem vollen Siege des einen und der Bernichtung des anderen Princips durchgeführt werden mußte. Jeder Friede, der früher

abgeschlossen wurde, als bis die Kräfte des einen von beiden Teilen vollständig erschöpft waren, war nur gleich einem Waffenstillstande zu achten, der dazu diente, die noch vorhandenen Kräfte zu neuem Kampse zusammenzusassen und zu rüften.

Im Hinblick auf die schweren Folgen, welche ein folder Rampf nach sich gieben muffe, hatte König Friedrich Bilbelm III, eine gerechte Schen getragen die Verantwortung dafür auf sich zu nehmen; er hatte den Verlockungen der gegen Frankreich verbündeten Mächte widerstanden und den Beitritt zur Roglition abaelehnt. Auch Napoleon hatte bei aller ihm sonst eigenen Rücksichts= lofigfeit Preußen doch immer mit einer gewissen Schonung behandelt, welche das Interesse seiner Staatskunst zu erfordern schien, obwohl er innerlich von tiefer Abneigung gegen Breußen, bessen mahre Bedeutung er mehr ahnte, als würdigte, und gegen seinen redlichen und streng gewissenhaften König erfüllt war. Da ließ er sich durch die Begierde, in seinem Kriege mit Ofterreich einen militärischen Erfolg über dieses davonzutragen, zu einer schweren Rechtsverletzung gegen Breuken fortreiken, indem er mitten im Frieden mit Breuken seine Seerfäulen durch das neutrale preußische Gebiet von Ansbach und Baircuth mar-Wir wiffen bereits, in welcher übermütigen Weise ber Sieger schieren liek. von Austerlitz darauf den preußischen Gesandten, Grafen Haugwitz, abfertigte. ber in fein Sauptquartier nach Schönbrunn gesandt worden war, um Genugthuung für den Neutralitätsbruch zu fordern, und mit einem für Preußen tief bemütigenden Vertrage nach Berlin zurückfehrte.\*

Der Cindruck von diesem Erfolge ber Saugwitsschen Sendung am Berliner Sofe war ein erschütternder. Der König äußerte den lebhaftesten Unwillen gegen seinen Minister, welcher auf diese Weise seine Bollmacht weit überschritten hatte; sein ehrliches Gewissen sträubte sich bagegen, alte, angestammte Lande (Ansbach, Baireuth, Rleve, Wefel 2c.) gegen eine Erwerbung (Hannover) binzugeben, deren Moralität zweifelhaft war und die voraussichtlich nur durch einen Krieg gegen England behauptet werden konnte, und ein Schutz und Trupbündnis einzugehen, das ihn in eine schmähliche Abhängigkeit von dem französischen Machthaber brachte. Dennoch fand die preußische Regierung nicht ben Mut, die Ratifikation des Vertrages ganz zu verweigern. Die späte Jahreszeit, der Mangel an Magazinen, der Abfall Österreichs von der Koalition durch den Prefeburger Frieden, der Rückzug der Ruffen, dies alles machte es nicht ratsam, sich in einen Krieg einzulassen, in dem ein erstes Miglingen den Gegner in das Herz der Monarchie hineingeführt hätte. Man entschloß sich zu einem Mittelwege, zu einer Abanderung des Vertrages. Danach wollte Preußen Hannover mährend des ferneren Krieges nur in vorläufige Verwahrung nehmen, bis beim fünftigen Friedensschluß England in die förmliche Abtretung willigen

<sup>\*</sup> S. Seite 153 u. f.

werde; ebenso sollten auch die übrigen in Schönbrunn getroffenen Abtretungen bis zu diesem Zeitpunkte verschoben werden. Ferner forderte Preußen neben der Erwerbung Hannovers auch die Abtretung der Hanseitädte Hamburg, Lübeck und Bremen, für den Herzog von Braunschweig die Kurfürstenwürde und erstärte, statt des Angrisse und Verteidigungsbündnisses nur ein einsaches Bündenis abschließen zu wollen.

Mit diesem Vertragsentwurse war die preußische Staatskunft auf eine schiefe Bahn geraten, welche den Preußischen Staat einer Demütigung nach der anderen aussetzte. Haugwiß wiegte sich in eine falsche Sicherheit, wenn er für denselben in Paris die Ginwilligung Napoleons leicht erlangen zu können meinte. In Napoleons Lugen war der Schönbrunner Vertrag nur ein Mittel gewesen, das er Preußen großmütig an die Hand gegeben hatte, um sich aus einer mistichen Lage herauszuziehen. Preußen hatte dasselbe nicht ergriffen; mochte es nun selbst die Volgen dieser Zurückweisung tragen!

"Thne mich nur zum Worte kommen zu lassen," berichtet Haugwitz, "und ohne daß es mir gelang, ihn nur einen Augenblick von seinem Thema abzusbringen, war ich genötigt, zuzuhören und in meine Seele die peinlichsten Empsindungen zu verschließen . . . ." Der Vertrag, sagte Napoleon, sei lediglich ein Opser gewesen, das er Haugwitz gebracht; denn er habe Preußen und seine geheimen Wege wohl gekannt, und wenn er seiner Neigung nach handeln wollte, hätte er damals den Krieg erklärt. "Sie sind ein ehrlicher Mann; aber Sie haben das Vertrauen Ihres Herrn nicht. Ich kenne den Eindruck, den der Vertrag in Verlin gemacht, die Veratungen, die darüber stattsanden, und wieviel Mühe es Sie gekostet, den König endlich zu dieser sogenannten Ratisisation zu bringen. Mein Minister in Verlin wird mit Geringschätzung behandelt, Hardenberg ist nach wie vor der Leiter, und Eure Blätter sind erstüllt mit Sottisen gegen Frankreich."

Der Kaiser blieb hartnäckig bei seiner Auffassung, daß der Schönbrunner Vertrag, da der König ihn nicht unbedingt und unverändert ratifiziert habe, erstoschen sei. Alles, wozu er sich herbeiließ, war, daß er einen neuen Bündnisvertrag (15. Februar) vorlegte, der Preußen noch viel demütigendere Bedingungen aufserlegte als der frühere. Es verblieb bei den Abtretungen, die der Schönbrunner Vertrag festgesetzt hatte. Preußen wurde genötigt, Hannover nicht nur in Gewahrssam, sondern förmlich in dauernden Vesitz zu nehmen und die Mündungen der Elbe und Weser, sowie seine sämtlichen Häsen den englischen Schiffen zu verschließen.

Haugwiß unterzeichnete auch diesen Vertrag, und der König, der inzwischen seine Armee auf den Friedensssuß gesetzt und keine Aussicht hatte, in diesem Augenblicke Napoleon mit den Wassen noch einen erfolgreichen Widerstand entsgegenzusetzen, entschloß sich mit schwerem Herzen zur Natisikation (3. März).

Der Vertrag bedeutete eine Unterwerfung Preußens unter die Gebote

Napoleons, welcher, durch seinen jüngsten Kriegsruhm betäubt, nur noch solche Versbündete haben wollte, die ihm rückhaltslos wie Vasallen dienten. Er haßte Preußen, weil es sich vermaß, noch eine Selbständigkeit ihm gegenüber bewahren zu wollen, und er folgte darum in seinem Verfahren gegen diese Wacht nicht mehr den Geboten einer maßvollen Politik, sondern den Eingebungen seines wilden Naturells. Was er vom Februar dis zum Oktober 1806 gegen Preußen that, wechselte zwischen troßigem Hohne, Geringschähung und berechneter Kränkung. Er schien es darauf anzulegen, daß der gebeugten Monarchie Friedrichs des Großen keine Wahl mehr blieb, als den Kelch der Demütigung schweigend dis zur Reige zu leeren, oder einen hoffnungslosen Kampf der Verzweistlung zu beginnen.

Auch von Preußen war der Bündnisvertrag nicht ehrlich gemeint, sondern nur in dem Gedanken geschlossen, die noch nicht schlagsertige Kraft für einen günstigeren Moment aufzusparen. In diesem Sinne ergingen auch Erklärungen an die Kabinette von Wien, London und Petersburg; aber Preußen mußte erfahren, daß es mit dieser zweideutigen und schwächlichen Staatskunst die Achtung und Teilnahme seiner alten Verbündeten verloren, seines neuen Verbündeten nicht gewonnen hatte. Die nächste Folge des Vertrages und der preußischen Besitznahme Hannovers war der Bruch mit England, durch welchen der preußische Handel und die Nationalwohlsahrt schwer geschädigt wurde.

Die Geschichte der sechs Monate vom März bis Oktober 1806 zeigt nur eine Reihe von Kränkungen und Demütigungen, die Preußen von seinem mächtigen und gewaltthätigen neuen Alliierten hinnehmen mußte, und als es sich endlich dagegen auflehnte und das erniedrigende Bündnis löste, um wieder seine eigenen Bahnen zu gehen, da war es zu spät.

Dhne sich um die Stellung Preußens als deutsche Macht zu fümmern, schritt Napoleon zu der Stiftung des Rheinbundes, welche thatsächlich die Auflösung des Deutschen Reichs bedeutete. Die Erinnerungen an den Beruf Preugens als deutsche Großmacht, wie Friedrich der Große ihn erfaßt und in seinem letten Werke, dem deutschen Fürstenbunde, vorgezeichnet hatte, wurden in seinem königlichen Neffen Friedrich Wilhelm III. wieder lebendig. Während ber Süden und Weften Deutschlands sich ber französischen Herrschaft beugten, unternahm König Friedrich Wilhelm den Versuch, die Trümmer des Reichs unter Preußens Schutz zusammenzuhalten und "die letten Deutschen unter Preußens Fahnen zu versammeln." Vor zwei Jahren hatte er die norddeutsche Kaiserkrone, die Napoleon ihm als Preis für ein Bündnis mit Frankreich anbieten ließ, aus Rücksichten für Ofterreich abgelehnt; jett, nachdem Franz II. die deutsche Raiserkrone niedergelegt hatte, schwand für den gewissenhaften Fürsten der lette Zweifel an seinem Rechte, auch ohne die Teilnahme Ofterreichs die Raiserwurde zu erneuern. Der preugische Plan ging auf die Bildung eines norddeutschen Reichsbundes auf Grund eines Dreifürstenbundes zwischen Preußen, Mursachsen und Kurheisen. Der König von Preußen sollte mit der Würde des Oberhauptes den Kaisertitel, die Kurfürsten von Sachsen und Heisen sollten den Königstitel annehmen.

Bei allen Bedenken, auf welche die Aussührung dieses Planes stieß, war er doch der einzige Wedanke, der noch Rettung verhieß. Der norddeutsche Reichsbund unter preußischem Naisertum würde sich zu dem napoleonischen Rheinbunde in scharfen Gegensatz gestellt und, bei weiterer Entwickelung, dem Bordringen der napoleonischen Verrschaft nach Diten einen Damm entgegengesetzt haben.

Huch Napoleon konnte gegen die Berechtigung Breufens, die Trümmer bes Reiches unter einer neuen Verfassung mit hohenzollernschem Raisertum aufammenguhalten, feinen Biderfpruch erheben, ja, er ließ durch feinen Minister Tallegrand bem preußischen Rabinett mit ber amtlichen Anzeige von ber Stiftung des Rheinbundes (22. Juli) die Gröffnung zugehen: "es fei nun an Preußen, eine so gunitige Gelegenheit zu benutsen, um sein Spftem zu vergrößern und zu befestigen: es werde den Kaiser Navoleon geneigt finden, seine Absichten und Plane ju unterstüßen; es fonne unter einem neuen Bundesgesetze bie Etaaten vereinigen, die noch jum deutschen Bunde gehörten, und die Raiserkrone an das Haus Brandenburg bringen; es fonne auch, wenn es dies vorziehe. einen Bund der norddeutschen Staaten bilden, welche mehr in feiner Macht= iphare lägen; der Raijer billige ichon jett jede Anordnung diefer Art, welche Preußen für geeignet halten dürfte." Go lautete die amtliche Sprache des Ministers Tallegrand; in Wahrheit war jedoch Napoleon keineswegs gesonnen, Breugen gur Bildung eines norddeutschen Reichsbundes freie Sand zu laffen, und er suchte die Gifersucht und den Sonderstaatsgeift der norddeutschen Mittelftaaten aufzuregen, um ben preußischen Blan icheitern zu machen. dieselbe Zeit, als jene Gröffnung nach Wien erging, ließ Napoleon dem fachsischen Gesandten in Paris, Grasen von Senfft, Die vertrauliche Warnung zugehen, "Sachjen werde wohlthun, sich davor zu hüten, daß es fich nicht durch Preugen, welches in sein Verderben laufe, mit fortreißen lasse; der Rurfürst könne nichts Befferes thun, als feine Unabhängigfeit und feine Neutralität zu erklären und Dieje dadurch zu ftuten, daß er die benachbarten kleinen Staaten feinem Syftem anschließe; diese politische Stellung werde von Frankreich anerkannt werden, ohne daß dieses den Unschluß Sachsens an den Rheinbund begehre." - Die Borftellungen des frangofischen Raisers fanden am Dresdener Sofe einen ergiebigen Boden. Die Stiftung eines fachfischen Sonderbundes, b. i. einer Berbindung der fächfischen und thuringischen Staaten unter fursächsischer Sobeit, wurde fortan das Ziel der fächfischen Politif. Die napoleonischen Umtriebe, die Frangojenfurcht, die Gelbstsucht und der Sondergeift der norddeutschen Mittelstaaten, endlich der Mangel an vaterländischem Gemeingefühl im Bolte machten die letten Ginheitsbestrebungen Breugens scheitern. Noch immer jagte

Haugwitz dem Schattenbilde eines norddeutschen Reichsbundes nach, während bereits die Kriegswolfen sich dunkler und dunkler türmten.

Neben dem arglistigen diplomatischen Ränkespiel des Kaisers Napoleon gegen Preußen gingen seine offenen Rücksichtslosigkeiten, durch welche er dieses in den Augen der übrigen Mächte zu demütigen und zu erniedrigen trachtete.

Beleidigend für Preußen war die Eile, mit welcher Napoleon noch vor erfolgter Ratifikation des Februarbündnisses die abgetretenen Landesteile Unsebach, Kleve und Neuenburg besetzen ließ, gleichsam, um der Welt offenbar zu machen, daß Preußen nicht im stande sei, an den von ihm vorgeschriebenen Bedingungen etwas zu ändern. Eine rührende Vorstellung der Ansbacher, welche baten, man möge sie nicht verstoßen, da sich die Gesinnung gegen ein Regentenhaus nicht wie ein Kock wechseln lasse, wurde stillschweigend zu den Alten gelegt.

Andere Beleidigungen Napoleons lagen in der Behandlung des Prinzen von Dranien, ehemaligen Erbstatthalters von Holland, des Schwagers und Schützlings bes Königs von Preußen, und in der Einverleibung der von Breuken an das Grokherzogtum Berg abgetretenen Festung Wesel in das französische Reich. Das Maß war bereits voll, als Napoleon durch eine neue Treulofiafeit den Ausbruch des Krieges unvermeidlich machte. Wenn Napoleon in dem Februarvertrage Preußen für seine Abtretung der frankischen Fürstentümer und anderer Landesteile den Besitz von hannover gewährleiftet und Breußen genötigt hatte, wegen Hannover mit England zu brechen, so erfuhr jett bas Berliner Rabinett zu feiner Überraschung, daß Napoleon im Sommer bei den Friedensverhandlungen nicht allein die Rückgabe von Hannover an England sondern auch das polnische Breugen an Rugland angeboten habe. Die Friedensverhandlungen waren zwar gescheitert; aber mußte Breugen nicht besorgen, daß Napoleon, der nach jenen Gröffnungen sich durch feine Rücksichten auf Breugen auch durch den Kebruarvertrag nicht — gebunden erachtete, der die Monarchie mit seinen Seeren umzingelt hielt und in seinen Rheinfestungen unabläffig ruftete, auf ber Spite feines Degens bem Ronige bald einen neuen noch schimpflicheren Unterwerfungsantrag überreichen würde? — Die öffentliche Meinung in Breufen war auf das tieffte erregt. Man erfannte den furchtbaren Ernft ber Gefahr, vor der Preußen ftand, und man fah mit Schmerz und Unmut die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten noch in den Händen des Mannes, ber die gange Reihe von Demütigungen, die Breugen seit einem halben Jahre über fich hatte ergeben laffen muffen, durch sein unwürdiges Verhalten gegen Napoleon in Schönbrunn und Paris verschuldet hatte. Auch die einsichtsvollsten und flardenkendsten Batrioten waren von schwerer Besorgnis erfüllt. Der preußische Finangminister Freiherr vom Stein hatte bereits im Frühjahr bem Könige eine Dentschrift überreicht, in welcher er mit beredter Sprache und mit dem

ihm eigenen Freimute auf das Berberbliche ber beitebenden geheimen Rabinettsregierung himmies und itatt ihrer die Bildung eines Staatsrats mit fünf Jachministern in unmittelbarem Berfehr mit dem Mönige empfahl; bazu schlug er por neue fraftige Männer zu wählen; denn "man muß auch die Versonen ändern, wenn man die Magregeln ändern will"; vor allem wünschte er ben Einfluß der Saugwiß. Benme und Lombard zu beseitigen und ben König von Diesen verderblichen Ratgebern zu befreien. Der Monig ließ bei seiner Schen vor allen außergewöhnlichen Schritten die Borichläge des Ministers unbeachtet. Bent, unter bem Gindruck ber gefahrvollen Lage bes Stagtes, erfolgte ein noch viel auffälligerer Edritt. Die nächsten Anverwandten bes Rönigs, Die Pringen Louis Gerdinand, Heinrich, Wilhelm, der Pring von Dranien, sowie einige ber angesehensten preußischen Staatsmänner und Generale - Stein, Blücher, Müchel, Phull -- brachten eine gemeinsame Vorstellung vor den Thron, in welcher fie in ehrerbietigem, aber festem Tone um die Entfernung ber mißliebigen Rate Saugwiß, Benne und Lombard baten und auf die Rotwendigfeit hinwicien, eine feite und entschiedene Stellung gegen Frankreich selbst auf Die Gefahr eines Arieges bin einzunehmen.

"Die Augen von gang Deutschland juchen Em. Majestät." bieß es in Diejer von Sohannes von Müller verfagten Denfichrift. "Man fann nicht beareifen, wie das ichone, unüberwundene Beer Friedrichs, das durch viele große und ichwere Echlachten io berrlich bervorleuchtet, und welchem Em. Majestät selbit die größte Ausmerksamkeit schenken, für die Erhaltung jo heiliger Intereisen nicht verwendet wird. Em. Majestät hatten schon einmal den Willen dazu (1805), und mit welcher Ergebenheit, welchem rührenden Wetteifer haben Die Urmee und sämtliche Provinzen ihre Bereitwilligfeit zu den größten Aufopferungen gezeigt. Es war eine Zeit, wo allem, was man feither gesehen, vorgebeugt werden konnte; allein alle Hoffnung ist verschwunden, als der Graf Hangwiß den Auftrag einer Regociation erhielt. Bum zweitenmal ift nun der Fall einer jehr toitspieligen Ruftung, und mahrlich gilt es nun alles; benn wenn auch Bonaparte fich einen Augenblick verstellen follte, entweder, weil er nicht eben jest mit Preußen Rrieg, ober weil er es nur einschläfern, durch mehrere Marme ermüden, erichöpfen und alsdann beito schneller vernichten will, - jo ift es nichtsdestoweniger gewiß, daß er Preußen in eben dieselbe Dienstbarkeit zu bringen trachtet, wie andere unter feinem Joche feufgende Staaten . . . . Mit Unruhe denkt man fich die Möglichkeit, auch diese Nationalanstrengung, Diejen großen Aufwand, Dieje allgemeine Erwartung burch die Leichtgläubigfeit oder Heuchelei eines anderen Unterhandlers und eben besselben Rabinetts getäuscht und vereitelt zu jehen. Bedenkliche Folgen für die innere Ruhe ber Monardie laffen fich eher mit Echrecken porgusjehen, als in ihrer weit= reichenden Ronfeaueng ermeffen. Diefer wichtigfte Bunkt lahmt die Zuversicht

und schwächt die Hoffnung, nimmt den Mut und läßt — wenn es Krieg ober Friede — das Äußerste befürchten." — — —

Die Vorstellung beweist, wie sehr das feste Gefüge des alten absoluten Staates bereits erschüttert sein mußte. Der König nahm dieselbe ungnädig auf und war in hohem Grade ungehalten über dieses Vorgehen von Prinzen bes königlichen Hauses und alten Generalen, bei denen er vor allem unbedings

ten und still= schweigenden Gehorsam ermartete. Die "fron= hierenden" Bringen er= hielten einen scharfen Ber= weis. und die miklie= bigen Räte blieben in ibren Йm= tern. neben Stein und Hardenberg die Haugwit. Benme und Lombard in demfelben Rabinette. Wie sehr die

Besoranis



Freiherr vom Stein.

meaen üheln (Fin= fluffes biefer Männer sich aller Areise bemächtiat hatte. das beweisen die Stimmen einiaer ein= iichtigen Ba= trioten. die sich um diese Reit vernehmen ließen. Der Bring Louis Kerdi= nand schrieb über die Lage des Staats an den Oberft von Massen= bach: "Der ganze Staat

liegt an einem Übel frank, welches ihm, werde es Krieg oder Frieden, gleich verderblich werden kann. Wir haben keine Regierungsform, kein Gouvernement. Friedrich II., der mit der Kraft seines allumfassenden Geistes durch sich selbst regierte, dem kein Zweig der Verwaltung unbekannt war, der über jeden dersselben sich mit seinen Ministern unterhielt und bei dem seine Kabinettsräte nur Werkzeuge seines Willens waren, hinterließ seinen Nachfolgern nicht jenen großen Geist, der alle Teile der Administration in einem gemeinsamen Vernnpunkte vereinigte, nur durch sich selbst wirkte und dem Staate das innere Leben gab, welches er so bald nach Friedrichs Tode verlor"...

Blücher, der vor Ungeduld brannte, über Napoleon und die Franzosen

herzufallen, schrieb von Münster aus an General Rüchel: "Gott, wie weit ist es mit uns gefommen! Doch es ist noch nicht alles verloren, da wir wahrsscheinlich den König in unserer Mitte sehen werden; er wird täglich, stündlich andere Meinungen hören, als sie ihm bis jest von einer boshaften Rotte niederer Faultiere vorgetragen worden, wird auch selbst eine andere Meinung befommen, wenn er selber leichter leben und entschlossen unter die Menschen sieht; es fann ihm doch nicht entgehen, welcher allgemeine Haß und Versluchung dies jenigen trifft, die ihn bisher täuschten und betrogen. Übrigens bin ich sest entsichlossen, mit den wenigen, die sich zu ehrerbietigen, aber auch sesten, entschlossenen Maßregeln verbunden haben, mich zu vereinigen, mit diesen edeln Menschen für die Erhaltung des Vaterlandes Freiheit und Leben zum Opfer darzubringen."

Die Bestätigung der Nachricht, daß Napoleon mit England über die Kückgabe von Hannover in Unterhandlung stehe, hatte endlich auch dem Könige die Überzeugung gegeben, daß die Fortsetzung des Bündnisses mit Napoleon mit der Ehre Preußens unverträglich sei. Mit Recht schrieb er an den Kaiser Alexander von Rußland: "Ter Friede sei nur noch unter zwei Bedingungen zu erhalten möglich: wenn Napoleon seine Truppen aus Deutschland zurückziehe und sich verpstichte, dem norddeutschen Neichsbunde nichts mehr in den Weg zu legen; anderenfalls bleibe nichts mehr übrig als der Krieg; denn wer tönne diesem Manne Gesetze vorschreiben?" —

In diesem Sinne hatte König Friedrich Wilhelm die Mobilmachung der Armee angeordnet (9. August).

Der Haft, mit welcher sich Preußen jett in den Krieg stürzte, entsprachen die vorangegangenen diplomatischen Ruftungen und Vorbereitungen nicht. Breufen hatte faum einen Berbundeten, auf den es mit Sicherheit rechnen fonnte. Diterreich, der alte Gegner Frankreichs, war erschöpft und mitten in der Arbeit der Reorganisation seines Staats= und Heerwesens begriffen, welche bald nach dem Pregburger Frieden unter Leitung des zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten ernannten Grafen Stadion und bes Erzberzogs Rarl in Angriff genommen murde. Mit England hatte Breugen wegen ber hannoverichen Angelegenheit vollständig gebrochen und bemühte sich erft jett, ein freundlicheres Verhältnis wiederherzustellen. Rußlands Silfe hatte ber König zwar jeinem Staate burch geheime Berhandlungen in Betersburg gesichert; aber die ruffischen weere standen viel zu weit entfernt, als daß noch für die nächste Zeit auf ihre thätige Teilnahme am Kriege zu rechnen gewesen ware. Auch hatte Napoleon die Türken zum Kriege gegen Rußland aufgereizt, um einen Teil der rufffichen Streitfrafte nach biefer Seite abzulenken. Mit Schweden, bessen abenteuerlicher König Gustav III. den Krieg gegen Frankreich mit einer an Tollheit grenzenden Hartnäckigkeit betrieb, erlangte die preußische Regierung zwar ein Einverständnis, ohne jedoch bestimmte Verträge abzuschließen.

Deutschland, selbst unter den Staaten Nordbeutschlands hatte Preußen nicht einen zuverlässigen Bundesgenossen. Der Kurfürst von Sachsen hatte zwar nach langen Verhandlungen eingewilligt, seine Armee beim Einrücken der Preußen unter den Oberbesehl des Königs von Preußen zu stellen unter der Bedingung, daß Dresden zu keinem Wassenplaze gemacht würde; er ließ jedoch durch seinen Gesandten in Paris erklären, daß er nicht offensiv versahren würde. Napoleon erwiderte, daß er die Teilnahme Sachsens am Kriege als eine erzwungene betrachte, und rechnete mit Zuversicht auf den Abfall Sachsens von Preußen nach der ersten Schlacht. Der Kurfürst von Hesen blieb neutral. So bestand die ganze Hise, auf welche Preußen aus Norddeutschland für den Ansang des Krieges zu rechnen hatte, in der noch nicht 20000 Mann starten tursächsischen Armee, sowie in einem Scharsschüßenbataillon und vierzig Husaren, welche der Herzog von Sachsen-Weimar dem Könige zur Verfügung stellte.

In folcher Bereinsamung erhob Breugen die Waffen gegen den Welt= eroberer, welcher die Macht des gefamten Westeuropa um seine Abler gesammelt und seine kampfaerusteten Here bereits weit in das Innere Deutschlands, die Truppen der Rheinbundfürsten bis an die Grenzen Thuringens vorgeschoben hatte. Es gehörte in der That ein fühner Mut für das fleine Breußen bazu, um unter folchen Umftanden ben Kampf mit bem Gewaltigen aufzunehmen, der über unerschöpfliche Hilfsquellen verfügte. Dennoch schien die friegerische Begeisterung auf ihre höchste Sohe gehoben und äußerte sich in verschiedenen lärmenden Rundgebungen, in den stürmischen Beifallsbezeugungen im Theater bei ber Aufführung ber "Jungfrau von Orleans" an benjenigen Stellen, welche auf die gegenwärtige Lage gedeutet werden fonnten, in den Scenen por dem Hotel des frangofischen Gesandten, bei den Durchmärschen der Truppen durch die Hauptstadt nach dem Kriegsschauplage und bei vielen anberen Gelegenheiten. Aber es war nicht jene gesunde Begeisterung, Die aus ber frischen Fulle bes Gemutes hervorquillt und, bei einer ruhigen Burbigung ber Gefahr, boch aus bem Bertrauen in Gott und die eigene Kraft die freudige Zuversicht in den siegreichen Ausgang des Kampfes schöpft, sondern es waren 3um Teil Übermut und Dünkel, welche, pochend auf die fridericianische Ruhmeszeit, in der Armee den Glauben an ihre Unüberwindlichkeit nährten. "Die rechte Zuversicht und Freudigkeit zum Kampfe war gerade bei den Besonnenen am ersten zu vermiffen," fagt Q. Häuffer; "fie ließen sich von der allgemeinen Aufregung jum Entschlusse bes Rrieges fortreißen, saben aber mit bangem Borgefühl bem weiteren Verlauf entgegen. Der König felbst teilte bas Bertrauen in die Unbesiegbarkeit des Heeres nicht, von dem ein Teil der Kriegslustigen erfüllt war. «Das kann nicht gut gehen,» äußerte er in den ersten Tagen des Feldzuges: «es ist eine unbeschreibliche Konfusion; die Herren wollen

das aber nicht glauben und behaupten, ich wäre noch zu jung und verstände das nicht. Ich wünsche, daß ich unrecht habe.»" —

Die Mobilmachung vom August 1806 umfaßte nicht die gesamte Armee. Alle oftpreußischen und die Mehrzahl der füdpreußischen Regimenter - im gangen ca. 40000 Mann - waren auf dem Friedensfuße belassen worden. teils um in Berbindung mit den im Anruden begriffenen ruffischen Truppen eine Reserve für die Sauptarmee zu bilden, teils, weil man den Bolen mißtraute und fich gegen einen Aufstand derselben im Rücken der Armee sichern wollte. Die gesamte ins Geld ruckende Urmee, mit Ginschluß ber Sachsen. hatte baher nur eine Stärke von 150-160000 Mann. Die Borficht hatte geraten, Diese Armee porläufig amiichen der Elbe und Oder kongentriert au behalten und, gestützt auf die Hauptfestungen des Landes, die feindliche Ubermacht io lange hinzuhalten, bis das Hilfsheer aus dem Innern Ruflands berantam. Aber Die friegerische Stimmung Des Bolfes und Heeres brangte nach der Entscheidung. Auch Haugwitz war jetzt von der Kriegsströmung fortgeriffen und riet zum Angriff, um der Welt zu zeigen, daß es ihm Ernft mit dem Kriege fei. Man erinnerte fich, daß es auch Friedrichs Urt war, durch einen fühnen Angriff den Keinden zuvorzufommen. Co wurde beschloffen, durch Thüringen gegen Süddeutschland vorzubrechen.

Gegen Ende des September, als das preußische Ultimatum an Napoleon abging, hatten die preußischen Streitfräfte in Verbindung mit den sächsischen Truppen die nachfolgenden Stellungen eingenommen:

Die preußische Hauptarmee unter dem Herzog von Braunschweig stand mit einer Division in der Gegend zwischen Freiburg und Duersurt, mit der zweiten — noch nicht vollständig versammelt — in und um Naumburg; die dritte war größtenteils noch auf dem Marsch in die Duartiere in und um Weißensels begriffen. Die beiden Divisionen, welche die Reserve der Hauptarmee bilden sollten, wurden bei Merseburg und Leipzig versammelt. Die Avantgarde der Hauptarmee unter dem General der Kavallerie, Herzog zu Sachsen-Weimar, wurde bis in die Gegend von Buttstedt, Apolda, Dornburg, Eckartsberga, Auerstädt, Sulza, Heringen vorgeschoben.

Der Herzog von Braunschweig, welcher uns bereits aus den Kriegen Friedrichs des Großen und aus den Rheinfeldzügen befannt ist, übernahm mit düsteren Borahnungen den Oberbesehl in diesem Kriege. "Ein General, der viel Unsglück im Kriege gehabt hat, wird vorsichtig," äußerte er sich oft. Wie in dem preußischen Kabinett neben dem eiteln, geschmeidigen Haugwitz der kühne und freisinnige Freiherr vom Stein, so stand im Hauptquartier dem alten, bedächtigen, zu einem energischen Entschlufse unfähigen Herzog von Braunschweig der einsichtsvolle, ideenreiche und hochgebildete Oberst von Scharnhorst zur Seite. Diese Verschiedenheit der Charaktere erschwerte die Einseit im Oberbesehl. Weber der alte, zögernde Herzog von Braunschweig, von dem man glaubte, daß er den Oberbesehl nur in der Hoffnung übernommen habe, den Krieg wosmöglich noch zu verhindern, noch Scharnhorst, den man zu den sogenannten "gelehrten Offizieren" rechnete, besaß das volle Vertrauen der Armee.

Die Armee des Generals der Infanterie Fürsten von Hohenlohe, zu welcher die Sachsen stießen, stand in der Gegend von Chemnis. Der Fürst war ein tapferer und bewährter Offizier und hatte aus den Aheinseldzügen einen ritterlich erworbenen Kriegsruhm heimgebracht. Zu seinem Unglück hörte er zu sehr auf den Nat seines Chefs des Generalstades, Obersten von Massen bach, eines begabten Mannes von großer Beweglichseit des Geistes und raste losem Thätigkeitstriebe, aber selbstgefällig, taktlos, unselbständig in seinem Urteil und von keinem reinen Charakter. Bisher ein enthusiastischer Berehrer Friederichs des Großen, ging er nach den ersten Unglücksfällen der preußischen Wassen zu den Bewunderern Napoleons über und übte einen unheilvollen Einfluß im Hauptquartier des Fürsten. Sehr nachteilig war auch die sortwährende Spannung zwischen den beiderseitigen Hauptquartieren des Fürsten Hohenlohe und des Herszogs von Braunschweig, welche ebenfalls zum großen Teil Massendach verschuldete.

Die Armee des rechten Flügels unter Generallieutenant von Rüchel stand ca. 17000 Mann stark bei Mühlhausen, Langensalza und Tennstädt, das Corps des Generals von Blücher (ca. 10000 Mann), welches zu derselben stoßen sollte, bei Göttingen. Rüchel war ein Repräsentant der unveränderten alten Schule mit ihren überlebten Einrichtungen, die sich aber selbst für unsübertrefslich und unantastbar hielt. Es ist bezeichnend, was man von ihm erzählt, daß er einmal einem preußischen Offizier, welcher ihn beim Vorgehen gegen die Franzosen auf die Kolonnen, die seine Flanke bedrohten, aufmerksam machte, die Antwort gegeben haben soll: "Ein preußischer General sieht nicht rechts und sieht nicht links; er geht geradeaus und schlägt den Keind."

Das Reservecorps — meistens westpreußische Truppen — unter dem Herzog Eugen von Württemberg traf erst nach und nach bei Fürstenswalde an der Oder ein. —

Ilm die Mitte des September traf das altberühmte Dragonerregiment Ansbach-Baireuth auf seinem Durchmarsch nach dem Kriegsschauplatze in Berlin ein, von dem Könige und den Prinzen seierlich eingeholt. Die Königin Luise, welche bei dieser Gelegenheit zum Chef des Regiments ernannt worden war, fuhr an der Spitze desselben. Sie trug die Farben des Regiments, einen lichtblauen Spenzer mit karmoisinrotem Samtkragen.\* Von den Fenstern des königlichen

<sup>\*</sup> Dieser Spenzer wird noch jest bei dem Ofsiziercorps des 2. Pommerschen Kürassierregiments in Pasewalk, welches aus dem obengenannten Dragonerregiment hervorgegangen
ist, als teures Andenken ausbewahrt.

Palais blickten die blanken Augen zweier königlichen Anaben hernieder, als dieses lebendige Stück alter preußischer Ruhmesgeschichte an ihnen vorüberzog. Dies waren der Aronprinz von Preußen, der spätere König Friedrich Wilhelm IV., und der damals neunjährige Prinz Wilhelm, der nachmalige deutsche Kaiser.

Wenige Tage darauf (23. September) begab sich der König in das Haupts guartier des Herzogs von Braunschweig nach dem Kriegsschauplatze, wo in den nächsten Tagen das Schickfal Breußens entschieden werden sollte. —

Vorspiel: Prinz Louis Ferdinand bei Saalfeld. Bald nach dem Eintressen des Königs im Hauptquartier zu Naumburg erließ derselbe ein Ultimatum an den Kaiser Napoleon, in welchem er forderte, daß die französischen Truppen unverzüglich über den Rhein zurückgezogen, daß von seiten Frankreichs der Bildung des norddeutschen Reichsbundes tein Hindernis mehr in den Weg gelegt und daß sofort Unterhandlungen eröffnet würden, um alle noch itreitigen Interessen für die Dauer zu ordnen. Als vorläufige Bedingung wurde die Trennung der Festung Wesel von Frankreich und die Kückgabe der vom Größherzog von Berg widerrechtlich in Besitz genommenen Abteien Essen, Elten und Verden bezeichnet.

Napoleon erhielt dieses Illtimatum bei seinem Eintreffen in Bamberg (7. Oftober) und beantwortete dasselbe in höhnisch ablehnendem Tone. "Man beitellt uns zum Rendezvous für den 8. Oftober." schrieb er an seinen General= stabschef Berthier; "ein Frangose läßt nie auf sich warten. Man fagt, daß eine ichone Rönigin Zeuge bei den Rämpfen sein wolle: gut! wir wollen artig jein und ohne Aufenthalt nach Sachsen marichieren." Von der niedrigen Befinnung und Denkweise des Raisers zeugten die roben Angriffe, welche er in seinen Bulletins gegen die Person der allverehrten Königin zu richten wagte. Die Königin war als Amazone geschildert, wie sie zu Pferde jag und in Dragoneruniform den Kriegsbrand schürte. - Der Ion vermeffenen Ubermutes, aber geschickt berechnet auf die Stimmung feiner Soldaten, sprach aus ber Proflamation, die er von Bamberg an die Armee erließ. "Sie wollen," bieg es darin, "daß wir beim Unblick ihrer Urmee Deutschland räumen: die Unfinnigen! -- - Soldaten, es ist keiner unter Guch, ber auf einem anberen Wege als dem der Ehre nach Franfreich zurückfehren möchte. Rur unter Triumphbogen dürfen wir dahin guruckfommen. Sollen wir darum den Jahreszeiten, Meeren, Buften getropt, das vereinigte Europa besiegt, unseren Ruhm von Dit nach Weit getragen haben, um wie Überläufer in unfer Vaterland jurudzutehren, damit man jagen fann, der frangofische Abler fei bei dem Un= blid der preußischen Urmeen erschreckt entilohen!" -

Obgleich die ablehnende Antwort Napoleons auf das preußische Ultimatum vorauszuschen war, herrschte doch in Bezug auf die demnächst auszuführenden Kriegsoperationen feine Übereinstimmung in den Hauptquartieren der preußischen Armeen vor. Im allgemeinen lag es im Plane, die Linie der französischen Stellungen, die sich, wie man annahm, von Amberg in Bayern bis westwärts an die Sieg und von Passau am Inn bis an den Neckar erstreckte, durch einen geraden Offensivstoß in der Nichtung auf Bamberg oder



Schweinfurt in der Mitte zu durchbrechen, die Franzosen, noch ehe sie bedeustende Truppenmassen vereinigen konnten, mit einer entscheidenden Übermacht anzugreisen und zu schlagen und zu dem Ende eine zahlreiche Armce über den Thüringer Wald nach der oberen Werra rücken zu lassen, durch zwei detachierte Corps aber die Flanken der großen Armee zu decken und gleichzeitig die Aufsmerksamkeit des Feindes von den Bewegungen derselben abzulenken. Demsamäß wurden auch die ersten Ausammlungen und Bewegungen der Armee

geleitet. Auf die Versicherung des bisherigen preußischen Gesandten in Paris, Grafen Luchesini, daß Napoleon niemals der Angreifer sein würde, wurde der Herzog, der tein Vertrauen in den glücklichen Ausgang des Krieges hatte und sich gerne jeder Hoffinung hingab, die sich noch auf Erhaltung des Friedens darzubieten schien, wieder bedenklich in der Aussührung des geplanten Offensivstoßes. Dazu kamen die inzwischen eingehenden Nachrichten über die Bewesgungen der Franzosen, nach welchen die französische Armee in der Gegend von Bamberg und Würzburg zusammengezogen war und in drei großen Kolonnen— eine durch das Baireuthsche Unterland, die zweite von Würzburg über Bamberg, die dritte über Schweinsurt auf Hof — vordrang. Hiernach schien es keinem Zweisel zu unterliegen, daß Napoleon die Absicht hatte, unter Umgehung der linken Flanke der preußischen Stellungen in Sachsen einzubrechen und auf Dresden und Berlin vorzugehen.

Unter diesen Umständen schien die preußische Herregleitung bei unbefangener Betrachtung die Wahl zwijchen zwei Wegen zu haben. Gie konnte entweder die in der Gegend von Eisenach. Gotha, Weimar und Blankenhann vereinigte Sauptmacht auf das rechte Ufer der Saale hinüberführen, um fich den vordringenden feindlichen Heeren in geeigneter Stellung in den Weg zu legen, oder fie konnte die eingeleiteten Offensivbewegungen fortseken und die Sauptarmee über die Pässe des Thuringer Waldgebirges marschieren lassen, um das porrudende feindliche Beer auf seinem Bormarsche in der linken Flanke an-Der erstere Plan war namentlich im Hobenloheschen Hauptquartier vertreten. Der Bergog von Braunschweig konnte sich zu keinem von beiden ent-Er griff zu der gewöhnlichen Auskunft unentschlossener Heerführer, welche fich icheuen, die Verantwortung für einen von ihnen zu fassenden Entschluß selbst zu übernehmen. In seinem Hauptquartier, welches am 4. Oktober von Naumburg nach Erfurt verlegt wurde, fanden in diefer Zeit fast täglich Kriegs= ratsfitungen ftatt, durch welche die Unschlüffigfeit und Schwäche des Oberfeldherrn und die Uneinigfeit, die zwischen den Hauptquartieren des Herzogs und des Fürsten zu Sobenlohe herrschte, in immer weitere Kreise getragen wurde.

Die Zustände im preußischen Heerwesen boten bamals ein klägliches Bild: Ein Oberseldherr, der seine ganze Hoffnung auf die Erhaltung des Friedens gesett hat, eine Anzahl von Generalen, die unter sich in Spannung und Zerwürfnis, über Plan und Ziel des Krieges vollständig uneins und unklar sind, und eine Armee, die kein Vertrauen zu ihrem Feldherrn und ihren Führern hat! Der Herzog von Braunschweig selbst giebt folgende Charakteristik seiner Generale. Er nannte Rüchel einen Fansaron, den Marschall Möllendorf einen abgestumpsten Greis, den General Kalkreuth einen listigen Känkeschmied, die Generale zweiten Kanges talentlose Kontiniers und warf dann die Frage auf: "Und mit solchen Leuten soll man Krieg sühren gegen Napoleon? Nein, der größte

Dienst, den ich dem Könige leisten kann, ist es, wenn es mir gelingt, ihm den Frieden zu erhalten." — So war es denn nicht der Genius Napoleons, der Preußen zu Grunde richtete, sondern Preußen erlag durch seine eigene Schuld und Schwäche. Es bedurfte nur eines äußeren Anstoßes, um die alte Waffensherrlichkeit Friedrichs des Großen zusammenbrechen zu machen.

Bei so viel Schwäche und Halbheit thut es wohl, einen Mann zu finden, der noch den alten Preußenmut unentwegt in seiner Brust bewahrte, der über alles Elend und alle Erbärmlichseit um ihn her fühn das Haupt erhob und, im Bertrauen auf seinen blanken Stahl, klar und sicher wußte, was er wollte. Gin solcher war Prinz Louis Ferdinand von Preußen, der preußische Alkibiades.

Bu der Zeit, als die preußische Hauptmacht die Stellungen nördlich des Thüringer Waldgebirges von Gotha und Erfurt über Weimar bis Jena und bis zur Saale innehatte, der Fürst von Hohenlohe mit der Armee des linken Klügels bei Rudolftadt, Orlamunde, Rabla und Jena, unmittelbar am linken Ufer der Saale stand, mar die ca. 8000 Mann starte Borbut der letteren unter dem Generallieutenant Prinzen Louis Ferdinand über Rudolftadt bis Saalfeld vorgeschoben. Das fleine Corps des Generals Grafen Tauenkien. welches auf dem äußersten linken Flügel über Sof gegen Rürnberg und Amberg vorgeschieft war, hatte sich vor der herandrängenden Übermacht der Franzosen am 8. Oktober auf Saalburg und nach einem furzen, für die preußischen Truppen nicht unrühmlichen Gefechte bis Schleiz zurückgezogen. Saalfeld war burch feine Magazine von Bedeutung; auch schien es wichtig, zu einer Zeit, als nach ben Ansichten im Sohenloheschen Hauptquartier die preußische Armee auf das rechte Ufer der Saale übergeführt werden sollte, diesen Ubergangspunkt zu halten. Der Bring war daher entschlossen, auch nach dem Zurückweichen des Tauentienschen Corps, welches Befehl hatte, sich in die Gegend von Dresden au gichen, den Boften von Saalfeld zu behaupten.

Der Prinz hatte seit dem 7. Oktober sein Quartier im Schlosse zu Rudolsstadt, wo er bei dem Fürsten Ludwig Friedrich und dessen Gemahlin, der Fürstin Karoline, geborenen Prinzessin von Hessenschung, die liebenswürdigste Aufsahme fand. Am 9. Oktober abends fand im Schlosse ein kleiner Ball statt, bei welchem die jüngeren Offiziere und Damen des Hoses sich belustigten. Der Prinzsoupierte mit den fürstlichen Herrschaften und einigen höheren Offizieren und begab sich dann in die Gemächer der Fürstin, wo er sich am Alavier niederließ und phanstasierte. Sein Spiel war tiesernst, der Ausdruck eines bewegten Gemüts. Vielleicht vertraute er den Tönen die düsteren Alhnungen, die sein Inneres durchzogen.

Das Tagebuch der Fürstin sagt über diesen Tag: — "Nicht lange banach trat der Prinz Louis Ferdinand in meine Stube, der Held der Helden — es war eine hocherfreuliche und Vertrauen erweckende Erscheinung —, er sprach sehr ernst und mit großer Erhebung von dem wichtigen Augenblick und entfernte sich dann, um Besehle zu erteilen und Pläne zu prüsen. Dann ging man zu Tisch. Sine Nachricht folgte der anderen; die Gesichter der älteren Offiziere erblaßten und verlängerten sich, der Prinz wurde ernst und immer ernster. Er sagte uns gute Nacht, nahm meine Hand und hielt sie lange in der seinigen, indem er mich schweigend ansah. — Noch war Norddeutschland zu retten vor dem Joche der Franzosen; ich hielt die Hand dessen, der uns erretten sollte, in der meinigen. Mit welchem tiesen Gefühl drückte ich diese Hand! Recht ernst wurde es in meiner Seele.

"Versprechen Sie mir, sich nicht in einem Avantgardengefecht so zu exponieren, daß Sie in wichtigen Momenten nicht helsen könnten," bat ich ihn.

— "Nein; wenn ich zurückgeschlagen werden sollte, das könnte ich nimmers mehr ertragen," antwortete er. —

Das war um 11 Uhr abends; um Mittag des darauffolgenden Tages war der Prinz tot — faum zwölf Stunden, nachdem wir diese letzten Worte gewechselt hatten." —

Diese einsache Auszeichnung widerlegt zugleich die vielverbreitete Erzählung, daß der Prinz nach einer bei wildem Gelage durchschwelgten Nacht zum Gesechte ausgebrochen und gleichsam absichtlich dem Tode entgegengeritten sei. Den Tod sucht nicht, wer mit Ehren zu leben und dem Tode zu trozen vermag. Der Prinz wollte als ein echter Preuße und ein ganzer Hohenzoller auf dem ansgewiesenen Posten stehen bleiben, kämpsen und — wenn es sein sollte — fallen. —

Der Prinz hatte durch seine Patrouillen Kenntnis von der Annäherung französischer Truppen, wußte aber nicht, daß es die linke Flügelkolonne einer Armec von 200000 Mann war, welche, aus den beiden Armeecorps der Marschälle Lannes und Augereau bestehend, über Schweinfurt, Koburg, Gräfenthal auf Saalseld marschierte, um dort die Saale zu überschreiten. Das Centrum dieser Armee, dei welchem sich der Kaiser befand, bestehend aus dem Corps Murat, Davoust und Bernadotte, ging gleichzeitig über Bamberg, Kronach, Saalburg, Schleiz auf Gera vor; der rechte Flügel, bestehend aus den Corps von Soult und Rey, über Nürnberg, Amberg, Baireuth gegen Hof.

Der Teind hatte im Laufe des 9. Oktober den Thüringer Wald teilweise überschritten. Eine Division des Lannesschen Corps von ca. 14000 Mann rückte von Gräsenthal über Hoheneiche auf Saalfeld vor.

Der Prinz brach infolge der über Nacht eingegangenen Meldungen am frühen Morgen des 10. Oktober mit sechs Bataillonen, fünf Eskadrons und einer Batterie, ausschließlich sächsischen Truppen, von Rudolstadt in der Richtung auf Saalseld auf. Er selbst ritt den Truppen weit vorauf nach diesem Städtchen, wo er einen Wagenpark hatte auffahren lassen, um die dortigen Magazinvorzte fortzuschaffen. Die Wagen sperrten viele Straßen und auch, da sie sich, vielsach mit Ochsen bespannt, nur langsam fortbewegten, die Landstraße nach

Rubolstadt, ein Umstand, der später sehr nachteilig für den Rückzug der Truppen werden sollte. In dem Eckhause der Oberen Gasse am Markt, nach dem Blankensburger Thore zu, befand sich eine seine Restauration, in welcher der Prinz mit seinen beiden Abjutanten eine Erfrischung einnahm. Hier erhielt er die Meldung, daß der Feind schon bei Tagesanbruch die Vorposten des Obersten von Rabenau bei Garnsdorf angegriffen habe, indessen von den preußischen Jägern wieder verstrieben worden sei; ein gefangener Franzose, der vor ihn geführt wurde, sagte aus, daß die Avantgarde des Marschalls Lannes auf der Straße von Koburg her im Anmarsch sei, und daß der Marschall selbst mit 30000 Mann solge.

Der Bring alaubte noch immer, daß es nur auf eine ftarte Refvanos= cierung abgesehen sei, und beschloß, bei Saalfeld eine Stellung zu nehmen, in welcher er dem Feinde das Debouchieren aus dem Gebirge erschweren könne: er verstärkte die Vorposten des Obersten von Rabenau auf dem Lerchenhügel durch zwei Bataillone und drei Eskadrons und nahm mit dem Reft seiner Truppen Stellung zwischen Bölsborf und Graba. In die Hauptquartiere des Prinzen von Hohenlohe und des Herzogs von Braunschweig sandte der Bring Meldungen und sprengte dann felbst vorwärts gegen Garnsborf, wo feine Truppen bereits im lebhaften Tirailleurgefecht gegen die vom Waldgebirge herabrückenden Feinde waren. Die preußischen und sächsischen Schützen, welche in dieser Techtart ihren Gegnern nicht gewachsen waren, verloren trot aller Ausdauer nach und nach immer mehr Terrain. Dazu fam, daß die Frangofen von den Höhen aus, die sie innehatten, die preußische Aufstellung übersehen konnten. Da der Pring nicht viel mehr als die Hälfte der feindlichen Truppenaahl ins Gefecht führen konnte, so konnte er bei einem langer dauernden Gefecht der Gefahr, überflügelt und in die Flanke genommen zu werden, überhaupt Diese Gefahr trat ein, als die feindlichen Tirailleurschwärme fich immer weiter links in der Richtung nach Beulwig in seiner rechten Flanke ausdehnten, als eine feindliche Kolonne von der bewaldeten Sohe in der Richtung auf das Schwarzathal vorrückte und eine französische Batterie links von Garnsborf auffuhr, um die ungedeckten preußischen Bataillone unter Feuer zu Obgleich die Umgebung des Prinzen riet, jett das noch unentschiedene Gefecht abzubrechen und den Rückzug nach Rudolstadt anzutreten, verharrte ber Pring auf seinem gefährdeten Bosten; er wußte nicht, daß der vom Fürsten Hohenlohe beabsichtigte Übergang auf das rechte Saale-Ufer um diese Zeit infolge höherer Beisungen an benselben bereits aufgegeben war, und glaubte beshalb seinen Posten bei Saalfeld behaupten zu muffen. Ein Befehl des Fürsten Hohenlohe an den Prinzen, derselbe solle seine Stellung bei Rudol= stadt nicht verlassen und nicht angriffsweise verfahren, scheint diesen aus unaufgeklärten Ursachen nicht erreicht zu haben. Auch mochte wohl der ritterliche Mut des Prinzen sich dagegen sträuben, das erste Gefecht in diesem Kriege mit einem Rückunge ber Preußen ichtießen zu jehen. Auch nachdem die Borpoitenitellung des Oberiten von Rabenau auf dem Lerchenhügel aufgegeben worden und daselbit eine frangolische Batterie aufgesahren war, machte der Pring noch einen Berjuch, die Stellung bei Saalfeld zu halten und die Fransoien gurudgunverien. Er veritärfte die wichtigiten Bunkte durch frische Truppen und ließ die letten drei Bataillone aus der Reserve unter klingendem Spiel gegen die bewaldeten Söhen vorrücken, um der Fortsetzung der feindlichen Umgehung Ginhalt zu thun. Der Angriff scheiterte jedoch, als die fächfischen Batoillone in das beitige Tirailleurseuer dreier frangofischen Infanterieregimenter und gleichzeitig in das flankierende Geschützseuer vom Lerchenhugel gerieten. Der Marichall Lannes ließ fich in seiner Umgehungsbewegung nicht stören, und Dieje außerte bereits ihre Wirksamfeit auf die preußische Ruckzugslinie, mahrend gleichzeitig die französische Brigade Claparede zu einem ernsthaften Angriff gegen die Front der Stellung vorging, fich mit Ungestum auf das Dorf Croften warf und die jächischen Bataillone teils auseinandersprengte, teils in großer Unordnung in die Garten von Wolsdorf gurudmarf.

Ills die geworsene Infanterie im Begriff war, den westlichen Abhang des bortigen Sohlwegs hinabzufteigen, fam der Bring mit seinen beiden Abjutanten, den Lieutenants von Rostig und von Klitzing angesprengt, brachte den Rest des Bataillons vom jächfischen Infanterieregiment "Aurfürst" sowie auch einen Trupp preußischer Infanterie jum Stehen und rief ihnen zu, da er in demjelben Augenblick ein französisches Ravallerieregiment gewahrte, bas zur Attacke auf die Infanterie vorstürmte: "Formiert das Karree; Karree fertig!" -Bald darauf frachte die Salve, und als die Pulverrauchwolke fich verzogen hatte, fah man die Leiber einer großen Ungahl von verwundeten und toten Mannichaften und Roffen vor den Mündungen der Gewehre liegen. Die Linie ber attactierenden Ravallerie hatte fehrt gemacht. Einige jächsische Susaren= estadrons übernahmen die Berfolgung, wurden jedoch von dem zweiten feindlichen Ravallerietreffen in die Flanke genommen und zurückgeworfen. Biereck bes fachijchen Jugvolks wurde bei diefem zweiten Unfturm ber franzölischen Ravallerie gesprengt. Die zersprengten Trummer besselben marfen fich in wilder Flucht in den Sohlweg hinab, durch welchen die Strafe von Graba nach Schwarza führte.\* Auch der Pring fette mit seinen beiden Begleitern an einer passenden Stelle in den Sohlweg hinab, um durch den nordweitlichen Musgang desielben zu den noch im Gefechte stehenden Truppen seines rechten Flügels zu gelangen. Bu berfelben Beit jagten fachfische und preußische Hujaren, von frangbiischen verfolgt, von Saalfeld her in den füdlichen Gingang der Sohle hinein. Der Bring hatte die Garten von Wölsdorf erreicht

<sup>\*</sup> Das Terrain ift jest durch den Chausieebau verändert.

und wollte soeben, den Ordensstern auf seiner Brust mit dem Federhute besteckend, eine Gartenhecke bei Wölsdorf, nahe bei einer alten Linde, mit seinem englischen Pferde überspringen, da blieb das Pferd mit dem Hinterhuse im Gesträuche hängen. Die Umgebung des Prinzen machte sich zum Gesecht bereit; die Rosse stampsten und schnaubten, die Säbel klirrten in den Lüsten. Im Augenblick sah sich der Prinz von seindlichen Reitern umringt; er sah, indem er sich umwandte, die Schneide eines Franzosensäbels über seinem Nacken blisen.

«Rendez-vous, général, ou je vous tue!» wurde ihm von einem maréchaldes-logis des 10. französischen Susarenregiments zugerusen.

«Jamais, coquin!» rief der Prinz, und in demfelben Augenblick zeichnete sein Hohenzollerndegen mit einer scharfen Duarte die Antwort in das Antlig des Vermessenen. Da erhielt er einen Hieb in den Ellendogen, welcher seinen Arm lähmte, und zwei Hiebe in den Hinterkopf, und während er halb betäubt vom Pferde sank, stieß ihn der marechal-des-logis — sein Name wird Guindet genannt — mit seinem Pallasch von oben nach unten durch die Brust.

Um die Leiche des Prinzen entspann sich noch ein kurzer, aber heftiger Kampf. Lieutenant von Nostitz, welcher den Prinzen entseelt in seinen Armen hielt und seinen Leichnam zu retten suchte, wurde durch einen Hieb in den Arm kampfunfähig und mußte sich ergeben. Klitzing schlug sich glücklich durch und entging der Gefangenschaft durch die Schnelligkeit seines Pferdes.

Der Leichnam des Prinzen wurde später nacht und mit Wunden bedeckt auf dem Schlachtfelde gefunden und von den Franzosen nach Saalfeld geschafft (im Jahre 1811 nach Berlin übergeführt).\* "Er ist gefallen als «un brave et loyal soldat!»" sagte Napoleon in seinem Bulletin über das Gesecht bei Saalseld, die Tapferkeit des Feindes ehrend. In Preußen verbreitete der Tod des ritterlichen und heldenmütigen Prinzen, auf welchen alle Vaterlandsfreunde stolze Hosffnungen setzen, tiese Niedergeschlagenheit und Trauer.

Schön ist die Schilderung, welche der Dichter Th. Fontane von dem Tode des Prinzen giebt. Nachdem er von einem verwegenen Ritt aus des Prinzen früher Jugendzeit erzählt hat, fährt Th. Fontane fort:

Das war ein bloßes Reiten, Doch wer so reiten kann, Der ist zu rechten Zeiten Auch wohl der rechte Mann. Schon von der Saale Hügel Stürmt oftwärts der Koloß, — Prinz Louis sist am Flügel Im Rudolstädter Schloß.

Die Schwester des Prinzen, Luise, Gemahlin des Fürsten Radziwill, ließ dem edeln Prinzen (1823) nahe der Stelle, wo er gesallen, bei Wölsdorf ein gußeisernes Denkmal errichten nach Modellen von Tieck und Schadow. Ein Genius blickt trauernd auf die zu seinen Füßen liegenden Wassen. In der Linken trägt er einen Eichenzweig, mit der Rechten zeigt er gen himmel. Darunter steht die Inschrift: "Gier siel kämpsend für sein Vatersand Prinz Ludwig von Preußen am 10. Oktober MDCCCVI."

Es bligt der Saal von Kerzen, 3wölf Lichter um ihn iteh'n: Nacht ift's in ieinem Gerzen, Und Nacht nur fann er ieh'n: Die Töne ichwellen und rauichen, Das klingt wie Lieb' und Hag, Die Lamen iteh'n und lauichen, Und was er ipielt, iit das:

"Zu ipät zu Kampf und Beten! Der Feinde Rosses Huf Wird über Nacht zertreten, Bas ein Jahrhundert schui: Ich ieh' es stürzen, enden Und wie alles zusammenbricht; Ich tann den Tag nicht wenden Ihn leben will ich nicht!"

Ind als das Lied verklungen,
Mollt Tonner, wie zur Schlacht,
Er hat sich aufgeschwungen,
Sein Herz noch einmal lacht,
Borauf den andern allen
Er ftolz zusammenbrach:
Prinz Louis war gefallen,
Und Preußen fiel ihm nach.

Schon vor der letzten französischen Kavallerieattacke, durch welche die bis dahin intakt gehaltene sächsische Kavallerie geworfen wurde, hatte der Prinz die Notwendigkeit des Rückzuges auf Schwarza-Rudolskadt erkannt und dem-gemäß Besehle gegeben. Nach der Niederlage der sächsischen und preußischen Kavallerie ging die Ordnung des Rückzuges um so mehr verloren, da mit dem Tode des Führers die Einheit des Oberbesehls geschwunden war und da ein Teil der Truppen durch die Bollendung der französischen Umgehung den Rückweg auf Wölsdorf und Schwarza abgeschnitten sah. Die noch vor Wölsdorf besindliche sächsische Ansanterie wurde teils zusammengehauen, teils auseinanderzgesprengt; einzelne Trupps retteten sich schwimmend durch die Saale. Auch einem großen Teil der Reiter gelang es, sich durch die Saale auf das rechte User des Flusses zu retten. Die flüchtigen Haufen sammelten sich im Laufe des folgenden Tages bei und hinter Rudolstadt. Die sächsischen Geschütze des linken Flügels sielen dis auf eins in die Hande der Franzosen.

Das unglückliche Gesecht kostete den preußisch-sächsischen Truppen: 5 Offisiere tot, 24 verwundet, gegen 1800 Mann tot, verwundet und gefangen, ferner 33 Geschüße (darunter 15 preußische), 4 Fahnen und fast die ganze Bagage.

Weit schlimmer als diese Verluste war die Niedergeschlagenheit, die Ratund Mutlosigkeit, welche sich infolge dieses Gesechts in der ganzen Armee verbreitete. Vorher Hochmut und leichtsinnige Überschätzung der eigenen Kraft, jett volle Hossinungslosigkeit! —

Jena und Auerstädt. Es war ein tragisches Geschick, welches den Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig als 71 jährigen Greis an die Spihe des Heeres berusen hatte, in welchem er vor fünfzig Jahren seine friegerische Lausbahn begonnen und seine Erstlingslorbeeren geerntet hatte.

Die Zeit um ihn, die Zustände im Heerwesen, die Ansorderungen der Kriegskunst waren seitdem andere geworden. Der Herzog konnte sich in der neuen Zeit nicht mehr zurecht finden. Boll Mißtrauens gegen die Armee, gegen seine Generale und gegen sich selbst, vermochte er nicht, sich zu einem tapseren Entschlusse emporzuschwingen, und setzte noch immer, zur Zeit als die Heere bereits auseinander gestoßen waren, seine Hoffnung auf die Erhaltung des Friedens. Die militärischen Gegner des Herzogs klagten ihn ungescheut der Unfähigkeit an, und selbst unter den höheren Offizieren wurden Stimmen laut, welche zugleich zeigten, daß der alte Geist der Zucht und des strengen Gehorsams aus dem Heere gewichen sei.

Auch auf den Herzog hatte die Nachricht von dem unglücklichen Ausgange des Gesechts dei Saalseld einen erschütternden Eindruck gemacht. Noch am Tage vorher hatte sein Generalstadschef Oberst von Scharnhorst dringend geraten, sosort mit der ganzen Armee links nach Jena abzumarschieren, die Saale zu überschreiten und weiter rückwärts zwischen Saale und Elster eine Stellung zu nehmen, welche man zur Zeit noch vor den Franzosen zu erreichen hoffen durste, und in welcher man den Angriff der Franzosen abwarten oder nach Umständen den Rückzug direkt auf Dresden oder Berlin nehmen konnte. Der König selbst hatte dieser Ansicht zugestimmt; aber der Herzog äußerte so viele Bedenklichkeiten dagegen, daß die Ausstührung des Planes unterblieb.

Was noch am 9. Oktober ratsam, das war durch die Ereignisse vom 10. und durch die Nachricht von dem Marsche bedeutender seindlicher Heersfäulen in der Richtung über Schleiz auf Gera unausführbar geworden.

Nachdem die erste Bestürzung über die Ereignisse bei Saalseld sich gelegt hatte, wurde in dem Hauptquartier des Herzogs zu Blankenhahn der Beschluß gesaßt, die Armee in einer weiter rückwärts gelegenen Stellung bei Weimar derartig zu vereinigen, daß das Corps des Generals Rüchel den rechten Flügel der Armee bilden und zwischen Ersurt und Weimar Stellung nehmen, die Hauptzarmee ein Lager bei Weimar beziehen, das Hohenlohesche Corps sich mit seinem rechten Flügel an die Hauptarmee bei Weimar anschließen, mit dem linken bei Iena an die Saale lehnen solle. In diesem Sinne wurden noch am 10. Oktober abends 9 Uhr Besehle aus dem Hauptquartier erlassen.

Während diese Bewegungen am 11. Oktober von der preußischen Armee ausgeführt wurden, setzen die französischen Kolonnen ihren Marsch in der Richtung auf Gera fort. Kaiser Napoleon nahm sein Hauptquartier in Auma. Die französische Armee stand daher bereits jetzt in der linken Flanke der preußischen Ausstellung und war in der Lage, diese anzugreisen oder den offenen Weg nach Leipzig und Dresden oder auch nach Berlin einschlagen zu können. Napoleon wünschte nichts sehnlicher als eine große und entscheidende Schlacht. Er ließ daher am 12. Oktober von den Kolonnen seines Heeres eine große

Linksschwenkung ausführen, indem er seinem bisherigen Centrum — den Corps von Murat, Lannes und Davoust — die Richtung über Zeitz und Naumburg auf Leipzig gab, seinem bisherigen rechten Flügel die Stellungen des Centrums dei Gera anwies, das Corps von Lannes gegen Jena, Augereau ebenfalls in der Richtung auf Jena über Kahla hinaus vorschob.

Im preußischen Sauptquartier wußte man jest, daß der Keind burch bas Saalethal berandringe; schop famen Gerüchte, daß Raumburg vom Keinde befest fei. Es war zu erwarten, daß er an einem der nächsten Tage zum Un= griff gegen die auf dem linten Sagle-Ufer auf der Bochfläche zwischen Erfurt und Jena vereinigte preußische Armee vorgehen wurde. Die Berhaltnisse waren nicht ungunitig für die Breußen. Der Teind hatte, bevor er den Angriff auf Die preußische Sauptstellung unternehmen fonnte, Die Defileen ber Saale gu überschreiten, die steilen Sohen des linken Ufers zu ersteigen und hatte bann mit dem Saalethal im Rücken fampfen muffen. Bollte aber Napoleon acaen feine bisherine Bewohnheit, die Entscheidung in offener Schlacht zu suchen, an der linken Flanke der preußischen Urmee vorbeigehen und ohne weiteres in Sachien und die Marken eindringen, so stand es dem Berzoge immer noch frei, im Rücken der frangofischen Armee über die Saale zu achen und jene von binten augufallen. Indeffen der Herzog scheute bei dem erschütterten Vertrauen im Beere, ber miftvergnügten Biderspenftigfeit ber Offiziere und bei ber um fich greifenden Sorge, durch die Bewegungen der Franzojen umgangen und von den Magazinen abgeschnitten zu werden, vor jedem energischen Entschlusse zurück und hatte keinen anderen Gedanken, als der Entscheidungsschlacht auszuweichen. Er befahl deshalb den Rückzug über die Unftrut. Die Sauptarmee follte links abmarschieren, bei Freiburg und Laucha die Unstrut überschreiten und die Saale weiter abwarts giehen, um fich zwijchen biefer und ber Elbe in einer passenden Stellung dem Anmarsch der Frangosen, den man auf Leipzig oder Berlin gerichtet wähnte, entgegenzusetzen; das Rüchelsche Corps follte bis Weimar ruden und dort die ehemalige Avantgarde unter bem Bergog von Weimar an sich giehen. Der Fürst Hohenlohe aber follte vorläufig bei Jena ftehen bleiben, die Saaledefileen bei Dornburg und Ramburg besetzen und der abziehenden Sauptarmee die Flanke beden, bann aber berfelben folgen. Erfolg dieses Planes hing freilich davon ab, daß man dem Feinde nicht die Beit ließ, demjelben zuvorzukommen. Indeffen der Aufbruch der Sauptarmee verzögerte sich am 13. Oftober bis zum Mittag. Erst nach eingebrochener Dunkelheit trafen die Truppen in der Gegend von Auerstädt ein, wo sie auf den nördlichen Abhängen des Lichtberges für die Nacht vom 13. jum 14. Oftober Biwats bezogen. Die Arrieregarde unter General von Blücher erreichte die Urmce erft um 2 Uhr morgens.

Die Armee des Fürsten Hohenlohe erreichte am 12. Ottober die für fie

ausgesuchten Lagerplätze auf der fteil abfallenden Hochfläche über Jeng. Die faliche Nachricht, daß Jena von den Frangosen besett sei, hatte unter diesen Truppen bereits auf dem Mariche babin einen panischen Schrecken und eine heillose Verwirrung erzeugt, wie sie in einer wohldisciplinierten Armee unerhört find. Die Trainfnechte schnitten die Strange durch und jagten mit den Pferden bavon; viele Soldaten warfen ihre Tornister und Waffen weg, ober fie fielen plündernd über die eigene Bagage her. Mit dem Gebrauch ihrer vollen Autorität gelang es ben Offizieren, die Ordnung wieder herzustellen und die Soldaten zu ihrer Pflicht gurudzuführen. Gine fehr üble Folge biefes blinden Lärms war es aber, daß auch der Führer der Proviantfolonne durch die faliche Nachricht von der Besetzung Jenas durch die Franzosen sich verleiten ließ, von der Straße nach Jena abzugeben und nach Dornburg auszubiegen; erft am ipaten Abend erreichte er den ihm angewiesenen Blatz hinter der Armee. Die Truppen blieben infolgedessen an diesem Tage ohne Brot und Lebensmittel und mußten in der falten Oftobernacht zum großen Teil ohne Mäntel und Relte biwafieren. Was Wunder, daß ihre Stimmung nicht eine sehr friegerisch gehobene war! — Es fam darüber sogar zu ernsthaften Reibungen zwischen den preußischen und sächsischen Truppen, und der sächsische General von Zesch= wit vergaß seine militärische Pflicht so weit, daß er dem Fürsten Sobenlohe am 13. Oktober morgens erklären ließ, er würde mit den sächsischen Truppen nach der Elbe abmarschieren, falls der Fürst nicht die Mängel in den Verpflegungs= anstalten abstelle, wodurch er sich eine ebenso ruhige und würdige, als energische Aurechtweisung des Fürsten zuzog. Es waren dies sehr ernste und bedrohliche Anzeichen am Tage vor einer Entscheidungsschlacht.

Ubrigens that der Fürst alles, um dem fühlbaren Mangel abzuhelfen, und als er am 13. Oftober durch das Lager ritt, bei jedem Truppenteil die Mann= schaften teilnehmend fragte, ob sie Brot, Fleisch und Branntwein erhalten hätten, und tröstend hinzufügte: "Es wird schon alles besser werden, wenn wir nur erst an die Franzosen herankommen werden!" da stimmten ihm die Truppen mit lautem Jubel zu. Die Aussicht, an den Feind zu kommen und wieder Beugnis ihrer altbewährten Tapferfeit ablegen zu follen, schien fie alle überstandene Not vergessen zu machen und ihre Herzen mit neuem Mut zu erfüllen. Bei den Grenadierbataillonen fagte der Fürst scherzend, wie der alte Fritz vor der Schlacht bei Leuthen: "Grenadiere, Guch habe ich die schwerste Arbeit vorbehalten, Ihr follt dem Feinde mit dem Bajonette zu Leibe gehen. Wie wird's werden? Wieviel nimmt wohl jeder von Euch auf sich?" - Da erhielt er überall freudige und zuversichtliche Antworten: "Ich nehm' es mit drei Bonaparteschen auf!" - "ich mit sechsen, Durchlaucht!" - so scholl es burcheinander, und der Fürst ritt beruhigt weiter in dem Bertrauen, daß der alte preusische Geist doch noch nicht ganz aus dem Heere gewichen sei.

Obgleich die preußischen Vortruppen seit dem Gesechte dei Saalseld fast täglich Begegnungen mit den feindlichen gehabt hatten und über den Anmarsch größerer seindlicher Streitkräfte im Saalethale kein Zweisel mehr odwalten konnte, war doch der Fürst Hohenlohe weit davon entsernt, den Tag der Entscheidungsschlacht für so nahe bevorstehend zu halten, und nahm vielmehr an, daß Napoleon sich mit seiner Hauptmacht nach Naumburg und Leipzig wenden würde. Auch als General Tauentsien, welcher die Vortruppen an der Saale besehligte, in der Nacht vom 12. zum 13. Oktober den Anmarsch eines seindslichen Corps von ca. 20000 Mann im Saalethal über Kahla melden ließ, legte der Fürst dieser Meldung keine Bedeutung bei und ließ nur Tauentsien den Vesehl zugehen, falls er Jena nicht halten könne, eine Stellung weiter rückwärts zwischen Kloswig und Lützerode zu nehmen und in dieser allen Ansgriffen von Dornburg und der Saale her entgegenzutreten.

Der Kürst hatte bei seinem Nitte durch das Lager (13. Oktober) noch nicht den linken Flügel desselben erreicht, als ein immer heftiger von Jena herüberschallendes Geschüß- und Gewehrsener ihm Kunde gab, daß General Tauenzien dort angegriffen und in lebhastem Gesechte begriffen sei. Tauenzien hatte die Stadt Jena geräumt und zog sich auf die unmittelbar nordwestlich der Stadt sich erhebende Hochstäche des Landgrasenberges zurück. Die seindslichen Tirailleurs solgten den zurückweichenden Bortruppen Tauenziens auf dem Fuße und erkletterten von allen Seiten die steilen Abhänge der Höhe. Während der Fürst, von Tauenzien dringend um Hisse gebeten und die Wichtigseit jener das Saalethal sowie die ganze Umgegend beherrschenden Höhen wohl erkennend, Anordnungen tras, um Tauenzien zu verstärken und den Feind wieder hinunterzuwersen, mehrten sich die seindlichen Streitkräfte — es waren die leichten Truppen vom Corps des Marschalls Lannes — auf dem Landzgrasenderge und drängten die preußischen Vortruppen immer weiter zurück.

Die Hohenloheschen Truppen in der Hauptstellung machten sich zum Ausrücken bereit. Alle ergriff ein frohes Gefühl, daß endlich nach diesem trostlosen Hinhalten die Stunde der Entscheidung nahte, alle jubelten — da kam
aus dem Hauptguartier des Herzogs von Braunschweig der Oberst von Massenbach zurück und brachte dem Fürsten die Disposition für den Abmarsch der Hauptarmee nach der Unstrut, sowie den schriftlichen Besehl des Herzogs an
den Fürsten, dei Jena stehen zu bleiben und die Flanke der Hauptarmee während
dieses Marsches zu decken. Mündlich fügte Massenbach den Besehl des Herzogs
hinzu, der Fürst solle den Feind durchaus nicht angreisen, eine Uberschreitung dieser Ordre würde die strengste Berantwortung nach sich ziehen. Im höchsten Grade unwillig und verstimmt, gab der Fürst den schon beschlossenen Angriff auf und ließ den Feind im Besitze der soeben von ihm eingenommenen Position auf dem Landgrasenberge, durch welche die ganze Ausstellung der Hohen-

loheichen Armee überhöht und eingesehen wurde. Dieser Entschluß, welcher mohl weniger aus dem Gefühl der militärischen Subordination, als aus dem Berdruffe des Kürsten über das Ausweichen des Herzogs por der Schlacht entsprang. follte für die Armee und für gang Breußen traurige Folgen haben. Bon dem erfahrenen und einsichtsvollen Seerführer, welcher die augenblickliche Lage ber Dinge auf dem Flecke, wo er stand, gewiß klarer und richtiger beurteilen konnte als der mehrere Stunden entfernte Oberfeldberr, war wohl nicht der bloß buchstäbliche Gehorsam zu erwarten, den jeder Soldat seinen Borgesetzten schuldig ift, sondern vielmehr die hingebende Resignation, mit welcher jeder Heersührer in den allgemeinen Kriegsplan, dem Geift und Willen des Oberfeldberrn entfprechend, selbstthätig einzugreifen bat. Der Fürst ließ nicht nur den Feind im Besite der wichtigen Position auf dem Landgrafenberge, sondern er verfäumte auch die ihm besonders aufgegebene Besetzung der Sagledefileen von Dornburg und Ramburg: er bestimmte nur ein Detachement unter General= lieutenant von Solbendorf, zwischen Dornburg und Bierzehnheiligen Quartiere au beziehen, und ließ die Übergange nur durch seine Borpoften beobachten, in ber Meinung, daß vom Keinde kein ernster Angriff zu erwarten sei.

Napoleon aber war nicht der Mann, der folche Fehler seines Gegners ungestraft ließ. Noch ohne Kenntnis von dem Linksabmarsch der preußischen Hauptarmee und in dem Glauben, hinter Jena auf das vereinigte preußische sächsische Heer zu stoßen, hatte er (13. Oktober) fast seinen sämtlichen Corps die Richtung nach dieser Gegend gegeben; nur die Corps von Davoust und Bernadotte, welche in Naumburg und Umgegend standen, erhielten Besehl, am folgenden Morgen gegen Apolda vorzurücken und von dort aus im Rücken der bei Jena vermuteten preußischen Armee zu operieren. Wir werden an anderem Orte wieder mit ihnen zusammentreffen.

Eine Stunde vor Jena erhielt der Kaiser vom Marschall Lannes die Meldung, daß er Jena genommen, die jenseitigen Höhen besetzt habe, jetzt aber einer Armee von ca. 50000 Mann gegenüberstehe und befürchten müsse, von dieser angegriffen und wieder zurückgeworsen zu werden. Napoleon sandte sofort Besehl an die übrigen Corps, ihren Marsch zu beschleunigen. Er selbst tras um 4 Uhr nachmittags (13. Oktober) auf dem Landgrasenberge ein und ordnete die zweckmäßige Besetzung der Hochstäche durch das Corps von Lannes an. Er ließ sein Zelt in einem offenen Viereck inmitten seiner Garden — 4000 Mann unter Marschall Lesebvre — auf dem Windknollenberge ausschlagen, welcher die weiteste Umschan nach Süden hin eröffnet. Die ganze Nacht hindurch wurde daran gearbeitet, die Wege und Schluchten, welche zur Hochstäche hinaufführen, für die Auffahrt von Geschüß zugänglich zu machen und das Geschüß des Lannesschen Corps sowie der Garden hinaufzuschaffen, wobei der Kaiser selbst, mit der Fackel in der Faust, auf den Schluchtwegen vorleuchtete. Noch spät in

der Nacht rekognoscierte der Kaiser mit seinen Marschällen das Terrain und erteilte die Disposition zur Schlacht des folgenden Tages, und als der Morgen des 14. Oktober grau und nebelig anbrach, hielt der Imperator schon den sicheren Sieg in Händen. Er sprengte vor die Front des Lannesschen Corps, das sich auf der Hochstäche zum Angriff ordnete, und begeisterte die Soldaten durch eine kurze und kräftige Ansprache.

"Soldaten," sagte er, "die preußische Armee ist abgeschnitten, wie die des General Mack zu Um heute vor einem Jahre. Diese Armee kämpft nur noch, um sich durchzuschlagen und ihre Verbindungen wiederzugewinnen. Das Corps, das sich durchbrechen läßt, entehrt sich. Fürchtet diese berühmte Kavallerie nicht, sest ihr geschlossen Karrees und das Bajonett entgegen!" —

Der Fürst von Hohenlohe hatte die Nacht in seinem Hauptquartier zu Kapellendorf zugebracht. Als man ihn dort in seiner Nachtruhe mit der Meldung störte, daß der Feind Geschütz auf den Landgrafenberg hinaufschaffe, gab er mit unbegreiflicher Sorglosigkeit die Antwort: "Das Geschütz, welches der Feind auf die Höhe bringe, müsse am anderen Morgen unsehlbar in preußische Hände fallen."

Diese Ruhe würde dem Fürsten sehr wohl angestanden haben, wenn er zuvor alles gethan hätte, um zur drohenden Schlacht gerüstet zu sein und sich den Sieg zu sichern; aber durch die unterlassene Vertreibung des Feindes vom Landgrasenberge und die Nichtbesehung der Saaleübergänge hatte er den Sieg bereits aus den Händen gegeben.

Auch als das Tauenziensche Corps in der Morgenfrühe des 14. Oftober in seiner Stellung bei Kloswiß-Lüßerode durch Lannes hestig angegriffen wurde, hielt dies der Fürst nicht für die Einleitung einer größeren Schlacht und ließ Tauenzien ohne Unterstüßung. Als dieser nach zweistündigem rühmlichen Widerstande und nachdem er mehr als die Hälfte der Mannschaften als tot oder verwundet verloren hatte, auch die Munition verschossen war, den Kückzug nach Vierzehnheiligen und Krippendorf befahl, wurde derselbe zwar in guter Ordnung angetreten, konnte aber nur mit schweren neuen Verlusten bewerfstelligt werden.

Erst nachdem der Nebel gefallen war und der Fürst die Stärke der unterbessen auf dem Schlachtselde angesammelten seindlichen Streitkräfte erkannt hatte, ließ er die Armee in ihre Stellungen von der Schnecke über Isserstädt und Vierzehnheitigen nach Dornburg einrücken und sandte dem General Rüchel die Meldung, daß er hestig angegriffen werde und den General bitte, ihm mit allen versügbaren Truppen zu Hilfe zu kommen.

Die Franzosen überschauten, nachdem der Nebel gefallen war, mit Berswundern die Schwäche des Gegners und warfen sich mit Ubermacht auf das Holgendorssche Detachement, das zwischen Dornburg und Vierzehnheitigen bei

Rödgen stand. Immer stärkere Massen schoben sich zwischen diese und das Groß der Hohenloheschen Armee und drohten die Verbindung zwischen beiden zu durchbrechen. General Holzendorf geriet in eine sehr üble Lage und konnte sich nur mit der größten Anstrengung seiner Truppen den Rückzug öffnen, den er in guter Ordnung in der Richtung auf Apolda antrat.

Jest hatte auch Marschall Ney mit seiner Avantgarde das Schlachtseld erreicht und den Angriff auf Vierzehnheiligen mit Erfolg eröffnet. Überall kämpften die Preußen ihres alten Ruhmes würdig; aber das Glück begünstigte ihre Anstrengungen nicht. Ein besonders blutiger und hestiger Kampf entspann sich um Vierzehnheiligen. Ein französisches Chasseurregiment warf sich in die Flanke der bei diesem Dorfe postierten Batterie, zersprengte die Bedienungsmannschaft und eroberte die Geschütze, ohne jedoch Zeit zur Wegsführung derselben zu behalten.

Ilm diese Zeit — es war  $9^{1/2}$  Uhr morgens — avancierte die preußische Division von Grawert, zehn Bataillone in Linie nebeneinander, auf jedem Flügel eine zwölspfündige Batterie, unter klingendem Spiel auf Vierzehnheiligen, während das preußische Dragonerregiment von Prittwiß sich mit Ungestüm auf die Chasseurs stürzte, sie in die Flucht jagte und die kurz vorher verloren gegangene Batterie zurückeroberte. So nachhaltig wirkte die Schule der Zucht, in welcher König Friedrich Wilhelm I. und sein Drillmeister, der alte Dessauer, die preußische Infanterie außgebildet hatten, daß die Division von Grawert auch hier auf dem Schlachtselde von Iena unter dem mörderischen Feuer der französischen Tirailleurs und Geschüße, welche zu den alten Weisen ihrer kriegerischen Märsche den Takt donnerten, mit derselben Ordnung und Festigkeit avancierte, wie dereinst jene alten Regimenter auf den Exerzierplägen bei Potsdam und Halle. Es war die alte preußische Glorie, welche noch einmal in die Schranken trat gegen die Kriegskunst und das Wassenglück des neuen Cäsar.

Da ließ der Fürst die Division halten, um den Feind noch mehr in die Ebene vorrücken und ihn dann zugleich durch die Reiterei anfallen zu lassen und des Erfolges dann desto sicherer zu sein.

Diesen Aufenthalt benutzte Marschall Ney, um mit seiner Borhut sesten Fuß in Vierzehnheiligen zu fassen, das jetz zum Brennpunkte der Schlacht wurde. Als die preußische Infanterie um  $10^4/_2$  Uhr abermals — und zwar in Schelons zu zwei Bataillonen vom linken Flügel auß — in strengster Ordnung antrat, erreichte sie zwar Vierzehnheiligen, vermochte aber das Dorf nicht wiederzunehmen, weil der Fürst noch keinen Bajonettangriff gegen dasseselbe aussühren lassen wollte. Die Schlacht kam zum Stehen.

Um diese Zeit erhielt der Fürst aus Weimar die Antwort des Generals Rüchel, den er um Unterstützung hatte ersuchen lassen. Sie lautete:

"Ich komme den Augenblick mit dem größeren Teil zu Ew. Durchlaucht auf der Straße von hier nach Kapellendorf. Sie schicken mir die Befehle entgegen eito, wohin Sie Not leiden. Cito. Ich helfe gern und aus Kräften als Freund.

R. E. Echleunige Nachricht in blogen Befehlen."

Durch diese Nachricht wurde der Fürst in dem Entschlussse bestärkt, vor Rüchels Ankunst nichts Entscheidendes zu unternehmen. Die Schlacht stand noch günstig für ihn, und der Fürst hoffte, daß es nach Nüchels Eintressen nur einer letzen Anstrengung bedürsen würde, um den Sieg vollständig zu machen. In diesem Sinne schrieb er an Rüchel:

"Bis jest geht es gut; ich schlage den Teind an allen Orten, die Kavallerie hat Manonen genommen. Was Ew. Excellenz gegen Vierzehnheiligen vorbringen können, wird mir sehr angenehm sein. Sie sind ein braver Mann und rechtsichaffener Freund.

Napoleon hatte bisher die Schlacht nur hinhaltend geführt, um das Einstreisen seiner noch im Anmarsche begriffenen Kolonnen abzuwarten, und seine volle Kraft nur eingesetzt, um das Dorf Vierzehnheiligen zu behaupten. Jest, um die Mittagszeit, hatte er seine Hauptfräfte versammelt und ging auf der ganzen Linie zum Angriff vor, um das kleine preußische Heer mit seiner beinahe doppelten Übermacht zu umfassen und zu erdrücken. Das Corps Augereau näherte sich dem französischen linken Flügel und wandte sich nach Iserstädt und der Schnecke, um sich zwischen die Sachsen und die Stellung des preußischen Centrums hineinzuschieden; die französische Besatung von Vierzehnheiligen wurde durch die Reste von Neys Corps und die Garden, sowie durch Teile von dem Corps Murats verstärkt; das Corps Soults bedrohte die linke Flanke der Preußen. So erfolgte etwa um ein llhr mittags der allsgemeine umfassende Angriff mit unwiderstehlicher Gewalt.

Der gewaltige Andrang des Feindes umklammerte die beiden Flügel der preußischen Schlachtlinie, und die gelichteten Regimenter waren nicht mehr im stande, dieser Wucht des Anfalls und dem mörderischen Feuer des Feindes zu troßen. Zum erstenmal begannen ihre Schlachtreihen zu wanken und zu weichen. Fürst Hohenlohe, der sich wohl selbst nicht davon freisprechen konnte, durch seine Mißgriffe und leichtsinnige Unterschätzung des Gegners das einsbrechende Unglück verschuldet zu haben, zeigte sich als echter Ritter und Held überall bemüht, der um sich greisenden Unordnung Einhalt zu thun und seine Stellung noch zu halten, dis Rüchel käme. Mitten unter Tausenden von Flüchtlingen ging das sächsische Grenadierbataillon aus dem Winkel vollstommen geordnet zurück, bildete ein geschlossenes hohles Viereck, nahm den verwundeten Fürsten Hohenlohe in seine Mitte, bot den seinblichen Kavalleries

angriffen kaltblütig Stirn und Bajonett und setzte dann in fester Haltung mit klingendem Spiel den Ruckzug fort.

Jest — etwa zwei Uhr nachmittags — traf Rüchel mit 13 Bataillonen, 12 Eskadrons und 3 Battericen auf dem Schlachtfelde bei Napellendorf ein. Er hatte gehofft, das Heer in siegreichem Bordringen zu treffen und durch sein Erscheinen den Ausschlag zum Siege der Preußen zu geben, und ersuhr hier, daß die Schlacht so gut wie verloren sei. Er ließ sogleich zwei Regimenter durch Kapellendorf über den Berlitzgraben gegen die seindliche Linie vorgehen. Dieselben deplohierten jenseit des Desilees in voller Ordnung und avancierten wie im Parademarsch gegen die mit der Artillerie des Lannesschen Corps beseitzte Anhöhe. Die preußischen Reihen lichteten sich, viele Offiziere sanken tot und verwundet, Küchel selbst erhielt einen Schuß durch die Brust, blieb aber zu Pferde und vor der Front. Sine französische Kavallerieattacke wurde zurücksgeschlagen, auch die seindliche Infanterie begann zu weichen, als plößlich auch hier ein mit ungeheurer Übermacht unternommener, beide Flügel umfassender Angriff das weitere Vordringen des Küchelschen Corps hemmte. Dasselbe mußte sich mit schweren Berlusten über den Werlitzgraben zurückziehen.

Nach dem Rückzuge Rüchels sah sich auch das sächsische Corps auf der Schnecke von allen Seiten mit Übermacht angegriffen und wurde teils zersprengt, teils gefangen.

Der Rückzug wurde jetzt allgemein, die Ordnung löste sich mehr und mehr. Ein Teil des Geschützes ging verloren, mehrere Bataillone hatten sich versschossen, indessen der Feind immer überlegener vordrang und seine frischen Reitergeschwader in die wankenden Reihen einbrechen ließ. Überall verbreitete sich Berwirrung und Flucht. Altberühmte Regimenter, welche den Tag über mit rühmlicher Ausdauer gekämpst hatten, ohne den Sieg an ihre Fahnen sesseln zu können, gaben jetzt mit ihrer Siegeshoffnung auch ihren alten Fahnenruhm auf; aber die echte unwandelbare Treue, der alte preußische Heldensmut leuchteten auch in dieser verhängnisvollen Stunde in rührenden Zügen durch das Dunkel der unglücklichen Schlacht.

Hier irrt ein Fahnenjunker mit seiner Fahne allein über das Schlachtseld; dort lassen ganze Bataillone die Banner der Ehre, die schon in den Türkenskriegen bei Belgrad, Osen und Zenta den brandenburgischen Heerscharen ruhmsvoll vorangeweht, schmählich im Stich. Der Fähnrich Sberhard, ein blutjunges Bürschlein, als Ordonnanz zum Fürsten Hohenlohe kommandiert, sieht einen mit der Fahne sliehenden Junker. "Was, bist Du auch so ein Hundssott," ruft er ihm zornauflodernd zu, "daß Du mit der Fahne davonläufst? pfui, schäme Dich!" — reißt dem Feigling das Banner aus der Hand, pflanzt es neben seinem kleinen Pferde in den Sand und ruft den fliehenden Mannschaften vom Regiment von Sanis mit seiner durchdringend seinen und hohen Stimme

zu: "Hier, Kameraden, hier ist Eure Fahne! Lauft nicht wie Schurken bavon, sammelt Euch um mich und zeigt, daß Ihr Preußen seid!" — Und das Bataillon schließt sich beschämt um sein altes Feldzeichen und sühnt durch tapferes Aus-harren dis zu den lesten die Flucht des seigherzigen Fahnenträgers. Dort aber auf dem Felsenvorsprung über der Saale stehen zwei andere Junker verschlagen mit ihren Fahnen; sie sehen rings um sich die wilde Flucht des Preußenheeres und den stürmischen Andrang der Feinde und wissen kein Mittel, um ihre unsverteidigten Banner zu retten. "Der eine weist in die Flut hinab, der andere zum Hinnel droben," und sie lösen das Fahnentuch vom Schafte, umgürten damit ihre Hüften und springen von der Felsenklippe hinab in die rauschende Flut, — "geborgen liegt in der Saale Schoß die preußische Fahnenehre!" —\*

Solche hervischen Züge beweisen zwar, daß der alte Geist der Fahnentreue und Waffenehre auch in Preußens dunkelsten Stunden von seinem Ariegsheere nicht gewichen war; sie vermochten aber auf den Verlauf der Schlacht und das Schickjal des Heeres im ganzen keinen Einfluß mehr zu üben. In einer ungeordneten Masse, alle Waffengattungen und Regimenter bunt durcheinander gewirbelt, zum großen Teil ohne Waffen und Gepäck, wälzten sich die Trümmer des ehedem für unüberwindlich geltenden Heeres, dicht gedrängt von dem nachstürmenden Feinde, auf der Chausse nach Weimar zurück.

Die Berluste der preußischen und sächsischen Truppen in der Schlacht bei

Jena lassen sich bei der allgemeinen Auflösung nur annähernd nach dem Verluste an Difizieren schäpen. Derselbe betrug nach Höpfner (Der Arica von 1806/7)

bei ben Preußen: 30 Offiziere tot, 168 Offiziere verwundet,
" Sachsen: 19 " " 95 " "
im ganzen: 49 Offiziere tot, 263 Offiziere verwundet.

Unter ben Toten befanden sich 10 preußische und 4 sächsische Stabsoffiziere, unter den Verwundeten bei den Preußen 8 Generale und 21 Stabsoffiziere, bei den Sachsen 1 General und 11 Stabsoffiziere.

Der größte Teil der Artillerie war verloren.

Auf dem Rückzuge verbreitete sich in der geschlagenen Armee die Kunde von dem Unglücksichlage, welcher an dem nämlichen Tage die Hauptarmee des Herzogs von Braunschweig getroffen hatte, wodurch ihr Mut vollständig nieder-

<sup>\*</sup> Wir wollten diese rühmliche That der beiden Junker von Kleist und von Platen hier nicht gerne übergehen, obgleich dieselbe eigenklich nicht der Schlacht bei Jena, sondern erst dem insolge dieser Schlacht stattgesundenen Gesecht bei Halle (17. Oktober) angehört, auf welches wir bei den für diese Dariellungen seitgesetzten Grenzen nicht des näheren eingehen dürsen. Beide Junker haben übrigens nicht den Tod in der Saale gefunden, wie vielsach — und auch vom Versasser dieses in seiner Ballade "Fahnenwacht" (Männer und Thaten) — angenommen, sondern sie haben sich gerettet und noch eine spätere, glücklichere Zeit erlebt.

gedrückt wurde. Wir haben diese Armee im Lager bei Auerstädt verlassen, welches sie am 13. Oktober abends erreichte, und wenden uns nun zu ihr zurück.

Der Herzog vermutete noch die ganze feindliche Armee auf dem rechten User Saale und glaubte am folgenden Tage, ohne auf Widerstand zu stoßen, den Marsch nach der Unstrut, nach Freiburg und Laucha fortseßen zu tönnen. Er hatte keine Ahnung von der Nähe des Davoustschen Corps, welches nach den Dispositionen des Kaisers\* im Rücken der bei Jena vermuteten preußischen Armee auf Apolda operieren sollte, und versäumte es, demselben durch Besetzung des Engpasses bei Kösen zuvorzukommen. Zwar stießen die preußischen Kavalleriepatrouillen schon am 13. abends diesseits Kösen auf seindstiche Kavallerie. Der Herzog aber blieb bei der vorgesasten Meinung, daß nur kleinere Streiftrupps feindlicher Kavallerie über die Saale gegangen sein und daß nur schwache Infanterieposten an der Brücke und dem Passe von Kösen stehen könnten. Er traf daher seine Dispositionen nur für den Marsch des solgenden Tages, nicht für eine bevorstehende Schlacht.

Die Armee zählte drei Divisionen unter dem Grafen Schmettau, dem Grafen Wartensleben und dem Prinzen von Oranien, jede von 11 Bataillonen und 5 Estadrons, sowie zwei Reservedivisionen, zusammen mit 18 Bataillonen und 25 Estadrons, hierzu kamen noch das Weimarsche Jägerbataillon und das Blüchersche Hufarenregiment. General von Blücher war vom Rüchelschen Corps zurückgezogen und der Hauptarmee zugeteilt worden. Im ganzen waren etwa 48000 Mann am Abend des 13. Oktober bei Auerstädt vereinigt.

Die Stimmung der Truppen war eine vortreffliche, wußten sie doch, daß ihr König mitten unter ihnen weilte und bereit war, Gesahr und Not, sowie Ehre und Sieg mit ihnen zu teilen. Als die Königin, welche ihren Gemahl bis hierher begleitet hatte, am 13. Oktober jedoch, bei der immer näher drohens den Aussicht eines Zusammenstoßes mit dem Feinde, sich aus dem kriegerischen Gewühl wieder zu dem Frieden ihres Herbes zurückbegab, in ihrem Reisewagen an den marschierenden Kolonnen vorüberfuhr, bildeten die Truppen Spalier zu beiden Seiten der Straße, schwangen ihre Tschakos und brachen in weitsschallende Vivatruse aus. Sie ahnten nicht, welche Klust zwischen diesem Augenblick und dem Wiedersehen lag, wenn ihnen ein solches vergönnt war.

In der Nacht zum 14. Oktober erhielt der König in seinem Hauptquartier noch einen eigenhändigen Brief des Kaisers Napoleon, in welchem er mit gleißnerischen Worten seine Friedensliebe beteuerte.

"Mich verlangt," so schrieb er, "nach keinem Siege, welcher durch das Leben einer guten Auzahl meiner Kinder erkauft werden muß. Wäre ich im Beginn meiner militärischen Laufbahn, und hätte ich die Wechselfälle der

<sup>\*</sup> Bergl. Seite 187.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>13

Schlachten zu fürchten, jo würde diese Sprache gang unzeitig angebracht ericheinen. Gire, Em. Majestät werden geschlagen werden. Gie werden bie Rube Ihrer Jage, Die Wohlfahrt Ihrer Unterthanen ohne ben Schatten eines Borwandes auf das Spiel gesett haben. Seute find Sie noch unberührt und können mit mir in einer Ihrem Range angemessenen Weise verhandeln, noch por Ablauf eines Monats werden Sie in gang verschiedener Lage unterhandeln millien. - Sie haben sich zu Reizungen verleiten lassen, welche man fünftlich berechnet und porbereitet hatte. Sie sagen mir, daß Sie mir oft Dienste erwiesen hätten; nun wohl, ich will Ihnen den größten Beweis dafür geben, daß ich mich derselben erinnere: noch steht es in Ihrer Macht, Ihre Unterthanen por den Verwüftungen und dem Unglück eines Krieges zu bewahren: faum begonnen, fonnen Gie benfelben auf der Stelle beendigen, und Gie merden eine That vollbracht haben, für welche Europa Ihnen Dank wiffen wird. Wenn Sie auf die Rasenden hören wollen, welche vor vierzehn Sahren Paris erobern wollten, und welche Sie gegenwärtig in einen Krieg und unmittelbar darauf in gang unbegreifliche Angriffsplane gedrängt haben, fo werden Sie Ihrem Bolke ein Unheil zufügen, welches wieder gut zu machen ber Reft Ihres Lebens nicht hinreichen wird. - Sire, ich habe von Ew. Majestät nichts zu gewinnen; ich will nichts von Ihnen und habe nichts von Ihnen gewollt, der gegenwärtige Krieg ist ein unpolitischer Krieg. Ich fühle, daß ich vielleicht mit diesem Briefe eine gewisse, jedem Souveran natürliche Empfindlichkeit verlete; aber die Umftande gestatten feine Schonung, und ich sage Ihnen die Sachen fo, wie ich über dieselben bente. Und übrigens mogen Em. Majeftat mir erlauben. Ihnen zu jagen, daß es für Europa feine große Entdeckung ift. zu erfahren, daß Frankreich dreimal so volkreich und ebenso tapfer und kriegerisch ist als die Staaten Em. Majestät. - 3ch habe Ihnen feinen wirklichen Grund zum Aricge gegeben. Befehlen Sie Diesem Schwarm von Böswilligen und Unbesonnenen, im Angesicht Ihres Thrones mit der Ehrfurcht zu schweigen, welche fie demfelben ichuldig find, geben Sie fich felbst und Ihren Staaten Die Ruhe wieder. Wenn Sie auch in mir keinen Verbündeten mehr erblicken dürfen, fo werden Gie doch in mir einen Mann wiederfinden, der nur folche Ariege zu führen verlangt, welche für die Bolitik seiner Bolker unerläßlich iind, und fein Blut in einem Streite mit Fürsten zu vergießen wünscht, welche iich mit ihm in Bezug auf Industrie, Sandel und Politif in gar feinem Gegenfate befinden. 3ch bitte Gw. Majestät, in biefem Briefe nur bas Berlangen zu erblicken, welches ich trage, Blutvergießen zu vermeiden und einer Nation, welche ihrer geographischen Lage nach keine Feindin der meinigen zu sein braucht, die bittere Reue darüber zu ersparen, daß sie zu leicht auf vorüber= gehende Gefühle gehört hat, welche bei den Völfern mit so viel Leichtigkeit angeregt werden, als sie wieder verschwinden." - -

Dieser Brief Napoleons, nachdem er durch eine Reihe von Gewaltthaten und absichtlichen Kränkungen Preußen zum Berzweiflungskampfe getrieben hatte, mußte jetzt, am Borabend der Schlacht von Jena und Auerstädt, wie Hohn klingen, konnte aber nie den Zweck haben, die erhobenen Waffen zu bannen. König Friedrich Wilhelm beantwortete ihn erst, nachdem die Waffen bereits entschieden hatten und die Lage Preußens allerdings eine wesentlich andere geworden war. Wir werden die Antwort des Königs später hören.

Am 14. Oftober morgens 6 Uhr begann der Aufbruch der Armee von Auerstädt. Sine Proflamation, welche der König an die Armee vor ihrem Abmarsch erlassen hatte, fand eine begeisterte Aufnahme. Der Herzog war düsterer Ahnungen voll. Als er das Roß bestieg, erinnerte er sich, daß der Tag dasselbe Datum trug wie jener Unglückstag von Hochkirch,\* an dem einer seiner Borsahren den Heldentod gesunden hatte.

Die Borhut führte der General von Blücher. Der 62jährige Jüngling brannte vor Ungeduld, sich mit seinen Reitern auf die Franzosen zu stürzen. Als die Avantgarde Hassenhausen passiert hatte, geriet sie in das lebhaste Geschüßsener einer jenseits des Dorfes aufgefahrenen französischen Batterie. Das an der Spiße marschierende Dragonerregiment wurde von französischen Chasseurs überraschend und heftig angegriffen und in Unordnung durch Hassenhausen zurücksgeworfen. Ein hin und her wogendes Reitergefecht endete zum Nachteil der Preußen, da die Kavallerie der Avantgarde ohne Unterstützung blieb. Blücher selbst wäre beinahe in Gesangenschaft geraten, weil er in dem undurchdringlichen Nebel, der sich hier wie bei Jena über das Feld gelagert hatte, eine dunkle Linie vor sich für eine Hecke ansah und erst, als er sich derselben dis auf fünfzig Schritt genähert hatte, erkannte, daß die Linie eines aufmarschierenden feindlichen Bataillons vor ihm stand.

Die Heftigkeit bes ersten Zusammenstoßes hätte dem Herzog von Braunschweig die Gewißheit geben können, daß bereits stärkere keindliche Streitkräfte bei Kösen über die Saale gegangen waren und sich seinem Vormarsche entsgegenstellten. Es war, wie wir wissen, das Corps Davoust, bestehend aus den drei Divisionen Friant, Morand und Gudin und drei Reiterregimentern, im ganzen ca. 30000 Mann, von denen jedoch erst eine Division (Gudin) das Saaledesilee überschritten hatte. Wenn der Herzog die Lage schnell übersehen und seine Armee, die hier in der Mehrzahl war, zum Angriff entwickelt hätte, dann hätte die Division Gudin leicht zurückgeworfen und bei den Saaledesileen in eine üble Lage verwickelt werden können. Indessen der preußische Anmarsch von Anerstädt her ging nur langsam von statten, da die drei Divisionen hintereinander auf einer Straße marschierten und durch einen Bach aufgehalten wurseinander auf einer Straße marschierten und durch einen Bach aufgehalten wurseinander auf einer Straße marschierten und durch einen Bach aufgehalten wurseinander

<sup>\*</sup> Bergi. II. 308.

den, der nur mittels einer schmalen Brücke oder einer Furt passiert werden konnte. Unterdessen gewann Davoust Zeit, die Division Gudin festen Fuß in der Stellung bei Hassenhausen fassen zu lassen und auch die folgende Division Friant über das Saaledesilee heranzuziehen.

Ein Angriff Blüchers gegen die rechte Flanke des Feindes mißlang. Die französische Infanterie setzte den angreisenden preußischen Schwadronen ihre Vierecks entgegen, und die Reiter gerieten in Verwirrung, als sie in die Schußelinie einer eigenen Batterie kamen. Blücher verlor durch eine Kugel sein Pferd unter dem Leibe, bestieg ein anderes Pferd und ergriff eine Standarte, um die flüchtigen Reiter wieder zu sammeln, — es war vergeblich.

Allmählich war auch die Division Bartensleben neben berienigen Schmettous jum Aufmarich gefommen. Alles handelte fich um den Besit bes Dorfes Saffenhausen, der über den Gewinn oder Berluft der Schlacht entscheiden mußte. Entichloffen traf der Herzog die Dispositionen zum Angriff. Unbewegt sah er von einem Hügel aus die Linie der preußischen Bataillone durch Nebel und Bulverdampf gegen das Dorf vorrücken, bis ein verderbliches Kartätich- und Bewehrseuer fie zum Wanken brachte. Das Regiment Pring Louis Ferdinand ging auf Befehl des Teldmarschalls Möllendorf zum Bajonettangriff vor, gelangte jedoch nur bis 200 Schritt an das Dorf. Der Herzog sprengte an die Spite des Grenadierbataillons von Hanftein, ermutiate die Krieger mit tapferem Aufpruch. das Dorf mit dem Bajonett zu nehmen, und führte fie in den immer dichteren Rugelregen hinein. Plötslich ward es Nacht um ihn, eine Rugel hatte ihn dicht über dem Auge getroffen. Bewuftlos fant der Seld vom Pferde, um ihn und über ihn woate die Schlacht. Einige Reit blieb er unbemerkt liegen: dann fah ihn ein preußischer Keldjäger und rief seine nächsten Rameraden zu Silfe für ben verwundeten Fürsten. Gie hoben ihn auf ein eingefangenes Offiziervferd und stütten und führten ihn aus dem Getümmel in das Dorf Auerstädt zurück. Wieder hatte ein Spröfting aus dem altberühmten Welfenbause feine Singebung für die Sache der Sohenzollern und ihres Staates mit feinem Blute besiegelt. Er sühnte mit seinem Tode die Schuld, die er durch sein Rögern und jeine falschen Magregeln bei Ginleitung des Feldzuges auf sich geladen.\*

<sup>\*</sup> Ein Arzt, den der König ihm gejandt hatte, Dr. Bölker, legte ihm in Auerstädt den ersten Berband an; ein Adputant, Sberst von Kleist, holte den Wagen des Herzogs herbei. Beide begleiteten ihn auf der Fahrt vom Schlachtselbe nach der Heimat. Er starb am 10. November zu Stiensen bei Altona, das er sich zur lesten Zuslucht vor dem Feinde, der sein Land und seine Hauptstadt besetzt, ertor. Die Stelle, an welcher er gesallen war, wurde später von dem Herzog Marl August von Weimar durch eine Gedenktasel bezeichnet mit der Inschrist: "Hier wurde am 14. Stieder 1806 Karl, regierender Herzog zu Braunschweig-Lüneburg, töblich verwundet."

Die töbliche Bermundung des Oberfeldberrn in dieser wichtigiten Stunde ber Schlacht wurde verhängnisvoll für den Ausgang derfelben. 11m diefelbe Zeit erhielt auch der Generallieutenant Graf Schmettau, der schon vorher leicht verwundet war, die Todeswunde: dem Grafen Wartensleben wurde das Pferd unter dem Leibe erschoffen; viele höhere und subalterne Offiziere waren tot und verwundet. Bohl wurden durch die Tapferkeit und rühmliche Unitrengung der Truppen noch hier und da Erfolge errungen, die Schlacht schien an einzelnen Bunkten eine gunftige Wendung zu nehmen; aber es fehlte die einheitliche Leitung, um die im einzelnen errungenen Borteile zu einem Gesamtergebnis aufammenaufassen. Die Truppen wurden planlos und bruchstückweise gegen überlegene Stellungen vorgeführt, litten furchtbar und zersplitterten ihre Rraft, Dagegen waren die Magregeln des Keindes flar und bestimmt nach einem Riele Nachdem die vreußischen Streitfräfte durch die wiederholten vergeblichen Angriffe gegen Haffenhausen geschwächt und erschüttert waren und Davoust auch die dritte Division (Morand) von der Saale herangezogen hatte, ging er mit den drei Divisionen zum gemeinsamen Angriff über. Auf beiden Flanken entblökt und bedroht, wichen allmählich die Breuken; noch suchte die endlich eingetroffene Division Dranien die Lücken in den preußischen Reihen zu erganzen und den Rampf zu halten; aber die Überlegenheit des Feindes wuchs, und die Munition bei den preußischen Truppen fing an auszugehen. Geschlagen und um ihre Sälfte gelichtet, eilten die Bataillone auf Reisdorf und Auerstädt zurück und setten von dort, unter dem Schutze der noch unberührten beiden Refervedivisionen, den Rückzug auf der Straße nach Beimar fort. Bielleicht ware es gelungen, mit Silfe dieser beiden Divisionen, welche eine Aufstellung auf dem Höhenzuge nördlich von Auerstädt bis zur Eckartsburg genommen hatten, die Schlacht zu erneuern: aber auch der Rönig, welcher nach der Berwundung des Herzogs von Braunschweig den Oberbefehl felbst übernahm, hatte das Vertrauen auf einen glücklichen Husgang der Schlacht verloren und mochte sich nicht mehr zu einem folchen Entschlusse erheben. Die Ordnung, welche auf dem Rückzuge anfangs noch bewahrt blieb, löste sich vollständig auf, als die bei Auerstädt geschlagene Armee auf der Rückzugsstraße mit den Trümmern der bei Jena geschlagenen Armee Hohenlohes zusammenkam.

Die Berlufte der Preußen in der Schlacht bei Auerstädt laffen fich bei der eintretenden Auflösung nur ungefähr nach dem Berluft an Offizieren schäßen.

Der lettere betrug:

|    | Det regiere berray.        |                |          |                |                  |       |
|----|----------------------------|----------------|----------|----------------|------------------|-------|
|    |                            | Feldmarschälle | Generale | Stabsoffiziere | andere Offiziere | Summa |
| an | Toten und tödlich Verwunde | ten: 1         | 3        | 7              | 36               | 47    |
| an | sonstigen Verwundeten:     | 1              | 5        | 34             | 181              | 221   |
|    |                            | 2              | 8        | 41             | 217              | 268   |

57 Geschütze waren verloren.

Einen Teil der Armee, welcher bei Hassenhausen gesochten und sich hinter Auerstädt an die Reserve angeschlossen hatte, führte der Prinz von Oranien direkt auf der Straße nach Weimar zurück, zwar ohne ordre de dataille, aber doch in sich geordnet und geschlossen. Hiechin beschloß nun auch der Rönig den Rückzug zu nehmen; indessen als er bestimmte Nachrichten über die Niederlage der Hohenloheschen Truppen erhielt, sah er sich zu einer Anderung der Rückzugslinie genötigt und bestimmte nun Sömmerda zum nächsten Sammelspunkte der Armee. Die ganze Nacht irrte der König mit seinem Gesolge auf dem Ettersberge umher, beständig in Gesahr, auf seindliche Streisparteien zu stoßen. Als er um 7 lihr morgens Sömmerda erreichte, hatte er wohl Urssache, zum General von Blücher zu sagen: "Wir können uns gegenseitig Glück wünschen, Blücher, daß wir so durchgekommen sind."

Die Trümmer der geschlagenen Armee erreichten am 15. Oktober, je nachdem die Beschle des Königs sie erreicht hatten, oder auch, ihrem eigenen Instinkt folgend, bunt durcheinander gemischt, die Hauptsammelpunkte Sömmerda, Ersurt, Frankenhausen und Sondershausen. Bei der vollständigen Auflösung und Verwirrung konnte an die Herstellung geordneter Truppenverbände und an die Möglichkeit serneren Widerstandes erst jenseits der Elbe gedacht werden.

Um 16. Oftober traf der König in Sommerda mit dem Fürsten Hobenlohe zusammen und übertrug demselben den Oberbeschl über die gesamten Truppen, die bei Jena und Auerstädt gefochten hatten, mit Ausnahme der beiden Reservedivisionen, welche unter dem General Grafen Kalfreuth die Nachhut der geschlagenen Urmee bildeten. Der Fürst sollte die Urmee bei Magdeburg fammeln, die Reserve unter dem Herzog Eugen von Bürttemberg an sich ziehen, Magdeburg mit einer ausreichenden Befatzung versehen, die Residenzen gegen einen Angriff sichern und, wenn dies unthunlich fei, sich mit den auf dem Marsche begriffenen oftpreußischen Truppen hinter der Ober vereinigen. Der Ronig felbst brach nach einem zweistündigen Aufenthalt in Sondershaufen, von einer Estadron Dragoner begleitet, über Nordhausen und Wernigerode nach Magdeburg auf. Bier erteilte er bem 71 jährigen Gouverneur ber Festung, General der Infanterie von Kleift die Befehle, um die nötigen Vervflegungs= anstalten für die Urmee zu treffen, die vorläufigen Kantonierungen zu entwersen, die Elbbrücke zu sperren, die Flüchtlinge zu sammeln und alle zur Aufnahme der Armee und zur fräftigen Verteidigung Magdeburgs notwendigen Magregeln zu treffen.

Noch bevor die Heerestrümmer die Elbe erreicht hatten, wurden sie von neuen Unglücksschlägen getroffen.

Scharen von Flüchtigen, größtenteils von der Division des Prinzen von Dranien, hatten sich am 14. Oktober nach Erfurt geworfen. Am 15. Oktober langten auch die Reste des Rüchelschen Corps hier an und an demselben Tage

die ehemalige Avantgarde unter dem Herzoge von Weimar, welche fich auf die Runde von der Niederlage der Hauptarmee über den Thüringer Wald hierher zuruckaezogen hatte und auf den Soben von Stedten Stellung nahm. Die Stadt Erfurt mit ihren verfallenen Festungswerfen war für eine ernithafte Berteidigung nicht eingerichtet: wohl aber wurde die Citadelle von Erfurt, der Betersberg, es auf eine regelmäßige Belagerung haben ankommen laffen fonnen. Es würden dann die in Erfurt zusammengedrängten flüchtigen Herhaufen Beit zum Abzuge gewonnen und unter dem Schutze des Corps des Herzogs von Weimar sich von neuem haben sammeln können. Alls jedoch am 15. mittags der Keind sich zeigte — es war vorerst nur die Reiterei des Renschen Corps —. berrschte trot der Anwesenheit vieler höberen Offiziere überall Bestürzung. Der Prinz von Oranien hatte vollständig die Kassung verloren und überredete den alten Kommandanten, Major von Brüschent, Unterhandlungen mit dem Geinde anzuknüpfen: felbst der alte, ehrenwerte Feldmarschall von Möllendorf, der eine ruhmvolle Laufbahn hinter sich hatte, aber ber Last der Jahre und förverlichen Leiden fast erlag, setzte den Unterhandlungen feinen Widerspruch entgegen. So wurde denn noch in der Nacht (zum 16. Ottober) eine schmähliche Ravis tulation abaeschlossen, derzufolge eine unversehrte Kestung mit 10000 Mann und bedeutenden Vorräten ohne Kampf dem Feinde übergeben wurde. Peur der Herzog von Beimar führte sein Corps über Langenfalza der Hauptarmee zu. Dicfes Ereignis, unter ben Augen eines Keldmarschalls und eines dem Königshause nahe verwandten Prinzen vollzogen, sollte eine nur zu üble Rachwirkung Auch der kühne Husarenstreich des Lieutenants von Helwig, welcher dem Gefangenentransport auf dem Marsche nach Gisenach bei dem Dorfe Gichrobe auflauerte, die beinahe zehnmal so starke Bedeckung auseinandersprengte und die Gefangenen wieder befreite, follte dem Gangen nicht zu aute kommen, da die befreiten Gefangenen, ihres Gides und ihrer Bflicht vergeffend, fich fast fämtlich zerftreuten und ihrer Heimat zueilten - in der Meinung, daß doch alles verloren fei.

Die Arrieregarde der Hauptarmee unter General Graf Kalkreuth, bei welcher sich auch der General von Blücher als Besehlshaber der Kavallerie, der Prinz August von Preußen, der General Graf Tauenhien und der Oberst von Massendch besanden, war am 16. morgens von Sömmerda aufsgebrochen, um über Beißensee und Sondershausen nach Nordhausen zu marschieren. Sie fand jedoch Beißensee bereits vom Feinde besett. General Klein, welcher mit einer nur 800 Mann starken französischen Dragonerabteilung den Ort besett hatte, ließ den General Kalkreuth zur Ergebung aufsordern, und dieser, obgleich sonst bekannt als ein brader und unerschrockener Soldat, schien in der That geneigt, auf Unterhandlungen einzugehen; da erklärte der Prinz August: "Herr General, ich werde bekannt machen, daß alle Hundssötter sich ergeben können; alle braden Leute werden aber gewiß meinem Beispiel solgen."

Balb darauf erschien der Marschall Soult mit der Auntgarde seines Corps auf den Höhen bei Weißensee und wiederholte die Aussorderung zur Kapitulation. Wieder schwankte Kalkreuth, da gab der alte Blücher, welcher von der Unterredung soust wohl nichts verstanden, aber doch das fatale Wort "kapitulieren" herausgehört hatte, den Ausschlag mit den kräftigen Worten, "er hoffe doch, daß man nichts anderes verlange, als was sich mit der Ehre vertrüge; er sei unter den Wafsen grau geworden, habe wohl sechzig Jahre gelebt, verstehe aber, in einer Viertelstunde zu sterben, wenn es die Pflicht gebiete; von «kapitulieren» könne aber nicht die Rede sein." Unter dem Feuer des Feindes setzte dann das Kalkrenthsche Corps, Weißenser rechts lassend, seinen Kückzug in vollster Ordnung fort; General Oswald hielt mit zwei Füsilierbataillonen in tapserem Widerstande den Feind auf, und am 17. mittags erreichte das Kalkrenthsche Corps Nordhausen.

Ein schmerzliches Ereignis trug sich in denfelben Tagen an der Saale zu, welches von verhängnisvollen Folgen für den weiteren Rückzug der Armee wurde. Der Bergog Engen von Bürttemberg hatte mit dem unter seinen Beichlen stehenden Refervecorps am 14. Oftober bei Salle eine Stellung auf dem rechten Saale-Ufer fühlich ber Stadt genommen. Diese Stellung hatte nach dem unalücklichen Ausgange der Doppelichlacht vom 14. Oktober ihre Bedeutung verloren; vielmehr wäre dangen dem Berzoge die Aufgabe erwachsen, nach der mittleren Elbe zu eilen und die Abergange bei Wittenberg und Roslau fo lange zu halten, bis die geschlagene Haubtarmee Zeit gewonnen hatte, fich unter den Mauern von Maadeburg zu ordnen und zu sammeln. Dennoch beharrte der Bergog in seiner Stellung und nahm in derselben am 17. Dftober acaen das Corps des Marschalls Bernadotte mit fehr ungleichen Kräften (11000 gegen 16000 Mann) ein Gefecht an, das für die Tapferkeit und Ausdauer der Truppen ein rühmliches Zeugnis gab, aber zu einer völligen Riederlage ausschlug. Mit einem Verluft von ca. 5000 Mann, elf Geschützen und vier Fahnen trat das Corps seinen Rückzug nach Magdeburg an und erreichte am 19. Oftober vormittags das Glacis diefer Festung. Die Elbübergange bei Wittenberg und Roslau wurden schon in den nächsten Tagen vom Teinde besett; der fürzeste Weg nach Berlin stand dem Feinde offen.

Die geschlagene preußische Hauptarmee befand sich noch auf ihrem mühevollen Rückzuge über den Harz nach Magdeburg. Am 18. Oktober erreichte Fürst Hohenlohe Quedlindurg. Hier erhielt er die Nachricht von dem Unfall, der das Reservecorps des Prinzen von Bürttemberg betroffen hatte. Fürst Hohenlohe berief sosort einen Kriegsrat und legte ihm die Frage vor, was unter diesen Umständen weiter zu thun sei. Die Mehrzahl der Offiziere neigte auch jetzt noch zu der Ansicht, den Marsch nach Magdeburg sortzusetzen, um dort die Truppen zu sammeln und ausruhen zu lassen. Der Major von bem Anefebeck verfocht jedoch eine andere Unficht und legte diefelbe in ausführlicher und fehr überzeugender Beife dar. Er wies auf den schlechten Geift hin, der sich überall unter den Truppen zeige, und weisfagte von dem Aufenthalt in Maadeburg ftatt der Rettung nur wachsende Verwirrung. Da der Feind bereits mahrscheinlich im Besitze der Elbübergange von Wittenberg und Roslau fei, so glaubte er, daß es mit dem Rückzuge nach Magdeburg nicht abaemacht sein werde, daß man entweder in Maadeburg sich werde einschlicken laffen mitfen und dann mahrscheinlich das Schicksal Macks bei IIIm haben werde, oder daß man - und zwar wiederum auf einem weiten Bogen, während der Feind auf der Sehne marschiere, - bis Stettin hinter die Oder werde guruckeilen muffen. Der Major riet baber, bas Corps des Generals Wartensleben, sowie sämtliche unbewaffnete Mannschaften nach Maadeburg zu schicken, mit allen übrigen, noch kampffähigen Truppen sich bagegen nach Sameln zu wenden, alle vereinzelten Corvs, namentlich dasjenige des Herzogs von Weimar an sich zu ziehen, Seffen und Westfalen zu insuraieren, in Solland einzufallen, dadurch den Keind vom weiteren Vordringen in das Berg der preukischen Monarchie abzugiehen und dem Könige Zeit zur Rüftung und Aufstellung neuer Seere zu schaffen. Dieser ebenso fühne als wohldurchdachte Plan schien auch die Rustimmung des Fürsten zu finden. Derselbe wandte sich jedoch, bevor er seine Entscheidung gab, seiner Gewohnheit nach an seinen Generalstabschef, den Obersten von Massenbach, und dieser gab die rätselhafte Untwort, er halte vom strategischen Standpunkt aus den Vorschlag des Majors von dem Anesebeck für zweckmäßig; man werde jedoch unter den jezigen Umständen besser thun, nach der Ober zurückzugehen. Was der Oberst unter den "jekigen Umftanden" verstand und von welchem anderen, als vom strategischen Standpunkt aus der preußische Generalstabschef die Verhältnisse beurteilt sehen wollte, das konnte nur demjenigen nicht zweifelhaft sein, der wußte, daß dieser höchst zweideutige und selbstgefällige Ratgeber seit der Schlacht bei Jena ein eifriger Bewunderer und Vergötterer Napoleons geworden war und nichts fehnlicher wünschte als die schleunigste Herbeiführung des Friedens, gleichviel auf welcher Grundlage. Sein verhängnisvoller Rat drang im Hauptquartier des Fürften durch.

So wurde der Rückzug der Hauptarmee hinter die Oder beschlossen und das ganze Land dis zur Oder dem Feinde preisgegeben. Was in Napoleons Munde eine schamlose Lüge war, als er sogleich nach der Schlacht bei Iena in seinem Siegestrausche und vermessenen Übermute alle preußischen Provinzen dis zur Oder als erobertes Land ansprach und ihnen eine Kriegssteuer von 159 Millionen Francs auferlegte, das wurde jetzt zur wahren Thatsache, nicht etwa durch die Überlegenheit der französischen Wassen oder das kriegerische Genie des Imperators, sondern durch die Uns

entschlossenheit und die bis zur Feigheit herabsinkende Charakterschwäche preusfischer Führer. —

Von der Elbe bis zur Oder. Das Schickfal der Staaten und Völker hängt nicht von dem Ausgange einer einzigen Schlacht ab. Friedrich der Große hat mehr als eine Schlacht verloren, und er war nie größer als im Unglück, weil sein unverzagter, schöpferischer Geist gerade dann, wenn alle ihn verloren glaubten, in sich selber und in seinem Volke neue Mittel zu fernerem Widerstande und zur Rettung des Vaterlandes zu sinden wußte. So gingen auch aus jedem unglücklichen Kampse Friedrichs Ruhm und Preußens Ehre um so heller und herrlicher leuchtend hervor.

Das war freilich nach ben Schlachten bei Jena und Auerstädt anders. Nachdem der Rauber der Unüberwindlichkeit einmal der Armee genommen war, ichien auch alles Gelbstvertrauen die Armee verlaffen zu haben. Bei ben Führern war die Geistesgegenwart und der besonnene Mut gewichen, bei den Soldaten Gehorfam und Liflichtgefühl feit dem Tage von Jena und Auerstädt tief untergraben. Je vermessener man vorher geprahlt hatte, desto häklicher traten jest allenthalben Schwäche, Mattherzigfeit und Teigheit zu Tage. Dunkel und Hochmut sträubten sich auch jest noch, die Ursache des hereingebrochenen Unglücks in der eigenen Schuld zu suchen; man bewunderte das Genie des Siegers. gegen bas boch einmal fein Widerstand möglich sei. Man vergaß den alten trenen Gott, der bisher auch in den dunkelsten Stunden über Preußen gewacht hatte, und wandte sich unterwürfig dem neuen Göben zu, der Breußen erniedrigen und vernichten wollte. So konnte denn das Strafgericht der Vorschung nicht ausbleiben, welche die Demütigung Preugens beschloffen hatte, "um alles Ungefunde, Verfaulte bis an die Burgel zu vertilgen und Breugen seiner Bestimmung für Deutschland, für Europa, ja für die gange Christenheit wiederzugeben."\* -

Alles Faule im Staate fam jett in erschreckender Beise grell zur Ersicheinung. Untreue, Fahnenslucht, Übergabe von Festungen, Kapitulationen ganzer Seerteile auf offenem Felde — das ist der Charafter der nun solgenden Kriegsperiode. Es ist eine schmerzliche Aufgabe, die Geschichte dieser Tage zu schreiben; aber wir schreiben hier Geschichte nicht zur Unterhaltung, sondern auch zur Belehrung und Warnung und, so Gott will, zur vaterländischen Erziehung unserer Jugend, und wenn dir, junger Vaterlandsfreund, das Herz höher klopste bei den vorangegangenen Darstellungen der Großthaten unserer Väter, dann soll dir auch der Schmerz nicht erspart werden über die Schmach, welche Untreue und Pstichtvergessenheit in jenen trüben Tagen über unser Vaterland brachten, und wenn dann Schamröte deine Wangen färbt und die Jornesader auf deiner Stirn schwillt, junger Leser, über die Schmach, die

<sup>\*</sup> Söpfner: Der Krieg von 1806 und 1807.

unserem Vaterlande widerfahren, dann reiche ich dir im Geiste die Hand; denn ich lese dann in deinem Antlitz das Zengnis, daß du, wenn du dereinst berusen sein wirst, dem Vaterlande zu dienen, alle Kraft aufbieten willst, um solche Unehre von ihm fern zu halten. —

Es waren die trühsten und schwersten Tage in dem Leben des edeln Königs Friedrich Wilhelms III., in denen er die starke Säule, auf die seine Ahnherren ihren Staat und ihren Thron begründet hatten, wanken und zusammenbrechen sah. Auch ihn verließ damals die seite und sichere Haltung, die er sonst in allen Wandlungen und Stürmen seines vielgeprüften Lebens bewährte; er vertraute mehr auf die Gerechtigkeit und den Edelmut des Siegers als auf sernere Wassensersolge und suchte von dem Kaiser Napoleon — sei es auch unter demütigenden Bedingungen — den Frieden zu erlangen. In diesem Sinne war die Antswort abgesaßt, welche der König am Tage nach der Schlacht auf das Schreiben des Kaisers Napoleon (vom 12. Oktober) an diesen richtete. Sie lautete:

"Mein Herr Bruder! Ich habe erst gestern in dem Augenblick, als unsere Bortruppen bereits engagiert waren, den Brief erhalten, welchen Em. Majestät mir die Ehre erzeigten, am 12. d. an mich zu richten, und ich beeile mich. foeben vom Pferde gestiegen, darauf zu antworten. Das Gefühl, welches berfelbe trot bes in der letten Zeit zwischen uns ftattfindenden Streites ausspricht, macht mir ihn wert, und ich erkenne darin überall den erhabenen Charakter Em. Majestät und Ihre Neigung, lieber Glückliche zu machen, als das Blut fo vieler taufend Menschen zu vergießen. Indessen Em. Raiserliche Majestät werden mir gestatten, Ihnen mit der Freimütigkeit, welche jeden Soldaten fennzeichnen foll, zu gestehen, daß ich glaube, ich würde in Ihrer Achtung verloren haben, wenn ich, nachdem die Sachen einmal so weit gediehen waren, dem Rampfe hätte ausweichen wollen. Ich muß gestehen, daß ich dabei den fürzeren gezogen habe; aber ich glaube wenigstens Ew. Kaiferlichen Majestät Beweise von dem Werte meiner Truppen und von dem Gebrauche, den man von ihnen machen kann, gegeben zu haben, und dies muß mich über die Wunde trösten, welche dieses Unternehmen meinem Herzen geschlagen hat. — Ew. Kaiferliche Majestät wollen sich verständigen und die Beziehungen wieder anfnüpfen, welche uns bisher in so erfreulicher Beise verbanden. bazu von ganzem Herzen die Hand, wie ich es gang ebenso gethan haben würde, wenn das Glud meine Waffen begunftigt hatte. Laffen Em. Majeftat mich die Grundlagen wiffen, auf welchen Sie alles, was uns entzweite, in Bergeffenheit geraten laffen wollen, folange als unsere Übereinstimmung jebe Probe aushält, und Sie werden mich bereit finden, in alles zu willigen, was uns für immer vereinigen fann. Ew. Majestät hoher Sinn und Ihre Longlität find mir im voraus eine sichere Bürgschaft, daß Sie nichts verlangen werden, was gegen meine Ehre und die Sicherheit meiner Staaten ift. Ich schlage zu biesem Zwecke Ew. Majestät einen Waffenstillstand vor, um nicht noch mehr Unglück anzurichten, während wir uns bemühen, für immer das Glück unserer Unterthanen zu begründen. Ich schreibe diese Zeilen in der größten Gile; aber es ist das Herz, welches sie mir diktiert hat" u. s. w. —

Wie sehr täuschte sich Friedrich Wilhelm in der Beurteilung seines Gegeners, wenn er sich von diesem Briefe einen Eindruck auf den kalten und selbste süchtigen Tespoten versprach! Napoleon kannte kein heißeres Verlangen, als seine ihm selbst unerwartet raschen und großen Erfolge zu benußen, um Preußen seine Aussehnung büßen zu lassen und für den Widerstand, den es seinen Weltherrschaftsplänen entgegenzusetzen gewagt hatte, mit dem Verluste seiner politischen Bedeutung und seiner Stellung als europäische Großmacht zu strafen.

Napoleon empfing dieses Schreiben durch einen Flügeladjutanten des Königs, den Major Grasen Dönhof, am 16. Oktober zu Weimar, wohin er am Tage zuvor sein Hauptquartier gelegt hatte. Schon der Vericht des Grasen Dönhof, den der König (am 18. Oktober) in Magdeburg erhielt, ließ ihn einigermaßen erkennen, was er von Napoleon zu erwarten habe. Den Vorschlag eines Vaffenstillstandes hatte der Kaiser völlig abgelehnt und hinzugefügt, "daß er seinen Marsch nicht aufhalten und seine Maßregeln so treffen würde, früher an der Elbe als die preußischen Truppen zu sein; wenn ihm dies gelinge, so hosse er, dem Kriege eher in Verlin, als in Weimar ein Ende zu machen."

Sehr offen sprach sich ber Kaiser über ben Borschlag eines Waffenstillsstandes in einem eigenhändigen Schreiben an den König aus Halle (18. Oftober) aus:

"Mein Herr Bruder! Ich habe den Brief Ew. Majestät vom 15. erhalten und bedauere fehr, daß das Schreiben, welches ich Ihnen durch einen meiner Ordonnanzoffiziere, der am 13. in Ihrem Lager eintraf, übersandte, die Schlacht am 14. nicht hat verhindern können. — Jeder Waffenstillstand, welcher den ruffischen Urmeen, die Sie für den Winter herbeigerufen zu haben scheinen, Zeit verschaffen wurde, anzukommen, wurde zu fehr meinem Borteil entgegen sein, als daß ich denselben annehmen könnte, wie lebhaft ich auch wünschen mag, der Menschheit Unheil und Opfer zu ersparen. Ich fürchte die ruffischen Seere keineswegs; sie sind nichts als eine Rebelwolfe, ich habe sie im legten Geldzuge fennen gelernt. Em. Majestät werden gewiß noch Urfache haben, sich mehr über dieselben zu beklagen als ich. Die Sälfte Ihrer Staaten wird das Kriegstheater werden und darunter furchtbar zu leiden haben; die andere Hälfte wird durch Ihre Verbündeten verwüstet und noch mehr mit= genommen werden. Gur mich wird es ein immerwährender Gegenstand des Bedauerns fein, daß zwei Nationen, welche aus jo vielen Gründen vereinigt sein sollten, in einen so wenig motivierten Kampf hineingezogen worben sind.

Die vornehmlichsten Anstifter besselben sind als die ersten Opfer gefallen.\* Jedenfalls darf ich Ew. Majestät wiederholen, daß ich mit Befriedigung das Mittel ersahren würde, um, wenn es möglich, das Bertrauen, welches früher zwischen uns herrschte, wiederherzustellen und die Gefühle, welche ich für Sie habe, mit meiner Pflicht und der Sicherheit meines Bolkes, die aufs neue durch eine vierte Kvalition innerhalb fünfzehn Jahren gefährdet wird, in Übereinstimmung zu bringen" u. s. w.

Noch ehe dieses Schreiben in die Sande des Rönias gelangte, hatte dieser bereits den Marquis Luchesini mit einem abermaligen eigenhändigen Briefe an den Raifer und mit dem Auftrage abgesandt, vor allen Dingen einen Waffenftillstand zustande zu bringen. Der Raiser, welcher sein Hauptquartier am 21. Oftober nach Deffau, am 22. nach Wittenberg verlegt hatte, ließ den Gefandten nicht einmal vor, sondern ließ ihm am 23. abende durch seinen Großmarschall Duroc die Bedingungen mitteilen, unter welchen er geneigt war, Frieden zu schließen. Sie lauteten: Die Elbe als Grenze des Breufischen Staates mit der Makaabe, daß Magdeburg preußisch bleiben follte; Preußen follte eine Kriegsfteuer von 100 Millionen Francs gablen und allen Berbinbungen mit beutschen Staaten entsagen, ba biefelben alle eine Ronföberation unter Napoleons Schute bilden follten. Als Luchefini diese unerhörten Bedingungen zurückwies, ließ ihm Navoleon durch Duroc erklären: es bleibe dem Könige nichts übrig, als entweder alle seine Kräfte hinter der Oder zu sammeln und sich auf die Ruffen zurückzuziehen, oder augenblicklich unter Ginräumung des Gebiets links der Elbe (außer der Altmark und Magdeburg), unter Zahlung der Kriegssteuer von 100 Millionen, unter Preisgebung der Häuser Braunschweig und Dranien und unter Zustimmung zu der französisch-deutschen Konföderation die Friedensgrundlagen anzunehmen. Der Raiser, wurde tropig hinzugefügt, wünsche übrigens nicht einmal den Frieden, damit er Gelegenheit erhalte, die Ruffen zu schlagen, auf die er besonders erzürnt sei. Alls Luchesini noch einen Bersuch machte, mäßigere Bedingungen vom Kaiser zu erlangen, ließ ihm dieser mit durren Worten erflären: er werde auch bei diesen Forderungen nicht beharren, sondern behalte sich vor, dieselben noch höher zu stellen, sobald neue Erfolge ihn dazu berechtigt haben würden.

Noch war die Lage Preußens trot aller Unglücksschläge nicht so verzweiselt, daß Preußen sich jedem Frieden, den ihm der Kaiser in seinem maßelosen Ubermute diktierte, hätte unterwersen müssen. Noch war die Hoffnung vorhanden, die Armee des Fürsten Hohenlohe nach einigen Tagen Rast bei guter Verpslegung und Auskrüftung mit Waffen und Kriegsmaterial zu neuem

<sup>\*</sup> Rohe und gehässige Anspielung auf den Prinzen Louis Ferdinand und auf den Herzog von Braunschweig, obgleich der lettere wenigstens keineswegs Anreizung zum Kriege gegeben hatte.

Widerstande zu organisieren, und wenn auch die Elblinie nicht mehr gehalten werden konnte, so war es ihr doch möglich, die Oder vor den Franzosen zu erreichen, hier, gestützt auf die Festungen Stettin und Küstrin, ihre Reorganissation zu vollenden, die in Ostpreußen inzwischen mobil gemachten Truppen unter dem Generallieutenant von l'Estveg an sich zu ziehen, die Ankunst der russischen Heere abzuwarten und, mit ihnen vereinigt, noch einmal das Glück der Schlachten zu versuchen; noch war von den preußischen Festungen, welche den Schutz des Landes bilden sollten, — mit einziger Ausnahme von Erfurt — feine an den Feind übergegangen, noch war der Preußische Staat zu retten, wenn — jeder auf seinem Posten seine Schuldigkeit that. —

Während Mönig Friedrich Wilhelm noch immer auf einen Erfolg ber Friedensunterhandlungen hoffte und in Küftrin,\* wo er am 21. Oftober einsgetroffen war, mit ängitlicher Spannung ber Rückfehr seines Gesandten aus dem Hauptquartier Napoleons entgegensah, nahmen die Kriegsereignisse einen schnellen Verlauf.

Ils Fürit Hohenlobe mit der preußischen Hauptarmee am 20. Oftober Magdeburg erreichte, hatte die den Truppen porauseilende Runde von der Niederlage des Seeres bei Bena und Auerstädt auch bier alle Gemüter fo in Unrube und Bestürzung versett, daß die notwendigiten Magregeln zur Aufnahme und Vervilegung der geichlagenen Urmee verjäumt worden waren. Von regelmäßiger Einquartierung war nicht die Rede. Saufen von verspreugten Soldaten trafen in Magdeburg ein, ließen sich Brot geben und blieben in Magdeburg oder liefen weiter, je nachdem es ihnen gefiel, ohne daß fich jemand um fie gefümmert hatte. Alle Gin= und Ausgange waren durch Fuhrwerk ver= itopit und verfahren, jo daß sie nur einzeln oder in langen Reihen paffiert werden konnten. Go ichien die Festung kaum in der Lage zu sein, sich felbit zu verteidigen, noch weniger einer Armee Schutz zu gewähren, die sich hinter ihren Mauern sammeln und neu ordnen wollte. Unter solchen Umitänden entichied fich ber Gurit, jobald wie möglich nach ber Ober aufzubrechen und, wie früher Magdeburg, jo jest Stettin zum Bunfte der nächften Zuflucht und Raft. jowie der Wiederherstellung der Urmee zu nehmen.

Die Entiernung von Magdeburg bis Stettin betrug auf dem geraden Wege über Burg, Genthin, Rathenow, Ruppin, Zehdenick und Prenzlau, welchen der Fürst einzuschlagen beabsichtigte, etwas über 37 Meilen. Ungefähr ebenso-weit hatten die Franzosen, wenn sie sich von den Elbübergängen bei Witten-

<sup>\*</sup> Ter König richtete von Külirin aus (26. Ottober) abermals einen eigenhändigen Brief an den Raifer Navoleon, in welchem er seiner Bekümmernis darüber Ausdruck gab, daß er noch ohne Nachricht sei über die Aufnahme, welche die durch seinen Gesandten dem Kaiser gemachten Eröffnungen bei diesem gesunden hatten. Bir kommen später auf die Friedenseunterhandlungen zurück.

berg und Roslau, die von ihren Hauptkolonnen am 22. Oktober erreicht wurden, über Berlin nach Stettin wandten. Die Armee des Fürsten hatte daher, wenn sie am 21. Oktober von Magdeburg aufbrach, noch immer einen Vorsprung von ein bis zwei Tagemärschen.

Das französische Heer seite sich am 23. Oktober von Wittenberg und Roslau in zwei großen Kolonnen in Marsch nach Berlin. Die Corps von Lannes, Davoust und Murat erreichten am 23. Oktober Treuenbriezen; sie besetzten am 24. Potsdam. Am 25. Oktober hielt Davoust seinen Einzug in Berlin. Nachdem an demselben Tage die Festung Spandau von dem preußischen Kommandanten, Major Beneckendorf, in schmählicher Weise übergeben worden war, traf der Kaiser Napoleon Anstalten, um die Armee des Fürsten Hohenlohe, womöglich noch ehe sie die Oder erreicht hatte, zu vernichten. Der General Murat, Großherzog von Berg, erhielt den Besehl, mit der gesamten leichten Reiterei den Feind aufzusuchen; Marschall Lannes sollte über Oraniensburg und Löwenberg auf die preußische Marschlinie nach Zehdenick vorstoßen, Bernadotte über Nauen und Aremmen die preußische Arrieregarde drängen.

So hing denn das Gelingen des preußischen Rückzuges nach der Oder von Stunden ab; ein Zusammentreffen der zurückweichenden Armee mit dem Feinde war wahrscheinlich, aber von einer ernsten Gesahr war nicht die Rede. Leider war der Zustand der Armee nicht derart, daß ihr außerordentliche Anstrengungen zugemutet werden konnten. Auf dem Marsche desertierten noch Tausende, nicht von den gewordenen und gepreßten Ausländern allein, sondern auch Landeskinder schlichen sich, wenn sie ihre Kantone berührten, heimlich aus den Nachtquartieren weg und liesen heim. Zeder dachte nur an sich und an den eigenen Herd.

Auch um die Heeresleitung fah es übel aus. Fürst Hohenlohe war ein tapferer, ritterlicher Berr; aber es fehlte ihm die Beiftesgegenwart und Entschlossenheit, die in folder Lage doppelt not thun. Sein Generalstabschef, Oberft von Maffenbach, aber war gang dem Zeitwahn der Napoleonvergötterung verfallen, dem damals so viele sonft ehrliche und gescheite Männer ihren Ruf und ihre Ehre zum Opfer brachten, und fah fein Seil mehr für Preußen als im engsten Bundnis mit seinem zeitigen Gegner Frankreich. Dieser Gedanke war bei ihm bereits so sehr zur firen Idee geworden, daß er sich in seiner Stellung berufen glaubte, den König von Preußen in eine folche Lage zu bringen, daß er das Bündnis mit Napoleon suchen muffe. Während das Schickfal der Hohenloheschen Armee an Stunden hing, veranlagte er den Fürsten ber nur zu sehr auf ihn hörte, zu Berzögerungen des Marsches und zu Ilmwegen, welche die nachteiligsten Folgen hatten. Wir überlaffen es benjenigen unserer verehrten Leser, die sich für die Details der einzelnen Märsche und Truppenbewegungen intereffieren, dieselben an anderem Orte - insbesondere in Höpfners trefflichem Werte über den Krieg von 1806/7 oder in Cosels

"(Beschichte bes Preußischen Staates und Volkes", benen auch wir in diesen Darstellungen vorzugsweise gefolgt sind, — nachzulesen und eilen zu der Katastrophe selbst, die über das Hohenlohesche Hereinbrach.

21m 27. Oftober abends war das Hohenlohesche Corps auf seinem Rücksuge pon der Elbe sur Oder unter unfäglichen Entbehrungen und Beschwerden mit seiner Vorhut einen halben Tagemarich von Prenzlau angekommen: am 28. morgens follte ber Marich nach Brenglau fortgefest werden. Bisher war nur ein Seitendetochement unter General Schimmelvfennig, welches ben Marich des Corps gegen etwaige Angriffe von Guben her zu beden hatte, mit dem Feinde bei Rehdenick zusammengetroffen und durch ein unglückliches Befecht (26. Oftober) beinahe völlig auseinandergesprengt worden. Die leichte Reiterei Murats war barauf ber geworfenen Reiterei biefes Detachements auf der Straße von Rehdenick nach Templin gefolgt. Alle übrigen französischen Corps standen dagegen noch um einige Tagemärsche weiter ruchwärts, teils unter Lannes bei Dranienburg, teils unter Bernadotte bei Kremmen. wirkliche Gefahr war daher für das Hohenlohesche Corps auch jekt noch nicht porhanden. Durch die Unsicherheit der Beeresleitung, durch das ängstliche Bemühen derselben, jedem Zusammentreffen mit dem Teinde, selbst mit den kleinsten feindlichen Abteilungen auszuweichen, war jedoch in den Mannschaften eine Bergaatheit erweckt worden, als ob bereits alles verloren sei. "So hatte" - faat Höpfner -, "ohne daß eine reelle Verlegenheit bis dahin vorhanden gewesen, lediglich die unsichere Kührung der Urmee das Phantom einer höchst bedrängten Lage gebildet, das bei dem geringften hinzutretenden äußeren Ereignisse sich riefenhaft vergrößerte und alles ins Berberben fturgen mußte." -

Bis zur Gefühllosigkeit ermattet und halb erstarrt von der Kälte der Herbstracht, die sie schlecht bekleidet auf freiem Felde zugebracht hatten, lagen die Soldaten (am 28. Oktober morgens) am Wege, kauten an ihren Brotkrusten und fragten einander halb verschlasen, ob noch durchzuskommen, ob das Heer noch nicht abgeschnitten sei. Der Fürst Hohenlohe hielt mitten unter ihnen und suchte sie hier und da durch freundliche Worte aufzumuntern; aber er selbst konnte die tiese Niedergeschlagenheit kaum verbergen, welche die vorangegangenen Unglücksfälle und seine Besorgnis um das Schicksal der Armee auf sein Gemüt übten. Wit Entsehen sah der Fürst, nach seinem eigenen Berichte, daß sich Soldaten aus dem Lager hinwegschleppten, um einige Schritte davon ihre Gewehre auf sich selbst abzudrücken und durch den Tod den Anstrengungen und Entbehrungen ein Ende zu machen, die sie nicht länger ertragen mochten.

Die Offiziere standen hier und da in Gruppen zusammen, entfalteten ihre Landschaftspläne und ihre strategische Beisheit, indem sie darüber stritten, ob und in welcher Beise etwa noch durchzukommen sei, oder sie ritten auf ihren abgetriebenen Pferden auf die nächsten Ruppen und spähten durch Ferngläser

ängstlich nach den Gegenden hin, wo ihre Einbildungskraft ihnen die fransössischen Umgehungskolonnen vorgespiegelt hatte. Es waren großenteils chrenswerte Grauföpse, aber bereits angesteckt von den Krankheiten der Zeit, der Charakterschwäche und dem Wahne der Napoleonvergötterung. D wäre doch einer heute unter ihnen gewesen, der schon einmal, dei Weißensee, durch sein mannhaftes Auftreten eine schimpsliche Kapitulation verhindert hatte! Aber der wackere Blücher, in dessen Jusarenlezison das fatale Wort "Napitulation" seine Aufnahme gefunden hatte, sührte das ehemalige Corps des Herzogs von Württemberg als Arrieregarde dem Hohenloheschen Corps nach und stand an diesem Tage noch mehrere Meilen zurück bei Lychen; hier ließ er seine Kavallerie auf die ihn verfolgenden Keiter kräftig einstürmen, einhauen und nahm ihnen einige Dutzend Gefangene ab.

Die Avantgarde des Hohenloheschen Corps führte der Oberst von Massenbach. Er machte an diesem Morgen noch mehr als sonst den Eindruck geistiger Verstörtheit und führte rätselhafte Redensarten. Dem Fürsten Hohenlohe, der ihn um seine Meinung befragte, gab er mit dem Ausdruck trostloser Bersweislung die Antwort: "Eine Stunde früher oder später — er wisse keinen Nat mehr." So hatte er auch in seiner stumpsen Ratlosigkeit versäumt, das Desilee bei Prenzlau mit seiner Avantgarde besehen zu lassen, und mit dieser bei dem Dorse Schönermark diesseits Prenzlau Halt gemacht, weil "er fürchtete, daß die Franzosen bereits auf fürzerem Wege Prenzlau beseht hätten."

Als die Avantgarde um 8 Uhr morgens das Dorf Güstow, eine schwache halbe Meile vor Prenzlau, erreicht hatte, gewahrte man auf der Berliner Straße seindliche Kavallerietrupps. Sie waren von der Kavalleriebrigade Lasalle, der Avantgarde Murats, welcher an diesem Tage auf dem Marsche von Templin nach Prenzlau begriffen, mit seiner Haupttolonne aber noch weit zurück war. Der Fürst ließ das Defilee von Prenzlau besehen und passierte mit dem größeren Teil des Corps die Stadt, ohne daß der Feind es zu verhindern vermocht oder auch nur versucht hätte.

Indessen hatte sich bei dem Fürsten seit den Morgenstunden ein französsischer Parlamentärossizier eingefunden, welcher in ihm durch lügenhafte Vorssiegelungen die Besorgnis zu erwecken suche, daß er bereits von den französsischen Corps vollständig umstellt sei. Er behauptete, von Marschall Bernadotte abgeschickt zu sein, versicherte, daß der Marschall Lannes bereits mit 60000 Mann zwischen Prenzlau und Stettin, Murat, der Großherzog von Berg, nahe bei Prenzlau stehe, und daß das einzige Mittel, um ein unnützes Blutvergießen zu vermeiden, eine — Kapitulation sei. Der Fürst maß zwar diesen lügenshaften Angaben keinen Glauben bei und wies die Forderung der Kapitulation entschieden zurück; aber er ließ sich doch herbei, dem Obersten von Massendatzu gestatten, daß er sich persönlich von den seindlichen Aufstellungen überzeuge.

Inzwischen war Murat vor Prenzlau eingetroffen und hatte den Befehl zum sosortigen Angriff auf die vor der Stadt aufgestellten Truppen gegeben. Die schwachen Abteilungen wurden nach tapserer Gegenwehr durch Prenzlau zurüctgeworsen, die Stadt selbst von den Franzosen besetzt. Gleichzeitig hatte sich ein zweiter Parlamentär bei dem Fürsten gemeldet und die Forderung der Kapitulation des ganzen Gorps wiederholt, ohne seinen Zweck zu erreichen. Sin preußischer Generalitabsossisier begleitete den Parlamentär durch die Stadt zurück und traf am Berliner Thor auf Murat selber, welcher ihm zurief: "Sagen Sie Ihrem Fürsten, daß ich mit meiner ganzen Kavallerie hier bin, daß ich 100000 Mann habe und ihn von allen Seiten umringen werde, daß ihm daher nichts übrig bleibt, als augenblicklich die Wassen niederzulegen."

Unterbessen war auch Massenbach von seinem Nitte zurückgekehrt und erstattete dem Fürsten einen Bericht, der es unklar sieß, was er wirklich gesehen und was ihm nur seine überreizte Phantasie vorgespiegelt hatte, war es doch dem gewiegten Generalstadsoffizier passiert, daß er eine Zeitlang an der Ucker geritten war, ohne zu wissen, auf welchem Ufer er sich eigentlich befand, daß er die Begriffe rechts und links, östlich und westlich, diesseits und jenseits vollständig verwechselte und zuletzt in gutem Glauben hinnahm, was die Franzosen über die von ihnen eingenommenen Aufstellungen ihm aufzubinden für gut hielten. Der Bericht sautete denn dahin, daß "die Armee zwar jetzt noch nicht umgangen, es jedoch in jedem Augenblicke werden könne, und daß nur Ehrzgeiz und Stolz den Fürsten veranlassen könnten, die 7—8000 Menschen aufzuwpsern, welche er noch unter seinem Besehle habe, daß diese Braven nur bleiben würden, um seiner Eitelkeit zu genügen, nicht für den Borteil des Staates; die Geschichte werde ihm keinen Tank dafür wissen" u. s. w.

Tief erschüttert durch diesen Bericht eines Mannes, dem er bisher sein volles Bertrauen zugewandt hatte, suchte der Fürst jest eine persönliche Unterredung mit Murat. Der Größherzog von Berg schilderte dem Fürsten mit greller Übertreibung die verzweiselte Lage des preußischen Corps, indem er wiederholentlich auf sein Ehrenwort versicherte, daß dasselbe von mehr als 100000 Mann einzgeichlossen sei: dabei wies er, sebhaft gestikulierend, mit der Hand die Nichtungen, in welchen nach seiner Behauptung die verschiedenen Corps stehen sollten: «Voilà le corps du maréchal Lannes, voilà le corps du maréchal Bernadotte, voilà les 100000 hommes que je commande, moimême!» — u. s. w.

In diesem Augenblick erfolgte hinter der Höhe, auf welcher die Generale hielten, die Explosion eines Pulverkastens mit einem heftigen Schlage; eine mächtige Nauchwolke stieg in die Luft. Sogleich hatte der Franzose die Geistesgegenwart und Unverschämtheit, auch diesen zufälligen Umstand zu seinen Gunften auszunutzen, indem er ausrief:

Ah, voilà le signal du maréchal Soult qui nous annonce, qu'il est

arrivé sur votre elemin et qu'il vous a coupé votre retraite.» (Das ist das verabredete Zeichen des Marschalls Soult, durch welches er mir anskündigt, daß er auf Ihrer Straße angekommen ist und Ihnen den Rückzug abgeschnitten hat.)

So wurde der unglückliche Fürst betrogen. Er versammelte die Generale und Stadsofsiziere vor der Front des 1. Bataillons Möllendorf, schilderte ihnen die Lage, wie die Franzosen und Massenbach sie ihm dargestellt hatten, und fragte sie um ihre Ansicht. Seinem persönlichen Gesühle nach, sagte der Fürst, würde er lieber mit den Wafsen in der Hand sterben, als in seinem Alter noch seinen Ruhm mit der Schande einer Kapitulation beslecken; er habe genug geseht, da er diesen Tag habe sehen müssen, der die Arbeit so vieler Jahre zerstöre; aber wenn um seines Ruhmes willen das Leben so vieler Leute geopfert werden sollte, sei es redlich gehandelt, den persönlichen Ruhm der allgemeinen Wohlsahrt nachzuseten.

Sehr zur Unzeit kam in diesem Augenblick von dem Obersten von Hüser, dem Chef der Artillerie des Corps, die Meldung, daß es der Infanterie des reits an Taschenmunition sehle und für die Geschütze nur noch sechs dis acht Schuß vorhanden seien.

Der Fürst bezeichnete darauf noch einmal die Kapitulationsbedingungen, welche die Franzosen angeboten hatten, nämlich: Abzug der Offiziere mit Waffen und Gepäck gegen Ehrenwort, in diesem Kriege nicht mehr gegen Frankreich zu dienen; die Unteroffiziere und Gemeinen mit Ausnahme der Garden sollten als kriegsgefangen nach Frankreich abgeführt werden, die Garden Potsdam als Aufenthaltsort angewiesen erhalten; die Gewehre sollten nicht gestreckt werden, sondern nur zusammengesetzt sein.

"Meiner Meinung nach," schloß der Fürst, "ist es meine Pflicht, diese Bedingungen anzunehmen. Ist aber einer unter Ihnen, meine Herren, der die Sache anders ansieht, der noch ein Mittel zu unserer Rettung weiß, der trete vor und sage es, ich will sehr gerne seiner Meinung sein." —

Der alte Fürst war durch den Bericht Massendachs und die Lügen der Franzosen irregeführt worden; er glaubte nur seine Pflicht als Soldat und als Mensch zu ersüllen, wenn er so redete und handelte; aber es war zu verswundern, daß in dem Kreise von einsichtsvollen und ehrenwerten Männern, die ihn umstanden, nicht einer den Mut zeigte, dem Phantom von hunderttausend Köpfen, das Murat herausbeschworen hatte, herzhaft zu Leibe zu gehen. Ein Beisspiel, ja nur ein kundgegebener Wille, ein Wort würde auch auf die anderen gewirft und vielleicht die ganze Armee mit fortgerissen haben. Das Muratsche Lügengespenst wäre dann in ein lächerliches Nichts zerstoben und dem Vaterlande viele Schande erspart geblieben, wenn nur ein Mann sich gefunden hätte.

"Er trete auf; ich will seine Meinung im voraus adoptieren," wiederholte

der Fürst und ließ seine Blicke von einem zum anderen im Kreise umgehen, als wartete er nur auf das befreiende Wort -- alles blieb still.

Bon den französischen Lagerpläßen herüber erschallte das Geschrei: «Vive l'empereur!» und luitige Ariegsweisen ertönten, als wollten sie die preußische Schmach noch verhöhnen. Bei den preußischen Truppen aber, die wohl aus der Ferne merken mußten, was im Gange war, spielten noch andere Scenen. Da zerbrachen junge Dissziere zornig ihre Degen, die vielleicht schon ihre Bäter in Friedrichs Zeit mit Ehren getragen hatten. Andere bestürmten vergebens ihre nächsten Vorgesetzten, sich unbekümmert um das, was oben im Kriegsrate Schmähliches beschlossen würde auf eigene Hand wenigstens mit ihrem Truppenteile durchzuschlagen. Noch andere entfernten sich schweigend von der Truppe, um nicht an der Kapitulation teilnehmen zu müssen, und suchten Stettin und die Armee des Königs wieder zu erreichen.

Die Thatjache jelbst aber konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die Mavitulation war abgeschloffen. Danach wurden ca. 10000 Mann friegsgefangen, 328 Offiziere auf Chrenwort entlaffen; 1800 Pferbe, 45 Fahnen und 64 Weichune fielen in die Sande der Frangosen. Es war ein in der preußischen Kriegsgeschichte unerhörter Aft. Die Reste der Armee, welche bei Jena und Auerstädt gefämpft, hatten fapituliert vor dem Reitercorps Murats oder eigentlich nur vor der von diesem ausgesprengten Luge, daß fie von 100000 Mann eingeschlossen seien. Mit dieser Thatsache war bas Schicksal des Staates besiegelt. Aber es scheint ein Gesetz in der sittlichen Weltordnung ju fein, daß fein Werk, bas durch Luge begründet ift, Beftand haben foll. Wenn der Dünkel, mit welchem die preußische Armee fich für unbestegbar gehalten, als auch der Geift, durch welchen fie in der That eine Zeitlang unbejiegbar gewesen, aus berjelben gewichen war, jest mit ber völligen Vernichtung dieser ganzen stolzen Armee bestraft wurde, so war es doch ebenso auch der Wille der Borschung, daß das ganze Reich, welches Napoleon auf Lug und Gewalt begründet hatte, nur furze Beit bestehen und wieder ausammenfturgen follte, fobald das Bolf, welches zur Bollzichung dieses Strafgerichts berufen, in Treue und Bottesfurcht von neuem erstarft jein wurde. Fur jest aber jollten die verderblichen Folgen dieses Altes der Echwäche und des Kleinmuts noch auf Preußen selbst zurückfallen: benn "fo wie eine große, mannhafte That fortwirfend Größeres erzeugt und aus Mannern Selden macht, jo find auch mit Pollbringung einer schwächlichen That deren Folgen nicht abgeschlossen, sie bleibt verdammt, fortwährend Mattes und Schwaches zu erzeugen; fie wirkt wie ein schleichendes Gift und macht Männer zu Memmen." -

Das Beispiel eines der ersten und angesehensten Generale der Armee, des Fürsten von Hohenlohe, der allerdings von der Schuld nicht freizusprechen ist, mehr auf die Stimme eines schlechten Ratgebers, als auf die seines Gewissens

und seines hohen militärischen Ehrgefühls gehört zu haben, sollte jetzt vielen zur Entschuldigung dienen, die aus Unfähigkeit oder Feigherzigkeit die ihnen von ihrem Könige anvertrauten Posten schmachvoll dem Feinde übergaben.

Unter dem unmittelbaren Gindrucke des durch die Gefangennahme des Sobenlobeichen Corps verursachten Schreckens kapitulierten in den nächstfolgenden Tagen noch mehrere Detachements, die zwar zu demselben Corps gehörten. jedoch, weil ihnen andere Bege angewiesen, in die Prenglauer Kavitulation nicht mit einbegriffen waren. So kapitulierte (am 29. Oktober) zu Basewalk ber General von Schwerin mit 5 Bataillonen, 25 Estadrons (185 Offiziere, 4043 Mann) und 8 Geschützen, obwohl ihm der Weg durch den Bag von Löckenik nach Stettin noch offen ftand. Um 1. November kapitulierten bei Antlam die Generale von Bila I. und von Bila II. mit 1100 Mann Infanterie und 1070 Reitern, weil ihnen mit der völligen Erschöpfung ihrer Mannschaften und Bferde auf anstrengenden Märschen auch die moralische Araft zu fernerem Widerstande ausgegangen war. Auch der Artilleriepark, welchen der General von Blücher nach der Schlacht bei Auerstädt glücklich um den Harz geführt und durch die Elbe gerettet hatte, bestehend aus 25 Geschüßen und 48 Munitionswagen nebst der nötigen Bedeckung, wurde von dem Major Söpfner (am 30. Oktober) bei Boldefow, einem Dorfe auf dem Wege nach Unflam, in unbegreiflicher Ropflosigkeit den Franzoien übergeben.

Bon den Festungen des Landes fielen eine nach der anderen, wie welke Blätter aus einem Lorbeerkranze. Wir haben der Kapitulation von Spandau (25. Oktober) bereits erwähnt. Die Hoffnung, einen sesten Stützpunkt für die Operationen zur Wiedereinnahme der Hauptstadt zu behalten, welche am 24. Oktober von den Franzosen besetzt worden, war damit geschwunden.

Noch schmachvoller war, was sich in Stettin zutrug. Diese Festung war zwar erst in den letten Tagen in Kriegsbereitschaft versetzt worden; sie hatte jedoch eine Besatung von 5000 Mann mit hinreichendem Geschütz, sowie Munition und Lebensmittel für mehrere Wochen. Um Tage nach der Kapituslation von Prenzlau (29. Oktober mittags) erschienen einige seindliche Reiterstrupps angesichts der Festung, und der kommandierende Husarenossizier war dreist genug, sie zur Übergabe aufzusordern, indem er auf die Kapitulation Hohenlohes und auf jene Hunderttausend hinwies, mit denen Murat in jener Überredung des Fürsten so tapser operiert hatte. Der Kommandant, General von Komberg,\* ein 81 jähriger Invalide, lehnte zwar die Aufforderung mit Entrüstung ab, berief jedoch die anwesenden Generale zu einem Kriegsrat zus

<sup>\*</sup> Der alte General von Romberg wurde später vom Kriegsgericht zum Tobe verurteilt, vom Könige aber zu lebenslänglichem Gefängnis begnadigt. Glücklicherweise hatte der alte Mann nicht mehr lange zu leben. Er verlor über die Schande, die seinen Namen getroffen, den Berstand und starb bald darauf.

jammen und jeste mit ihnen den vorläufigen Entwurf einer Ravitulation auf. bamit biefe nötigenfalls ohne Aufenthalt erfolgen könne. Go geichah es benn auch. 2118 der Großbergog von Berg am Nachmittag durch einen zweiten Barlamentar feinen Unmarich melben ließ und mit Brandschatzung ber Stadt drobte, ward die Ravitulationsafte ichleuniait eingeschickt. Murat hatte in derjelben nur den Bargaraphen zu itreichen, welcher auf freien Abzug ber Bejanung lautete, und die geschärfte Bedingung hingugufügen, daß die Befangung fich in Aricasacfangenichaft ergeben jolle. So ward (am 30. Oftober) die idmähliche Navitulation unterzeichnet, derzufolge die mit reichen Vorräten und Rriegsmaterial wohlausgerüftete Feitung, Die Hauptstadt des treuen Bommerlandes, por den Sufaren ihre Thore öffnete. Wie hatten fich doch die Zeiten geändert jeit jenem Tage (4. August 1677), als der tapfere schwedische Kommandant dem großen Rurfürsten von Brandenburg die "bis auf das Blut geveinigte Jungfrau" (victori eruentatam virginitatem) überlieferte!\* fonnte Murat seinem Schwager, bem Raiser Napoleon, nach Berlin die prahlerische Meldung einsenden: "Die Sufaren Em. Majestät sind im Begriff, Beijts von den Thoren Stetting zu nehmen."

Wir übergehen die einzelnen Vorgänge bei den nun rasch auseinander folgenden Kapitulationen anderer seiter Plätze. Die Erscheinungen waren sast überall die nämlichen, überall Kopslosigseit und Schwäche dis zur Feigheit. Es strafte sich die damalige Prazis der Regierung, die Kommandanturen der Feitungen als Ruheposten anzusehen, wo alte, invalide Offiziere, die wegen körperlicher Kränklichseit und geistiger Stumpsheit ihre militärische Lausbahn abgeschlosien hatten, in Frieden ihr Gnadenbrot verzehren sollten. Das Volk bezeichnete solche Besehlshaber, die so pstlichts und ehrvergessen handelten, kurzweg als "Verräter." Das waren sie in der That nicht; aber die Wirkung ihrer Handlungsweise war freilich kaum eine andere, und ost genug war auch diese selbst von offenem Verrate kaum noch zu unterscheiden.

Auftrin kam (21. Oktober), besichtigte der König in Begleitung des Kommandanten, Oberiten von Ingersseben, auch die Wälle dieser kleinen, wegen ihrer Lage am Zusammenflusse der Warthe und Oder aber wertvollen und itarken Festung und empfing von dem Kommandanten die Versicherung, "die Festung als einen Edelstein der Krone" wahren zu wollen; ja der letztere fügte hinzu, daß er nicht eher an Ergebung denken wolle, als "bis das Schnupftuch in seiner Uniformstasche brenne." Aber noch war nicht eine Lunte angezündet, um ein Beschütz gegen die Festung abzuseuern, so suhr der ehrvergessene Kommandant bereits auf einem Nachen persönlich über die Oder, um sich von dem

<sup>\*</sup> Siehe Bd. I. E. 232.

Rommandeur der drüben eingetroffenen französischen Division, General Gudin, die Rapitulationsbedingungen diftieren zu lassen (1. November). Gegen eine solche Feigherzigkeit lehnte sich das Ehrgefühl der eigenen Besatung auf. Die Offiziere warsen ihm ihre Degen zerbrochen vor die Füße, die Soldaten übershäuften ihn mit Schmähungen und Vorwürsen, wo er sich zeigte, die Nanosniere auf den Wällen weigerten sich, ihre Geschütze zu verlassen. Dennoch mußte der Widerspruch verstummen, als um Wittag durch die geöffneten Thore der Feind einrückte.

Alles übertraf die schmachvolle Übergabe der Elbfestung Magdeburg. welche mit einer Besakung von mehr als 24000 Mann, mit 577 Weschüßen. mit Munition und Lebensmitteln im Uberfluß versehen war und von dem Corps des Marschalls Nen, welches kaum so stark als die Besatung war, nicht einmal vollständig auf beiden Seiten der Elbe eingeschlossen, geschweige denn förmlich belagert werden konnte. Nachdem Nep jedoch seine ersten Granaten in Die Stadt hatte werfen laffen, versammelte der Gouverneur, General der Infanterie von Rleift, die in Magdeburg anwesenden Generale zu einem Rriegsrate und erklärte ihnen, nachdem er ihnen das Schickfal, welches die Urmee bei Prenglau getroffen, geschildert, die Übergabe von Spandan, Küftrin, Stettin u. f. w. bestätigt hatte, feinen Entschluß, gleichfalls zu kapitulieren. Es ift bezeichnend, daß die in diesem Kriegsrate versammelten neunzehn Generale, welche zum Teil in der Armee und in der preußischen Kriegsgeschichte berühmte Namen führten — Graf Wartensleben, von Schack, von Alvensleben u. f. w. zusammen ein Lebensalter von 1300 Jahren repräsentierten und daß der ein= zige, welcher sich eine sehr wohlbegründete Einsprache gegen den Entschluß des Kommandanten, zu kapitulieren, erlaubte, von diesem mit den Worten unterbrochen wurde: General von Alvensleben, Sie find hier im Kreise der Jüngste, fprechen Sie, wenn Sie gefragt werden. — Er war allerdings erft 63 Jahre alt.

In der Nacht vom 8. zum 9. November wurde die Kapitulation unterzeichnet. Um 11. November ergab sich die Garnison kriegsgefangen (nach französissischen Berichten 20 Generale, 800 Offiziere, 22000 Mann; dazu 54 Fahnen, 5 Standarten, 802 Kanonen, ½ Million Pfund Pulver u. s. w. u. s. w.), und das stärkste Bollwert des Preußischen Staates wurde dem Feinde überliefert.

Neben so schweren Unglücksschlägen, durch welche der Preußische Staat seiner Wehrhaftigkeit beraubt wurde, erscheint die Kapitulation anderer, kleinerer Festungen — der Plassendurg in Franken (25. November), der Festungen Hameln (22. November) und Nienburg in Hannover (26. November) — zwar nicht weniger schimpslich, aber für den Verlauf der Kriegsbegebenheiten weniger bedeutungsvoll. Auch bei dem Falle von Hameln ereigneten sich, wie in Küstrin, Auftritte, welche bewiesen, daß die strengste militärische Subordisnation ein Ende haben muß, wenn dem Soldaten von einem schwachmütigen

Befehlshaber etwas zugemutet wird, das gegen seine Ehre und die Ehre des Vaterlandes ist. —

In einer jo schmachvollen Zeit macht das Beispiel eines Generals, welcher trot ber allgemeinen Schwäche und Mattherzigfeit ben alten Breufenmut in feiner Bruit nicht finten ließ, einen um jo erhebenderen Gindruck. Um Tage der Mapitulation von Prenglau hatte der General von Blücher, welcher die Urrieregarde des Hohenloheichen Corps befehligte, wie wir oben gesehen haben. Die Wegend von Luchen in der Uckermark erreicht und sich mit den französischen Meiterabteilungen von der Avantgarde Bernadottes, die seinen Marsch belästigten tapfer herumgehauen. Er stand im Begriff, am 29. Oftober morgens ben Marich nach Prenglau fortzuseten, als er die Unglücksnachricht von der Kapis tulation des Hohenloheschen Corps erhielt. Der Weg nach Stettin war ihm jest durch das Corps Murats, der Rückzug nach der Elbe durch Bernadottes Corps verlegt. In Dieser schwierigen Lage faßte Blücher in Übereinstimmung mit seinem Thef des Generalitabs. Obersten von Scharnhorst, den Entschluß, zunächst den Weg nach Mecklenburg einzuschlagen und die Vereinigung mit dem Corvs des Herzogs von Beimar aufzusuchen, welches bei der Unmöglichfeit. Stettin noch zu erreichen, ebenfalls nach Medlenburg ausgewichen war. Nach der Vereinigung beider Corvs, welche (am 30. Oftober nachmittags) in der Gegend zwischen Reustrelit und Waren erfolgte, befand sich Blücher an der Epitse von ca. 21000 Mann mit 100 Geschützen. Der Bergog von Beimar verließ sein Corps in der Hoffnung, bei den Schweden in Stralfund eine sichere Aufnahme zu finden, und übergab ben Oberbefehl über dasselbe dem General von Winning. Blücher beschloß jest, sich wieder nach der Elbe in ber Richtung auf Lauenburg zu wenden, um den Teind nach fich zu ziehen, dem Könige das Sammeln der preußischen Reservetruppen zu erleichtern und Beit für das Geranrucken der ruffischen Heere zu schaffen, ein Manover, ahnlich, wie es der Major von dem Anesebeck im Hohenloheschen Hauptquartier zu Quedlindurg vor dem beschloffenen Rückzug nach der Ober angeraten hatte. Blücher zog durch diesen Marsch in der That die bedeutenden Streitkräfte von Bernadotte, sowie der Corps von Soult und Murat nach sich. Bernadotte jandte ihm die Aufforderung zur Kapitulation; aber davon konnte bei Blücher nicht die Rede sein. Der Oberst von Nork, welcher die Blüchersche Nachhut führte, gab die Antwort durch ein rühmliches und blutiges Gefecht bei Waren und im Roffentiner Walde, welches den Franzosen bewies, daß der alte preu-Bische Weist doch noch nicht überall im Heere erstorben sei. Der Marsch wurde fortgejett, durch eine Menge fleiner Gefechte unterbrochen. Die Aufforderungen Bernadottes zur Rapitulation wurden, je öfter fie von Bernadotte wiederholt wurden, von Blücher desto derber zurückgewiesen. Dennoch wurde die Lage des Blücherschen Corps bei der dringenden Verfolgung eines weit überlegenen

Feindes und bei der durch angestrengte Märsche zunehmenden Erschöpfung der preußischen Truppen immer bedenklicher. Am Abend des 4. November stand das Corps vereinigt bei Gadebusch, nachdem dasselbe auf dem Rückzuge bereits 4000-5000 Mann durch Gesechte, Krankheit und Ermüdung verloren hatte; der Infanterie sehlte es an Schuhen, Brot und Munition, der Kavallerie an Futter für die Pferde. Die Annahme einer Schlacht gegen die seindliche Ubersmacht schien unter diesen Umständen nicht ratsam. Blücher entschloß sich daher, sich nach dem nur fünf Meilen entsernten Lübeck zu wersen, um hier seinen Truppen womöglich die so dringend nötige Ruhe zu geben und sich dort auß neue mit den notwendigsten Bedürsnissen zur Unterhaltung derselben, mit Geld, Brot und Lebensmitteln zu versehen.

Die an ein friedliches Wohlseben gewöhnten Bürger der alten Reichs- und Hanselschaft waren freilich nicht sehr erfreut über die Ankunft der ungebetenen Gäste, die sie so plöglich mit dem Kriegsgetümmel in unerwünschte Berührung brachten; aber darum kümmerte sich Blücher nicht. Die Zeit zur Ruhe war den Blücherschen Truppen nur sehr kurz zugemessen. Als die Franzosen (am 5. November) die Stellung dei Gadebusch von den Preußen verlassen sanden, rückten sie denselben — Bernadotte in gerader Richtung von Gadebusch, Murat und Soult über Raßeburg — sogleich auf Lübeck nach, um mit ihren 80000 Mann den kleinen Kest der preußischen Armee in Lübeck, etwa noch 15000 Mann, zu vernichten.

So rasch hatte man den Feind in Lübeck nicht erwartet. Als die Preußen sich am 6. November in Lübeck kampffertig machten und die Wälle besetzten, drängte der Feind schon von mehreren Seiten heran. Sine Bitte der Bürgersichaft, Blücher möge abziehen, wurde von diesem natürlich nicht berücksichtigt. Sin heftiger Nampf entspann sich an den Thoren und übertrug sich, nachdem die Franzosen am Burgthore einige Borteile erlangt hatten, in das Innere der Stadt. In den Straßen, ja in den Häusern wurde mit Erbitterung gestämpst. General Blücher war in seinem Gasthose mit Ausgabe der Disposition für den folgenden Tag beschäftigt, als die Franzosen unerwartet in die Stadt eindrangen. Nur mit Mühe gelang es ihm, auf einer Hintertreppe in den Hof zu gelangen und sich auf dem Pferde eines Ordonnanzossiziers der Gestangenschaft zu entziehen. Oberst von Scharnhorst flüchtete auf den Boden in der Hoffnung, daß die Franzosen aus der Stadt vertrieben werden würden, und mußte sich gesangen geben, als diese Hoffnung nicht in Erfüllung ging.\*

Mit äußerster Anstrengung suchte Blücher die Truppen während des Straßenkampfes zusammenzuhalten und den eingedrungenen Feind zu verstreiben. Auch Oberst von Nork wurde an der Spize seiner Jäger schwer ver-

<sup>\*</sup> Er wurde gegen den gefangenen französischen Oberften Gerard ausgewechselt.

wundet in dem Augenblick, als diese zu weichen begannen. Zwar brachte der Zuruf Blüchers: "Jäger, wollt Ihr Guern blutenden Oberst verlassen?" sie nochmals zum Stehen; noch einmal drangen sie gegen den Feind vor, mußten dann aber der Übermacht weichen, und es gelang ihnen nicht, den Obersten der Gesangenschaft zu entziehen. Endlich mußten die Preußen, da der Feind sich in den Besitz der meisten Thore gesetzt hatte, die Stadt räumen. Schon war der General von Blücher genötigt, sich durchzuschlagen. Zwischen drei und vier Uhr nachmittags war der Feind im Besitze der Stadt und verübte in derselben mit Raub, Plünderung, Mißhandlung der Einwohner beiderlei Geschlechts Schandthaten, die an die roheste Zeit des Dreißigjährigen Krieges erinnerten.

Der Berinch, die Truppen zum neuen Angriff auf die Stadt zu führen, wurde von Blücher wieder aufgegeben, weil er nach den schweren Verluften, welche dieselben in dem mörderischen Stragenkampfe erlitten hatten, und bei dem fühlbaren Mangel an Munition feine Aussicht auf Erfolg bot. Blücher aab aber die Spoffnung auf ferneren Widerstand nicht zugleich auf. Er beschlok. sich in die kleine Festung Travemunde zu werfen und sich dort so lange zu wehren, bis die lette Batrone verschoffen fei; ein Barlamentar Bernadottes ward daher noch in der Nacht zum 7. November tropia abgewiesen. Dennoch mußte sich Blücher überzeugen, daß ein erfolgreicher Widerstand mit seinem durch den Strafenkampf in Lübeck bis auf 8000 Mann zusammengeschmolzenen Corps gegen die zehnfache Übermacht, die ihn jett völlig umschloß, unmöglich sei. Richt die von den Franzosen ausgesprengte Nachricht, daß Travemunde bereits seit dem Nachmittage des 6. November von ihnen besett sei, hatte einen Ginfluß auf seine Entschließungen, da er jedenfalls sich von der Wahrheit dieser Nachricht überzeugt haben würde, bevor er auf Grund derselben seine Dispositionen geändert hätte; wohl aber bestimmte ihn der Umstand, daß die Lebensmittel vollständig ausgegangen waren und daß der größte Teil ber Infanterie und der Rest der Artillerie, den er noch gerettet hatte, der Munition entbehrte, endlich am 7. November morgens in seinem Sauptquartier zu Ratfau die Ravitulation anzunehmen, welche die Franzosen ihm anboten. Bornig unterschrieb der Held die Afte der Übergabe trot des Widerspruchs der Frangojen mit dem Zusatze: "Ich fapituliere, weil ich fein Brot und feine Munition habe. Blücher." - Man fagt, daß er fich eher bis auf den letten Mann geschlagen haben wurde, ehe er von der Aufnahme dieses Aufakes Abstand genommen batte.

So hatte denn auch der fühne Kriegszug Blüchers durch Mecklenburg nach Lübeck keinen glücklicheren Ausgang als der Rückzug des Hohenloheschen Corps von der Elbe zur Oder. Aber nicht der unmittelbare Erfolg bedingt den Wert und die Bedeutung eines Unternehmens. Daß es in einer so männerarmen Zeit überhaupt in Preußen noch einen Mann gab, der den

Mut hatte, für eine gerechte und heilige Sache, für die Sache seines Königs und Baterlandes, nicht nur sein eigenes tapferes Selbst in die Schanze zu schlagen, sondern auch das Blut und Leben seiner Untergebenen zu fordern, diese Thatsache, welche Blücher durch jenen Zug bestätigte, hatte damals mehr Wert als ein glänzender Waffensieg. Sie erhob und stärfte manches schwache Herz und leuchtete aus Preußens trübster Zeit noch in die hellen und glorzeichen Tage seiner Wiedererhebung.

Für jest war freilich damit die letzte Hoffnung eines Widerstandes diessseits der Oder geschwunden; die letzten Schiffe der stolzen Armada, des Altspreußentums, waren gescheitert und untergegangen. Zu dem Unglück und der Schmach, welche über Preußen so furchtbar hereingebrochen waren, fügte der Sieger Spott und Hohn.

Die Franzosen in Berlin. "Der König hat eine Bataille verloren. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Ich fordere hierzu alle Einwohner Berlins auf. Der König und seine Brüder leben."

Mit diesen Worten, welche am 18. Ottober morgens auf roten Plakaten an allen Straßenecken der Hauptstadt zu lesen waren, fündigte der Gouversneur von Berlin, Minister Graf Schulenburg-Rehnert, der Bevölkerung Berslins das Unglück von Jena und Auerstädt an. Er selbst packte darauf seinen Koffer, übertrug seine Stellvertretung als Civilgouverneur seinem Schwiegerssohn, dem Fürsten Hatzseldt, und begab sich auf die Flucht nach Stettin.

Über den Eindruck dieser Nachricht auf die Bevölkerung berichtet der Bersfasser vertrauten Briefe":

"Alles wurde nun von Furcht und Angst so eingenommen wie vorher von Freude; alles rannte mit den Köpfen gegeneinander; alles wollte fliehen. Berlin sah einem Bienenkorbe ähnlich, der im Schwärmen ist. Alles, was reich
und vornehm war, die hohen Offiziere, Kapitalisten, der Adel, eilten mit ihren
Schätzen Hals über Kopf nach Stettin, Küstrin oder Schlesien. Bom Lande
flüchteten aber die Bauern mit ihren Betten und Kisten nach Berlin herein,
niemand war am 18. vor dem Kädern gesichert. Zuletzt war sein Pserd und
fein Esel (?) mehr in Berlin zu haben, um fortzusommen, und die Zurückgebliebenen waren der sesten Überzeugung, die Franzosen, die am 17. Oktober
noch in Halle bataillierten, würden am 18. in Berlin eintressen. Man erwartete alle Grenel des Krieges, Plünderung, Brand u. s. w. Besonders wehstlagten die Berliner ehrbaren Damen und beseufzten im voraus den Verlust
ihrer so lange konservierten Unschuld" u. s. w.

Das Zeughaus räumen und die in Berlin vorhandenen reichen Kriegsvorräte und Waffen in Sicherheit bringen zu lassen, dies hatte der eilige Gouverneur versäumt man sagte: absichtlich, um nicht den Zorn des Kaisers zu erregen. — Zu den wenigen hohen Staatsbeamten, welche den Kopf oben behielten, gehörte der Minister vom Stein. Obwohl leidend, ließ er doch die ansehnlichen Geldvorräte der Kassen seiner Verwaltung über Stettin nach Königsberg schaffen, mit deren Hilse allein die Fortsehung des Krieges möglich ward.

"Ruhe ist die erste Bürgerpflicht." Wie diese erste Bürgerpflicht aufzufassen sei, dies erklärte Fürst Hatzeldt in einer neuen Bekanntmachung (19. Oktober), in welcher es u. a. beißt:

"Ich verbiete alles Zusammenlausen, Schreien auf den Straßen, alles öffentliche Teilnehmen an den so verschiedentlich einlausenden Kriegsgerüchten; denn ruhige Fassung ist dermalen unser Los; unsere Aussichten müssen sich nicht über dassenige entfernen, was in unsern Mauern vorgeht; dieses ist unser einziges höhere Interesse, mit welchem wir uns beschäftigen müssen."

Wohl gab es in der Bevölkerung Berlins — zu ihrer Ehre mag es gesagt sein — noch viele, die anders dachten. Junge Leute meldeten sich zur Bildung einer Freischar oder zum Eintritt in das Heer, indessen das paßte nicht zu den Staatsanschauungen des Gouvernements über die erste Bürgerpsticht. Dasselbe ließ vielmehr die alte Bürgergarde zusammentrommeln, aber nicht zum Schutze gegen die Franzosen, sondern zur Unterstützung der Zollseinnehmer an den Thoren, zur Untersuchung der einpassierenden Wagen nach steuerbaren Gegenständen. So geschah es denn, als der Offizier der Konde einen Posten der Bürgergarde in seinem Schilderhause schlafend fand und den Erwachenden mit harten Worten zur Nede stellte wegen dieser Pflichtverletzung, daß er von dem gemütlichen Berliner die Antwort erhielt: "Ruhe ist die erste Bürgerpstlicht; ich gehorche!" —

So blieb benn auch alles ruhig, als am 24. Oktober die Franzosen wirklich ankamen, zunächst nur der Vortrab, aus Husaren, Jägern zu Pferbe und etwas reitender Artillerie bestehend. Am 25. Oktober rückte das Corps des Marschalls Davoust in Berlin ein, welchem dieser Vorzug vom Kaiser ausbrücklich als Belohnung für seinen Sieg bei Auerstädt zuerkannt worden war. Ein Teil des Corps blieb als Besatzung in der Stadt, der andere Teil marschierte nur durch und bezog anderthalb Stunden jenseits derselben an der Straße nach Küstrin ein Hüttenlager.

Die Berliner waren verwundert über das Aussehen der französischen Truppen. Bon glänzenden Unisormen war da nicht viel zu sehen, die Krieger in ihren grauen Mänteln, mit ihren über das wilde Haar gestürzten versbogenen Hüten, an denen ein alter Lössel steckte, sahen lange nicht so prächtig aus wie die preußischen Paradesoldaten, an deren Anblick man gewöhnt war. So hatte man sich die Sieger von Auerstädt und Jena nicht vorgestellt.

Am Abend glich die Stadt einem großen Heerlager. Im Luftgarten und auf dem Schlofplage hatten die kaiferlichen Garden bei hellleuchtenden Wacht-

feuern ihre Biwats aufgeschlagen. Statt der Equipagen rasselte Ariegsfuhrwerk aller Art durch die Straßen.

Unterbessen hatte Napoleon seinen Aufenthalt im Schlosse zu Potsdam genommen (seit 24. Oktober) und von hier aus seine prahlerischen Siegesbulletins erlassen. Von seinem Generalstabe begleitet, besuchte er die Gruft Friedrichs des Großen in der Garnisonkirche. Lange Zeit blickte er schweigend auf den Sarg und sagte dann in richtiger Einsicht, auf die Grabstätte weisend, zu seinem Gesolge: "Benn Der noch lebte, dann wäre ich nicht hier!"

Am Montag den 27. Oftober hielt der Imperator der Franzosen, umgeben von seinen Warschällen und Generalen, seinen triumphierenden Einzug in die preußische Hauptstadt. Bon 4 Uhr nachmittags an verfündete das Läuten der Glocken und der Donner der Geschütze, daß der Kaiser von Charlottenburg, wohin er sich tags zuvor von Potsdam begeben hatte, aufgebrochen war und den Mauern Berlins nahte. Bon dem noch mit der Siegesgöttin geschmückten Brandenburger Thore an den Linden herab standen in langen Reihen, Spalier bildend, die französsischen Regimenter.

Eine gewaltige Volksmasse hatte sich versammelt bis weithin auf dem Wege nach Charlottenburg. Gine Schar Mamelucken eröffnete den Zug; staunend schauten die Berliner auf die prächtig geschmückten braunen Soldaten, die in ihren bunten Turbanen, ihrer reichen türkischen Bekleidung keine Ühnlichkeit mit irgend einem anderen Truppencorps hatten. Dann kamen bärtige Sappeurs mit Beilen und Schurzsellen, Grenadiere mit gewaltigen Bärmüßen und Jäger zu Pferde.

Das Musikcorps der Franzosen diente dem Volke zur besondern Belustisgung. Die Gaffenbuben jubelten laut auf, so oft der Tambourmajor seinen Stock mit dem großen silbernen Knopse häuserhoch in die Luft warf und mit der Geschicklichkeit eines Cirkusclowns wieder auffing.

Unter den Klängen der Marseillaise hielt der Kaiser seinen Einzug. Ein donnerndes «Vive l'empereur!» empfing ihn von den aufgestellten Truppen und nicht von diesen allein. Die Bevölkerung von Berlin bewahrte an diesem Tage nicht die ruhige Haltung, welche ihr gegenüber dem Manne, gegen den ihre Söhne und Brüder soeben auf den Schlachtseldern geblutet hatten und gefallen waren, als "erste Bürgerpflicht" wohl geziemt hätte; auch von deutschen Lippen erschaltte manches mißtönige «Vive l'empereur!» —

Am Thore wurde der Magistrat dem Kaiser durch den französischen Kommandanten, General Hulin, vorgestellt; er überreichte ihm die Schlüssel der Stadt. Hier stand auch die Geistlichkeit, und der gewaltige Schlachtenkaiser mußte hören, wie der unerschrockene und ehrwürdige Prediger Erman ihm mit edelm Freimute ins Antlitz sagte, ein Diener des Evangeliums dürfe nicht die Lüge aussprechen, daß er sich freue über den Einzug des Feindes.

Der Raiser ritt darauf die Linden entlang und schaute gleichgültig, fast ver-

ächtlich auf die gaffende und jauchzende Volksmenge. Er nahm seine Wohnung im königlichen Schlosse. Hier empfing er die Spissen der Behörden, die ihm von dem Fürsten Hatzeldt vorgeführt wurden. Auch Fürst Hapseldt selbst hoffte wohl, ein gnädiges Wort zu hören: aber der Raiser herrschte ihn an: "Lassen Sie sich nicht vor mir sehen: Ihrer Dienste bedarf ich nicht, gehen Sie auf Ihre Vüter!" —

Dief betroffen entfernte fich der Gurft.

Um folgenden Tage erfuhr man durch die öffentlichen Blätter den Grund Diefer faiferlichen Unanade. Es bieß, dem Raifer fei ein Schreiben des Fürsten Saujeldt in die Sande gefallen, in welchem dieser dem Fürsten Sobenlobe Mitteilungen über die Aufstellung und die Bewegungen der französischen Armeecorps gegeben habe. Fürst Sakfeldt wurde verhaftet; er follte vor ein Kriegsgericht gestellt und erschoffen werden. Die - wahrscheinlich voreilige - Berhaftung des Fürsten aab indessen dem Raiser Beranlassung zu einer Grofmutscene, welche in allen Zeitungen Auffehen machte und durch Schrift und Bild vielfach verherrlicht wurde. 2018 die intereffante Gemahlin bes verhafteten Kürsten fich dem Raifer zu Gugen warf und ihn unter Beteuerung der Unschuld ihres Gatten um Gnade für denselben anflehte, überreichte der Raifer ihr felbst den Brief des Fürsten, beffen Gehtheit fie anerkennen mußte: "Lefen Gie, Dadame, und urteilen Sie selbst, ob Ihr Gemahl strafbar ist!" - Darauf nahm er ben Brief gurud, gerriß ihn und warf die Stude in die Raminflamme: "So, nun ist er vernichtet; es war das einzige Beweisstück, das ich gegen Ihren Gemahl bejaß; nun fann man ihn nicht mehr verurteilen." -

Das Ganze war, wie bemerkt, nichts als eine Komödie. Der (später im preußischen Militärwochenblatt veröffentlichte) Brief des Fürsten war so harms los, daß auf denselben schwerlich sich hätte eine Anklage begründen lassen. Aber so verächtlich Napoleon auch über das Volk dachte, so liebte er es doch, die leicht bestechliche öffentliche Meinung durch kleine Theateressekte zu gewinnen und sich vor der Welt das Ansehen eines großmütigen Siegers zu geben.

Der Raiser nahm anfangs nur den privilegierten Klassen der Berliner Gesellsichaft gegenüber eine seindselige Haltung an und suchte die übrigen Volksklassen mit Hilfe der revolutionären Ideen, die vorher in Frankreich im Schwange waren, gegen jene aufzuregen. "Ich will diesen Hofadel so klein machen, daß er sein Brot erbetteln muß," fuhr er den Geremonienmeister des Königs. Grafen Reale, an.

Er beschenkte sogar die Stadt Berlin mit einer Art Selbstregiment, von dem die Berliner bisher feinen Begriff gehabt hatten. Am 30. Oktober wurden auf faiserlichen Besehl zweitausend der angesehensten Bürger in der Petrifirche versammelt, um aus ihrer Mitte eine Art Stadtverwaltung von sechzig Personen zu wählen, die wieder einen Ausschuß von sieben Personen zu erwählen hatten. Der Kaiser bestätigte die Wahl. Der Verwaltungsausschuß erhielt die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß allen Requisitionen der kaiserlichen Armee

und allen Befehlen der Berwaltungsbehörden Folge geleiftet würde. Auch die Bürgergarde wurde neu organisiert und in Gid genommen.

Es ift trauria, aber begreiflich, wenn die Angriffe, welche Rapoleon burch eine feile Presse gegen die Hofvartei und den Abel eröffnen lieft, bei einem Teile des Berliner Bublifums Beifall fanden zu einer Zeit, als man im Bolte ben "Federbüschen" und den "adligen Junkern" die Schuld beimaß an den Niederlagen des Heeres und den schmachvollen Ravitulationen. Aber Napoleon irrte fich boch in feiner Beurteilung des preußischen Boltscharafters. Der Deutsche, auch der Norddeutsche und der Breuke insbesondere, hat doch einen auten Teil Idealismus, der freilich in dem Treiben auf dem Markte und den Straßen nicht zu erkennen ift, aber tief in seinem Bergen wohnt. Er läßt sich seine Sbeale so leicht nicht rauben, seine Erinnerungen an den alten Fris, ben Schöpfer der preußischen Macht und eines stolzen, fernigen Preußentums; er hangt mit Chrfurcht und Liebe an feinen Sobenzollern; die ruhmvolle Geschichte seines Landes und Bolfes hat ihm ein Berftandnis erschlossen für den Beruf Breußens als deutsche Macht: Die Begriffe "König und Vaterland" sind für ihn fein leerer Schall, sondern ein lebendiger Ton seines innersten Wefens. Man fand es hart, aber durch den Kriegsgebrauch gerechtfertigt, als Napoleon der Stadt Berlin eine Kriegssteuer von 21/2 Millionen Thalern auferlegte; daß er aus den föniglichen Sammlungen und Schlöffern die wertvollsten Runftschätze wegführen und nach Paris schleppen ließ, das war nicht Kriegsgebrauch; aber man ließ es sich mit schweigendem Grollen gefallen. Alls aber Napoleon die Siegesgöttin von dem Brandenburger Thore herunterreißen ließ, um sie in einem Schuppen an der Seine verschwinden zu laffen; als er den Degen, die Schärpe und ben Stern zum Schwarzen Ablerorden von dem Sargbeckel Friedrichs bes Großen lösen ließ, um diese preußischen Reliquien seinen Invaliden in Baris zu schenken: als er die Fahnen der alten preußischen Garden, sowie andere Trophäen aus der preußischen Ruhmeszeit unter Friedrich dem Großen, ganze Körbe voll silberner Pauken und Trompeten aus dem Zeughause in feierlichem Aufzuge durch die Straßen schleppen ließ, um sie ebenfalls nach Paris zu senden, da griff er tief in das preußische Herz hinein und weckte edeln Born in jeder Bruft, in welcher das Feuer der heiligen Baterlandsliebe noch nicht ganz erloschen war. Noch mehr aber beleidigte er das Preußenherz in seinen Idealen durch die niedrigen Schmähungen und Verleumdungen, welche er in feinen Berliner Bulleting ober in ben auf feinen Befehl gedruckten und unter feinem Schutze verbreiteten gemeinen Schmähschriften gegen die von dem gangen Volke hochverehrte edle Königin Luise zu richten wagte. Das Leid, welches Napoleon in der Unglückszeit von 1806-13 den Preußen angethan, ist verschmerzt und vergeffen worden, feine Siege auf den Schlachtfeldern haben in ben preußischen Herzen feine Revanchegefühle hervorgerufen; die Kränkungen aber, welche er der edeln Königin zugefügt, haben noch lange nachher ben Zorn in der Preußenbruft entilammt, und das Bild der Engelreinen hat den Preußen noch viel später vorgeleuchtet und sie zu Siegen begeistert, als die Stunde gekommen war, um die Preußen in diesen Unglücksjahren angethane Schmach zu sühnen.

Je schwerer die materielle Macht des Schlachtenkaisers auf dem preußischen Bolke drückte, desto mehr erhob es sich zu der Welt der Ideale, in die jener ihm nicht zu folgen vermochte, und endlich ist es doch die Idee, welche den Sieg verleiht, nicht die materielle Macht. "Es ist der Geist, der sich den Körper baut." Das bleibt ein Trost für uns, daß Napoleon durch die Gewaltschätigkeiten, zu denen er sich durch den Haß gegen Preußen und sein Königsshaus fortreißen ließ, insbesondere durch seine rohen Ausbrüche gegen die edle Königin Luise, seine eigene Macht mehr und mehr untergrub. —

Im Bewuftsein seiner Macht und mit dem vollen Willen, sie zu gebrauchen, traf Napoleon mahrend seines Aufenthaltes in Berlin eine Reihe von Maßregeln, durch welche er die europäische Staatenordnung umzugestalten und seine Weltherrichaft vorzubereiten bachte. Bon hier ergingen die Defrete, welche den Fürstenhäusern von Seffen=Raffel und von Braunschweig ankundigten, daß fie aufgehört hatten, zu regieren. Die Ernestiner in Beimar hatten ihre Erhaltung zum großen Teile der würdevollen Geftigkeit zu danken, mit welcher die Herzogin Luise dem Kaiser Napoleon nach der Schlacht bei Jena in ihrem Schloffe zu Weimar gegenübertrat.\* Die Baufer ber Askanier, ber Reuß und Schwarzburg, ber Lippe und Balbeck erfauften fich einen Schein von Souveranität durch ihren Eintritt in den Rheinbund. Den Albertinern in Rurfachsen erwies fich Napoleon als ein anädiger Herrscher. Schon wenige Tage nach der Doppelichlacht bei Jena und Auerstädt war der längst geplante Abjall Kursachsens von seinem Bundesgenossen Preußen und der Ubergang des Rurfürsten Friedrich August in das napoleonische Lager zur Thatsache geworden. Bum Lohne bafür wurde Kursachsen durch den Posener Frieden (11. Dezember) in den Rheinbund aufgenommen und der Aurfürst mit der Königstrone begnadigt. Der Kaiser gab ihm zugleich, um ihn für immer von Preußen zu

<sup>\*</sup> Als die Herzogin Luise nach der Schlacht bei Jena den Feind ihres Gemahls und ihres Landes als Gait in ihrem Schlosse aufnehmen mußte (15. Litober), bewahrte sie dem übermütigen und roben Soldaten gegenüber die Geistesgegenwart und ruhige Burde einer edeln deutichen Frau.

<sup>&</sup>quot;Ber sind Sie, Madame?" herrichte der Kaiser sie an. "Ich beklage Sie; ich werbe Ihren Gemahl vernichten. Bie konnte dieser Narr sich beikommen lassen, mit mir Krieg zu jühren?" —

<sup>&</sup>quot;Sire," antwortete die Füritin furchtlos, "ber Herzog, mein Gemahl, hat nur feine Pflicht als preußischer General gethan."

Napoleon ichwieg. In sein Zimmer eingetreten, außerte er zum General Rapp:

<sup>&</sup>quot;Das ift eine Frau, welcher unjere zweihundert Kanonen feine Furcht einflößen konnten." —

trennen, die preußische Niederlausitz und das Kottbuser Land und verlieh ihm die Würde eines Großherzogs von Warschau. Dafür wurde der verbleudete Fürst von jest ab einer der ergebensten und unterwürfigsten Satrapen Navoleons.\*

Am 21. November erließ Napoleon von Berlin aus das berüchtigte Defret der Routinentalinerre," welches fast wie der Anfang eines bei ihm allmählich sich entwickelnden Größenwahnsinns erscheint. Mit diesem Defret, welches allen Sandel und sogar den brieflichen Berkehr mit Großbritannien verbot, alle Waren die aus britischen Manufafturen oder Kolonieen famen, der Konfisfation unterwarf, die Beschlagnahme aller - auch neutralen - Schiffe, die aus einem englischen Safen tamen, verfügte und jeden Engländer, der fich auf dem Festlande blicken ließ, als Kriegsgefangenen zu ergreifen befahl, hoffte Napoleon einen vernichtenden Schlag gegen England zu führen, bem er sonft nicht beizukommen vermochte. Die Beberrschung und Ausbeutung des europäischen Festlandes erschien fortan nur wie das Mittel zum Aweck der Ubermöltigung des britischen Inselreichs. Daß dieses ungeheuerliche, despotische Wesek niemals in seinem gangen Umfange in Kraft treten konnte, daß basfelbe zur Betreibung eines Schleich- und Schmuggelhandels in großartigster Ausdehnung führen mußte, wodurch die Rechts- und Sittlichkeitsbegriffe der Rüftenbevölkerung verwirrt wurden, daß Napoleon also damit seinen Teinden nur eine neue Waffe gegen ihn felber in die Sande gab, dies ist einleuchtend. -

Die Friedensunterhandlungen mit Preußen hatten für Napolcon nur noch eine untergeordnete Bedeutung. Da er in Berlin die Nachrichten von der Kaspitulation der Hohenloheschen Armee und von der Übergabe der Hauptsestungen des Landes erhielt, so glaubte er jetzt, dem wehrlosen Preußen den Frieden nach seinem eigenen Gutdünken diktieren zu können, und hielt sich an die dem preußischen Gesandten, Marquis von Luchesini, in Wittenberg übergebenen Friedensbedingungen jetzt um so weniger gebunden, als er diesem schon erklärt hatte, daß er seine Forderungen höher spannen würde, sobald neue Ersolge auf dem Kriegsschauplatze ihm ein Recht dazu geben würden.

Der König hatte in Küftrin die Rücksehr seines Gesandten erwartet und sich nach bessen Rücksehr mit schwerem Herzen entschlossen, seine Einwilligung

<sup>\*</sup> Die unwürdige Unterwürfigfeit, welche ein Teil des Berliner Publitums bei dem Einzuge des Kaisers Napoleon an den Tag legte, wurde noch überboten durch die niedrige Schmeichelei, mit welcher die Bevölkerung von Dresden und Leipzig den Überwinder Deutschlands seierte. Bei einem Freudenseite, welches die Universitätsstadt Leipzig zu Ehren der neuen Rautenkrone um Neusahr 1807 veranstaltete, leuchtete weithin durch die geschmückten Gassen das prahlerische Sinnbild, die Strahlensonne Napoleons; ja, an dem anatomischen Theater der Universität leuchtete über der Eingangskhür zu den Räumen, wo die Kadaver sitt die anatomischen Experimente ausbewahrt wurden, die alberne Inschrift: "Auch die Toten rusen: "Lebe!" —

zu den Bittenberger Bedingungen zu geben. Er sandte den Marquis von Luchesini und den General von Zastrow abermals als Friedensunterhändler in das Hauptquartier des Kaisers mit der Weisung, zwar jedes Mittel zu versuchen, um besiere Bedingungen zu erhalten, wenn dies jedoch unmöglich sei, die Wittenberger Bedingungen zu unterzeichnen. Die Abgesandten des Königs trasen am 27. Oktober im Hauptquartier des Kaisers zu Berlin ein.

Unterdeisen war eine Schilberhebung in den preußisch-polnischen Provinzen ausgebrochen. Der General Dombrowsti hatte mit Zustimmung Napoleons die polnische Nation für ihre Freiheit zu den Waffen gerusen und durch die Borspiegelung, daß Roseiuszto, der Held und Abgott des Bolfes, sich an die Spige der Erhebung itellen und unter dem Beistande des mächtigen Frankreich die Selbständigkeit Polens wiedererkämpsen werde, eine allgemeine und stürmische Begeisterung hervorgerusen.

Jest schien es dem Raiser nicht mehr genügend, Preußen zu schwächen und es auf seine Gebiete rechts der Elbe zu beschränken; es bot sich ihm viels mehr die Aussicht, die ganze Monarchie in Besitz zu nehmen. Er ließ daher den preußischen Abgesandten durch seinen Minister Tallenrand erklären, daß er sich auf keinen Separatsrieden mit Preußen mehr einlassen, vielmehr den Moment und die augenblickliche Lage zur Herbeiführung eines endlichen allgemeinen Friedens benutzen wolle.

Rönig Friedrich Wilhelm hatte sich unterdessen so weit gedemütigt, abermals einen Brief an den Kaiser Napoleon zu richten (7. November), in welchem er ihn um Schonung für seine Hauptstadt und zugleich um Beschleunigung des Friedensabschlusses bat. Es war eine bittere Täuschung dieses Fürsten, durch Nachgiebigkeit und Unterwersung den Frieden rascher herbeissühren zu wollen. Er ahnte nicht, daß Napoleon mit den hinhaltenden Unterhandlungen nichts anderes bezweckte, als Preußen in eine immer ungünstigere Lage zu versetzen, um selbst in möglichst vorteilhafter Lage den Krieg gegen Preußens Bundessenossen Rußland zu eröffnen.

Nach langem Zögern übergab der Großmarschall des Raisers, Duroc, 116. November) den preußischen Gesandten zu Charlottenburg den bestimmt formulierten Vorschlag eines Waffenstillstandes. Danach sollte der König von Preußen die Musien zum Mückmarsch veranlassen und ihnen für die ganze Tauer des Waffenstillstandes den Eintritt in seine Staaten versagen; die Feitungen Thorn, Graudenz, Danzig, Kolberg, Lenczyk, Glogan, Breslau, Hameln und Nienburg sollten sogleich mit Geschüß und Munition den Franzosen übergeben werden; dafür wollten diese vorläufig an der Weichsel halten bleiben; die Friedensunterhandlungen sollten in Charlottenburg fortgesetzt und, wenn sie nicht den Frieden zur Folge hätten, die Feindseligkeiten nicht eher als zehn Tage nach ersolgter Kündigung des Waffenstillstandes wieder auf-

genommen werben; beibe Mächte sollten biesen Waffenstillstand ratifizieren, und die Auswechselung der Ratifikationen sollte dis spätestens 21. November erfolgen. Napoleon ging also keine irgend nennenswerte Verpstichtung dafür ein, daß ihm der größte Teil von Preußen samt allen wichtigeren Plätzen überliesert und volle Zeit gegeben werden sollte, um sich zu verstärken, den Rücken zu decken, Polen zu insurgieren und alle Vorbereitungen für die Fortsetzung des Krieges jenseit der Weichsel zu treffen.

Nach diesen Waffenstillstandsbedingungen ließ sich beurteilen, was für einen Frieden Napoleon dem Könige von Preußen aufzuerlegen gesonnen war, nachbem Breuken fich auf Grund iener ihm wehrlog ergeben haben murde. Aber hatte denn Preußen überhaupt noch eine Wahl? Mußte es sich nicht auch den bärtesten Bedingungen unterwerfen? — Seine Armee war vernichtet. ben Kall von Stettin und Ruftrin war auch die Oderlinie unhaltbar geworden. Die Aussicht, mit den Reservetruppen, welche in Oftvreußen gesammelt worden waren - ca. 25000 Mann -, noch einen neuen Widerstand jenseit der Beichsel zu versuchen und damit einen Umschwung des Kriegsglücks herbeizuführen, bot wenig Hoffnung auf Erfolg. Go blieb für Preußen noch die Hilfe Ruklands: aber diese mar fern und unfertig, die ruffischen Streitfrafte maren außerdem durch den gleichzeitigen Konflitt mit der Pforte zwischen den Kriegs= schaupläten an der Weichsel und an der Donau geteilt. Die preukischen Bepollmächtigten, an der Möglichkeit eines ferneren Widerstandes für Preußen verzweifelnd, unterzeichneten die Waffenstillstandsbedingungen, und der Großmarschall Duroc begab sich mit dem Aftenstück in das Hauptquartier des Königs von Breußen, um hier auf seine Ratififation des Bertrages zu warten. -

Von der Oder bis zur Weichsel. Tief gebeugt durch das Schicksalseines Landes, hatte König Friedrich Wilhelm in den letzten Oktobertagen Küftrin verlassen und sich nach Graudenz begeben. Von hier hatte er jenen eigenhändigen Brief an den Kaiser Napoleon gerichtet (7. November), auf welchem seine letzte Friedenshoffnung beruhte. Bald darauf war er nach Ofterode abgereist, um hier seinen in Oftpreußen sich sammelnden Kriegs-völkern näher zu sein. Am 21. November langte der Abgesandte Napoleons, Marschall Duroc, in Osterode an, um dem Könige die von seinen Bevollmächtigten Luchesini und von Zastrow unterzeichneten Waffenstillstandsbedingungen vorzulegen.

Der König war bis an die äußerste Grenze der Nachgiebigseit gegangen. Als er in Osterode die Waffenstillstandsbedingungen las, welche Napoleon in seinem maßlosen Übermut ihm vorzuschreiben sich erkühnte, da richtete sich sein ganzer königlicher Stolz empor. Er berief sogleich die angesehensten Staatssmänner und Generale zu einer Beratung und forderte ihren Kat über Ansnahme oder Ablehnung des Vertrages.

Es war eine der bedeutungsvollsten Stunden in der Geschichte des Preusissichen Staates und des Hohenzollernschen Königshauses, eine der folgensichwersten Entscheidungen, die zu treffen war; auf der einen Seite: Fortsetzung eines fast hoffnungslosen Kampses und wahrscheinlich — ruhmvoller Untersgang: auf der anderen: nach einem unglücklichen Kampse ein nachteiliger Waffenstillstand und wahrscheinlich — ein schimpflicher Friede! —

In der Berjammlung waren die Unfichten geteilt. Die einen meinten, dan die Plane, deren Ubergabe gegordert werde, doch nicht mehr lange zu halten feien, daß man durch ihre Muslieferung wenigstens die Garnisonen rette, um frei nach Mönigsberg abzuziehen und eine neue Armee zum Wideritande zu bilden. Gie hielten ben Abichluß des Waffenstillstandes für notwendig. um Beit zu gewinnen und die neuen Ruftungen vollenden zu können. anderen erinnerten daran, daß, wenn der Raifer von Rukland seine Truppen dennoch marichieren ließe, die Festungen umsonst verloren gegangen seien, und die Ruffen im Widerstande gelähmt wurden; auch daß der Waffenitillitand gar feine Burgichaft eines Friedens gewähre, ber die Eristenz Preugens sichere, vielmehr dem Feinde nur Beit verichaffe. Preußen aans wehrlos zu machen und den Aufstand in Bolen zu organisieren. Für die Annahme des Vertrages itimmten: der Pring Beinrich, die Minister Haugwitz und Schrötter, die Generale Kalfreuth und Genjau, auch der Oberft von Kleift. Es ftimmten dagegen: die Minister Stein und Bog, die Generale Röckritz und Laurens, endlich ber Rabinetterat Benme, Dagegen war auch ber Konig. Damit war die Berwerfung des Vertrages entichieden, und es war beichloffen, daß, wenn Breußen untergeben follte, dann nur mit dem Schwerte in der Hand. Duroc erhielt seine Abschiedsaudienz beim Könige und begab sich in das Hauptquartier des Raisers, welches (jeit 26. November) nach Posen verlegt worden war.

Die Uberraschung des Kaisers über die Verwersung seiner Waffenstillsitandsbedingungen durch den König von Preußen war groß. Als die preußischen Bevollmächtigten sich nun von ihm verabschiedeten, sagte er mit großem Ernit und Nachdruck zum General von Zastrow: "Nach der Erklärung Ihres Königs an den General Turoc, daß er seine Sache nicht von der Rußlandstrennen werde, wird das ganze Gewicht der Begebenheiten, welche aus der Fortsetung des Krieges hervorgehen müssen, auf ihn, den König, fallen. Wenn die stanzösische Armee einen Sieg über die Russen davonträgt, dann giebt es keinen König von Preußen mehr. Ich wünsche den Frieden, aber einen allgemeinen, der England und Rußland mit einbegreift; von diesen beiden Staaten wird fortan das Geschick Preußens abhängen."

Weneral von Zaitrow nahm bei seiner Abreise von Posen (6. Dezember) noch das nachsolgende Schreiben Napoleons an den König mit:

"Mein herr Bruder! herr von Zastrow hat mir Em. Majestät Schreiben

(vom 7. November) übergeben. Ew. Majestät Generalabjutant hatte mit seiner Sendung Erfolg gehabt; ein Waffenstillstand war unterzeichnet worden. Diese Einleitung ließ hoffen, daß die Berschiedenheiten, welche uns trennen, von der Art waren, daß sie ausgeglichen werden konnten. Gw. Majestät haben Ihre Bevollmächtigten besavouiert, indem Sie das, was jene abgeschlossen haben, nicht ratifizieren. Wir sind daber weiter von einer Verständigung entfernt als jemals. Nachdem Ew. Majestät mir haben erklären laffen, daß Sie fich in die Arme der Ruffen geworfen haben, darf ich nichts verabfäumen, was mir nütslich sein und mich gegen diese neuen Gegner in gunftige Lage bringen fann. Die Zukunft wird zeigen, ob Em. Majestät die bessere und erfolgreichere Bartie ergriffen haben. Sie waren im Begriff, mit einigen Opfern alles auszugleichen. Sie haben zum Bürfelbecher gegriffen und Bürfel gespielt; die Bürfel werden entscheiden. Sie haben jede Unterhandlung abgebrochen, indem Sie Ihre Unterhändler desavouierten. Dennoch lag die Entscheidung in Ihrer Sand; denn der ruffische General erflärte, daß er nur eine Silfsarmee führe und Em. Majestät Befehlen gehorchen muffe. Aber da dies alles jett vorbei. to gehört es der Geschichte an. Wollen Ew. Majestät die Gefühle der Rochachtung u. s. w. u. s. w.

In meinem faiserlichen Lager zu Posen, den 6. Dezember. R."

Da Napoleon schon vor der preußischen Abweisung seiner Waffenstillstandsbedingungen in einer Botschaft an den Senat (21. November) seine Abssicht ausgesprochen hatte, "weder Berlin, noch Warschau, noch die preußischen Provinzen früher zu räumen, als dis der allgemeine Friede abgeschlossen sein würde," so waren alle seine Unterhandlungen mit Preußen nur auf Trug gestellt. Der Waffenstillstand sollte ihm nur dazu dienen, durch Basierung auf die Weichsellinie den Krieg gegen Rußland in einer höchst günstigen Lage zu eröffnen.

König Friedrich Wilhelm dagegen war sich des vollen Ernstes des Schrittes, den er mit Abweisung der Waffenstillstandsbedingungen that, sehr wohl bewußt. Der Übermut des hartherzigen Siegers hatte ihm seine ganze, sichere Haltung wiedergegeben. Er wußte, was er von Napoleon zu erwarten hatte, wenn er auch aus diesem zweiten Teile des Krieges siegreich hervorgehen sollte; aber er hielt von jest an in der folgenden Unglücks- und Prüfungszeit Preußens unsverbrüchlich an dem Gedanken sest, keinen ehrlichen Frieden mit Frankreich zu schließen vor der Wiederherstellung des Preußischen Staates in seiner alten Ausdehnung und Integrität.

Nachdem Friedrich Wilhelm diesen mannhaften und königlichen Entschluß gefaßt hatte, mußte auch ein zweiter Schritt folgen: die Entlassung desjenigen Ministers, welcher durch seine unentschlossene und zweideutige Haltung die gegenwärtige unglückliche politische Lage Preußens großenteils verschuldet hatte. Der Minister von Saugwitz erhielt seine Entlassung. Leider konnte sich der König auch jest noch nicht entschließen, eine vollständige Umgestaltung bes bisherigen Regierungsspitems eintreten zu lassen und die Leitung bes Ministeriums bem unerschrockenen und mutigen Staatsmanne zu übertragen, welcher bas Vertrauen aller Baterlandsfreunde befaß; dem Minister Freiheren vom Stein. Stein mar ein Gegner des Snitems der Rabinettsregierung und hatte im Einverständnis mit Hardenberg und Rüchel die Grundzüge einer Dragnisation ausgegerbeitet. nach welcher das Rabinett gang verschwinden und ein Ministerium an bessen Stelle treten follte, das bem Ronige ftets beratend gur Seite ftand und Die gange Berantwortlichfeit der Geschäfte trug. Der Ronig, eifersüchtig auf feine Autorität, fah in diesem Reformvorschlage eine Beschränfung seiner Autorität, und da Stein sich standhaft weigerte, anders, als nach Annahme besselben, den ihm augedachten Ministerposten angunehmen, so wurde Stein in Ungnade aus dem Staatsdienste entlassen; er gog fich auf feine Guter in Nassau gurud. Wir werden später wieder von ihm hören. Das auswärtige Minifterium übertrug der König dem General von Zastrow (19. Dezember). -

Die Schlacht bei Breufisch-Enlau. Mit großer Umficht und Sorgfalt betrieb der König gleichzeitig die Ruftungen der preugischen Streitfrafte in den von den Frangosen noch nicht besetzten preußischen Landesteilen und die Organisation neuer Truppenförper aus den zurückfehrenden versprengten oder aus der Gefangenschaft befreiten Mannschaften. Dem Bringen Seinrich, Bruder des Rönigs, und dem Generalmajor von Rüchel, als Generalgouverneur von Breußen, war die schwere Arbeit der Wiederherstellung des Heeres übertragen worden. Unter ihnen leitete der auf Rüchels Empfehlung aus der einförmigen Langeweile eines zwanzigjährigen Garnisondienstes zu frischer Thätigs feit hierher berufene Major Reidhard von Gneifenau die Ausbildung des leichten Fußvoltes; er verstand es, mit raftlosem Gifer das Fehlende herbeiguschaffen, das Gefühl der friegerischen Ehre und Baterlandsliebe in seinen Untergebenen zu beleben, und befundete dabei das hohe Organisationstalent und die glänzenden militärischen Eigenschaften, welche seinen Namen bald zu einem der geseiertsten in der ganzen preußischen Urmee machen follten. Unter weiser Benutung der in dem unglücklichen Teldzuge gemachten Erfahrungen suchte der Rönig die hervorgetretenen Mängel und Übelstände der Armee zu beseitigen und schärfte in einer eingehenden "Instruktion für die Generale bei der Armee in Ditpreußen" aus Diterode (23. November) benfelben die Grundfate ber neueren Rriegführung ein. Der Dberft von Scharnhorft leitete die Ginübung Dieser Grundsate bei den neugebildeten Truppenforpern. Co ftand benn am Schlusse des unglücklichen Jahres 1806 noch eine fleine helbenmütige Heerschar in der Oftmark Preugens und des Reiches bereit, mit den gewaltigen Heeren des Welteroberers um den letten Splitter deutscher Freiheit zu ringen.

galt, der Welt zu zeigen, daß das Schwert Friedrichs des Großen trots mancher Scharten, die es erhalten hatte, noch tücktig und brauchbar sei.

Als die französischen Heerfäulen sich gegen die untere Weichsel in Bewegung setzen, standen die preußischen Streitkräfte unter dem General Grafen Kalfreuth in dem Raume von Königsberg dis zur Weichsellinie von Danzig über Graudenz und Thorn dis Plock, die Vorhut unter dem Generallieutenant von l'Estocq, einem tapferen Veteranen aus dem Siebenjährigen Kriege, bei Thorn. Alle Aufforderungen der Franzosen zur Übergabe Thorns, welche sie

durch die Lüge unterstütten, bak Danzia bereits einge= nommen und ein Waffen= stillstand aut wie abge= fchlossen fei. scheiterten an der Weigerung desehrenfesten, branen Solda= ten, so dak Lannes Die Hoffnung, die Weichiel bei Thorn zu über= schreiten, auf= mußte geben



Raifer Alexander I.

(16. 9)opem= ber). - Breuken hatte für den bevorste= henden neuen Keldzua noch auf die mächtige Silfe Ruß= lands zu rechnen: aber das russisch = preu= kische Bündnis litt an einem Migverhält= nis, welches überall hervor= tritt, wo die Bundes= genossen nicht durch gleiche

Beweggründe geleitet werden und nicht dasselbe Ziel haben. An der Bundesstreue des Kaisers Alexander hegte König Friedrich Wilhelm keinen Zweisel. Tener hatte dem Könige noch nach der Schlacht bei Iena die seierlichsten Verssicherungen gegeben, daß er ihn nicht im Stiche lassen werde, und ihm noch am 3. November geschrieben: "Vereinigen wir uns enger wie je, bleiben wir den Grundsätzen der Ehre und des Ruhms treu und stellen wir das übrige der Vorsehung anheim, welche endlich nicht unterlassen kann, den Fortschritten der Usurpation und der Thrannei eine Grenze zu setzen, indem sie die gerechsteste und beste Sache triumphieren läßt" u. s. w. Aber die Freundschaft der beiden Fürsten wurde nicht durch eine gleiche Freundschaft ihrer Völker unterstüßt. Der russische Soldat ist tapfer und ausdauernd im Kampfe für seinen Herd und seinen Zaren; aber er teilte den idealen Schwung seines Zaren nicht

Bas hatte der Russe für ein Interesse an der Verteidigung und Erhaltung des Preußischen Staates! — Die russischen Feldherren wünschten, mit ihren Herren die Grenze ihres Reiches zu schirmen, aber nicht sich von dieser zu entsternen und dis an die untere Weichsel vorzurücken; sie betrachteten sich nur als Hilfsmacht für Preußen und wollten nicht diesem die Hauptlast des Krieges abnehmen. Jede Tisensive gegen Napoleon dünkte ihnen ein nicht zu rechtsertigendes Wagnis. Die russischen Offiziere sahen mit Geringschätzung auf die schwachen preußischen Streitkräfte an der Weichsel herab und schlossen aus den preußischen Riederlagen an der Saale und aus den vorangegangenen Kapistulationen auf den geringen Wert der ihnen verbündeten preußischen Armee.

Bu der Zeit, als die preußischen Truppen ihre Stellungen hinter der Weichsel von Danzig die Plock, bei Kulm, Grandenz, Thorn u. s. w. eingenommen hatten, stand die russische Hauptarmee, ca. 60000 Mann, unter dem General der Ravallerie von Bennigsen hinter der Weichsel zwischen Plock und Praga. Eine zweite, noch schwächere Armee unter dem General der Insanterie Grafen Burhövden stand noch weit zurück im Innern Rußlands.

Um die Einheit der Operationen zu fördern, stellte der König von Preußen auch seine Truppen unter den Oberbesehl des russischen Feldherrn. Der Obersbesehl des preußischen Gorps insbesondere ging von dem General Kalfreuth an den bisherigen Beschlähaber der Avantgarde, Generallieutenant von l'Estocq über, während Kalfreuth zum Gouverneur von Danzig, Rüchel zum Gouverneur von Königsberg ernannt wurde.

Bennigsens erster Schritt nach dem Antritt des Oberkommandos war, daß er das preußische Corps von der Weichsel zurückberief, um eine Aufstellung weiter rückwärts zu nehmen; l'Estocq suchte Sinwendungen zu erheben, aber er mußte gehorchen.

Die Franzosen besetzten nun die Weichselübergänge und traten bald mit Überlegenheit auf dem rechten User Beichsel auf. Zu spät erkannte Bennigsen seinen Fehler. Sein Besehl, Thorn wieder zu besetzen, konnte jetzt aber
nicht mehr ausgesührt werden, da die Franzosen bereits eine zu große Übermacht dort versammelt hatten. General von l'Estocq führte das preußische
Corps in Verbindung mit den Russen in die Gegend von Lautenburg, Soldan
und Neidenburg zurück. Die russische Hauptarmee unter Bennigsen bezog eine
Stellung dei Pultusk am Narew. Gegen dieselbe rückte Marschall Lannes
mit seinem Corps heran (26. Dezember) und sah sich mit Überraschung hier
einem überlegenen Feinde gegenüber. Allein es war ihm besohlen, Pultusk zu
nehmen, Grund genug für einen napoleonischen Marschall, mit dem Angriffe
nicht zu säumen. Die Russen behaupteten sich in ihrer Stellung, traten aber
troßdem am solgenden Morgen den Rückzug nach Ostrolenka an, von hier
jedoch nicht weiter östlich nach Grodno, an die russische Grenze, sondern nord-

wärts hinter die preußische Seenreihe und hinter die Defileen des Spirdingsund Löwentinsees, um die nach der Schlacht bei Pultusk aufgegebene Verbinsdung mit dem l'Estocaschen Corps wiederherzustellen.

Das l'Estocasche Corps hatte unterdessen von Reidenburg, um die Versbindung mit den Russen zu erhalten, unter fortwährenden Anstrengungen und Gesechten gleichfalls seinen Rückzug hinter die preußische Seenreihe dis Angerburg bewerkstelligt. Hier hoffte l'Estoca auch mit seinen schwachen Streitkräften in Verbindung mit den Russen die Hauptstadt Königsberg decken zu können.

Die französische Armee befand sich zu Anfang des Januar 1807 in einer Aufstellung hinter ber Linie von Bultust und Reidenburg bis nach dem linken Ufer der Weichsel, das Hauptquartier des Raifers mit seinen Garden in Warichau. Die frangösischen Truppen bedurften der Rube und Erholung, und der Raifer war geneigt, ihnen dieselbe hier in den Winterquartieren zu gonnen. Da faßte Marschall Ney den Blan, noch vor der Rast in den Winterguartieren auf eigene Sand eine Unternehmung auszuführen, deren Gelingen vielleicht den ganzen Feldzug zu einem glänzenden und siegreichen Abschluß gebracht haben würde. Die wehrlose Lage von Königsberg, das nur von einigen noch in der Formation begriffenen Reservebataillonen besetzt war, reiste den Marschall zu einem Sandstreich gegen diese zweite Hauptstadt Breugens. Das Corps des Marschalls Ren traf um die Mitte des Januar auf dem Marsche nach Rönigsberg plöglich in der Gegend zwischen Bischofftein und Mohrungen ein, die Avantgarde bei Schippenbeil und Beilsberg, und General Colbert hatte bereits Befehl, mit einer ftarten Ravallerieabteilung auf Rönigsberg vorzubrechen. Aber dem General von l'Eftocg, der hinter den preußischen Seen bei Angerburg stand, waren diese Bewegungen des Nenschen Corps nicht ent-Auch er setzte sich in zwei Kolonnen in Marsch auf Schippenbeil und Raftenburg und machte sich bereit, dem Feinde bei weiterem Vordringen gegen Königsberg in die rechte Flanke zu fallen. Auch der ruffische Oberfeldherr faßte den Plan zu einem angriffsweisen Vorgehen gegen den unvorsichtig vorgeschobenen linken Flügel der Franzosen, um diese in ihrem Marsche auf Königsberg zurückzuwerfen, sich zum Herrn der Weichselniederung zu machen, eine freie und gesicherte Verbindung mit Danzig zu eröffnen und das belagerte Grauden; zu entsetzen. So ftand Bennigsen bereits am 21. Januar mit bem Sauptteil seiner Urmee bei Bischofftein, mit der Avantgarde bei Beilsberg, faum eine Biertelftunde von den Truppen Neus entfernt.

Unterdessen hatte Neh einen Brief des Kaisers erhalten, in welchem dieser das willkürliche Borgehen des Marschalls scharf tadelte und ihm den bestimmten Besehl erteilte, sofort in die angewiesenen Quartiere zurückzugehen. Neh zog noch zur rechten Zeit den Hals aus der Schlinge und erreichte am 23. Januar Neidenburg.

Bennigsen blieb ohne Kenntnis von der Stellung und Stärke des Feindes.

Er besorgte, die ganze feindliche Armee gegenüber zu haben, und ließ es an einem entschlossenen Borgeben fehlen. Sein fühner Offensivstoß, von dem er sich so vielen Erfolg versprochen, gelangte nicht über die Passarge hinaus.

Napoleon hatte, als er in Warschau die Nachricht von dem Vordringen der Russen erhielt (24. Januar), dasselbe anfangs nur für eine abwehrende Maßregel gegen die Bedrohung von Königsberg durch Rey gehalten. Als er die Wesahr erfannte, die seinem linken Flügel drohte, sammelte er sogleich seine ganze Armee in der Gegend zwischen Gilgenburg, Neidenburg und Willenberg und traf seine Anordnungen so, um auf die linke Flanke der noch im Marsche vermuteten russischen Armee zu fallen, sie in der Mitte auseinander zu sprengen und womöglich dem einen Teil jeden Rückzug abzuschneiden.

Bennigsen erhielt von den Bewegungen der französischen Armee Kenntnis und wurde durch einen von den Kosaken aufgefangenen Brief Napoleons an den Marschall Bernadotte über des ersteren Plan völlig unterrichtet. Er zog deshalb seine Armee dei Jonsowo in der Gegend von Allenstein zusammen, wich jedoch einer Hauptschlacht aus und zog sich in nordöstlicher Nichtung weiter über Landsberg dis Preußisch-Eylau zurück. Durch ein noch weiteres Zurückgehen, etwa in der Nichtung auf Allenburg und Wehlau, würde Bennigsen jedoch sowohl dem Feinde die Straße nach Königsberg ganz offen gelassen, als auch die Verbindung mit dem l'Estocaschen Corps aufgegeben und dieses der Gessahr ausgesetzt haben, vollständig abgeschnitten zu werden. Bennigsen beschloß deshalb, nicht weiter zurückzugehen, das l'Estocasche Corps, welches nach seinem Vorstoß gegen den französischen linken Flügel dis über Deutsch-Splau und Osterode den russischen Rückzug auf einem weiten Bogen nach Korden hin in der rechten Flanke begleitet hatte, an sich zu ziehen und eine Schlacht anzunehmen.

Die russische Armee marschierte die Nacht hindurch und traf am 7. Februar morgens vor Preußisch-Sylau ein, defilierte durch die Stadt und formierte sich hinter derselben in drei Treffen zwischen Schloditten und Serpallen. Die russische Arrieregarde unter dem Fürsten Bagration war dabei ununterbrochen im Gesecht mit der lebhaft nachdrängenden französischen Avantgarde. Gegen zwei Uhr nachmittags hatte die letztere das Borwert Grünhöschen, eine halbe Meile südwestlich Gylau an der Landsberger Straße, erreicht und begann den Angriff gegen die Stadt. Um fünf Uhr drangen die Franzosen von dem alten Schlosse her auf der Landsberger Straße in die Stadt ein und eroberten gleichzeitig die Kirchhosshöhe im Südosten der Stadt. Das Gesecht wurde sehr mörderisch, die Geschütze beschossen sich nur auf Straßenbreite voneinander entsernt. Dem General Bartlay de Tolly war die Hand zerschmettert, eine große Anzahl Stadsossiziere geblieben. Fürst Bagration begann, die Stadt zu räumen; aber General Bennigsen befahl, sie zurückzuerobern, es koste, was es wolle; er selbst führte zu Fuß eine Sturmkolonne. Um sechs Uhr abends war

die Stadt wieder in Händen der Russen. Nach einer halben Stunde aber zogen die Russen auf Bennigsens Beschl auf den Straßen nach Bartenstein und Domnau ab, und die Franzosen setzten sich, ohne einen Schuß zu thun, wieder in den Besitz von Preußisch-Sylau. Als Grund für diese unerwartete freiwillige Käumung der Stadt führt General von Bennigsen selbst an, daß er die Franzosen durch die Uberlassung von Gylau zum Angriff auf das starte Centrum seiner Stellung habe locken und ihre Kräste von seinem schwächer placierten linken Flügel abziehen wollen; er habe sie jedoch verhindern wollen, sich schon bei Tage zu Herren der Stadt zu machen, um unterdessen seine Truppen in Kuhe in ihre Stellung hinter (d. i. nordöstlich) der Stadt rücken zu lassen.

Die Russen standen am 7. Februar abends mit ihren Hauptkräften, circa 50000 Mann, von Schloditten über Auklappen und Sausgarten auf Serpallen in der Ausdehnung von ca. 3500 Schritt auf fanft abfallenden Höhen und auf Kartätschschußweite von der Stadt, vor ihrer Front drei große Batterieen, von sechzig Geschüßen auf dem rechten, von vierzig auf dem linken Flügel und von siedzig Geschüßen im Centrum. Sie hatten in dieser Stellung die Bersbindung über Domnau und Wehlau mit ihrer Heimat senkrecht hinter sich, die Straße nach Königsberg in ihrer rechten Flanke.

Napoleon, welcher für die Nacht sein Hauptquartier in Preußisch-Sylau (im Hause des Kausmanns Janowski, dem jezigen Stadtgerichtsgebäude) nahm, glaubte den Feind bereits geschlagen und in vollem Rückzuge begriffen und ließ noch denselben Abend seiner Gemahlin schreiben, alles sei gewonnen und er werde morgen in Königsberg sein. Aber schon um 2 Uhr nachts wurde er durch Kanonenschüsse in seinen Siegesträumen gestört und eilte auf den hochsgelegenen Kirchhof, von wo er die weit ausgedehnten Wachseuer der Russen übersah, die ihm den Weg uach Königsberg verlegten.

Die französische Armee stand mit ihren Hauptkräften, ca. 80000 Mann, vor und in Preußisch-Sylau, nämlich das Corps Soult in der Stadt und auf der Kirchhofshöhe, die Kavallerie dahinter, die Garden und das Corps Augereau in Reserve an der Kreuzburger Straße bei Storchnest. Das Corps Davoust stand am 7. abends noch zwei Meilen vom französischen rechten Flügel entsernt, dei Bartenstein; das Nensche Corps hatte das Dorf Orschen, gegenüber dem l'Estocaschen Corps, zwei Meilen nordwestlich von Preußischschun, erreicht, das Corps Bernadottes stand noch zwei Tagemärsche zurück bei Osterode und Liebstadt in Reserve.

Napoleons Plan war, sowohl die direkte Rückzugslinie der Russen über Domnau nach ihrer Heimat durch das Davoustsche Corps, als auch die Rückzugsstraße nach Königsberg durch das Nehsche Corps zu bedrohen, die Vereeinigung des l'Estocaschen Corps mit den Russen durch das Nehsche Corps vershindern zu lassen und das Gesecht gegen die Front und das Centrum der russischen

Stellung so lange nur hinhaltend zu führen, bis durch das Eintreffen Davousts in der linken Flanke der Ruffen die Entscheidung herbeigeführt würde.

Ein kalter Wintermorgen graute über ber preußischen Landschaft. Die Türme der Törfer schauten auf die mit tiesem Schnee bedeckten Felder. Alle Teiche und Seen waren zugestvoren. Die Russen eröffneten die Schlacht mit einer lebhaften Kanonade in ihrem Centrum und auf ihrem rechten Flügel und warsen den französischen sinken Flügel, der teilweise über die Stadt hinausgeschoben war, in die Stadt zurück.

Durch diesen Angriff um die Behauptung von Preußisch-Gylau besorgt gemacht, zog nun Napoleon, abweichend von seinem ursprünglichen Plane, von dem Corps Soult die Division St. Hilaire rechts heraus gegen Rothenen, um gegen den russischen linken Flügel vorzugehen und in Gemeinschaft mit dem erwarteten Corps Davoust zu operieren. Ebenso besahl er dem Marschall Augereau, mit seinem Corps sich rechts an die Division St. Hilaire sehnend, gleichfalls vorzurücken, so daß die Armee eine Achtelschwenkung links um den Drehpunkt Eylau auszusühren hatte.

Um die Beit, als die frangösischen Abteilungen sich zu diesem Manover in Bewegung fetten - es war etwa 9 Uhr morgens -, erhob fich ein Schneetreiben, wie es in solcher Heftigkeit und Dichtigkeit wohl nur den Bewohnern iener nordischen Gegenden befannt ist und welches dem Auge selbst die nächsten Gegenstände vollständig verschleierte. In diesem dichten Schneegestöber, welches ein heftiger Nordost den Franzosen gerade ins Antlik trieb, verlor das Corps Mugereaus vollständig die Richtung, geriet zu weit links und stand beim Aufhören des Schneetreibens plötklich — beiden Teilen unerwartet — dem Centrum der ruffischen Stellung und der daselbst placierten schweren Batterie gegenüber. "In diesem glübenden Kelsen der russischen Keuerschlunde zerschellte" - wie der Geschichtschreiber des Raiserreichs. Thiers, sich ausdrückt - "die französische Rraft." Furchtbare Kartätschlagen streckten die Hälfte der Mannschaften des Augereauschen Corps tot und verwundet zu Boden. Gine ruffische Kolonne unter dem General Zapolski fiel die wankenden Trümmer mit dem Bajonett an und warf nach einem äußerst blutigen Sandgemenge die schwachen Reste des Augereauschen Corps, verfolgt von der Ravallerie des Fürsten Galizin, bis hinter die Mauern der Stadt gurud. Auch die Division St. Hilaire hatte Die Michtung verloren und trat, von Ravallerie verfolgt, den Rückzug an.

Um die Russen nicht zum Angriff auf die Stadt kommen zu lassen, besichloß jetz Rapoleon, dem geschlagenen Corps durch einen Angriff der gesamten Wardes und Reservekavallerie Lust zu machen. Mit den Worten: "Wirst Du uns von jenen Leuten dort verschlingen lassen?" gab er seinem Schwager Murat, dem Großherzog von Berg, Beschl zum Angriff. Es entspann sich ein furchtsbarer, verworrener und lange schwankender Kamps. Schwerterrasselnd rückten



Druck und Verlag von Carl Flemming in Glogau.



bie französischen Reitergeschwader, darunter die prächtigen Kürassiere der Tisvision d'Hautpoul, an. Dann hüllte sich die ganze Kavalleriemasse in eine dichte Wolke won Schnee, Pulverdamps und aussprizendem Kot. Und noch einsmal "zerschellte die französische Krast an dem glühenden Felsen." Als die Schnees und Pulverwolke sich gelegt hatte, da waren die stolzen Reitergeschwader zerrissen und auseinandergesprengt; hier und da schleppten einzelne slichende Reiter ihre verwundeten Rosse am Zügel nach, und aus der öden Schneesläche, in welche die unter ihren Reitern zusammengebrochenen Kosse zur Hälfte einsgesunken waren, ragten die starren Oberleiber der gefallenen Kürassiere in ihren funkelnden Harnssche ausgeschaft und wie lebend zu Rosse sitzend, empor.\*

Außer dem Marschall Augereau waren zwei Divisionsgenerale, Heudelet und d'Hautpoul — der letztere tödlich —, verwundet, die Generale Desjardins und Corbineau, sowie viele andere höhere Offiziere gefallen; der Verlust an Mannschaften bei dem Augereauschen Corps wird in den französischen Verlichten auf 4700 Mann angegeben. So endete der erste Att des blutigen Schlachtendrams — etwa um 10 Uhr morgens — mit der vollständigen Vernichtung des Augereauschen Corps.

Während Napoleon mit unverhältnismäßigen Verluften die Ruffen in der Front festzuhalten suchte und die Schlacht sich wieder wie bei ihrem Beginn auf eine mörderische Ranonade beschränkte, hatte sich das Corps des Marschalls Davoust oder Herzogs von Auerstädt, wie Navoleon ihn seit jenem preukischen Unglückstage nannte, dem Schlachtfelde genähert und rückte um 11 Uhr über Mollwitten gegen Servallen und bald auch gegen Sausgarten vor. Mit seinem Eintreffen machte sich die Übermacht des französischen Sceres schwer fühlbar. Nachdem die Frangofen auch den Kreegeberg nordwestlich von Sausgarten genommen und mit einer Batterie von vierzig Geschüken besetzt hatten, wich der linke Flügel der Ruffen unter hartnäckigem Kampfe immer weiter zurud. Auch Auflappen und Rutschitten vermochten jie nicht mehr zu halten. Mit diesen Dörfern geriet die Strafe nach Domnau, d. i. die nächste Verbindung der Ruffen mit ihrer Heimat, in die Gewalt der Frangosen. Das ganze Feld zwischen Kutschitten und Schmoditten war von einzelnen Flichenden und von flüchtigen ruffischen Saufen bedeckt. Das freuzende Feuer der Batterieen des französischen Centrums rift Massen nieder. Die Toten lagen buchstäblich zu Hügeln getürmt. Selbst das ruffische Centrum mußte schon rückgängige Bewegungen machen, um von den Franzosen nicht in den Rücken genommen zu werden. Nur noch ein siegreicher Druck der Franzosen auf Schmoditten, und die große Straße nach Königsberg lag ihnen offen, die

<sup>\*</sup> Nach den Erzählungen von Ortseinwohnern, die das Schlachtfeld nach der Schlacht besichtigten.

rufsische Armee war umzingelt und gefangen, ober zum Bernichtungskampfe gezwungen. Napoleon und sein Heer, die in den ersten Stunden der Schlacht schon völligem Untergange geweiht schienen, sahen sich jest in der dritten Stunde des Nachmittags nicht allein gerettet, sondern auch den Feind dem gleichen Berderben preisgegeben, das sie bedroht hatte. Napoleon ließ siegestrunken in Enlan die Turmglocken läuten und hielt, von seiner Garde begleitet, einen Triumphzug durch die geptünderte und arg zugerichtete Stadt. Allein der kurze Wintertag bot noch Zeit zu einem neuen Bechsel des Schlachtenglücks.

Während Napoleon noch seinen Triumphzug durch die Straßen hielt, um 2½ llhr nachmittags, hörte man in Eylau von Norden her das Knattern eines regelmäßigen Pelotonseuers, wie es damals bei den Preußen eingeführt und üblich war, und nach der Erzählung eines Eylauers warsen sich in seinem Hause die Leute auf die Knice mit dem Ausruse: "Nun betet zu Gott, das sind die Preußen!" —

Bevor wir in den Schlußakt des Dramas eintreten, wird es Zeit, uns nach dem l'Estocyschen Corps umzusehen, welches bestimmt war, in demselben die Entscheidung herbeizuführen.

Das l'Gstocasche Corps, welches am 2. Februar nachmittags in Frehstadt den Besehl erhalten hatte, über Osterode die Bereinigung mit der russischen Armee bei Jonsowo, unweit Allenstein, zu suchen, hatte dis zur Nacht vom 7. zum 8. Februar mit der Hauptsolonne zwanzig Meilen in fast verschneiten Nebenstraßen, zum großen Teil in Nachtmärschen unter fortwährenden Gesechten gegen das nachdringende Nevsche Corps, zurückgelegt und am 7. Februar abends, zum Teil erst am 8. morgens, in völlig erschöpstem Zustande die Gegend von Rositten, zwei Meilen von Preußisch-Eylau, erreicht. Hier sand l'Estoca den Besehl, am 8. Februar morgens nach dem anderthalb Meilen entsernten Althos zu marschieren und sich auf dem rechten Flügel der russischen Armee aufzustellen, welche eine Schlacht anzunehmen bereit sei.

Das Corps war durch die Anstrengungen und Gesechte der vorangegangenen Tage bis auf 5584 Mann zusammengeschmolzen; aber noch lebte in dieser kleinen Heerschar der ungebrochene Mut, welcher den Preußen schon in so mancher Schlacht vorangeleuchtet hat. General von Höpfner sagt in seinem mehrsach erwähnten, trefslichen Werke über den Krieg von 1806/7 (III. 219):

"Wenn öfter ausgesprochen worden, daß man im allgemeinen an dem endlichen Siege der preußischen Sache, an der Befreiung des geliebten Vaterslandes verzweiselte, daß man von der geistigen und physischen Uberlegenheit des französischen Machthabers imponiert war, so hatte dies doch gar keinen Einfluß auf den gemeinen Mann in Bezug auf die französischen Truppen. Man würde sich gewaltig irren, wenn man glaubte, daß dieser etwa von den Franzosen als solchen imponiert gewesen wäre. Wahrlich nicht! Die meisten Kavalleristen würden sich gewundert haben, wenn man ihnen nicht zugemutet

hätte, es mit mehreren französischen Chasseurs aufzunehmen; der preußische Füsilier und Musketier versagten gewiß nicht, im durchschnittenen Terrain wie im freien Felde, im Feuergesecht wie im Handgemenge, einer großen Uberlegensbeit gegenübergestellt zu werden" u. s. w.

General von l'Estocq selbst erteilt in seinem Berichte den Truppen solsgendes Lob: "Alles brannte vor Eiser, in dem endlich eingetretenen entscheisdenden Augenblicke für König und Baterland alles zu thun, was die gespannsteften Kräfte erlaubten, um diese Opfer willig mit dem Tode zu besiegeln" u. s. w.

Die Männer aus dem rossenährenden Litauen, aus dem bernsteinreichen Samlande, aus den ärmlichen Hütten Ermelands und den sumpfigen Waldungen Masoviens und Masurens, sie alle, welche den Namen ihrer gemeinschaftlichen Heimat, auf welche die Hohenzollern ihre Königsfrone begründeten, dem gessamten Vaterlande gegeben haben, sie standen hier geschart unter den ältesten Heersahnen des Königs, um mit ihrem Herzblut den Schmachslecken abzuwaschen, der seit den Tagen von Iena und Auerstädt an den preußischen Fahnen hafetete, und, wo es galt, durch ihren Heldentod zu beweisen, daß Treue mächtiger als Trrannenruhm.

Nach einem mübevollen Marsche, durch den sich bei Wackern ihm entgegenstellenden Feind zu einem Ilmwege in nördlicher Richtung genötigt, erreichte General von l'Estoca in der zweiten Stunde des Nachmittags Althof und fah mit Verwunderung, im Widerspruch mit den bisher erhaltenen Siegesnachrichten, auf seinem weiteren Vormarsch über Schmoditten die flüchtigen Saufen und die in Auflösung zurückgebenden Rolonnen der Ruffen. Rolonnen brang das Corps ungefäumt über Schmoditten gegen Rutschitten por, um durch Besitznahme dieses Dorfes den überflügelnden Teind selbst zu Das Regiment Rüchel — jett Grenadierregiment Kronpring überflügeln. (1. oftvreußisches Nr. 1) -, beffen Stammbaum um fast zwei Jahrhunderte hinaufreichte\* und deffen zerfette Fahnen bereits auf den Schlachtfeldern in den Türkenfriegen, bei Temeswar, Salankament und Belgrad wehten, jagte, von feinem verdienten Rommandeur, Oberft Hamilton, geführt, den Feind mit gefälltem Bajonett durch das brennende Dorf, in welchem eine stickende Rauch- und Qualmwolfe jede Umficht verhinderte. Dem fturmenden Regimente folgte eine reitende Batterie unter dem Lieutenant Decker\*\* und protte jenseit des Dorfes auf einer Höhe ab, die bereits mit zahllosen Berwundeten bedeckt war. Rechts von dem Regimente Rüchel ruckte das Regiment Schöning - jest 2. oftpreußisches Grenadierregiment Nr. 3 —, das Dorf links lassend, gegen eine feind-

<sup>\*</sup> Das Regiment führt auf seinen Helmschilden die Ziffer seines Stiftungsjahres: 1619.

<sup>\*\*</sup> Derselbe erwarb sich später als Militärschriftsteller einen Ramen und ist auch als bramatischer Dichter unter bem Ramen Abalbert vom Thale bekannt.

liche Infanterielinie vor; Rosaken und Towarczys griffen die rechts von Autschitten aufgestellte feindliche Kavallerie an und warfen sie auf Sausgarten zurück.

Nach der Eroberung von Antschitten entwickelte sich das l'Estucgsche Corps gegen einen Erlen- und Birkenwald, welchen der Marschall Davoust durch die Division Friant stark hatte besetzen lassen. Mit klingendem Spiel, ohne einen Schuß zu thun, avancierte die Infanterie dis auf fünfzig Schritt in größter Trdnung gegen den Feind. Nun entstand ein mörderisches Geschüßund Gewehrsener. Nachdem dasselbe eine halbe Stunde gedauert hatte, drang die Infanterie mit dem Bajonett in das Gehölz ein und trieb den Feind auf die Höhen bei Sausgarten zurück.

Der Marschall Davoust, welcher seine Lorbeeren von Auerstädt hier auf dem Schlachtselde von Preußisch-Gylau erstarren sah, eilte persönlich herbei und seuerte seine Truppen mit den Worten an: "Hier ist es, wo die Tapfern einen ruhmvollen Tod sinden werden; die Feigen aber werden gehen, um in den Wüsten Sibiriens zu sterben!" — Napoleon, der nach seinem Triumphsuge durch die Stadt auf die Nirchhosshöhe zurückgekehrt war, soll, als er die Niederlage der Seinigen sah, von seinem Feldstuhl aufgesprungen sein und, mit dem Fuße stampfend, ausgerusen haben: "Welcher Teusel von General kommandiert dort und verschlingt meine Braven!"

Die eingetretene völlige Dunkelheit — es war zehn llhr abends — machte eine weitere Verfolgung der errungenen Vorteile unmöglich. Der General l'Estoca ließ seine tapferen Truppen hinter dem Virkenwalde Viwak aufschlagen und Feldwachen ausseyen. So endete der blutige Tag ohne bestimmte Entscheidung. Auf beiden Seiten waren die Verluste ungeheuer, auf beiden die Erschöpfung vollständig.

Die Verluste sind bei den widersprechenden Berichten beider Parteien nicht mit Bestimmtheit anzugeben. Sie mögen auf seiten der Russen und Preußen zusammen ca. 18000 Mann, auf seiten der Franzosen etwas mehr betragen haben.

Vom russischen Heere standen am Abend des Schlachttages kaum noch 30000 Mann unter den Waffen. Die Franzosen befanden sich in keiner besieren Versassung; aber sie hatten Verstärkungen teils schon erhalten — durch das Neusche Corps, welches am Abend bei Schloditten und Althof auf dem Schlachtselde eintras —, teils noch zu erwarten — durch das Bernadottesche Corps, welches sich im Anmarsche besand. General Bennigsen wollte daher die Schlacht am solgenden Tage nicht erneuern und befahl um zehn Uhr abends den Rückzung, der von den Russen in der Richtung auf Königsberg, von dem l'Estoczsichen Corps erst in der Nacht zum 9. Februar um zwei Uhr auf der Straße nach Domnau angetreten wurde.

Auch Rapoleon wagte es nicht, die Racht über in Preußisch-Eylau zu bleiben, und verlegte sein Hauptquartier eine halbe Stunde weit zurück nach

dem Borwerk Grünhöfchen an der Landsberger Strake. Alls er am anderen Morgen die Meldung von dem Abruge der Russen erhielt, eilte er nach Breukisch-Eplau gurud und besetzte von neuem die Stadt, um fich por der Belt ben Schein des Siegers zu geben, der das Schlachtfeld behauptet hatte. 2115 er, von einigen Adjutanten begleitet, das Schlachtfeld beritt, foll er beim Inblick der aus der Schneedecke graufig hervorstarrenden Leichen und Sterbenden ausgerufen haben: "Wahrlich, Dieses Schausviel ist geeignet, den Fürsten Liebe zum Frieden und Abschen por dem Kriege einzuflößen." Bum erstenmol fond auch der Ton seiner Siegesbulletins kein Echo in der Armee und im Polke. fondern die Runde von dem furchtbaren Blutbade verbreitete den Eindruck des Schreckens. Die glänzende Hauptstadt hatte trok der befohlenen Siegesfeste ein dufteres Aussehen. Insbesondere aber wertte der heldenhafte Widerstand der l'Estocaschen Heerschar bei Preußisch-Cylau in dem sieggewohnten Imperator die Ahnung, daß der Rampf mit Preußen noch lange nicht ausgefochten fei und daß es ihm vielleicht überhaupt nicht vergönnt sein würde, ihn siegreich au Ende au führen.\* Bald nach der Schlacht fandte der Raifer feinen General= adjutanten, General Bertrand, an den König von Preußen zur Unknüpfung von Friedensunterhandlungen, über deren Erfolg wir später berichten werden.

Bon einer Verfolgung des russischen und preußischen Heeres durch die Franzosen nach einem so zweiselhaften Siege konnte natürlich nicht die Rede sein. Die französischen Truppen bedurften dringend der Ruhe, welche Naposleon ihnen in den Winterquartieren hinter der Passarge gewährte. Nur der Festungskrieg wurde auch während der Winterruhe fortgesetzt. Insbesondere war Napoleon an der Eroberung der Weichselfestungen Danzig und Graudenz gelegen, um im Frühjahr zwei wichtige Stützpunkte für die Wiedereröffnung seiner Offensivoperationen auf dem rechten Weichseluser in Händen zu haben.

Die Belagerung von Danzig, der Königin der Ditsee, übertrug Naposleon dem Marschall Lefebore, welcher die Festung seit dem 11. März mit einem ca. 20000 Mann starken, aus Franzosen, Polen, Sachsen und Badensern (Rheinbundstruppen) bestehenden Corps von allen Seiten umschloß. Zum Gousverneur der Festung hatte der König den General der Kavallerie Grafen Kalks

<sup>\*</sup> Auf dem Schlachtfelde von Preußischse Gylau erhebt sich jest auf einer Anhöhe, etwa tausend Schritt von der Stadt an der Bartensteiner Chaussee ein Denkmal, welches von den Truppen des ersten Armeecorps und den Bewohnern der Provinz dem ehrenden Andenken der Bassenbrüder des l'Estocqschen Corps errichtet worden. Dasselbe besteht aus einem reichen gotischen Turmbau, der sich über einem auf mehreren Stusen ruhenden Sockel dis zur höhe von 10 Meter erhebt. Die Füllungen der Seitenselber bilden die Medaillonbildnisse der Generale l'Estocq, Diericke und Bennigsen; die vierte Seite zeigt die Inschrift: "Dem glorreichen Andenken l'Estocqs, Diericks und ihrer siegesmutigen Bassenbrüder." Der Entwurf ist nach Angaben des Königs Friedrich Wilhelms IV., der am 12. September 1856 den Grundsstein legte, von dem Baurat Stüler, dem Bilbhauer Drake n. a. ausgeführt.

reuth ernannt, bessen Ehrgeiz in der Verteidigung und Behauptung dieses seine stolze Befriedigung fand. Er wurde darin durch eine tapfere und ausdauernde Besatzung und eine wohlgesinnte und opferfähige Bürgerschaft unterstützt, so daß die Franzosen noch lange auf den Fall dieser von ihnen nach allen Regeln der Kriegskunst förmlich belagerten Festung warten mußten.

Richt beijer erging es ihnen vor Graubeng, wo ber grimmige, alte Courbidre dem frangofischen General Rouher auf feine Aufforderung gur Ubergabe (23. Januar) nur einfach gurucksagen ließ, "eine fo unbescheidene Forderung perdiene gar feine Antwort." Alls fpater (im Marx) die Festung von neuem eingeschloffen wurde und General Savarn, Generaladiutant des Raifers. die Aufforderung dringend und in dem übermütig drohenden Tone, der den Fransoien eigen war, wiederholte, antwortete der alte Soldat - nicht in franzöjischer Sprache, wie jener gewünscht hatte, weil er kein Deutsch verstünde, fondern in fernigem Teutsch -: "Bas die Drohungen betrifft, die Em. Hochwohlgeboren zu äußern belieben, so werden Hochdieselben leicht einsehen, daß solche wenig Eindruck machen auf einen Mann, der unter den Baffen grau geworden und viele Jahre mit Ehren gedient hat." — Als der Alte noch ein brittes Schreiben Savarns (vom 16. März) erhielt, in welchem die frechen Borte porkamen: "Sie behaupten einem Herrn zu dienen, der uns alle feine Rechte überlassen hat, indem er uns seine Staaten preisgiebt," brach der Gouverneur beim Lefen dieser Stelle gegen den Uberbringer in die Worte aus: "Gut denn, wenn es keinen König von Preußen mehr giebt, so bin ich König von Graubenz!"

So scheiterten alle Künste des französischen Lügengeistes hier an dem ehrslichen Trut und schlichten Biedersinn des alten Courbière.\*

Heller aber noch strahlte in jener dunkeln Zeit die heroische Berteidigung der kleinen hinterpommerschen Festung Kolberg. Hier stand die Wiege des jungen preußischen Wassenruhms, hier erwachte zuerst jener heldenmütige preußische Geist, der in der dunkeln Gegenwart den Glauben an eine bessere Zustunft, an eine glücklichere Wendung des Schicksals und an Preußens hohen Weltberuf nicht aufgab und welcher dereinst dem gesamten preußischen und deutschen Vaterlande herrliche Früchte bringen sollte.

<sup>\*</sup> Guillaume Rend Baron l'Homme de Courbière, geboren 1734, stammte aus einer altiranzösischen Familie, die bei den Hugenottenversolgungen aus Frankreich nach Holland ausgewandert war. Bereits in Holland zum Offizier ernannt, ging er nach dem Ausbruch des Siebenjährigen Arieges in preußische Dienste und nahm an dem Ariege mit hoher Auszeichnung teil. Für die ruhmvolle Berteidigung von Graudenz zum Feldmarschall ernannt, starb er als Gouverneur von Bestpreußen am 23. Juli 1812. Friedrich Wilhelm III. ließ dem alten Helden auf dem Glacis der Festung Graudenz ein Denkmal setzen.

Mus Rolbergs Ruhmestagen.\* Alls im Berbft 1806 ber Rrica Breukens gegen Frankreich ausbrach, da abnte in Bommern wohl niemand. daß die Kriegswoge so bald von den Grenzen des Stagtes nach den Gestaden der Oftsee hinüberschlagen wurde. Man folgte den Kriegsbegebenheiten hier mit der Teilnahme, welche das Schicksal des Königshauses und des vaterländischen Heeres allen braven Batrioten einflößte; aber man war bei der Entfernung des Kriegsschauplates doch nicht unmittelbar von denselben berührt. Um weniasten aber dachten die Einwohner der kleinen Hafenstadt an der Berfantemundung daran, daß ihre Feste auch in diesem Kriege dazu erseben sei. das lette sturmfreie Bollwerk des Preußischen Staates, die lette Zuflucht der preukischen Fahnenehre zu werden. Fern von den Hauptverbindungen des Feindes von der Elbe über die Oder nach der Beichsel gelegen, schien Kolberg durch seine Lage kaum einen Ginfluß auf den Berlauf des Krieges im großen üben und erst dann als Landungsplat eine größere militärische Bedeutung erlangen zu können, wenn England oder Schweden fich geneigt zeigen follten, mit ihrer Landmacht an dem Kriege einen entschiedeneren Anteil zu nehmen. Diese Hoffnung lag indessen damals in weiter Ferne.

Als jedoch die festen Plätze an der Elbe und Oder, einer nach dem ansberen ruhmlos gefallen waren, als die Hauptstadt Pommerns, das starke Stettin, seine Thore vor einer feindlichen Keiterschar geöffnet hatte, da rückte auch für Kolberg die Möglichkeit einer Umschließung und Belagerung näher; ja der französissche General Suchet sandte bereits am 8. November 1806, beim Vorgehen des Lannesschen Corps von Stettin längs der Netze gegen die Weichsel, den Obersten Mestram nach Kolberg mit der Aufforderung zur Übergabe. Dieselbe wurde natürlich mit Verachtung zurückgewiesen; es war aber doch gut, daß der Oberst seine Aufforderung nicht durch ein Truppencorps unterstützen konnte.

Die Lage Kolbergs zu dieser Zeit war nicht glänzend. Die Stadt zählte in 815 Häusern (unter Einrechnung der Borstädte) nur 4445 Einwohner. Ihr Wohlstand war nicht bedeutend, der Hasen vernachlässigt, eine Sandbank vor der Einfahrt der Schiffahrt hinderlich. Der Handel war sehr in Abnahme gekommen, es liesen nur zwanzig die dreißig Schiffe jährlich aus. Die Festung war in schlechtem Verteidigungszustande. An den Werken war seit dem Siebensährigen Kriege nicht viel verbessert worden. Die Wälle waren zwar seidlich

<sup>\*</sup> Der Berfasser bittet um Entschuldigung, wenn er sich durch die Liebe und Anhänglichkeit für seine berühmte Baterstadt verleiten läßt, bei dieser ruhmvollen Episode aus dem unglücklichen Kriege von 1806—7 länger zu verweilen, als es die ihm für dieses Buch gezogenen Grenzen eigentlich gestatten, und wenn er sich erlaubt, in die obige Darstellung hier und da Bruchstücke aus einer Jugenddichtung einzussecht, die er seiner Baterstadt zu widmen die Freude hatte (Kolberg 1807, ein vaterländisches Gedicht von Fedor von Köppen, Kolberg 1857, E. F. Postsche Berlagsbuchhandlung).

erhalten; aber es fehlte vollständig an Faschinen, Baliffaden und Schanztorben. Gine Überschwemmung des Borterrains im Guben und Westen mar amor porbereitet: aber die Schlensenvorrichtungen waren seit vielen Jahren vernachläffigt und in gans unbrauchbarem Zuftande. Die Artillerie der Teftung reichte kaum aus, einen Teil des Sauptwalles zu besetzen, und war befonders mit Burfgeschützen völlig unzureichend ausgerüftet; fie zählte nur 72 brauchbare Geschütze. Gin für Rolberg bestimmter Beichütztransvort war in Stettin in die Bande des Seindes gefallen. Um den Ballen ein einigermaßen respektables Unsehen gu geben, nahm man seine Builucht zu 92 eisernen, bereits als unbrauchbar ausrangierten Geschützrohren. Die Lasettierung war mangelhaft, die Munition ungureichend. Un die Verproviantierung war anfänglich gar nicht gedacht worden: jedoch wurde nach den Ereignissen des Oftober allmählich das Tehlende herbeigeichafft, um die Feitung für die Dauer einer mehrmonatigen Belagerung mit den nötigen Mundvorräten zu versehen. Ein eigentlicher Mangel konnte nicht eintreten, folange die Berbindung zur Gee offen blieb. Am schwächsten iah es mit ber Besatung aus. Dieselbe bestand anfangs nur aus zwei febr ichwachen Mustetierbataillonen (ber Regimenter von Dwitien und von Borcke). zwei Invalidenkompanicen, 86 Artilleristen und einem Detachement Kürassiere und sählte zu Anfang des Dezember 1576 Mann. Allmählich gelang es iväter, die beiden Bataillone durch Ranzionierte vollzählig zu machen und die Bejapung durch Neuformationen - darunter das Füjilierbataillon Möller und bas Grenadierbataillon Waldenfels - zu verstärten. Mit der Bewaffnung ber neu formierten Truppenteile fah es aber fläglich aus. Zwar sandte ber Künig von Schweden 2000 Gewehre; doch bestand der größte Teil dieses Geschenks nur aus unzusammengesetzen Gewehrteilen, die erst durch die Arbeit der weither aus der Proving zusammengetriebenen Büchsenmacher und Schäfter brauchbar gemacht werden mußten. Die neuen Schäfte wurden aus grünem Bolge geschnitten und in ben Salinen ausgetocht.

Der Kommandant von Kolberg, Oberst von Lucadou, war eine ehrwürdige Ruine aus der Zeit Friedrichs des Großen, ein braver Soldat, voll Pstichtgefühl und Anhänglichseit an König und Baterland, aber beschränkt auf den Gesichtskreis innerhalb der Festungsmauern, unfähig, sich zu einem höheren Schwunge zu erheben und andere dazu fortzureißen.

So sehlte es denn in Kolberg, als die Kriegsstürme über das Land brausten, noch an allem, allem — außer dem guten Willen, die Feste dem Könige zu ershalten. Diesen hatte nun zwar die Besatung mit dem Kommandanten und mit der Bürgerschaft gemein; aber noch schlummerte überall jene Kraft, welche nur ein großer Geist zu wecken vermag, wenn er die Menschen über das Gemeine und Allstägliche mächtig emporhebt zu den hohen Zielen des Vaterlandes, der Menschheit.

Schon von Grandeng aus fandte ber König feinen Flügeladjutanten, ben

Major Graf Gögen nach Kolberg (10. November), um sich burch benselben über ben Zustand der Festung, sowie über die Stimmung der Besatzung und der Bürgerschaft Bericht erstatten zu lassen und dem Kommandanten eine Ordre zu überbringen, in der es hieß: "Ich bin versichert, daß Kolberg nicht dem schändlichen Beispiel von Stettin und Küstrin folgen wird."

Bald nach der Ankunft des Grafen Götzen berief der Magistrat die Bürger zu einer Versammlung, in welcher sie einstimmig erklärten: "sie würden mit aller Kraft bestrebt sein, ihren rühmlichen Vorsahren, die bei den drei Bomsbardements im Siebenjährigen Kriege\* sich so thätig erwiesen, nachzuahmen, und nicht zugeben, daß die Stadt und Festung auf eine entehrende Art dem Feinde übergeben werde; sie seien fest entschlossen, Gut und Blut aufzuopfern und sich lieber unter den Trümmern ihrer Häuser begraben zu lassen, als daß sie dem Feinde des Vaterlandes in die Hände fallen wollten."

Schon am 15. November antwortete der König: "wenngleich er von der Treue seiner guten Bürgerschaft zu Kolberg immer überzeugt gewesen sei und mit Zuversicht erwartet habe, daß sie auch jest darin nicht wanken, sondern sich bestreben werde, es den Borsahren gleich zu thun, so habe er doch die Bestätigung davon mit lebhastester Genugthuung gelesen. Er erkenne mit vielem Danke die guten Gesinnungen der Bürgerschaft und versichere, daß er es ihr gewiß nie vergessen werde, wie bereit sie sich gezeigt habe, Gut und Blut daran zu seten, um Stadt und Festung zu erhalten."

In feinem äußerte sich die patriotische Gesinnung der Kolberger Bürger energischer als in dem alten Rettelbeck. Wer kennt nicht den wackeren Joachim Nettelbeck, der, fast siebzigjährig, mit jugendlichem Gifer die Säumigen anspornte, die Schwankenden aufrichtete, den begabten Leitern mit Rat und That unverdrossen an die Hand ging! Das war — sagt 2. Häusser — eine von den fühnen germanischen Seemannsnaturen, wie sie hier und da in der Fremde in großen geschichtlichen Lagen zu Bedeutung und Ruhm gelangt sind, in der deutschen Seimat freilich unter Rranklichkeit und Armut der Berhalt= niffe meist verkümmerten. In Abenteuern und Gefahren mannigfaltiaster Art umbergetrieben, in der Seeluft aufgewachsen und gestärft, in herben Launen bes Schicksals erprobt und gehärtet, übersprudelnd von verwegenem Mute, oft genug von jugendlicher Abenteuerlust verlockt, dabei ein ganzer Mann und ein rechter Breufe alter, auter Zeit, ber am Tajo, an der Goldfüste und in den oftindischen Meeren seines Königs und seiner heimatlichen Ehre nie vergaß, so war er heimgekehrt in die Vaterstadt, das väterliche Gewerbe, eine Braucrei und Branntweinbrennerei zu führen, und so stand er jett bereit, in den Tagen der Gefahr seiner Baterstadt beizustehen. Aber Nettelbeck war feine liebenswürdige,

<sup>\*</sup> Bergi. II. 319, 420, 465 u. f.

anderen bequeme Natur; er war reizbar und starrköpfig und galt in Kolberg für einen unruhigen Menschen, dem es unter dem Üquator unter der Müße zu heiß geworden. Mit Mißtrauen beobachtete er alle Schritte des Kommandanten in steter Besorgnis, daß dieser damit umgehe, Kolberg ein ähnliches Schicksal zu bereiten wie die ehrvergessenen Kommandanten von Küstrin, Stettin u. s. w. Der alte, grämliche Lucadon wies jede Einmischung des Bürgers in die Ansgelegenheiten der Festung oft in schroffer und beleidigender Weise zurück und verstand es nicht, dem guten Willen der Bürgerschaft Rechnung zu tragen.

Die Bürgerschaft hatte sich gemäß ihrer Verpflichtung und ihrem Gelöbenis, Gut und Blut an die Verteidigung der Stadt zu setzen, in ein vollständig ausgerüstetes Bataillon formiert und durch ihren Sprecher Nettelbeck dem Komemandanten erklärt, daß sie mit Gott entschlossen wäre, mit dem Militär gleiche Last und Gesahr zu bestehen; er möge sie mustern und ihr ihre Posten aneweisen. Der alte Lucadou beodachtete diesem patriotischen Anerdieten gegenüber eine gleichgültige und spöttische Haltung; er riet den Bürgern, in Gottes Namen nach Hause zu gehen, und erklärte ihnen, als sie aufs neue ihre Hilfe zur Teilenahme an der Bewachung des Hauptwalls, an den Verschanzungse und Überschwemmungsarbeiten u. s. w. anboten, rund heraus, daß er ihrer Hilfe nicht besdürfe. Es war um so ehrenvoller für die wackeren Bürger Kolbergs, daß sie, obwohl verstimmt durch diese Abweisung, sich in dem Bewußtsein ihrer vaterländischen Pflichten nicht irre machen ließen, sondern als bald darauf die Zeit fam, da man ihrer Hilfe sehr wohl bedurfte, einmütig bereit standen, dieselbe zu leisten.

Bald nach der Rückschr des Grafen Gögen ernannte der König den Hauptsmann von Baldenfels zum zweiten Kommandanten von Kolberg, einen einsichtsvollen und ehrgeizigen Offizier, der zu dem beschränkten und grämlichen, alten Lucadou schlecht paste, so daß es oft zu ärgerlichen Auftritten zwischen beiden kam.

Es war eine glückliche Fügung des Schickfals, welches den Leitern der Verteidigung schon in dieser Zeit ein neues, sehr brauchbares und tüchtiges Element zuführte in dem Dragonerlieutenant von Schill.

Der Lieutenant Ferdinand von Schill vom Dragonerregiment Königin (Ansbach-Baireuth) war in der Schlacht bei Auerstädt verwundet worden und hatte, nachdem er vor den im Siegeslause nachdringenden Franzosen in Magde-burg und Stettin vergeblich eine Zuslucht zur Heilung seiner Wunden gesucht, eine solche endlich in Rolberg, im Hause des Senators Westphal, gesunden. Der Andlick des Unglücks und der Schmach des Vaterlandes, deren Zeuge Schill auf seiner mühevollen Reise von der Saale dis zur Ostseeküste gewesen war, hatte sein patriotisches Herz mit tiesem Unmut und mit glühendem Hatzgegen die übermütigen Sieger erfüllt. Von seinen Wunden kaum so weit wiederhergestellt, daß er sich wieder zu Rosse schwingen konnte, meldete er sich dem Kommandanten von Kolberg zur Dienstleistung. Aber freilich innerhalb

der Festungsmauern fand der ehraeizige und heißblütige Offizier nicht das erwünschte Wirkungsfeld. Mit einem halben Dupend Reitern gog ber junge Degen von Rolberg auf Rundung aus, von wo und wohin der Teind im Unmarich war, wo sich vielleicht ein feindlicher Trupp, der Boriicht vergessend gelagert hatte, den es zu überfallen galt, wo bedrohte Rassen und Briegsmaterial in Sicherheit zu bringen oder Waffen und Porrate bem Teinde abzuiggen waren, wo Gefangene auf dem Transporte der Befreiung harrten ober wo versprengte und aus der Gefangenschaft befreite Mannschaften anzutreffen waren, um ihnen Kolberg als gemeinschaftlichen Sammelplat anzuweisen. So auf immer weiteren Streifzugen das Land durchziehend, erwarb fich der fühne Schill bald das Bertrauen aller pommerschen Batrioten. Auf Anreaung ber pommerschen Stände wurde Schill, nachdem er schon zum Rittmeister befördert worden, vom Könige (mittels Kabinettsordre vom 12. Januar 1807) zur Dr= ganifation und Leitung eines in Bommern zu errichtenden Freicorps ermächtigt. um nach Ermessen der Umstände und in Ubereinstimmung mit der Romman= bantur von Rolberg zur Deckung des Landes mitzuwirken. Bon allen Seiten ftrömten ihm jett Männer und Jünglinge zu, um unter seiner Führung dem verhaften Feinde entgegenzugehen, und in furger Zeit fah fich Schill an der Spite eines Freicorps von einem Bataillon Infanterie, einer Kompanie Jäger, drei Estadrons Sufaren und einer reitenden Batterie. Mit der Ausruftung und Bewaffnung der Mannschaften sah es freilich noch lange fehr übel aus. Biele mußten sich die Waffen erft vom Feinde holen. Das erfte Glied der Infanterie trug nur Biten: die Gewehre der übrigen waren von fehr mangelhafter Beschaffenheit: vielfach vertraten Birschflinten die Stelle berselben. Pferde der Husaren waren größtenteils abgetriebene Mähren; das Sattel= und Baumzeug war überall zusammengeflickt. Aber ber Geift, welcher die kleine Heerschar durchwehte, war ein vortrefflicher und ließ sie vor keiner Unstrengung und Beschwerde, vor feinem Kampfe gegen überlegene Waffen und übermächtige Feinde, vor feinem Bageftuck zurüchschrecken. Oft waren auch ihre fühnen Streifzüge von den glücklichsten Erfolgen gekrönt, die meist der Festung Rolberg zu gute famen, da alles, mas an Geld und Kriegsgeräten aufgetrieben, an diefelbe abgeliefert wurde. Der Name "Schill" war bald ein gefeierter in ganz Bommern.\*

<sup>\*</sup> In diese Zeit fällt die Gesangennehmung des französischen Generals Victor, Herzogs von Belluno, welche von den meisten Geschichtschreibern — obschon mit Unrecht — ebensalls dem Rittmeister von Schill zugeschrieben wird. Der wahre Hergang (nach altenmäßigen Urtunden und vielen Zeugenvernehmungen dargestellt in der Berliner illustrierten Wochenschrift "Der Bär", VIII. Jahrgang, Nr. 14 und 15) ist solgender: Am 12. Januar 1807 besand sich ein Trupp ranzionierter preußischer Soldaten, größtenteils vom Infanterieregiment von Zenge, auf der Landstraße von Arnswalde nach Woldenberg, scheinbar selbst noch ungewiß, wohin sie den Weg nehmen sollten, ob nach Kolberg und Greissenberg, wo Schill sein Freiscorps sammelte, nach Danzig oder gar nach Königsberg zum Könige, als eine Extrapost ihnen

Was Bunder, wenn der junge Held, durch sein Glück und die Volksgunst gehoben, selbst das Kühnste und Abenteuerlichste wagte, ohne vorher seine Mittel und Kräste gehörig zu prüsen. Die besonnene Mäßigung galt damals als der Teckmantel der Schwachen und Teigen; weit besier gesiel dem Volke der unersichrockene, kühne Mut, der das Leben täglich einsetzt, um es täglich von neuem zu gewinnen, besier ein kühnes Wagen, wenn es auch mit einer Überschätzung der eigenen Kräste verbunden war, als ein ängstliches Wägen, das zu keinem Entschlusse kommt.

Der kleine Arieg in Pommern hatte die Aufmerksamkeit und den Unwillen des Naijers Napoleon in immer höherem Grade erregt. Berschiedene Truppenscorps waren von ihm in Bewegung gesetzt worden, um dem Treiben der

auffiel, Die auf berielben Landftrage ihnen entgegenfuhr, aber wegen eines lahmen Pferdes nur langiam von der Stelle fam. In ber Bojtchaije jag ein frangofifcher höherer Difigier, welchen einer ber Solbaten, ber Napoleon ichon einmal gegeben haben wollte, jogar fur biegen jelber hielt. (Brund genug auch für die übrigen, "fich diefen merfwürdigen Bogel boch etwas näher angujeben." Gie folgten baber bem langiam fahrenden Bagen in bas Etabtchen Urnswalbe. Dort por dem Boithaufe auf dem Marttplage wurden die Pjerde gewechjelt. Der Reisende perließ unterdeffen ben Bagen und bestellte bei dem Bojthalter einen Imbis. Da gewahrte er draufen por dem Genfter die Mangionierten, die ihm ichon vorhin auf der Landitrage als verbächtig aufgesallen waren, obgleich fie, um es fich bequem zu machen, ihre fnappen Uniformen mit Bauernfitteln vertauicht hatten. Neugierig umftanden fie jeinen Bagen, burchsuchten benielben und leerten ivgar die vorgefundene Gelbitaiche bes Generals mit einem Soch auf ben Ronig, in bas die Bolfsmenge auf bem Martte jubelnd einstimmte. Dem General in ber Laugagieritube ward unheimtich zu Mute. "Allons-nous-en, c'est embêtant ici!" (Machen wir, daß wir fortfommen; bier ift nicht gut fein) rief er feinem Abjutanten zu, eilte in das hintere Jimmer, iprang burch bas niedrige Barterrefenfter auf den Hof und fletterte, von jeinem Abjutanten gefolgt, über verichiedene Gartengaune, fam babei aber vom hauptwege immer weiter ab und geriet endlich auf einer nur halb gefrorenen Biese, die von einem breiten naffen Graben umgogen war, vollständig fest. Ingwischen hatten auch die Rangionierten die Flucht Des Generals bemertt und waren ben Tliebenben mit einem großen Boltsbaufen in gewiffer Entiernung gefolgt. Endlich hatten fie ben General erreicht; fie nahmen ihn in einem fleinen Bauschen, in bem ber Stadthirte Rabing wohnte, bas wie ein Schwalbenneft an ber Stadtmauer tiebte und jest dem General die lette Buflucht bot, fest und führten ihn gurud in die Matsitube, die fich mit der Boft - und wohl auch mit ber Gerichtsftube, bem Wefängnis und Der Wirtsjinbe - unter einem Tache bejand. Die Matsherren waren wohl einige Augenblide zweifelhaft, ob fie den General wirflich feithalten und badurch vielleicht die Rache feiner Landsleute, mit welcher diefer brobte, über ihre Stadt herausbeichwören sollten; indeffen bie Mangionierten, welche erit jest erfuhren, daß ihr Befangener ber Beneral Bictor, Bergog von Belluno, ici, bestanden darauf, daß dies ihr Jang fei, über den fie allein gu bestimmen hatten, und traten mit ihm alsbald bie Reife nach Rolberg an, welches ben General, bem der Natier eigens den Dberbeiehl über ein Corps zur Belagerung Rolbergs übertragen hatte, jest am 14. Januar, aber nicht als "victor", wie er gehofft hatte, sondern als "victus" und .. captivus", frobtodend einziehen iah. Daß durch diejen glüdlichen Streich die Auswechselung bes bei Lübed in frangofifche Gefangenichaft geratenen preußischen Generals Blücher (am 20. Gebruar, ermöglicht wurde, ist bereits oben erwähnt worden.

"Räuberbanden" — wie Napoleon das Schillsche Freicorps nannte — ein Ziel zu setzen, und Schill sah sich dadurch genötigt, seine Streiszüge auf einen immer engeren Umfreis um Kolberg zu beschränken. Nach einem unglücklichen Kampse bei Naugard (17. März) gegen die zur Einschließung von Kolberg im Unmarsch bessindliche Division Teulie besetzte Schill das verschanzte Dorf Sellnow, eine Viertels meile südlich der Stadt, und als auch dieses bei dem näheren Andringen der Franzosen geräumt werden mußte, da sah sich Schill nahe an die Festung gebannt.

Von der Mündung der Persante dehnt sich westwärts am Gestade der Oftsee entlang ein anmutiges Birkenwäldchen, genannt die Maikuble. So lange dasselbe von den Preußen besetzt blieb, war der Hafen gedeckt und durch ihn die Verbindung der eingeschlossenen Festung sowohl östlich mit dem Kriegsschauplatz in Preußen, als mit Schweden und England gesichert. Die Verteibigung dieses Bäldchens übertrug der Kommandant jest der Infanterie Schills.

Dort lagen feine Rrieger manchen Tag, hatten die Erde zum Lager und den Himmel zum Dach und waren fröhlichen Mutes. Der Wald über ihnen und um sie her fing an zu knospen und zu grünen, die Erde unter ihnen schmückte sich mit ihrem Teppich, und in den Zweigen zu ihren Säupten bauten Die gefiederten Frühlingsboten ihre Refter. Draußen an bem Krange fandiger Dünen vor dem Baldchen ftanden die Bachposten, spähten entlang dem Meeresftrande und binnenwärts ins Land. Die anderen lagerten auf den Baldpläken bei den Waffen, plauderten und bereiteten das Mahl in Keldteffeln, jeder sein eigener Wirt, ihr gemeinschaftlicher Tisch der grüne Rasen; Tafel= musik machten die Bögel im Laube. Oft aber ward auch die Rube gestört, ein Signalschuß in der Postenlinie fündete das Rahen des Feindes. Dann fuhr ber Schill empor. "Bu den Waffen!" rief er, und alle standen bereit, ihr Rleinod zu verteidigen. Die Rugeln praffelten wie Hagelschauer über die junge Saat; sie aber standen fest und wanften nicht. Über den Rampfenden ragte ber weiße Scheitel und das treue Gesicht des alten Rettelbeck, der aufrecht in seinem Wagen stand und aus den mitgebrachten Bierfässern frische Labung spendete. "Gott lohn's Euch, Bater!" dankten die Jungen; er aber folgte ihnen ins Feuer und ftimmte beim Pfeifen der Rugeln mit rauber Seemannstehle fein Lied an: "Halt't Guch wohl, Ihr preuß'schen Brüder!" - Das flang weiter von Mann zu Mann, von Flügel zu Flügel; der Bald raufchte, und die Wogen sangen mit. So mancher aber sah zum lettenmal das fröhliche Waldesgrun, und die Erde, für die er gefämpft, ward zugleich feine Grabstätte. -

Oft versuchten die Franzosen, die Maikuhle zu nehmen; alle ihre Angriffe scheiterten an dem heldenmütigen Widerstande der kleinen Schar. Aber der Mut des kühnen Führers war umdüstert. Schill hatte davon geträumt, von Pommern aus einen Einfluß auf den allgemeinen Verlauf des Krieges üben und dem ganzen Vaterlande Rettung bringen zu können. Es war sein Lieb-

lingsplan, sich mit Hilfe der Besatung von Kolberg der Oberinseln Wollin und Usedom zu bemächtigen, sich dadurch eine Verbindung mit den Schweden in Stralsund zu eröffnen, dem kleinen Kriege im Rücken der Franzosen eine immer größere Ausdehnung zu geben und vielleicht einen großen Teil der Bevölkerung Norddeutschlands zu einer Schilderhebung gegen Napoleon fortzusreißen. Solche ausschweisenden Pläne paßten freilich nicht in den Gesichtskreis des Kommandanten von Molberg, der die Kräfte seiner Besatung nur für die Verteidigung der Festungsmauern zusammenzuhalten wünschte. Schill sah sich in seinen kühnsten Plänen durch den Willen Lucadous gehemmt. Zweisel besschlichen ihn, ob der Plat, den er gewählt, derzenige sei, von dem aus er seinem Vaterlande am meisten nüßen könne.

Schon waren Nachrichten eingetroffen von den Schlägen, welche die verstündeten Mächte, Schweden und England, im Rücken der französischen Hauptsmacht vorbereiteten. Aus dem belagerten Stralsund hatte ein schwedischer Heerteil sich ostwärts Bahn ins Land gebrochen und war bereits über die Oderinseln im Anmarsch. Auch dem Schill konnte es gelingen, den Einschlieskungsgürtel westlich der Festung Kolberg zu zerreißen, sich mit den Schweden zu vereinigen und mit ihnen gemeinsam den Feind aus ganz Pommern zu vertreiben. Durch einen raschen Erfolg hoffte er den bedenklichen Alten in Kolberg sortzureißen und für seine Pläne zu gewinnen. Er brach mit seiner ganzen Schar aus der Maikuhle auf, trieb den Feind in siegreichem Gesecht aus den Dörsern vor der Weisseite und am Strande und verwandelte sein Hüttenlager in Niche und Rauch (12. April).

Die Bahn war gebrochen. Begeistert eilte Schill zum Kommandanten und beschwor ihn mit heißen Bitten, den Augenblick zu benutzen, um durch einen großen Aussall der Besatzung die errungenen Vorteile zu einem entsicheidenden Siege zu ergänzen. Der Alte begriff das Heldenseuer nicht, das in der Seele Schills loderte, und lehnte kopfschüttelnd seine Anträge ab. Seitdem war ein erspriehliches Zusammenwirken beider Männer nicht mehr zu erwarten.

Es war daher Schill nur erwünscht, als er den königlichen Besehl erhielt, sich mit der Kavallerie seines Corps zu Schiffe nach Stralsund zu begeben, da mittlerweile ein Abkommen zu einer gemeinsamen Unternehmung preußischer, schwedischer und englischer Truppen zu stande gekommen war. Schwerzlich bewegt nahm Schill in der Maikuhle Abschied von der Infanterie seines tapferen Corps und von dem Boden, den das Blut der Seinen berühmt gemacht auf immerdar. Sein Stern stand über Stralsund, das jest seine Hoffnung war und wo er zwei Jahre später sein Heldengrab sinden sollte.

Die Bürger Kolbergs sahen ihren Liebling mit um so größerem Schmerz aus ihrer Mitte scheiden, als alle Zeichen darauf hindeuteten, daß der Feind nunmehr die Belagerung Kolbergs mit größter Energie betreiben würde. Um meisten besorgt war der alte Nettelbeck um das Schickfal seiner Laterstadt, und in der Bedrängnis seines Herzens wandte er sich an den König mit einem rührenden Briefe, in welchem er ihn beschwor, der Festung einen energischen und tüchtigen Kommandanten zu schiefen, "sonst sie unglücklich und verloren wären." Der König hatte bereits den rechten Mann gesunden.

Es war der Major von Gneisenau, der — nachdem Lucadou mit allen Ehren seinen Abschied erhalten hatte — zum Kommandanten von Kolberg ersnannt, am 29. April in Kolberg eintraf und dessen eble, stattliche Erscheinung schon äußerlich auf jeden einen wohlthuenden und erhebenden Eindruck machte. "In dem Feuer seiner Blicke, in der heiteren Majestät seiner Erscheinung" — sagt H. von Treitschse — "lag etwas von jenem Zauber, der einst den jungen König Friedrich umstrahlte. Während eines langjährigen Garnisonsdienstes als Hauptmann im Infanterieregiment von Kabenau hatte er doch den Blick offen behalten für den Lauf und die Entwickelung der großen Weltsereignisse. Sein Blick umfaßte den ganzen Umkreis der Völkergeschicke in einer ungeheuern Zeit; doch der Reichtum der Gedanken beirrte ihn nicht in dem frohen Glauben, daß eines starken Volkes Kräfte unerschöpsschich seien."

Mit dem Auftreten Gneisenaus beginnt die eigentliche Ruhmeszeit Kolbergs. Alle Kräfte wurden von ihm hervorgezogen und zu rüstigem Schaffen angespannt.

Den Bürgern rief Gneisengu die tapfere Verteidigung ihrer Stadt in Friedrichs des Großen Tagen in Erinnerung und ermahnte sie, das Gedächtnis der Bater heilig zu halten. Wieder fam eine Zeit, in der auch die Burger die Waffe zur Sand nahmen, die Wälle bestiegen und auf Bache zogen, oder Jedermann ward berausgeriffen aus dem Kreise des die Geschütze bedienten. alltäglichen Wirfens, um zu schaffen und zu handeln für das Bange, für die Ehre der Baterstadt und den Ruhm des Baterlandes. Die Maurer flickten die Löcher wieder zu, welche die feindlichen Rugeln in die Festungsmauern riffen; die Schneider flickten an den Uniformen, die Schuhmacher an dem Schuhzeng ber Infanterie; benn cs ward viel zerriffen in der Drangsal jener Die Stellmacher und Zimmerleute bauten Lafetten für das Geschütz; die Schmiede besserten die Geschützrohre aus, die durch den Gebrauch schadhaft geworden waren, ja ein verschlagener Schmied fette felbst ein Feuerrohr zusammen nach eigener Konstruttion; höchst wirtsam konnt' es gewiß werden, ward aber niemals gebraucht. Die Schiffer rufteten eine fleine Flotte zum Rüftenschutze aus. Die Fischernachen wurden am Bord mit einer Bruftwehr von aufgeschnürten Wollsäcken versehen, je mit einem dreipfündigen Kanonen-Das Kommando dieser rohr armiert und so in Kanonenboote verwandelt. Flottille übernahm der alte Rettelbeck, der noch mit Stolz fein Patent als preugischer Schiffstapitan von Friedrich dem Großen zeigte; er ftach eines Abends mit seiner Flottille in See, fuhr oftwärts am Strande hinauf und ließ aus feinen Kanonenbooten Fener auf bas frangösische Hüttenlager am Stadtmalbe eröffnen, wodurch Schrecken und Berwirrung beim Feinde erregt wurden.

Uber allem Streben und Thun leuchtete ein Ziel: die Festung Kolberg dem Könige und Vaterlande zu erhalten.

Dem Kriegsvolke brachte Gneisenau die Ehre der Vaterlandsverteidigung zum Bewußtsein; er lehrte die Krieger erkennen, daß es noch höhere Interessen gab als die Erhaltung des Lebens, und zog hier dem Könige eine junge Heersichar heran, in welcher bereits jener Heldengeist vorausleuchtete, der sechs Jahre später das ganze Keer erfüllte und zu herrlichen Großthaten führte. Auch die alten Invaliden aus Friedrichs Zeit mischten sich unter die Verteidiger Kolzbergs und lehrten die neu eingetretenen Refruten den Gebrauch ihrer Waffen.\*
Da erwachte mit dem fröhlichen Mute die alte Sangeslust des deutschen Kriezgers, und hohnneckend klang es von den Wällen ins Land hinaus:

"Fahrt wohl, ihr Franzosen, das freuet uns prächtig, Der Naiser von Frankreich wird Nolbergs nicht mächtig: Wir haben Nanonen, wir haben kein' Bang', Marschiert nur nach Hause und wartet nicht lang'!"—

In tausend erquickenden Zügen zeigten Bürger und Krieger, jung und alt, den unverzagten frischen Mut, der alle beseckte, so, wenn der alte Nettelbeck bei Wind und Wetter hinaussuhr in die stürmische, tobende See, um als Lotse die englische Kriegsbrigg einzuholen, die Waffen und Vorräte nach Kolberg brachte. Die Lotsen meinten, es wäre unmöglich, bei dem wütenden Sturme auf die See hinauszusahren; in Wahrheit scheuten sie wohl weniger das wildsempörte Meer, mit dem sie ja vertraut waren, als eine andere Gefahr, die von den französisschen Geschüßen drohte, welche die Brigg unter ihr Feuer nahmen. Kam Nettelbeck geslogen:

"Unmöglich? — ist das Sprache, wie sie den Männern frommt? Laft Euch die Weiber beschämen! He Vörthe, Trine, fommt! — Und septe mächtigen Sprunges an des nächsten Nachens Bord, Riß fünf handseste Weiber im Sprunge noch mit fort; Tas Schiff itrich durch die Wellen, die Woge schlug an Deck, Um Steuer saß ein Jüngling, der alte Nettelbeck."

Er führte die Brigg unbeschädigt in den sichern Hafen ein unter dem Jubel und Frohlocken des Volkes, das an der Münde harrte:

<sup>\*</sup> Unter dem 10. Mai berichtete Gneisenan an den König: "Es sind hier zwei versteinstvolle Bürger. Der eine, Namens Rettelbeck, ist Bürgerrepräsentant. Wegen seiner Einsichten, Treue und Tiensteiser habe ich ihm die Obhut über das ganze Jnundationswesen übergeben. Obzleich ichon über siedzig Jahre alt, hat er bei Teuersbrünsten den gesährelichten Posten, und bei Wesechten sigt er zu Pserde und ermuntert die Soldaten. Der andere, Namens Würges, ein Gnaden-Invalide, der hier Bürger ist und seine Pension bezieht, zieht immer mit beim Gesechte und schießt mit vielem Effekt."

"(Bottlob, wir werden doch nicht matt, Sb alle Stränge reißen, Wir schützen lange noch die Stadt, Und wenn der Feind nicht Kolberg hat, So hat er auch nicht Breußen!" –

Gneisenau wußte den Frangosen durch die neue, ihnen ungewohnte Art. wie er die Berteidigung leitete, Achtung und Bewunderung einzuflößen. Belagerte wechselte die Rolle mit dem Belagerer. Er überraschte und erschreckte ihn durch energische Ausfälle und ging dem Belagerer mit Schanzen und Erdwerken auf ben Leib, um ihn von der Festung fernzuhalten und biefer die Zeit zu verschaffen, ihre Rüftung zu vollenden. Insbesondere erfannte Gneisenau die Wichtigkeit des Wolfsberges, als des höchsten Bunttes im gangen Binnenfelde öftlich der Festung, welcher das gange Feld von der Festung bis zur See und bis zum Safen beherrschte. Um den Bolfsberg zum Stutpunkt für eine weit gegen Diten vorgeschobene Verteidigungelinie zu machen. ließ Gneisenau schon wennge Tage nach seiner Ankunft in Rolberg auf dem= felben den Bau eines größeren Erdwerks beginnen, an dem die Kräfte des Belagerers fich zersplittern sollten, noch ehe er an dem Juke der Festung angefommen war. Er wollte schon den Wolfsberg zu einem kleinen Rolberg machen und übergab die Verteidigung desselben dem tapfern Grenadierbataillon Balbenfels. Der Geift bes Führers ward auch in den Mannschaften lebendig, und weil es befannt geworden war, daß Gneisenau geäußert hatte, er werde die Festung Rolberg nicht dem Teinde übergeben, sondern lieber unter ihren Trümmern sich begraben laffen, so gelobten auch die Grenadiere Baldenfels, ihr "Rlein= Rolberg" - wie sie den Wolfsberg nannten - zu halten, oder fich unter feinen Trümmern zu begraben.

Ilm ben Wolfsberg entspann sich jetzt eine Reihe von erbitterten Kämpfen, welche den Preußen Gelegenheit gaben, ihre alte Tapferkeit zu bewähren. Nach mehreren vergeblichen Angriffen mußten sich die Belagerer entschließen, dem unter dem Drange der Not und der Zeit in wenigen Tagen unter ihren Augen entstandenen Erdwerke die Ehre einer besonderen Festung zu erweisen und daßeselbe nach allen Regeln der Belagerungskunst förmlich anzugreisen. Nach einer 25tägigen Belagerung und einem heftigen Bombardement, durch welches die Schanze fast in Trümmer gelegt und unhaltbar geworden war, stellten die Franzosen dem preußischen Besehlshaber des Wolfsbergs den Antrag auf Übergabe der Schanze gegen freien Abzug der Besatung mit Geschütz und Wassen. Gneisenau, der das Blut der Seinigen nicht vergeblich in dem zu erwartenden Schanzensturme opfern wollte, besahl die Annahme dieser ehrenvollen Kapitulation (11. Juni). Nun erst konnte der Feind den Angriff gegen die Festung selbst eröffnen; aber auch jetzt ließ Gneisenau sich nicht unthätig in die Festung einschließen.

Schon drei Tage nach der Ubergabe der Wolfsbergichanze (14. Juni) besfahl Gneisenau einen allgemeinen großen Ausfall, um die Entladung der an diesem Tage mit Vaffen und Kriegsmaterial eingelaufenen englischen Kriegssbrigg ungestört bewirken zu können. Der Hauptstoß sollte abermals gegen den Wolfsberg gerichtet sein, wo die Franzosen sich jest feitzusesen begannen, und wurde dem Grenadierbataillon Valdensels übertragen.

Beim Anbruch ber Tunfelheit, bei tobenbem Sturme und ftromenbem Megen, rückten die Grenadiere, entichloffen und ohne zu stocken, aus der Festung gegen den Wolfsberg vor. Zwei Kompanicen umgingen die Schange, die Aberidwemmung durchwatend, in ihrer rechten Seite, brangen durch ben von den Frangoien angelegten Eingang von Diten ber, d. h. von hinten ein und griffen Die an der noch unfertigen, der Stadt zugekehrten Bruftwehr den Angriff erwartende Beignung im Ruden an, während die beiden anderen Grenadierfompanicen von der Nordieite gegen die Bruftwehr anfturmten. Un der Spite der leisteren befand fich der zweite Rommandant, welcher den Lusfall befehligte, der ritterliche Waldenfels. "Mir nach!" rief er den Seinen zu, erkletterte die iteile Boichung und fant auf der Bruitwehrkrone der wiedereroberten Schange, von einer Rugel (oder einem Bajonett?) durchbohrt. Die Grenadiere brangen in der Front und im Ruden zugleich in das Innere der Schanze ein. Der Rest der Besatung, der nicht im Kampfe niedergemacht war, stand zusammengedrängt im Winkel ber Schanze, von Bajonetten umstarrt. Da brachen neue feindliche Maffen aus den Laufgraben gegen den offenen Eingang vor. Ihn burch Schangforbe zu ichließen, gebrach es an Zeit. In ber Gile murben zwei Seftionen des Grenadierbataillons in die Lücke geschoben, andere erwarteten ben Teind auf der Bruitwehr, ein kleiner Rest bewachte die Gefangenen. Die vordere, in dem Eingang aufgestellte Seftion wurde fait ohne Hugnahme von den jeindlichen Rugeln niedergeitrectt; hinter den Leibern der Gefallenen aber itand feit ohne zu wanten die zweite Seftion - eine lebendige Bruftmehr. Erit als auch in dieje Breiche gelegt war, drang ber Teind in die Wolfsbergichange ein. Gin furchtbarer Rampf entspann fich im Innern der Schange, fein Edug mehr war zu hören, sondern die Kolbe ward in den pommerichen Fäuften geschwungen, und die Bajonette freuzten fich im wilden Sandgemenge. Der Ruf der fämpfenden Männer mischte fich mit dem Getoje der erregten Meerilut. Die Grenadiere Balbenfels behaupteten fampfend ihren alten Boften, bis das Füfilierbataillon Möller, das Gneisenau zu ihrer Unterftützung am Strande hatte vorgehen laffen, ben Wolfsberg im Rucken ber Geinde erftieg. Mit dem grauenden Morgen wurde das feindliche Geschüpfeuer heftiger und vermehrte die Bahl ber Opfer, welche ber blutige nächtliche Kampf gekostet hatte. Die feindlichen Erdarbeiten auf dem Wolfsberg maren, soweit bies bei den wiederholten Angriffen des Teindes möglich mar, zerstört worden. Da

beschloß Gneisenau, dem Blutvergießen ein Ende zu machen durch die Mänmung des Wolfsbergs und den Rückzug der tapferen Grengbiere.

Besonders schmerzlich wurde von diesen der Verlust ihres heldenmütigen Führers von Waldenfels beklagt; aber sie konnten mit Genugthuung auf diesen nächtlichen Kampf zurückblicken; die Preußen hatten sich des alten Ruhmes ihrer Heldenväter würdig gezeigt, die auf ihre Thaten herabsahen; denn

— "In Balhalla saßen trauernd, in düstrer Ruh, Die preußischen Helden und sahen dem Kampf um Kolberg zu, Die einst das Schwert hienieden für Preußens Ruhm gezückt, Die hier im Kampf gesallen, oder mit Narben geschmückt.

Da saß der alte Dessauer mit langem Bart und Zopf Und stückt' das Haupt bedenklich auf seinen Degenknopf, Dort auch der fromme Zieten, da Roßbachs tühner Held Und Friedrichs beste Stüße, sein treuer Winterseld.

Und der in Hochkirch stürmte, und der bei Landshut stand, Und der bei Prag gesallen, die Fahne in der Hand, Auch Ferdinand von Braunschweig, Prinz Louis ihm zur Seit', — Die zeigten off'ne Wunden aus Preußens jüngstem Streit. —

Dort auch der wackre Heyde, Kolbergs berühmter Held, Dess' tiese Narben stammten von Hohenfriedbergs Feld; — Doch ernst und finster blickten sie und die andern all, Bersunken in die Trauer um ihres Landes Fall.

Held Friedrich saß abseiten, gebeugt auf seinen Stab, Und wandte stumm das Antlit von seinen Treuen ab, Als Waldensels sich meldet. «Kommt Er von Preußen her? Was bringt Er mit, wie lautet die neue Trauermär? —

Ift's wahr, daß ich vergessen von meinem Bolke bin Und daß im Land erstorben der alte Preußensinn? Ist alles schier verloren, zerrissen jedes Band; Ist Schlessen noch zu retten? und hält noch Kolberg stand?»

«Mein König!» sprach der andre und senkte seinen Blick, «Nacht liegt noch über Preußen, und schwarz ist sein Geschick, Das Schwert, das Du bei Leuthen sür Preußens Ruhm entblößt, Es ward mit Frevlers Händen von Deinem Sarg gelöst; —

Doch schon erstarkt im Volke ein neues Heldentum, Der Preuße kann nicht lassen von König Friedrichs Ruhm; Die Marken, Schlesien, Pommern sind all in Feindes Hand, Der Franzmann steht am Niemen, — nur Kolberg hält noch stand! ---

«Eh bien!» aufstand der König hoch in Walhallas Saal — Es bluteten die Wunden der Helden allzumal — -Eh bien! So werde Rolberg eine Burg, dem Ruhm geweiht Und Sieg, und eine Marque der alten Heldenzeit Für fommende Geichlechter, damit an seinem Ruhm Der Enkel sich ermanne zu fünftigem Heroentum! " — —

Erst nachdem er den Wolfsberg in seine Gewalt gebracht und sich daselbst festgesetzt hatte, vermochte der Teind, seine Laufgräben gegen die Festung selbst zu eröfinen. Zwar suchte Gneisenau noch jest durch frästige Ausfälle den Fortschritt der Belagerungsarbeiten zu stören und den Feind von der Festung sernzuhalten. Aber auch Napoleon sandte dringende Weisungen an den Besehlschaber des Belagerungscorps, Marschall Mortier, um die Belagerung zu besichleunigen und die Festung noch vor dem Frieden in seine Gewalt zu bringen. Wir müssen es uns versagen, auf die Kämpfe vor Kolbergs Mauern näher einzugehen, welche in ihren Einzelnheiten an die von Homer geschilderten Kämpfe vor Ilium erinnern, und eilen zum Schlusse, zu den letzten Ruhmestagen der belagerten Festung im Juli.

Nachbem auch Danzig, die Königin der Ditsee, nach tapferer Wegenwehr unter Kaltreuth, unter ehrenvollen Bedingungen — gegen freien Abzug der Besatung — sich ergeben hatte (25. Mai), sandte Napoleon das schwere Besagerungsgeschütz von dort gleichfalls gegen Kolderg und verstärfte das Besagerungscorps daselbst durch 10000 Mann. Von dem Kavalier\* zu St. Georg beodachtete Gneisenau die täglich näher vorrückenden Erdarbeiten des Belagerers. Sin wahrer Irrgarten von Laufgräben und Annäherungswegen in Zickzacks und Schlangenlinien hielt die Festung in engem Zirkel umspannt. Die Aussfälle von der Festung her waren bei der großen Übermacht des Feindes auch im glücklichen Falle siets mit großen Opfern verbunden. In den letzten Tagen des Juni gelang es dem Feinde, die Überschwemmungsanstalten — Nettelbecks mühevolles Werk — teilweise zu zerstören, so daß er nun auch von der Mitztags und Abendseite sich nähern und seine Batterieen gegen die Festung spielen lassen konnte. Mit dem 1. Jusi sollte der Hauptangriff beginnen.

In der Morgenfrühe des 1. Juli eröffneten alle Batterieen gleichzeitig ein furchtbares Feuer. Ununterbrochen rollte der Geschützdonner den Tag über rings um die Feitung; nahe vor ihren Thoren wogte die Feldschlacht; aber überall zersplitterten die seindlichen Sturmangriffe an dem Heldenmute der Verteidiger. Der Abend kam heran, heller leuchteten die Flammen der brennenden Vorstädte; aber unnahbar und trutig stand die Feste, umgeben von dem blitssprühenden

<sup>\*</sup> Mavalier ist ein turmartig überhöhendes Festungswerk, gewöhnlich im Innern eines Bastions. Gneisenau hatte die St. Georgenkirche in der Lauenburger Vorstadt durch Abstragung des Daches und durch Ausstüllung des inneren Raumes mit Schutt und Erde in eine Art Navalier verwandeln lassen und damit einen Standpunkt gewonnen, der ihm eine freie Übersicht des Angrisseldes im Tsten der Festung gestattete.

Feuerwall ihrer Baftione, gleich jener unbezwungenen Kampfesjungfrau hoch im Norben über dem Meere, von der die alte Sage meldet.

Am Abend erschien ein Parlamentär in der Stadt und wurde von der Wache vor den Kommandanten geführt, der gerade in Bastion "Preußen" mehrere höhere Offiziere und die angesehensten Bürger um sich versammelt hatte. Nachs dem dem Parlamentär die Augenbinde abgenommen war, übergab er sein Schreiben.

"Sie haben weiter feinen Auftrag?" fragte ber Rommandant nach einem flüchtigen Blick in dasselbe.

"Ich habe noch die Ehre, Ihnen im Namen meines Kommandeurs, des Generals Loison, die Bewunderung auszusprechen, welche die glänzende Versteidigung dieser Festung in ihm erregt — —"

Gneisenau winkte mit der Sand, als wünschte er nichts weiter darüber zu hören.

"Ich habe aber auch zugleich den Beschl erhalten," suhr der andere in dreistem Tone fort, "Sie darauf ausmerksam zu machen, daß jeder längere Widerstand nur ein nugloses Blutvergießen herbeiführen würde, und daß die Bedingungen der Kavitulation später geschärft werden müßten."

"Es wird auf den ankommen, der sich ihnen beugen foll," versetzte Gneisfenau mit Würde und wandte sich an die ihm zunächst stehenden Offiziere.

"Und Ihre Antwort, Herr Major?" fragte ber Franzose nach einer Pause.

"Es bedarf einer solchen kaum. Der Mut der Besatzung sowie der Bürgersichaft ist unerschüttert, ich selbst gedenke meine Pflicht zu thun, und auf der Bresche werd' ich Antwort geben."

Mit einer stummen Verbeugung empfahl sich der Parlamentär.

"Und jetzt, Ihr Herren, gilt es!" rief Gneisenau wieder den Umstehenden zu. "Bon morgen ab haben wir mit jeder Stunde den Sturm auf unsere Wälle zu erwarten. Die Besatung wird den Kampf bis auf weiteres noch außerhalb aufnehmen, um den Angriff der Feinde zu zersplittern. Das Bürgers bataillon und jeder Ehrenmann, der die Waffen zur Verteidigung Kolbergs tragen will, hält sich bereit, beim ersten Zeichen auf die Wälle zu eilen. Für die Frauen und Kinder, die Greise und Kranken habe ich soviel wie möglich bombensichere Käume in den Kasematten ausgemittelt, wo sie während des forts dauernden Bombardements einigermaßen Schutz sinden werden; sie sollen ihnen noch in dieser Nacht angewiesen werden. Was auch kommen möge, wir alle vertrauen auf Gott und auf unsere gerechte Sache. Möglich ist's, daß wir erliegen; aber ehrenvoller wird für uns der Untergang sein, als für den Feind der Sieg. In Gottes Namen denn, auf Wiedersehen!"

Alle schieden in dem Bewußtsein, daß der kommende Tag ein Ehrentag nicht nur für Kolberg, sondern für das ganze preußische Baterland werden musse.

Unter Angst und Schrecken verging die Julinacht. Mächtiger noch als am vorigen Tage rollte der Geschützdonner vom frühen Morgen an; stürmischer

erneuerte der Feind seine Angriffe auf die Schanzen und Trümmer der Borstädte. Wir fassen die Ereignisse dieses letzten Tages der Belagerung von Rolberg in den Rahmen unserer Dichtung zusammen:

"Es war, als wollte der Herrgott zum Jüngften Gerichte gehn Und tieffe Pojaunen ertönen, daß alle Toten erstehn, Und thäte in Flammenzugen jeine Gebote tund; Es zittert die Stadt, fein Haus mehr steht sest auf seinem Grund.

Der Turm von St. Georgen flog frachend in die Luft, Bas drauf stand, ward geborgen in hehrer Heldengruft, Der Erde Fugen beben, der lepte Mast zerbricht, Alles tommt zu wanken, — nur Kolbergs Treue nicht!

Doch Friedrich und die Seinen noch saßen in Walhall' Und jahen hochgemutet den Kampf um Kolbergs Ball; Sein Antlih war gewendet in heit'rer Majestät, Wie por dem Leuth'ner Siege sein leuchtend Auge späht:

Ich sehe Blut vergießen wie meiner Helden Blut, Ich sehe wieder Thaten, die nur der Preuße thut, Allons, messieurs, zu Hilse, daß die Franzosen stiehn! Last uns in die Bataillone vor Kolbergs Mauern ziehn!»—

Deine Türme find genommen,» fortset mit stotzem Sinn Mortier bas Schach, «nun bute Deine Königin!»

Und Gneisenau zog selber aus jeiner Feste vor: Du wähnst ob eines Turmes, daß ich das Spiel versor? Und wenn der Türme letter mir gleich in Trümmer geht, Die Königin ift zu retten, der Königsbauer steht!» —

— Und plöplich wird es stille, wie über einer Gruft, Fort währt der Kampf nur droben der Geister in der Luft; Trei (Glockenichläge hallen vom Sankt Marienturm, Ringsum herricht banges Schweigen, wie Ruhe vor dem Sturm.

Ta ichallen Trommetensiöße, und alle Batterien Flaggen mit weißer Fahne, und ein Herold erschien, Trat zwiichen beide Heere und kündet laut: "Hört zu! In Maisers und Königs Namen gebiet" ich Frieden und Ruh, Jähmt Eure Kampibegierde und mäßigt Euern Groll; Denn Frieden schlossen bei Fürsten, und diese Feste soll Des Königs bleiben, — ein Denkmal dem kommenden Geschlecht Unwandelbarer Treue! Und, ehrend Bölkerrecht Und Kürstenwillen, Ihr Heere, macht Euerm Zwisk ein Ende, Um Grade Eurer Helden reicht Euch versöhnt die Hände!

Noch blieb es siill, — dann donnert von den Basteien her Der Rus: Es lebe der König!» — und «Vive l'empereur!» Schallt's aus dem Lager drüben; weit in das Land hinaus Fortschallt der Rus der Herse, einstimmt der Wogen Gebraus. Unfäglich war ber Jubel des Bolks; im frohen Gewühl Schart alles sich und hebt sich zu einem Hochgefühl; Bar auch das lette Habe schon unter Schutt gebettet, Man sah's mit Freudenthränen; benn Kolberg war gerettet.

Und alle zog es mächtig zu ihm, des Mut nie sank, Noch sinken ließ die andern; sie brachten Lob und Dank Dem Gneisenau. Der aber in ihrer Mitte stand Mit seuchtendem Aug', entblößte das Haupt und hob die Hand: «Nicht mir, dankt jenem droben! Gott hat es so gesallen, Und Gott wird weiter helsen zur rechten Zeit uns allen!»" —

Wir sind mit unserer Darstellung der Verteidigung Kolbergs bis zum Schlusse bereits dem Gange der Ereignisse vorausgeeilt und nehmen den Faden der geschichtlichen Entwickelung wieder auf. —

Von Königsberg bis Memel. In der Zeit der schwersten Heims suchungen und Schicksalsschläge, der tiefsten Erniedrigung Preußens, richtete das preußische Herz sich empor in dem Aufblicke zu einer edeln, hochherzigen Frau.

Die Königin Luise beklagte tief und schmerzlich das Unglück des Baterslandes, den Untergang des Staats, mit dem ihr eigenes Schicksal so eng versknüpft war und auf den sie ihre stolzesten Hospfnungen für die Zukunst ihrer Söhne gegründet hatte. Sie kümmerte sich nicht um die Wandlungen und Windungen der Staatskunst, noch weniger um die kriegerischen Pläne und Maßnahmen der Fürsten und ihrer Feldherren. Sie fragte nur, ob das, was der König, ihr Gemahl, mit der Fortsetzung des Krieges auch auf der letzten preußischen Erdscholle noch wollte und wagte, vermessener Trutz gegen die Fügungen der waltenden Vorschung oder vor Gott gerechtsertigter und ges botener Widerstand gegen die Macht und die Versuchungen des Bösen sei. Und weil sie in ihrem reinen Herzen das letztere klar erkannte, so bewahrte sie unter den Kämpsen und Stürmen der Zeit die Seelenruhe und Zuversicht, welche auch die Kächsten ihrer Umgebung mit Vertrauen und mit dem Glauben an eine bessere Zukunste erfüllte und welche namentlich auf die Haltung des Königs, ihres Gemahls, von Einfluß war.

In Königsberg, welches die königliche Familie, nachdem die Hauptstadt und der größte Teil des Landes dis zur Weichsel in Feindes Gewalt gefallen war, zu ihrer Zuslucht gewählt hatte, verweilte auch der König gern während der Pausen in den großen Kriegsoperationen zum Besuche der Seinigen. Hier empfand er den wohlthuenden Friedenshauch, der von dem stillen Walten der hohen Frau ausströmte; hier sah er seine hoffnungsvoll heranwachsenden Söhne, den Kronprinzen und Prinzen Wilhelm von Preußen, die ihrer königlichen Mutter in Begleitung ihrer Erzieher gefolgt waren, und hier schöpfte er wieder Mut und Kraft zu den weiteren Kämpsen. Und noch etwas anderes war es, worin der König den Segen Gottes erkannte, der über seinem Hause lag: das

war die Liebe des Volkes, die gerade in diesen Tagen der Trübsal in tausend kleinen herzerquickenden Zügen sich kundgab.

Die Stadt Rönigsberg hatte bis dahin Preugens Rönige nur im Glang der Arönungs- und Suldigungsseier gesehen und kannte in ihren Unnglen nur Büge fiegreicher Große und weltgeschichtlichen Ruhmes; jest fah sie einen König. der, von Unglück umgeben, aber ungebeugt, fest und mutig ausharrte und in der "Zeit mit Unruhe seine Hoffnung in Gott" feste, - eine Königin in dem milden Lichte frommer Entsagung und Ergebung in den Ratschluß Gottes. und die königlichen Kinder in der Unbefangenheit einer heiteren, hoffnungsvollen Jugend. Ein großes gemeinsames Unglück verbindet. Gerade in biefer Brüfungszeit schlug die Liebe und das Bertrauen zu dem Herrscherhause der Sohenzollern in dem itolgen Bolte Ditvreußens tiefe und mächtige Burgeln. Die Bewunderung, welche die Bevölferung Rönigsbergs der würdevollen Saltung des Königsvaares zollte, verbreitete sich immer weiter im Lande. Die ehr= samen Sausväter und Sausmütter in Königsberg traten in die Sausthuren. wenn der König - wie es oft geschah - mit der Königin und den könig= lichen Rindern allein durch die Strafen ging, nach beiden Seiten wohlwollend die Grüße erwidernd, und blickten ihnen, mit Thränen der Liebe und Berehrung im Auge, segnend nach.

Auch um die Jahreswende 1806/7 befand sich der König bei den Seinigen in Königsberg. Als die königliche Familie sich zur Neujahrsbeglückwünschung bei ihm versammelte, sagte der König mit sreundlichem Ernste zu seinem das mals noch nicht zehnjährigen zweiten Sohne Wilhelm: "Da an Deinem Geburtstage keine Gelegenheit sein wird, Dich ordentlich einzukleiden — weil Ihr nach Memel müßt —, so ernenne ich Dich heute schon zum Offizier. Da liegt Deine Interimsunisorm."

In der That lag der damals sogenannte Interimsrock der Gardeosfiziere mit dem roten, nach Art der Civilröcke umgeschlagenen Aragen, nebst Degen, Stock und Hut mit Federbusch auf einem Tische für den Prinzen bereit. Dieser legte natürlich die Uniform sogleich au; auch der damals noch vorsichriftsmäßige Zopf und Puder dursten nicht fehlen, obgleich jener ein falscher war; denn das eigene Haar des Prinzen war zu kurz, um sich in einen Zopfslechten zu lassen. Nachdem der Anzug reglementsmäßig in stand gesetzt war, meldete sich der junge Diffizier bei dem Könige und wurde durch diesen der Königin zugeführt.

Als das schöne mütterliche Ange der Königin auf dem blonden Anaben ruhte, der sich ehrerbietig auf ihre Hand neigte, da konnte die hohe Frau freislich nicht ahnen, daß es der künftige deutsche Kaiser sei, dem sie jetzt zu seinem ersten Tritt in den Staatsdienst Glück wünschte. —

Wir fennen bereits die Gründe, weshalb die Ubersiedelung ber fonig-

lichen Familie von Königsberg nach Memel notwendig wurde. Wir erinnern uns, daß durch den Rückzug der Ruffen nach der Schlacht bei Bultust (26. Degember) die Strafe nach Röniasberg ben frangofischen Geeren offen itand und daß diese sich bereits Königsberg näherten.\* Die Königin war infolge der Aufregungen und Leiden dieser Tage am Rervenfieber erfrankt; auch ihr jüngster Sohn, der Bring Rarl, lag an derfelben Krantheit danieder. Ihr Leben schwebte in augenscheinlicher Gefahr. Dennoch zögerte sie nicht, die Reise nach Memel anzutreten. "Ich will lieber in die Hände Gottes, als biefer Menschen fallen," erklärte fie bestimmt. So wurde fie benn (am 9. Januar 1807) bei heftiger Kälte, Sturm und Schneegestöber in ben Bagen getragen und, in Betten verpackt, zwanzig Meilen weit über die Kurische Nehrung geschafft. Der tonigliche Leibargt Dottor Sufeland, welcher die Ronigin auf dieser Reise begleitete, giebt davon folgende Schilderung: "Wir brachten drei Tage und drei Rächte zu, die Tage teils in den Sturmwellen des Meeres, teils im Gifc fahrend, die Nächte in den elendesten Nachtquartieren. Die erste Racht lag die Königin in einer Stube, wo die Kenster zerbrochen waren und der Schnee ihr auf das Bett geweht wurde, ohne erquickende Nahrung. So hat noch feine Königin die Not des Lebens empfunden! — Ich dabei in der beftändigen ängstlichen Beforgnis, daß sie ein Schlagfluß treffen möchte. Und bennoch hielt sie ihren Mut, ihr himmlisches Vertrauen auf Gott aufrecht, und er belebte uns alle. Selbst die freie Luft wirkte wohlthätig; statt sich zu verschlimmern, besserte sie sich auf der bosen Reise. Wir erblickten endlich Memel am jenseitigen Ufer (bes Haffs); zum erstenmal brach die Sonne burch und beleuchtete mild und schon die Stadt, die unser Rube- und Wendepunkt werden Wir nahmen es als ein gutes Anzeichen an."

In Memel erholte die Gesundheit der Königin sich allmählich wieder. Hier empfing sie wieder manche Beweise der treuen Teilnahme und der aufsrichtigen Anhänglichseit des Volkes, welche ihrem Herzen wohlthaten, sowohl von den Bewohnern Oftpreußens und Litauens, als auch der entsernten Provinzen, die in Feindes Hand waren. Zuweisen schiefen Lichtblicke die trübe Gegenwart durchbrechen zu wollen und auf eine bessere Bendung in den Schicksfalen Preußens hinzudeuten. Der tapfere Widerstand, welchen Danzig unter Kalkreuth den belagernden Franzosen leistete, der Heldensampf l'Estocas und seiner tapferen Heerschar bei Preußisch-Splau erhoben noch einmal das gedrückte Herz der Königin und die Hoffnungen der preußischen Patrioten.

In Memel empfing der König (16. Februar) den Generaladjutanten des Kaisers Napoleon, General Bertrand, welchen dieser fünf Tage nach der Schlacht bei Preußisch-Gylau mit Friedensanträgen an ihn gesandt hatte. Derselbe

<sup>\*</sup> Bergl. S. 233 u. f.

war zugleich Überbringer eines eigenhändigen Schreibens bes Raisers, in bem es biek:

"Mein Herr Bruder! Ich schicke den General Bertrand, meinen Abjustanten, welcher mein ganzes Vertrauen besitzt, zu Ew. Majestät. Er wird Ihnen Mitteilungen machen, welche Ihnen, wie ich hoffe, angenehm sein werden. Mögen Ew. Majestät glauben, daß dieser Augenblick der schönste meines Lebens ist. Ich schmeichle mir, daß er den Ansang einer dauernden Freundschaft zwischen uns beiden bilden wird" u. s. w. —

Die Anerbietungen, welche Kaiser Napoleon dem Könige mündlich durch seinen Ambassadeur machen ließ, lauteten allerdings verlockend genug. General Vertrand eröffnete dem Könige, der Kaiser werde einen Ruhm darin setzen, den König von Preußen — und zwar ohne Vermittelung eines Dritten — in seine Staaten zurückzusühren und ihn von neuem die Machtstellung einenchmen zu lassen, die ihm in Europa gebühre; der König werde es leicht sinden, die vom Kaiser vorgeschlagenen Friedensbedingungen zu erfüllen, und möchte deshalb einen Bevollmächtigten zur Verhandlung darüber in das kaiserliche Hauptquartier senden. Schon jetzt konnte Vertrand versichern, daß der Kaiser den Gedanken an die Wiederherstellung des Polnischen Reiches aufgebe, und daß die französischen Truppen nach dem Abschlusse des Friedens unverzüglich die Preußischen Staaten räumen sollten.

Manche Gründe sprachen für die Annahme der napoleonischen Friedenssanträge: Preußen blieb für diesen Krieg doch allein auf die Hiklands angewiesen, von deren Unzulänglichteit es bereits Ersahrung hatte. Auch trugen, bei aller Aufrichtigkeit der Freundschaftsversicherungen des Kaisers Alexander, die russischen Generale eine offenbare Abneigung gegen den Krieg "für Preußen" zur Schau, welche nichts Gutes von der Fortsetzung desselben erwarten ließ. Dabei hatte das ungläckliche Ostpreußen, infolge der barbarischen Kriegführung der Russen und ihrer regellosen Verpslegungsweise, von den verbündeten Heichands mehr zu leiden als von den seindlichen; es schien, als ob jene das Land absichtlich verwüsten wollten, um die russischen Grenzen durch eine solche Wüste zu decken. Es waren daher nicht allein die Erben der Hangwissichen Politik, die Zastrow, Voß u. s. w., welche zur Annahme der napoleonischen Vorschläge rieten; sondern auch viele andere Staatsmänner in der Umgebung des Königs sahen in der Fortsetzung des Krieges nur die Auflösung des Staates und den Untergang der Hohenzolleruschen Dynastie.

Es gereicht dem Könige Friedrich Wilhelm zu um so höherem Ruhme, daß er nicht einen Augenblick schwankte, die Anträge Napoleons abzulehnen. Er hatte nicht umsonst seine Ersahrungen bei den früheren Unterhandlungen mit Napoleon gemacht, und er erkannte den Lügengeist, der auch jetzt aus seinen gleisnerischen Friedensanträgen redete, deren Zweck es allein war, Preußen

von seinem letzten Verbündeten zu trennen und in die völlige Abhängigseit Frankreichs zu bringen. Dieser Verdacht wurde noch dadurch vermehrt, daß Napoleon es gestiffentlich vermieden hatte, irgendwelche bestimmten Andeutungen über die Friedensbedingungen und über die Grenzen zu geben, innerhalb welcher der Preußische Staat wiederhergestellt werden sollte. Erst später ersuhr man, daß Napoleon dabei die Elblinie als Grenze im Sinne gehabt habe.

Der Rönig Friedrich Wilhelm fandte den Oberften von Kleift mit einer höflich ablehnenden Antwort in das Hauptquartier des Kaisers Navoleon, und dieser unterließ nicht den Bersuch, den Obersten in einer langen Unterredung (21. Februar) von der Aufrichtigkeit seiner Gesinnung für Breugen zu überzeugen und für den Abfall Breußens von Rufland gunftig zu ftimmen, ja, er hatte sogar — wie Kleist in seinem Berichte sich ausdrückt — "die Effronterie, ihm zu versteben zu geben, daß es sehr wohl möglich sei, die preußischen Truppen so zurudzuhalten, daß sie nichts thäten als figurieren." Gin weiterer Brief bes Raifers an den Rönig sprach wiederholt den Wunsch nach Frieden und seine Absicht aus, Breugen die ihm gebührende Machtstellung wiederzugeben. Der König antwortete auf dieses Schreiben erft nach Monaten. Sein Entschluß, im Bunde mit Rugland den Rrieg gegen Frankreich fortzuseten, stand unwiderruflich fest. Was dem Könige trot der geringen Aussichten auf eine siegreiche Beendigung des Rampfes die Testigkeit gab, um bei diesem Entschluffe auszuharren, bas war sein Bertrauen auf Gott, welcher Breufen nicht finten laffen würde, wenn es nur sich felber treu blieb, sein Vertrauen zu der Liebe und Treue seines Bolkes. das auch in dieser Brüfungszeit zu seinem Könige stehen wurde, wie er fest und treu zu seinem Bolfe stand.

Und ichon waren im preußischen Bolke wieder die mächtigen Regungen jenes Heldengeiftes zu fpuren, ber Breugens Große begrundet und feinen Thron Sahrhunderte hindurch in schweren Kämpfen zu immer neuer Macht und Ruhmeshöhe emporgetragen hatte. Ginsichtsvolle und patriotische Männer legten in geistvollen Dentschriften ihre Ideen darüber vor dem Throne nieder, wie Preußen auch jett, nachdem seine Heere auf den letten Winkel deutscher Erde gurudgedrängt, seinem Berufe getreu, durch eigene Rraft Deutschland feine Freiheit und Unabhängigfeit von fremdem Joche zurückerkämpfen könne. Durch alle diese Denkschriften verschiedener Männer — Gneisenau, Scharnhorft, Anesebeck u. a. - ging schon damals der flare und richtige Grundgedanke, daß Deutschland nur durch sich selbst, nur durch Aufbietung seiner ganzen geeinten Boltstraft gerettet werben könne. Man baute auf den tüchtigen, alten deutschen Bolfsfern der Altfaffen, Friefen, Beftfalen, der Cheruster und Chatten, und man plante eine Boltserhebung in Norddeutschland im Rücken der frangösischen Heere, welche durch die Landung eines preußisch=englischen oder preußisch= schwedischen Truppencorps an den deutschen Nordsee= oder Ditfeefüsten unter= itütt werden follte, mährend gleichzeitig die preußisch-ruffischen Heere von der Weichsel her die Offensive ergreifen sollten. Es zeugt von dem fühnen Geiste dieser Männer, daß sie zu derselben Zeit, als Preußen um den letten Jußebreit deutschen Bodens zu fämpfen hatte, schon so großartige Pläne zur Bestreiung des gesamten Deutschland entwersen konnten.

In diesen Tagen (Anfang April) geschah es, daß der Major von Gneissenan in Memet bei dem Könige sich meldete und durch seine edle Erscheinung, sein männliches und zuversichtliches Auftreten alsbald die gute Meinung des Königs gewann.

"Habe Ihre Denkschrift wohl gelesen," sagte der König in seiner kurzen, absechrochenen Redeweise: "ist vieles Gute darin, hat mir sehr wohl gefallen. Habe Rüchel beauftragt, über die Aussührung mit den englischen Ministern in Beratung zu treten. Müssen abwarten, was die Engländer dazu sagen werden." —

"Habe Sie jetzt für einen anderen Posten bestimmt," suhr der König, der sochen den Brief des alten Nettelbeck mit der Bitte um Ernennung eines anderen Kommandanten von Kolberg an Lucadous Stelle erhalten hatte, nach einer Pause fort: "Sollen nach Kolberg gehen. Mir wichtig, den Platz zu halten wegen der Verbindung mit Schweden und England. Brave, patriotische Bürger da; werde die Besatung verstärken. Hosse, Sie werden die Festung Kolberg behaupten."

Einige Tage darauf (11. April) erhielt Gneisenau seine Ernennung zum Kommandanten von Kolberg. Wir wissen bereits, wie er seinen Auftrag erfüllte.

Mit dem Entschlusse des Königs, bei dem Kriege gegen Frankreich, im Bunde mit Rugland, bis aufs äußerste auszuharren, mußte auch bas Syftem der Halbheit fallen, welches die Nachfolger von Haugwitz bisher im Ministerium vertreten hatten. Un Baftrows Stelle wurde der Minister von Barbenberg vom Rönige mit der Leitung des auswärtigen Ministeriums, sowie aller auf den Krieg bezüglichen Angelegenheiten beauftragt. Obgleich Preußens Dasein noch in Frage stand, wagte dieser unerschrockene und fühne Staatsmann bereits einen wohldurchdachten weitumfassenden Blan für die Reugestaltung Deutschlands und des gejamten Staatensuftems zu entwerfen, den er folgerichtig und bedächtig während der gangen Dauer feiner Umtsführung verfolgte. berg hatte die Überzeugung gewonnen, daß nur durch die Eintracht der beiden beutschen Großmächte ein Gegengewicht gegen die Ilbermacht des napoleonischen Frankreich in der europäischen Staatenwelt zu bilden fei. Ofterreich und Preugen waren einzeln beide erlegen; nur durch den Bund beider konnte Deutschland befreit, das Gleichgewicht der Staaten wiederhergestellt werden. Dieser Gedanke bildete den Angelpunkt der Hardenbergschen Politik. näherte er sich dem öfterreichischen Sofe und suchte durch die Gemeinsamkeit des deutschen Interesses die alte Eisersucht der beiden Mächte zu überwinden.

Die Ernennung Harbenbergs zum Minister ber auswärtigen Angelegenheiten war um so bedeutungsvoller, weil Hardenberg in naher Beziehung zu
dem Manne stand, welcher später die Kräfte des Widerstandes gegen die napoleonische Staatskunst in der entschiedensten und fräftigsten Weise zusammenzusassen verstand, zu dem Reichsfreiherrn vom Stein. In der Gunst des Königs durch seinen Widerspruch gegen die damals herrschende Kabinettsregierung
gefallen,\* hatte sich Stein verstimmt auf seine Güter in Rassau zurückgezogen;
aber das war nicht die Art des edlen Patrioten, daß er um einer persönlichen Kränkung willen dem Könige und Vaterlande seine Dienste für immer hätte
entziehen sollen. Zufrieden, daß ihm jetzt durch die Berufung Hardenbergs
zum Minister des Auswärtigen wieder die Wege gebahnt waren, konnte er den
Augenblick abwarten, wann das Vaterland seiner bedürfen und der König ihn
rufen würde. — und dieser Augenblick war nicht fern.

In der Zeit, als diese wichtigen Veränderungen im preußischen Ministerium ersolgten, traf der Kaiser von Rußland auf dem Kriegsschauplatze in Preußen ein. Der König Friedrich Wilhelm III. reiste ihm dis Polangen an der russischen Grenze entgegen (1. April) und geleitete ihn nach Memel, wo Kaiser Alexander die königliche Familie besuchte. Der Kaiser erneuerte seine warmen Freundschaftsversicherungen mit der Beteuerung, "daß er nicht nur als Bundessenosse, sondern als Freund komme, daß er seine Anstrengungen und Opfer scheuen werde, um die heiligen Verpflichtungen zu erfüllen, welche die Ehre ebenso wie die Freundschaft ihm auserlege."

Am 2. April fand eine Parade der preußischen Garde zu Fuß in Memel vor dem Kaiser statt. Zu seinem Leidwesen konnte der junge Prinz Wilhelm, welcher als jüngster Offizier bei der Leidkompanic dieser neugebildeten Truppe stand, dieser Parade nicht beiwohnen; denn er lag bereits seit seinem Geburtsetage (22. März 1807), an welchem ihm sein königlicher Vater als Geburtstagszeschenk das Offizierspatent auf das Krankenbett legte, am Rervensieber danieder.\*\*

Am 4. April begleitete das preußische Königspaar den Kaiser Alexander nach Kydullen bei Georgenburg. Hier hielten die beiden Monarchen Revue über die soeben aus Petersburg eingetroffene 1. russische Division unter Führung des Großfürsten Konstantin ab (8. April). Der Kaiser führte dem Könige persönlich seine stolzen Garderegimenter in Parade vor und umarmte ihn vor der Front

<sup>\*</sup> Bergl. E. 230.

<sup>\*\*</sup> Die Rangliste aus jener Zeit nennt als: Chef der Leibkompanie Garde zu Fuß Se. Majestät den König, als Sissiere: 1. Stabskapitän von Nagmer, 2. Premiersieutenant von Pogwisch († in der Schlacht bei Groß-Görschen 2. Mai 1813), 3. Sekondestieutenant von Dankelmann, 4. Sekondesieutenant Prinz Friedrich K. H., 5. Sekondestieutenant von l'Estocq, 6. Sekondesieutenant Kronprinz Friedrich Bilhelm K. H., 7. Sekondesieutenant von Werder, 8. Fähnrich Prinz Wilhelm K. H.

seiner Truppen in tiefer Mührung mit den Worten: "Nicht wahr, keiner von uns beiden fällt allein? Entweder keiner von uns oder beide zusammen!" —

Der König begleitete darauf mit dem Minister von Hardenberg seinen hohen Verbündeten in das Sauptquartier der Armee nach Bartenstein, welches jetzt zum Hamptquartier der verbündeten Monarchen wurde (18. April).

Sier wurden auf Hardenbergs Betrieb die Beziehungen Breufens zu Rußland durch einen neuen Bündnisvertrag (26, April) geordnet. Beide Mächte perpflichteten fich, die Waffen nicht eher niederzulegen, als bis Deutschland befreit und Frankreich über den Rhein zurückgeworfen fei. Rufland verpflichtete jich, alle seine Kräfte zur Wiederherstellung der Breußischen Monarchie einzujeken und ihr die seit 1805 verlorenen Besitzungen oder entsprechenden Ersat bafür zu sichern, dem Breußischen Staate überhaupt eine Abrundung mit einer besseren militärischen Grenze, als er bisber besessen, zu verschaffen. Auch über Deutschland enthielt der Bartenfteiner Bertrag wichtige Bestimmungen. Er erklärte die Unabhängigfeit Deutschlands für eine der wesentlichsten Grundlagen der Unabhängigfeit Europas und bezeichnete diese fo lange als gefährdet, als Rapoleon Herr der Rheingrenze sei und (vermöge des Rheinbundes) seine Truppen in Deutschland habe. Die alte Reichsverfassung herstellen zu wollen, wurde mit Recht als ein gefährlicher Frrtum bezeichnet, da sie sich zu schwach erwiesen habe, um dem geringften Stoke zu widerstehen. Es follte barum ein Staatenbund in Deutschland geschaffen und durch gute militärische Grenzen gesichert werden. Die Leitung dieses Bundes zu gemeinschaftlicher Berteidigung follten Breußen und Österreich gemeinsam übernehmen und sich über die Begrenzung ihres Einflusses, nach Maßgabe ihrer beiderseitigen Interessen, untereinander verständigen. Ofterreich follte für den Gall feines Beitritts jum Bunde die Wiedererwerbung Tirols und seine früheren Besitzungen in Italien bis zum Mincio zugesichert erhalten.

England und Schweben traten den Grundsätzen des Bartensteiner Bertrages bei. Um auch Österreich zum Anschluß zu bestimmen, wurde der Major von dem Ancsebeck in Begleitung eines russischen Offiziers nach Wien gesandt; indezien Österreich zögerte und zögerte und ließ sich endlich nicht durch politische Erwägungen, sondern durch die Ereignisse auf dem Ariegsschauplate bestimmen.

Mit Schweben wurde noch eine besondere Übereinkunft in Bartenstein gesichlossen (20. April). Danach wollte Preußen ein Corps von 5000 Mann auf Mügen landen lassen, dasselbe dort bis auf 12000 Mann vermehren und im Verein mit den schwedischen Truppen zur Befreiung von Pommern und zum Entsat von Kolberg operieren lassen. Zum Besehlshaber dieses Corps wurde der soeben aus der Gesangenschaft zurückgekehrte (gegen den General Victor ausgewechselte) General von Blücher bestimmt.

So war die Lage Preußens im Frühjahr 1807 wohl fehr ernst und be-

denklich, aber keineswegs hoffnungslos und verzweiselt. Der Vertrag von Bartenstein eröffnete noch die Aussicht auf einen neuen Umschwung der politischen Lage, welcher Preußen hätte zu statten kommen müssen. Dieser Verstrag, das erste bedeutsame Werk des neuernannten Ministers von Hardenberg, verkündigt bereits mit erstaunlicher Zuversicht die Hauptgedanken, welche seits dem in der preußischen Politik sestgehalten und — allerdings erst sieben Jahre später — verwirklicht werden sollten.

Unter diesen günstigeren Aussichten war die Rücksehr der königlichen Familie nach Königsberg beschlossen worden. Auch die Königin fühlte sich von neuem Mute belebt. Sie fand hier in Königsberg in dem Umgange mit Männern von klarem Urteil und gediegenem Wissen — wie dem Dr. Süvern, Prosessor der Geschichte, dem Propst und späteren Bischof Borowsky, dem Kriegsrat Scheffner — Stärkung und Beruhigung unter den Leiden der Zeit. Auch der tapsere General von Blücher, dessen Mut noch so frisch und ungebrochen war, als ob es in der preußischen Geschichte ein Jena und Auerstädt nie gegeben hätte, nahm öfters an den Abendzirkeln der Königin teil und beslebte durch seine zuversichtliche Stimmung die Hoffnungen der übrigen.

Einmal wurde die Geduld des alten Helden auf eine schwere Probe gestellt. In dem kleinen Abendzirkel der Königin war man in diesen Tagen immer mit Zupfen von Charpie für die Verwundeten beschäftigt, und auch Blücher erhielt zu diesem Zwecke sein Fleckschen Leinwand zugewiesen. Dies war aber doch eine unliedsame Veschäftigung für die tapferen Hände, welche den Säbel zu schwingen gewohnt waren, und Blücher eskamotierte sein Fleckschen Leinwand möglichst unverwerkt in seine Säbeltasche. Er wurde jedoch bei diesem Manöver ertappt und hatte sich nun wegen Unterschlagung zu verantsworten. Er entschuldigte sich damit, daß er aus dem Leinwandssleckchen die Charpie zu Hause habe zupsen wollen, und ward gegen die Versicherung, sein Pflichtteil Charpie am folgenden Tage abzuliesern, begnadigt. Natürlich hielt Blücher sein Versprechen; ob er die Charpie aber wirklich selbst gezupft oder nicht vielmehr von schönen Händen hat zupsen lassen, mag dahingestellt bleiben.

In Königsberg schiffte sich Blücher nach Stralfund ein, um das Kommando über das preußische Corps in Schwedisch-Pommern zu übernehmen. Er nahm einen Brief der Königin an ihren Bater, den Herzog Karl von Mecklenburgsetrelitz, mit, welcher Zeugnis von der Stimmung der hohen Frau zu dieser Zeit giebt. Sie schrieb:

"Geliebter Bater! Die Abreise des Generals Blücher giebt mir gottlob einmal eine sichere Gelegenheit, offenherzig und ohne Kückhalt mit Ihnen zu reden. Gott, wie lange entbehrte ich dieses Glück und wie vieles habe ich Ihnen zu sagen! Bis zur dritten Woche meines Krankenlagers war jeder Tag durch neues Unglück bezeichnet. Die Sendung des vortrefflichen Blücher nach

Pommern, der Patriotismus, der jest in jeder Brust sich regt, — alles dies belebt mich mit neuen Hoffnungen. Ja, bester Bater, ich din überzeugt, es wird noch einmal alles gut gehen, und wir werden uns noch einmal glücklich wiedersiehen. Die Belagerung von Danzig geht gut, die Einwohner benehmen sich außerordentlich und wollen lieder unter Schutt und Trümmern begraben werden, als untren an dem Könige handeln, ebenso halten sich Kolberg und Grandenz. Wäre es mit allen Festungen so gewesen! — Wenden wir unsere Blicke zu Gott, zu ihm, der unsere Schicksale lenkt und uns nie verläßt, wenn wir ihn nicht verlassen und mit unserem Herzen nicht von ihm weichen. — Der König ist mit dem Kaiser Alegander bei der Armee. Er bleibt bei dersselben, solange der Kaiser bleibt. Diese herrliche Einigkeit, durch unerschüttersliche Standhaftigkeit im Unglück begründet, giebt die schönste Hoffnung zur Ausdauer: nur durch Beharrlichkeit wird man siegen, früh oder spät, davon din ich überzeugt. In dieser Überzeugung blicke ich zu Gott getrost in eine besiere Zukunft und din und bleibe, bester Vater,

Thre dankbare und gehorsame Tochter Luise."

Noch sollten sich aber die Hoffnungen der Königin nicht erfüllen. -Der Bertrag von Bartenstein konnte nur dann glückliche Folgen haben, wenn der politischen auch eine energische militärische Aftion zur Seite gegangen ware, wie sie die erwähnten Denkschriften preußischer Offiziere befürworteten; aber der zäheste Gegner Napoleons, England, welches ihn so erfolgreich auf dem Meere befämpite, ließ es doch an einer Unterstützung des preußischen Bundesgenoffen in dem Landfriege fehlen, und auch die Mriegführung des ruffischen Oberfeldheren, General Bennigsen, entsprach nicht dem stolzen Fluge ber Sarbenbergichen Entwürfe. Bas half die tapfere Berteidigung Danzigs, was die fühnen Entjatversuche des preußischen Obersten von Bulow, des ipateren Selben von Groß-Beeren und Dennewig! Dhne Hoffnung auf Entfat durch die ruffische Hauptarmee mußte Kalfreuth die Festung unter chrenvollen Bedingungen übergeben (25. Mai). Napoleon aber, der mahrend der Binterruhe seine Urmee bedeutend verstärft hatte, holte zu einem neuen Sauptschlage gegen die vereinigte ruffisch preußische Armee aus. Königsberg ward aufs neue durch den Anmarsch der Franzosen bedroht. Unter diesen Umständen sah sich die Königin genötigt, noch einmal Königsberg zu verlaffen und ihre Zuflucht in Memel zu nehmen. Im 2. Juni trat die Königin mit ihren beiden ältesten Söhnen die Reise nach Memel an.

Die Reise ging diesmal nicht — wie im Winter — über die schmale Landzunge der Nehrung, sondern auf der großen Straße zwischen wogenden Kornselbern dahin. Da ereignete es sich — so wird erzählt —, daß an dem Reisewagen der Königin ein Rad brach, wodurch diese nebst den beiden Prinzen

genötigt wurde, auszusteigen. Da ber Unfall auf der Landstraße, fern von einem bewohnten Orte vassiert war, so wartete die hohe Frau, auf einem Feldrain fich niederlaffend, die Ausbefferung des Schadens, ben der Wagen gelitten, ab. Die fleinen Bringen waren mube und - fehr hungrig. Gie brückten bies nicht burch Alagen aus: aber sie schmiegten sich zärtlich an die Mintter, als ob sie bei ihr Linderung suchten. Die Königin erfannte ihre Bedürfniffe: aber fie permochte ihnen nicht zu helfen. Um die Rinder zu zerstreuen, erhob sie sich von ihrem Blate und begann im Felde Kornblumen zu suchen, sie so durch ihr Beisviel ermunternd, das Gleiche zu thun. Die Knaben sprangen wieder im Felde umber und brachten ihr Blumen die Fülle. Die Königin aber flocht. auf dem Rasen sitend, die Blumen zum Kranze. Während biefer Beschäftigung mochten ihr wohl trübe Gedanken über die Lage des Baterlandes und das fünftige Schickfal ihrer Söhne durch die Seele ziehen; denn ihre Hugen umflorten sich und ließen eine Thräne wie eine Tauperle auf die Blumen in ihrer Sand herabfallen. Der fleine Bring Wilhelm fah biese Thrane und ahnte wohl ihre Bedeutung; denn er schmiegte sich noch einmal mit ganzer Bärtlichkeit und gleichsam, als wollt' er sie troften, an die Mutter. Diese aber nahm den vollen Kranz, drückte ihn auf das blonde Handt des Anaben und bliefte ihn mit dem treuen Mutterauge, durch Thränen lächelnd, an.

Man sagt, die Erinnerung an diese liebliche Scene aus der Kinderzeit sei bem Sohne der Königin Luise durch sein ganzes späteres Leben treu geblieben.

Wir werden dem Königspaare in der letzten — nordöstlichsten — Stadt des Königreichs wieder begegnen und wenden uns jetzt wieder nach dem Schausplate, wo die eisernen Würfel über den Ausgang des Krieges entschieden. —

Die Schlachten bei Beilsberg und Friedland und bas Ende des Krieges. Rach dem Falle von Danzig (25. Mai) war vorherzusehen, daß Napoleon, der in der zehnwöchentlichen Baffenruhe mahrend des Winters fein Deer durch neue Aushebungen in Frankreich, sowie durch Beranziehung von Silfstruppen des Rheinbundes, aus Italien, Spanien und den insurgierten ehemals polnischen Landen auf nahezu 200000 Mann verstärkt hatte, nach dem Eintreffen des Belagerungscorps von Danzig nicht länger fäumen werde, die Feindseligkeiten gegen das russisch preußische Seer mit einer Offensive über die Baffarge und Alle hinaus wieder zu eröffnen. General von Bennigfen beschloß daher, den Augenblick zu benuten, wo der Feind vor dem Eintreffen des Belagerungscorps von Danzig noch in weitläufigen Kantonnements zerftreut stand, um mit Überlegenheit über das aus der frangösischen Aufstellung am weitesten vorgeschobene Corps des Marschalls Nen bei Guttstadt und Altkirch herzufallen, basselbe womöglich zu vernichten und den Sieg so lange zu verfolgen, als es die Zeit gestattete, welche die französische Armee zu ihrer Bersammlung bedurfte, um dann gegen die Ubermacht jeder Schlacht auszuweichen,

wo sie nicht in einer vorbereiteten Stellung unter gunftigen Umftanden angenommen werden konnte.

Es war also nicht — wie mehrsach irrtümlich angenommen wird — eine allgemeine Offensive, die der russische Oberseldherr beabsichtigte; eine solche hielt er bei der nahezu doppelten Überlegenheit des Gegners — das vereinigte russisch-preußische Heer zählte alles in allem nicht viel über 100000 Mann — nicht für ratsam, sondern es war nur ein Vorstoß, den er gegen ein einzelnes Corps zu sühren gedachte, devor die Hauptkräfte des Gegners versammelt waren. Er selbst schrieb darüber an den Kaiser (27. Mai):

"Ich lege Ew. Majestät einen Rapport des Generals Raminstoi mit der unglücklichen Nachricht der nahen Ubergabe von Danzig zu Füßen. Es ist traurig, daß ich dis diesen Lugenblick wegen Mangels an Lebensmitteln in einer Zeit in Unthätigkeit habe bleiben müssen, wo Napoleon so bedeutende Streitkräfte vor Danzig hatte und der übrige Teil seiner Armee vom Frischen Haft dis zum Narew ausgedehnt war, wogegen ich meine Hauptkräfte fast auf einem Punkte vereinigt hatte. — Man verspricht mir zum nächsten Donnerstag genug Lebensmittel, um wenigstens die Armee vereinigen zu können. Ich wünsche, daß dieses Versprechen in Erfüllung geht. Dann würde ich dem Feinde wenigstens einen empfindlichen Streich spielen können und dadurch den übeln Einsdruck vermindern, welchen die Übergabe von Danzig auf die Höse von London und Wien machen muß."

Ferner schrieb Bennigsen an den in der Türkei kommandierenden General Meyendorff:

"Die schmeichelhaftesten Außerungen, welche Ew. Ercellenz mir über den Winterfeldzug angedeihen laffen, und die Bunfche für mein ferneres Kriegsglück find mir von einem so fompetenten Richter und geehrten Freunde von dem höchsten Werte. Meine Hoffnungen für die Zukunft sind aber sehr gering, und nur die fo überschwengliche Gnade unseres verehrten Souverans und fein dringend ausgesprochener Wunsch fönnen mich vermögen, an der Spize der Armee zu bleiben, obgleich meine militärische Ehre bei dem zu erwartenden neuen Feldzuge fehr in Gefahr geraten wird. Denten Gie fich mir gegenüber ben erften Belben des Jahrhunderts mit einer mehr als doppelt so starken Armec, welcher zugleich unumichränkter herr über die Kräfte großer Länder und niemandem verant= wortlich ift. Seine Generale wie feine Truppen find friegsgeübt und fiegestrunken, und nichts bindet ihn in seinen Operationen. Ich bin nicht so eitel, meine perfönlichen Eigenschaften mit benen Napoleons meisen zu wollen; in allen anderen Verhältniffen hat er ein noch größeres Übergewicht. Rur das Wefühl für Raiser und Baterland, der eisenfeste Mut unserer Armee, mit welcher ich es auch gegen Napoleon und seine große Überzahl aufzunehmen wage, wenn er mich in einer gewählten Position angreift, halt mich in meinen

schwierigen Berhältniffen aufrecht und giebt mir selbst die Hoffnung, unser Vaterland so lange verteidigungsweise schützen zu können, bis die Operationen der anderen Mächte uns die Möglichkeit gestatten werden, offensiv auf der betretenen Ehren- und Siegesbahn vorzuschreiten." —

Der Mangel an Selbstvertrauen, der aus diesen Borten spricht, zeigt, wie wenig Preußen, das hier auf der setzten Scholle preußischer Erde um den letzten Splitter deutscher Freiheit rang, trotz aller Freundschaftsversicherungen des Zaren von der Hilfe eines Bundesgenossen erwarten konnte, der seine Mitwirkung zu Preußens Befreiung erst von den "Operationen der anderen Mächte" abhängig machte.

Die russische Armee wurde zur Ausführung des Angriffs auf das Nehsche Corps am 2. Juni bei Heilsberg versammelt, der Angriff selbst für den 4. Juni festgestellt. Um diesen noch mehr zu sichern, sollte das preußische Corps l'Estocas das 1. französische Corps des Marschalls Bernadotte (Hauptsquartier Braunsberg) an der unteren Passarge festhalten, ihn verhindern, auf das rechte User überzugehen, und — desensiv oder offensiv — zugleich die Straße von Braunsberg und die von Spanden über Mehlsack und Zinten nach Königsberg decken. "Eine vortrefsliche Disposition," sagt Höpfner. Daß der Plan in der Aussührung eine völlig veränderte Gestalt erhielt und der Erfolg ein höchst geringer war, liegt in Verhältnissen, die sich der Einwirkung des Feldherrn größtenteils entzogen.

Ein schmerzhaftes Leiden nötigte den General Bennigsen, den Angriff um einen Tag zu verschieben. Da das l'Estocasche Corps hiervon nicht rechtzeitig benachrichtigt wurde, so kam es am 4. und 5. Juni an der unteren Baffarge, namentlich am Brückenkopf bei Spanden, wo Marschall Bernadotte burch einen Schuß am Ropfe verwundet wurde und den Oberbefehl feines (1.) Corps bem General Victor überlaffen mußte, zu fehr hartnäckigen und verluftvollen Gesechten, welche die Aufmerksamkeit des Keindes erregten und ihn veranlagten, seine Kräfte zu versammeln. Der russische Vorstoß gegen das Rensche Corps gelangte nur bis Guttstadt (6. Juni). Durch das Bögern der ruffischen Generale Kürst Gortschakow und von Sacken, den Weisungen des Oberfeldherrn nachzukommen, gewann der Marschall Ren Zeit, sich aus seiner gefährlichen Lage herauszuziehen. Unterdessen hatte aber Napoleon die Hauptfräfte seiner Armee bei Saalfeld vereinigt (6. Juni), und da er fah, daß die Ruffen bem Nenschen Corps nicht weiter folgten, so ergriff er selbst die Offensive, überschritt die Bassarge und folgte den Russen bis Guttstadt. Seine Absicht war, die Ruffen von Königsberg und von der Verbindung mit der See abzudrängen, zu diesem Zweck sie in der Front zu beschäftigen und an der Alle festzuhalten, mährend andere Streitkräfte den rechten Flügel der ruffischen Urmee umgehen follten. Das 1. Corps Victor (früher Bernadotte) erhielt die Bestimmung, das l'Estocasche Corps solange als möglich an der Passarge festzuhalten, sodann aber durch rasches Vorgehen über Spanden und Mehlsack dasselbe gänzlich von der ruffischen Hauptarmee zu trennen.

Muf die Nachricht von dem allgemeinen Vorrücken der Frangosen hatte Bennigsen den Rückzug auf Seilsberg angetreten und beschloß in der Erwartung, daß die Franzosen ihm auf dem rechten Ufer der Alle folgen würden. ihrem Borruden bier in einer wohlvorbereiteten Stellung fühmeftlich Seilsberg Mideritand entaggenzuseken. Navoleon folgte jedoch nicht auf das rechte User. sondern blieb auf dem linken Ufer der Alle, wie wir gesehen haben, in der Absicht, Die Ruffen von Königsberg abzuschneiden und von dem preußischen Corns l'Effocos zu trennen. Als Bennigsen am 9. Juni abends pon bem Borgeben bedeutender feindlicher Streitfräfte auf dem linten Alle-Ufer Renntnis erhielt, beschloß er, seine Urmee gleichfalls auf das linke Ufer hinüberzuführen. Auch auf diesem Ufer, nämlich auf dem Höhenterrain nordweftlich von Beilsberg zwischen der Alle und dem Großendorfer See, über welches verschiedene Straßen von Weiten her (von Guttstadt, Liebstadt, Mehljack, Landsberg) nach Seilsberg und von Seilsberg in nördlicher Richtung über Breukisch- Enlau nach Röniasberg führen, hatte Bennigsen schon früher einige Schanzen aufwerfen laffen. In diese lettere Stellung ließ Bennigsen auf die Rachricht von dem Anmarich der Franzosen auf dem linken Alle-Ufer seine Armee ein= rücken. Sier fam es am 10. Juni ju einer blutigen Schlacht. Bennigfen vereinigte in dieser Stellung ca. 70000 Mann, einschließlich einiger preußischen Ravallerieregimenter, doch war die gewählte Stellung anfangs nicht sogleich in biefer Stärke besetzt. Huch Napoleon eröffnete den Angriff auf die Kaupt= itellung, bevor er seine sämtlichen Corps vereinigt hatte, in der sechsten Nachmittagsstunde des 10. Juni. Er ftieß jedoch vor den mit großer Tapferkeit und gewohnter rühmlicher Husbauer von den Ruffen verteidigten Schanzen auf einen unerwartet hartnäckigen Widerstand.

Schon war es den Franzosen gelungen, sich einer der Schanzen in der russischen Hauptstellung (Redoute Nr. 2) zu bemächtigen, da führte der Hauptsmann von Grolman vom preußischen Generalstabe eine russische Brigade herbei und ermutigte die russischen Krieger, nachdem ihr tapferer Führer, General von Warneck, an ihrer Spiße gefallen war, durch seinen Zuruf zu fühnem Angriff. Die russischen Infanterieregimenter, darunter das Regiment Kaluga später "König Wilhelm von Preußen, deutscher Kaiser"), warfen sich mit dem Bajonett auf den Feind, der in wilder Flucht zurückstürzte, von den Russen stürmisch verfolgt.

In diesem Moment der schwankenden Schlacht fand die preußische Kasvallerie die Gelegenheit zu rühmlichen Thaten. Auch die preußischen Reitersregimenter sehnten sich nach einem Ruhmestage, wie ihn das preußische Fuß-

volk bei Ehlau gehabt, um die Scharten in den alten Preußendegen auszus wegen und den Franzosen das Andenken an Sehdlig und Roßbach wieder aufszufrischen.

Während des geschilderten Borgebens der ruffischen Infanterie bei der Redoute Nr. 2 bemerkte ein ruffischer General, daß ein französisches Infanteries regiment gegen die rechte Flanke derfelben vorrückte und forderte den Major von Cosel, welcher zwei Schwadronen von Brittwik-Sufaren (jest 1. Leib-Husarenregiment Nr. 1) führte, auf, diese Rolonne zu attackieren; er werde mit seinem Regiment zur Unterstützung folgen. Der Major von Cosel konnte wegen des sich lagernden dichten Bulverdampfes den Teind nicht sogleich ent= becken, trabte jedoch mit seinen beiden Schwadronen in der bezeichneten Richtung pormarts und erblickte bald das französische Infanterieregiment in einiger Entfernung vor sich. Ohne zu gablen und zu wägen, ließ er sofort zur Attacke blasen und warf sich, selbst - wie auf dem Exerzierplate - fünfzehn Schritt vor der Front, alle Offiziere vor ihren Zügen, in die feindlichen Bajonette. Die Susaren folgten mit einem berzhaften Surra in geschloffener Linie zur Die Franzosen waren von diefer plötlich anbrausenden Sturmwolfe ber schwarzen Susaren völlig überrascht; sie machten teils Front, teils marschierten fie weiter, teils drängten fie sich in ungeordnete Knäuel zusammen, überall öffneten sich breite Lücken vor der eindringenden Ravallerie. Die große Überzahl der französischen Infanterie, deren weit ausgedehnte Linie die beiden Schwadronen weit überflügelte, machte keinen Eindruck auf die wackeren Sufaren. von denen jeder einzelne jetzt mit mehreren frangösischen Infanteristen zu fechten batte. Der Oberst des Infanterieregiments war gefallen, die beiden Bataillonschefs verwundet, der Adler des Regiments erobert, und eher erfolgte das Ende bes Gemetels nicht, "als bis der lette Mann gefallen war." Dann warfen bie Sufaren ihre Pferde herum und jagten vor den von allen Seiten mit Übermacht anrückenden feindlichen Kavalleriemassen durch die russischen Linien zurück. Die Ruffen aber, welche Zeugen diefer glänzenden Waffenthat, der Bernichtung eines französischen Infanterieregiments durch zwei preußische Susaren= schwadronen, gewesen waren, begrüßten ihre zurücksehrenden schwarzen Waffengefährten, die das Zeichen des Totenkopfes an den Tschakos, den Tod felbst in ihren Säbelflingen führten, mit einem lebhaften: «Karaszau, karaszau, czarni Husarow!»\* —

<sup>\*</sup> Zu den vielen Auszeichnungen, welche dem Major von Cosel für diesen kühnen Reiterangriff zu teil wurden, gehört ein Brief des Kaisers Alexander von Rußland nachsolgenden Inhalts: "Ihre Mir bekannt gewordene Entschlossenheit und Bravour während des letzten Feldzuges in der Affatre bei Heilsberg, als Sie mit zwei Schwadronen Husaren die seindliche Infanterie ausrieben, welche unser rechte Flanke bedroht hatte, und bei welcher Gelegenheit Sie zwei Bunden erhielten, verdient Unsere besondere Erkenntlichkeit, zu deren

Auch an anderen Stellen tämpste die preußische Kavallerie ihres alten Ruhmes würdig. So führte auch der General von Zieten fünf Eskadrons seines Dragonerregiments und zehn Eskadrons Towarczys um den rechten Flügel der Infanterie herum gegen die französische Kürassierdivission Espagne, warf dieselbe in einem hartnäckigen Neitergesecht und drang dis in die seindstichen Batterieen vor, wo die Artilleristen bei ihren Geschützen niedergehauen wurden, dis das Gewehrseuer der dahinter stehenden Infanterie die Neiter zum Zurückgehen nötigte.\*

So leuchteten preußische Helbenthaten noch durch die dunkelsten Stunden Preußens; sie konnten jedoch das Verhängnis nicht aufhalten, welches unabwendbar über das Vaterland hereinbrach.

Alls mit Hilfe dieser preußischen Kavallerieattacken die Franzosen mit bebeutendem Verlust zurückgeworfen worden waren, hielten die preußischen Generalstabsoffiziere im russischen Hauptquartier den Zeitpunkt für günstig, um durch einen kräftigen Offensivstoß die vollständige Niederlage der Franzosen herbeizussühren; sie drangen in den russischen Oberbesehlshaber, zu diesem Zwecke die noch underührten hundert Schwadronen des rechten Flügels gegen den gesichlagenen französischen linken Flügel vordrechen zu lassen. General Bennigsen lehnte den Vorschlag ab, sei es, weil die Unlust der russischen Heerführer zur Fortsetzung des Krieges "für Preußen" ihn an energischen Maßnahmen hinzderte, sei es, weil durch sein körperliches Leiden auch seine geistigen Kräfte geslähmt waren; denn er war an dem Schlachttage mehrmals ohnmächtig vom Pferde gefallen. Dennoch weigerten sich die russischen Generale im Gefühle ihrer Schwäche während einer längeren Ohnmacht Bennigsens den Oberbesehl an seiner Statt zu übernehmen.

General Bennigsen hatte seine verschanzte Stellung bei Heilsberg gegen die Angriffe der Franzosen den Tag über (10. Juni) siegreich behauptet, aber die Wahrscheinlichkeit eines entscheidenden und glänzenden Sieges durch seine Weigerung, den Vorschlag der preußischen Generalstabsoffiziere, d. i. einen

Beweise Ich Sie zum Ritter Unseres Ordens vom heiligen Georg 4. Klasse ernenne und Ihnen die Instanien übersende."

Vom Könige erhielten sämtliche Offiziere der beiden Eskadrons den Orden pour le mérite. Oberst E. von Cosel neunt in seiner "Geschichte des Preußischen Staates und Volkes" als Teilnehmer der glänzenden Wassenthat außer dem Kommandeur Major von Cosel die Premierslieutenants von Zastrow und von Werder, die Sekondelieutenants von Krast, von der Tann und von Hending und den Kornett Karl von Cosel. Der letztere ist als letzter überlebender Teilnehmer derselben im Jahre 1876 als General der Kavallerie in Schwedt a. D. gestorben.

<sup>\*</sup> Schon damals stand als Kornett in demfelben Regiment, jeht oftpreußisches Kürassierregiment Nr. 3 (Graf von Brangel), derselbe brave Neitergeneral, welcher später lange Zeit
hindurch als Chef an seiner Spike stand, der spätere Feldmarschall Friedrich Graf
von Brangel.

Offensivstoß gegen den französischen linken Klügel auszuführen, aus den Känden gegeben, und wir möchten fragen, weshalb überhaupt die schweren Opfer der Schlacht - ca. 10-12000 Mann an Toten und Berwundeten auf ieber Seite - gebracht werden mußten, wenn das Ergebnis derselben doch ohne Einfluß auf den Verlauf des Krieges im allgemeinen blieb und das Bertrauen, welches Breußen auf die russische Silfe setze, so wenig rechtfertigte; benn Bennigsen bachte nicht baran, am folgenden Tage die Schlacht gegen Die bedeutend überlegene feindliche Urmee zu erneuern, sondern beschloß den Rückzug auf dem rechten Alle-Ufer oftwärts, um fich hinter dem Bregel mit den aus dem Inneren Ruflands erwarteten Verftärfungen zu vereinigen. Die Deckung und Verteidigung von Königsberg blieb dem preußischen Corps unter l'Eftocg überlaffen, zu deffen Verstärtung der ruffische Dberbefehlshaber am 11. Juni nachmittags das Corps des Generals Kaminstoi von Seitsberg abfandte. Dasselbe sette sich auf dem geraden Wege nach Rönigsberg über Bartenstein in Marsch und erreichte am 12. Juni abends das Dorf Uberwangen, drei Meilen südöftlich von Königsberg, nachdem es einen Marsch von neun Meilen in 22 Stunden zurückgelegt hatte. General Bennigsen folgte mit der Hauptarmee am 12. Juni ebenfalls die Alle abwärts nach Bartenftein, um von hier über Schippenbeil und Friedland weiter nach Wehlau und über den Pregel zurückzugeben. Bon Bartenstein reifte der Groffürst Ronftantin zum Raiser Alexander nach Tilfit, nachdem ihn der General Bennigsen von der Lage der Armee genau unterrichtet und ihn ersucht hatte, dem Kaiser darüber Bericht zu erstatten. Der General ließ dem Raiser vorstellen, daß er es nicht für ratsam halten könne, noch eine entscheidende Schlacht auf dem linken Ufer des Pregel anzunehmen. Daß er tropdem in eine solche verwickelt wurde, wie wir hören werden, und daß dieselbe unglücklich für die Ruffen ausfiel, sollte das Schicksal des Feldzuges entscheiden.

Kaiser Napoleon ging nach der Schlacht bei Heilsberg mit der französischen Hauptarmee nach Preußisch-Eylau, um den Russen auf dem kürzesten Wege zum Pregel über Domnau und Friedland zuvorzukommen. Von Eylau sandte der Kaiser am 13. Juni den Großherzog von Verg mit einem starken Kavalleriecorps auf der geraden Straße über Mühlhausen und Lauth nach Königsberg. Das Corps Davoust folgte der Kavallerie, das Corps Soult sollte über Kreuzburg auf Königsberg vorgehen, um womöglich das disher durch das Corps Victor (früher Vernadotte) an der unteren Passarge sechaltene preußische Corps l'Estocas von Königsberg abzuschneiden; alle übrigen Truppen der französischen Armee wandten sich östlich auf Domnau, um wosmöglich Kriedland vor den Russen zu erreichen.

Dem russischen Heere erwuchs demnach für die nächsten Tage eine doppelte Aufgabe: einerseits die Deckung und Berteidigung von Königs-

berg, der letzten größeren Stadt, welche noch in preußischem Besitze war, andererseits der gesicherte Rückzug der russischen Hauptarmee über Friedland bis hinter den Pregel.

General von l'Eftoco hatte vor den verschiedenen überlegenen Streitfräften. die Napoleon in Bewegung gesett, um seine Berbindung mit Königsberg und mit der ruffischen Sauptarmee zu durchreißen, von der unteren Baffarge seinen Rückzug über Zinten (12. Juni) nach Königsberg angetreten, hatte sich (13. Juni) mit dem russischen Corps Raminskoi vereinigt und, da er zu schwach war, um ben auf verschiedenen Strafen gegen Königsberg anrückenden französischen Corps in offener Feldschlacht entgegenzutreten, sich am 14. Juni bis in die unmittelbare Rähe ber füdlichen und füdweftlichen Borftädte von Königsberg, auf dem linken Ufer des Bregel, zurückgezogen. Bon dem Jeinde lebhaft verfolgt, erreichte l'Estocg nicht ohne Unfälle die preußische Hauptstadt, wo der Gouverneur, General von Rüchel, die Anordnungen zur Verteidigung der Bälle Un den Thoren (dem Friedländer und Brandenburger Thor) und in ben Boritäbten (Schönbusch und Nassegarten) entwickelte sich ein beftiges Befecht. Der Großherzog von Berg forderte die Marschälle auf, Königsberg mit Sturm zu nehmen; diese widersprachen jedoch diesem Unfinnen im Sinblick auf die großen Opfer, welche ein gewaltsamer Angriff kosten würde. Um zwei Uhr nachmittags ließ der Großberzog von Berg durch einen Parlamentär die Stadt zur Übergabe auffordern. General von Rüchel fertigte ihn natürlich mit einer abschlägigen Antwort ab und ließ, auch die folgende Nacht hinburch, unausgesett an ben angefangenen Berschanzungen arbeiten. Go schien die alte Hauptstadt Breußens, wo die Kurfürsten von Brandenburg sich die Königstrone aufs Haupt gesett, vor der Gefahr einer feindlichen Occupation wenigstens für den Augenblick gesichert.

Am 15. Juni morgens blieb es im feindlichen Lager vor Königsberg still. Wo am Tage zuvor feindliche Kolonnen zum Angriffe auf die Vorstädte sich gesammelt hatten, da sah man nur schwache Piketts lagern. Sine Rekognoseierung, die der General Rüchel anordnete, ergab, daß die feindlichen Hauptskräfte sich während der Nacht den Pregel auswärts gezogen hatten. In der Stadt verbreitete sich das Gerücht von einer großen Schlacht, welche südöstlich von Königsberg stattgefunden haben sollte. Über den Ausgang derselben lausteten die Nachrichten widersprechend. Man blieb in höchster Spannung dis zum Mittag.

Wir begeben uns auf die Wahlstatt selbst, wo die letzte Entscheidungsschlacht dieses unglücklichen Krieges gekämpst wurde.

General Bennigsen hatte am 13. Juni abends auf dem rechten Ufer der Alle die Gegend von Friedland erreicht. Hier wünschte er, seinen ermüdeten Truppen einen Ruhetag zu geben und Nachrichten über die Bewegungen des

Feindes einzuziehen. In der Morgenfrühe des 14. Juni traf auch das Lannessische Corps auf dem linken Ufer der Alle westlich von Friedland ein und griff alsbald die auf das linke Ufer vorgeschobenen russischen Truppen an. Es entspann sich ein anhaltendes Gesecht, während dessen Bennigsen nach und nach den größten Teil seiner Armee — ca. 50000 Mann — auf das linke Ufer zog und westlich von Friedland von dem Dorfe Sortlack rechts dis zum Damerauer Wäldchen aufstellte. In dieser Stellung dachte Bennigsen die eingetroffenen Franzosen (vom Lannessichen Corps) aufzuhalten, nicht aber eine Schlacht gegen die napoleonische Hauptmacht zu liesern, die er im Marsche nach Königsberg begriffen glaubte. Demungeachtet versäumte er es, solange seine Uberslegenheit ihm noch Aussicht auf Erfolg ließ, etwas Entscheidendes gegen das Corps des Marschalls Lannes, der seine geringe Stärke geschieft zu verbergen wußte, zu unternehmen und beschränkte sich auf ein hinhaltendes Gesecht.

Indessen gewannen die Franzosen mit jeder Stunde an Stärke. Gegen Mittag traf Napoleon auf dem Schlachtfelde ein. Er erkannte sogleich das Bedenkliche der russischen Stellung — die Alle im Nücken, die direkte Nücksugslinie nicht hinter der Mitte, sondern mit den Hauptübergängen über die Alle dei Friedland hinter dem linken Flügel — und entwarf danach seine Disposition zum Angriff. Der Hauptangriff sollte mit Ubermacht durch den französsischen rechten Flügel unter Marschall Ney aus dem Sortlacker Walde gegen den vom Fürsten Bagration besehligten russischen linken Flügel in der Richtung auf Sortlack erfolgen, wodurch der russischen kückzug nach den Fürsten Gortschakow gleichfalls genötigt worden wäre, seinen Kückzug nach den Alledefileen in Friedland oder weiter unterhalb zu nehmen. Um fünf Uhr nachmittags, als ihm durch das Eintressen seiner Hauptmacht auf dem Schlachtsfelde das Ubergewicht gesichert war, besahl Napoleon den Angriff.

Als Bennigsen den Anmarsch der ganzen französischen Armee gegen seine Stellung erkannte, beschloß er den Rückzug, den er früher, solange er nur das Lannessche Corps gegenüber hatte, bequem gehabt und den er sich ganz erspart haben würde, wenn er gar nicht auf das linke User übergegangen wäre; denn da die Annahme einer Schlacht nicht in seiner Absicht lag und bei der großen Übermacht der Franzosen wohl auch nicht ratsam war, so war es auch überslüssig, die Armee über den Fluß zu führen und drüben in Schlachtsordnung aufzustellen. Bennigsen sagt selbst:

"Ich gestehe willig ein, daß ich besser daran gethan hätte, die Affaire bei Friedland zu vermeiden; ich hatte es in meiner Gewalt, und sicher wäre ich meinem Vorsatze treu geblieben, ein ernsthaftes Gesecht nicht anzunehmen, solange es nicht zur Sicherung des Marsches der Armee unvermeidlich war, wenn nicht falsche Rapporte in mir die irrige Ansicht hervorgerusen hätten, daß Naposleon mit der großen Armee den Weg nach Königsberg eingeschlagen habe."

In diesem Augenblick war der Besehl zum Rückzuge um so bedenklicher, da die russischen Generale den Grund dafür nicht einsehen konnten und daher zögerten, demselben Folge zu leisten. Fürst Gortschakow, dessen Flügel nach der Disposition Napoleons am wenigsten angegriffen war, aber, da er den weitesten Weg nach den Alledefileen hatte, auch zuerst den Rückzug hätte anstreten müssen, ließ dem Oberbesehlschaber mehrmals melden, "er habe keine Veranlassung zum Nückzuge und wolle sich lieber mit einem überlegenen Teinde schlagen, als sich in dessen Angesicht zurückziehen." Er führte sogar eine Angrissbewegung gegen den französisschen linken Flügel aus, die allerdings bald ins Stocken geriet. Dieser Ungehorsam sollte schwere Folgen haben.

Der Angriff des Marschalls Ney gegen den russischen sinken Flügel scheisterte anfangs an dem heftigen Geschützsener, welches die Angreiser nach dem Austreten aus dem Sortlacker Walde vom rechten User der Alle her empfing. Als aber Napoleon das Neysche Corps durch andere Truppen verstärkte und der General Senarmont die Artillerie des rechten Flügels in zwei großen Vatterieen vereinigte und, nachdem er die russischen Batterieen auf dem rechten Alleslifer zum Schweigen gebracht, dis auf 600 Schritt, später dis 300 und endlich dis 150 Schritt an die russische Aussichung heranführte und durch ein hestiges Kartätschseuer eine furchtbare Verwüstung in den russischen Neihen anrichtete, da ward die Widerstandstraft der Russen gebrochen. Von den Franzosen lebhaft verfolgt, drängten sie nach Friedland und den Allebrücken zurück. Die Brücken waren von den zurückweichenden Russen zu früh in Brand gesteckt worden, bevor noch der russischenden sich die Franzosen im Vesitz der Stadt Friedland, welche von der russischen Nachhut in Brand gesteckt war.

Mit der Einnahme von Friedland durch die Franzosen war die Schlacht zu Gunsten Napoleons entschieden. Nunmehr gingen auch die Truppen unter Lannes und Mortier, welche bisher dem russischen Centrum und rechten Flügel gegenüber zurückgehalten worden waren, zum Angrisse vor. Zu spät verließ jetzt Fürst Gortschakow, durch das Feuer der französischen Artillerie bereits in der linken Flanke angegriffen, den Kampsplatz. Seine Infanterie fand bereits Friedland in den Händen des Feindes. Sie drang zwar mit dem Bajonett in die Stadt ein, warf die Franzosen wieder hinaus und bahnte sich den Weg nach der unteren Allebrücke, sand dieselbe aber zerstört und konnte sich in der brennenden Stadt nicht behaupten. Ein Teil der Mannschaften wandte sich nach einer Furt weiter unterhalb Friedland bei Kloschenen, ein anderer größer Teil ertrank in der Alle.

Die russische Armee trat noch denselben Abend den Rückzug nach Wehlau an, überschritt daselbst den Pregel, zerstörte die Brücken hinter sich und nahm eine gesicherte Aufstellung bei Petersdorf.

Die Verluste ber Russen in der Schlacht bei Friedland werden sehr versschieden angegeben; sie betrugen jedenfalls mehr als 10000 Mann an Toten und Verwundeten, wie nur die russischen Berichte angeben, und ca. 20 Geschütze (die Franzosen geben 80 an). Die Verluste der Franzosen waren nicht viel geringer, nach eigenen Angaben 12104 Mann an Toten und Verwundeten.

Die Franzosen lagerten in der Nacht zum 15. Juni auf dem Schlachtsfelde und marschierten am 15. die Alle abwärts auf dem linken User nach Wehlau. Nur das Nehsche Corps rastete bei Friedland. Der Größherzog von Berg erhielt den Beschl, mit den von Königsberg zurückgenommenen Truppen den Marsch auf Friedland nicht fortzuseten, sondern dei Tapiau Anstalten zum Übergang über den Pregel zu treffen und zwischen dem l'Estocaschen Corps und den Kussen zu bleiben.

General Bennigsen gab auch den Plan, sich am Pregel zu halten, auf und trat bereits in der Nacht zum 16. Juni den weiteren Rückzug nach dem Memel an.

Die Nachricht von dem unalücklichen Ausgange der Schlacht bei Friedland erregte in Königsberg tiefe Niedergeschlagenheit und Bestürzung. Es schien gewiß, daß Napoleon sich jest mit bedeutenden Streitfräften hierher wenden würde, um die Übergabe dieses Plates zu erzwingen. Wenn er dadurch auch von der Verfolgung der ruffischen Hauptarmee abgezogen worden ware, so fam für die preußischen Generale Rüchel und l'Estoca doch noch der Umstand in Betracht, daß fie durch eine langere Behauptung von Königsberg ben Reit der preußischen Armee der Gefahr aussetzen, völlig abgeschnitten und von einem überlegenen Feinde überwältigt zu werden. Der König wäre damit des letten Reftes feiner Armee und jeder Einwirkung auf die zu erwartenden Friedensverhandlungen beraubt gewesen. Dies war wohl der Saubtarund. welcher Rüchel veranlagte, den Befehl zur Räumung von Königsberg zu geben und mit den preußischen Truppen dem Rückzuge der Russen nach Tilsit zu folgen. Gin Schreiben bes Generals Bennigfen an Rüchel, in welchem er diesem von dem Ausgange der Schlacht bei Friedland Nachricht gab und ihm erklärte, daß er por acht Tagen nichts für Königsberg thun könne, bestärkte ihn in Am 16. Juni verließ das l'Eftocgsche Corps Rönigsberg. feinem Entschlusse. Die Stimmung ber Mannschaften war eine tief niedergebeugte. Sie faben bie lette Hoffnung auf einen einigermaßen befriedigenden Husgang des Krieges schwinden und dachten mit Sorge an die Bukunft und an die zunehmende Bahrscheinlichkeit eines Rückzuges über die ruffische Grenze, und fie fragten, ob sie auch jenseits der Grenzen ihres Baterlandes für ihren Serd und ihre Beimat zu fämpfen haben würden. Schon war bas Berücht verbreitet, daß bie preußischen Soldaten nach dem Übertritt über die Grenze unter die ruffischen Regimenter verteilt werden follten. Die tapferen Krieger, welche noch als die

letzten in diesem unglücklichen Kriege die preußische Fahnenehre aufrecht erhalten hatten, ließen zum erstenmal den Mut sinken. Auf dem ersten Marsche von Königsberg nach Kahmen, der bei erdrückender Hitz und mangelhafter Verspstegung zurückgelegt wurde, kamen Ausbrüche von Mißmut und Zuchtlosigkeit vor, wie man sie in der preußischen Armee bisher nicht gekannt hatte. Zahlereiche Marvdeure blieben an der Straße liegen und sielen später dem Feinde in die Hand, andere desertierten in die Hindlicherweise gelang es, den Kern des Heerteils zusammenzuhalten und in demselben die alte preußische Mannszucht dis zum letzten Moment dieses unglücklichen Krieges zu erhalten.

In der Nacht vom 18. zum 19. Juni ging die russische Armee auf der Brücke bei Tilsit über den Memel und stellte sich auf den rechten Thalhöhen des Flusses auf; das l'Estecasche Corps folgte und bezog seine Biwaks weiter auswärts längs dem Wege nach Tilsit.

Bon der französischen Armee besetzte das Corps des Marschalls Soult am 16. Juni Königsberg. Die Kolonnen der Hauptarmee gingen auf Tilsit vor, welches von der französischen Kavallerie am 19. Juni besetzt wurde. An demsselben Tage legte Rapoleon sein Hauptquartier nach Tilsit.

Memel und Tilfit. Das preußische Königspaar empfand zu Memel, der nordöstlichsten Stadt des Reiches, die es zu seiner Auflucht erforen hatte, die Not des Landes nicht minder als jedes Bürgerhaus. Es gab Momente. wo, beim Mangel an barem Gelbe, für die täglichen Ausgaben im königlichen Hofhalte nur das Unentbehrlichste übrig blieb. Das goldene Tafelgeschirr hatte der Könia, als die Geldnot eintrat, in Silbercourant verwandeln laffen. nicht zu seinem eigenen Privatgebrauch und Vorteil, sondern um Zahlungen für das Land und die schwergedrückten Unterthanen zu leiften. Die Mittags= tafel war in hohem Grade einfach; der König hatte den Wein abbestellt und ausgesprochen, daß nicht eher wieder Wein auf seine Tafel gesett werden solle, als bis auch der ärmste Burger wieder Bier trinfen könne. Die früber in prächtigen Sälen an Tafeln des Uberfluffes geseffen, fagen nun in beschränkten Zimmern an Tischen, welche die Mäßigkeit gedeckt hatte, und die einfache Rost schmeckte von irdenen Schüsseln und Tellern jett ebenso gut, wie früher das Mittagsmahl von golbenen. Bas aber schwerer brückte als die Not des Lebens, war die Not des Baterlandes. Nach der Schlacht bei Friedland trat die Gefahr näher, daß die königliche Familie auch aus ihrer letten Auflucht auf preußischem Boden verdrängt und genötigt werden würde, nach dem Auslande zu flüchten.

Die Stimmung, von welcher das Königspaar erfüllt war, spiegelt sich am treuesten in den Bricfen, welche die Königin Luise in dieser Zeit an ihren Bater, den Herzog von Mecklenburg-Strelitz, richtete. Sie schrieb:

"Durch die unglückliche Schlacht bei Friedland tam Rönigsberg in fran-

zösische Hände. Wir sind vom Feinde gedrängt, und wenn die Gesahr nur etwas näher rückt, so din ich in die Notwendigkeit versetzt, mit meinen Kindern Memel zu verlassen. Der König wird sich wieder mit dem Kaiser vereinigen. Ich gehe, sodald dringende Gesahr eintritt, nach Riga; Gott wird mir helsen, den Augenblick zu bestehen, wo ich über die Grenze des Reiches muß. Da wird es Kraft erfordern; aber ich richte meinen Blick gen Himmel . . . Noch einmal, bester Vater, wir gehen mit Ehren unter, geachtet von Nationen, und werden ewig Freunde haben, weil wir sie verdienen. Wie beruhigend dieser Gedanke ist, läßt sich nicht sagen . . . Noch eins zu Ihrem Troste: daß nie etwas von unserer Seite geschehen wird, was nicht mit der strengsten Ehre verträglich ist und was nicht mit dem Ganzen gehet . . . Der König steht mitten im Unglück ehrwürdig und charaktergroß da. Das wird auch Sie trösten, das weiß ich, sowie alle, die mir angehören — Auf dem Wege des Kechtes leben, sterben und, wenn es sein muß, Brot und Salz essen, das ist unser fester Vorsak."

Noch eine tiefschmerzliche Erfahrung sollte das Königspaar in Memel machen: daß es von dem Freunde und Bundesgenossen, auf dessen Freundsschaftsversicherungen es sest vertraut hatte, endlich doch unwürdig im Stich gelassen wurde. Raiser Alexander besaß nicht die Charaktersestigkeit, um in der Treue, die er seinem Bundesgenossen gelobt hatte, auch dann noch auszusharren, als die Friedensströmung an seinem Hose immer mächtiger wurde und als die Friedenspartei, an deren Spize sein eigener Bruder, der Großfürst Konstantin, und viele moskowitische Große standen, immer dringender von der Fortsetzung dieses Krieges "für fremde Interessen" abriet.

Auch der rufsische Oberbesehlshaber, welcher in diesem Kriege doch keine Lorbeeren mehr zu erringen hoffte, stand unter dem Einfluß der Friedenspartei, deren Ratschläge nach dem unglücklichen Ausgange der Schlacht bei Friedland an Gewicht gewannen. Unter dem unmittelbaren Gindrucke dieser Niederlage reichte General von Bennigsen dem Kaiser einen Bericht über den Zustand der Armee ein, an dessen Schlusse er die Notwendigkeit von Unterhandlungen mit dem Feinde darlegte, um Zeit zu gewinnen, die erlittenen Verluste zu ergänzen.

Obgleich mit der Begründung seiner Vorschläge nicht ganz einverstanden, ließ der Kaiser ihm doch nach einigem Zögern ein Antwortschreiben folgenden Inhalts zugehen:

"Als Ich Euch ein schönes Heer anvertraute, das so viele Beweise von Tapferkeit gegeben hat, war Ich weit entsernt, Nachrichten zu erwarten, wie Ihr sie Mir jett mitteilt. Wenn Ihr außer einem Waffenstillstand kein ans beres Mittel kennt, um aus dieser drückenden Lage zu kommen, so erlaube Ich Euch, dazu zu schreiten, aber nur unter der Bedingung, daß Ihr in Eurem Namen unterhandelt. Ich sende zugleich den Fürsten Labanow Kostowski,

den Ich in allen Beziehungen für diese mißliche Unterhandlung geeignet finde. Ihr könnt urteilen, wie schwer Ich Mich zu diesem Schritt entschlossen habe.

Infolge Dieses Schreibens ließ General Bennigsen bem Marschall Berthier. Thei des Beneralitabs des Naifers Rapoleon, noch am 19. Juni seinen Munich aussprechen, wegen eines Waffenstillstands in Unterhandlung zu treten. Ginige Stunden später brachte der Ravitan Louis Perigord, Reffe bes Fürsten Tallenrand, die mündliche Untwort Navolcons, daß es auch sein Bunsch fei, bem Blutvergießen ein Ende zu machen und daß Marichall Berthier zu den Unterhandlungen beauftragt fei. Der Fürst Labanow begab sich nun zu den Unterhandlungen in das Hauptonartier Napoleons nach Tilfit. Anfangs forberte Berthier die Ubergabe der Festungen Rolberg, Graudenz und Villau, ftand jedoch auf die Erflärung des Raisers Alexander, daß diese Festungen nicht ihm gehörten, er jie also auch nicht übergeben könne, von dieser Forderung ab unter der Bedingung, daß man sich auf russischer Seite zu Unterhandlungen über den Abschluß eines Friedens - und zwar ohne England verstehen wolle. Raifer Alexander genehmigte diese Forderung, und so ward am 21. Juni zwischen Rugland und Frankreich ein Waffenstillstand mit vierwöchiger Kündigungsfrift acichloffen, eine Demarkationslinie für die beiden Armeen festgestellt und beitimmt, daß in fürzeiter Grift die beiderseitigen Bevollmächtigten zur Bergtung über die Friedensbedingungen gusammentreten sollten.

Wenn der Kaiser von Rußland, der Selbstherrscher eines mächtigen Reiches, deisen Grenzen der Krieg noch nicht einmal berührt hatte, sich zu diesem Schritte entschloß, was blieb dann dem Könige von Preußen, der keine Hissquellen mehr besaß und kaum noch mehr Land sein eigen nennen konnte als das Land im äußersten nördlichen Winkel der Monarchie, das seine kleine Seerschar unmittels bar besetzt hielt, nachdem ihn sein einziger Bundesgenosse treulos im Stiche gelassen, noch zu thun übrig? — König Friedrich Wilhelm hatte sest und treu ausgehalten bis an die Grenze des Möglichen, um die Shre seines fürstlichen Hauses und seiner Nation zu wahren. Mit edlem Selbstgesühl konnte die Königin Luise noch am 17. Juni an ihren Later, den Herzog von Mecklenburg, schreiben:

"Zwei Hauptgründe habe ich, die mich über alles erheben; der erste ist der Gedanke: wir sind kein Spiel des blinden Zusalls, sondern wir stehen in Gottes Hand, und die Vorsehung leitet und: — der zweite: wir gehen mit Ehren unter. Der König hat bewiesen, der Welt hat er bewiesen, daß er nicht Schande, sondern Chren will. Preußen wollte nicht freiwillig Stlavenketten tragen. Auch nicht einen Schritt hat der König anders handeln können, ohne seinem Charakter-ungetren und an seinem Volke zum Verräter zu werden. Wie dieses stärkt, kann nur der sühlen, den wahres Ehrgefühl durchströmt." —

Tetzt aber mußte ber König sich entschließen, einen Bevollmächtigten in das Hauptquartier seines Gegners zu schicken, um zunächst einen Waffenstillstand mit demselben abzuschließen, dem der Friede folgen sollte. Er wählte dazu den zum Feldmarschall ernannten Grafen Kalkreuth. Am 24. Juni begab sich derselbe nach Tilsit. Der König von Preußen und der Kaiser Alexander nahmen ihr Hauptquartier in Piktuppönen, anderthalb Meilen nordöstlich von Tilsit, an der Straße nach Tauroggen.

Am 25. Juni wurde der Waffenstillstand Preußens mit Frankreich absgeschlossen. Auch das Blüchersche Corps in Schwedisch-Pommern wurde in denselben mit einbegriffen. In betreff der Festungen — Kolberg, Graudenz, Pillau, Kosel und Glag\* — wurde bestimmt, daß alles in dem Justande versbleiben sollte, in welchem die Kunde von dem Waffenstillstandsabschlusse sie tressen würde. Leichtsinnigerweise hatte der Feldmarschall eingewilligt, daß dies Festungen während des Waffenstillstandes nicht verproviantiert werden dürsten und damit die Besatzungen, wenn Hunger eintrat, ihrem Schicksal überslassen; eine Versäumnis, die erst durch nachträgliche Verhandlungen wieder gut gemacht werden mußte.

An demselben Tage fand die erste Zusammenkunft des Kaisers Alexander mit dem Kaiser Napoleon statt, welche den Frieden zwischen den beiden Reichen anbahnen sollte. Kaiser Alexander hatte bereits durch den einseitigen Abschluß des Wassenstellstandes, an den die Friedensunterhandlungen sich unmittelbar anschließen sollten, den Vertrag von Bartenstein verletzt und die Sache seines

<sup>\*</sup> Die Grenzen, welche uns für unfer Buch gezogen find, haben uns nicht gestattet, auch bie friegerischen Creignisse in Schlessen in den Rabmen unserer Darftellung einzuschließen. Wie großen Wert der König auf die Erhaltung dieser wichtigen Proving legte, das bewies er burch die Ernennung des Generalmajors Pringen von Unhalt-Pleg, eines Mannes von hohem Unsehen und ausgezeichneten militärischen Eigenschaften, zum Generalgouverneur von gang Echlefien, welchem er feinen Flügelabjutanten, den Major Grafen Gögen, gur Unterftugung beigab, "mit bem plein pouvoir, alles was zu jenem großen Zwede" (ber Berteidigung und Erhaltung der Proving) "dienen fann, anguwenden und ausguführen, fo daß fämtliche, sowohl Militär= wie Civilbehörden, allen Anordnungen des Bringen unbedingte Folge leiften follen." Leider erwiesen fich nur die Rrafte gur Berteidigung des Landes und der Festungen (Breglau, Glogau, Brieg, Rosel, Reiffe, Glat, Schweidnit und Gilberberg) als völlig ungureichend gegen bas von bem Bruder bes Raifers, Jerome Bonaparte, gur Besitergreifung von Schlesien bestimmte, aus einer württembergischen und zwei baprischen Divisionen bestehende Corps. Die ichlesischen Festungen fapitulierten eine nach der anderen, jum Teil auf schimpfliche Beije. Doch erwarb fich Reiffe burch seine tapfere Berteibigung unter bem 71 jahrigen Bouverneur Benerallieutenant von Steenfen und bem beinahe ebenfo alten Rommandanten Generalmajor von Beger die besondere Achtung des Begners; Rofel unter dem alten braven Oberften von Reumann (nach beffen Tode unter von Buttfamer), Glat unter bem unternehmenben Grafen Gögen, ber in ber Grafichaft ben fleinen Arieg gegen bie Truppen Bandammes führte, und das fleine Silberberg unter bem Oberften von Schwerin hielten fich bis jum Abichluß des Waffenstillstandes.

Bundesgenossen, des Königs von Preußen, verlassen. Ehrgeizig, planvoll, reich an Ideen und Entwürfen, den edeln Wallungen seines Gemütes leicht hingegeben, für alles Große und Erhabene begeistert, besaß Kaiser Alexander doch nicht die Charafterstärfe, um eine erfaßte Idee auch unter Kämpsen und Schwierigkeiten beharrlich durchzusühren, nicht die sittliche Würde, um der Treue und Freundschaft, die er dem Könige Friedrich Wilhelm am Sarge des großen Friedrich seierlich gelobt hatte, das Traumbild eines orientalischen Weltreichs, mit dem Napoleon ihn zu locken suchte, zu opfern. Es kam hinzu, daß Kaiser Alexander manche Ursache hatte, mit der englischen Politik unzufrieden zu sein, und wo die Sympathie der Personen und Ubereinstimmung der Interessen nicht ausreicht, um eine Annäherung zweier Parteien zuwege zu bringen, da vermag es oft die gemeinschaftliche Abneigung gegen einen dritten.

Über ben Gang dieser etwas theatralischen Scene der Begegnung der beiden Monarchen in einem, auf einem Floß in der Mitte des Stromes errichteten prächtigen Zelte hat sich eine auf der Uberlieserung beruhende, übereinstimmende Darstellung in den meisten Geschichtsbüchern gebildet, der auch wir folgen.

Zur festgesetzten Stunde trasen die beiden Monarchen an den Usern des Memel ein, von Tilsit her der Kaiser Napoleon, begleitet von dem Großherzog von Berg und von seinen Marschällen Berthier, Duroc, Bessières und Causlaincourt, auf dem rechten User der Kaiser Alexander mit dem Großfürsten Konstantin, dem General von Bennigsen und dem Fürsten Labanow. Unter Zurücklassung ihres Gefolges betraten die beiden Fürsten den Pavillon, worauf Kaiser Alexander sogleich das Gespräch eröffnete mit den Worten:

"Sire; Ich haffe die Engländer so sehr wie Sie, und Ich werde Sie in allem unterstützen, was Sie gegen dieselben unternehmen."

Napoleon erwiderte: "In diesem Falle kann sich alles ordnen, und der Friede ist geschlossen." —

Der Zar beklagte sich darauf bitter über das Verhalten Englands, und Napoleon bestärkte ihn natürlich in seiner Verstimmung. Er sagte ihm Schmeichelhaftes über die Tapferkeit seiner Armee und deutete an, daß er mit derselben größere Ersolge erreichen würde, wenn er statt des "unnatürslichen Nampses für fremde Interessen" eine andere Politik, im Bunde mit Frankreich, einschlagen wolle. Truppen, die bei Eylau und Friedland so tapfer gegeneinander gesochten, müßten vereinigt die Welt bemeistern; wozu sich unterscinander zersteischen, da sie ein gemeinsames Interesse der Herreichaft im Abendund Morgenlande miteinander verbände! — Db Napoleon schon in dieser ersten Unterredung bestimmte Ziele ins Auge gesaßt, deren Erreichung dem russischen Ehrgeiz schmeicheln mußte, wie die Erwerbung Finnlands und der unteren Donauländer und die Teilung des Osmanischen Reiches, mag dahingestellt

bleiben. Sebenfalls zeigte sich Alexander nur zu leicht zugänglich für die Versführungskünste des arglistigen Korsen. Wie hätte der junge Zar nach den Ersfahrungen von Austerlitz und Friedland noch der lockenden Aussicht widerstehen sollen, die Herrschaft der Welt mit dem Manne zu teilen, der für den größten und genialsten Herrscher galt, den Europa seit Jahrhunderten gehabt! Was wog das Schicksal des kleinen Preußen im Vergleich mit der weltgeschichtlichen Mission, zu welcher der neue Säsar des Abendlandes ihn einlud! War es doch nur die traditionelle slavische Politik, welche die Altrussen, die moskowitischen Großen besürworteten und zu welcher Napoleon ihn zurückrief, die Politik fältester Selbstsucht, der nichts fremder war als die uneigennützige Großemut und Ausopserung in einem Kampfe für Ideen. Kaiser Alexander war zu besangen, um zu erkennen, daß er sich mit dem Eingehen in die napoleonischen Pläne nur zu einem Werkzeuge der napoleonischen Weltherrschaftspolitik machte und sich freiwillig in eine Abhängigkeit begab, aus der es ihm erst nach schweren und verlustreichen Kämpsen möglich sein würde, sich wieder zu befreien.

Preußens wurde bei dieser ersten Zusammenkunft der beiden Monarchen wenig gedacht. Dem Zaren genügte die Versicherung des Kaisers Napoleon, daß er bereit sein Königreich Preußen unter der Dynastie der Hohenzollern fortbestehen zu lassen, ohne daß er sich über die künstigen Grenzen dieses Königreichs aussprach. Napoleon willigte darein, eine zweite Zusammenkunft am folgenden Tage stattsinden zu lassen, zu welcher auch der König von Preußen eingeladen werden sollte.

Der Schauplat für diese Ausammenkunft war derselbe wie am Tage zuvor: das Relt auf dem Memel, bewimpelt mit Flaggen in den französischen und ruffischen Farben, zwischen welche sich heute (26. Juni) auch einige schwarzweiße Fähnchen bescheiden hineingemischt hatten; aber der Vorgang im Zelte war doch wesentlich verschieden von demienigen am vorigen Tage. Seute stand dem siegreichen Imperator außer dem schwärmerischen, den äußeren Eindrücken leicht hingegebenen russischen Zaren noch ein König gegenüber, der von anberem Metall war als die Fürsten, die er bisber besiegt; der trot des Unglucks, das ihn bis hierher an die Grenze seines Reichs geführt und seine Lande in die Gewalt des Feindes geliefert hatte, doch ungebeugt, ein echter Hobenzoller und ein ganzer König von angeborener Majestät geblieben war, vor dem der freche Emporkömmling der Revolution, in deffen Hände das Waffenglück den Sieg gegeben hatte, sich doch "in seines Nichts durchbohrendem Bewuftfein" fühlen mußte. Diese stolze und gemessene Haltung seines überwundenen Gegners gefiel dem Sieger nicht, und die Friedensverhandlungen rudten nur langfam vor. Auf die Forderung Napoleons mußte der König auch seinen Minister von Hardenberg entlassen, dessen Berson ihm verhaßt war. Der König wählte den Grafen Goltz zu seinem Nachfolger.

Einen schnelleren Fortgang nahmen die Unterhandlungen der beiden Kaiser, welche auf Napoleons Vorschlag ohne Zuziehung der Minister stattsanden. Auf die Einladung Napoleons verlegte der Kaiser Alexander sein Hauptquartier gleichfalls nach Tilsit. Der König von Preußen zog es vor, das seinige in Pittuppönen zu behalten, benutzte jedoch bei seiner jedesmaligen Anwesenheit in Tilsit die für ihn eingerichtete Wohnung bei einem Müller in der Vorstadt als Absteigequartier.

In Tilsit sah man in diesen Tagen (Ende Juni 1807) die beiden Monarchen Alexander und Napoleon öfters in eifrigen Unterredungen, welche wohl die zufünstige Gestaltung der Welt zum Ausgange nahmen. In der That war die Gesahr groß, von welcher die zufünstige Staatenentwickelung Europas bedroht war, wenn der französische Machthaber und der Selbstherrscher aller Neußen sich gemeinsam das Schiedsrichteramt in den europäischen Angelegensheiten anmaßten. Merkwürdigerweise aber blied es gerade demjenigen Staate, welcher gedemütigt und entwassnet, umklammert zwischen den beiden Mächten — der französischen und der flavisch russischen — lag und dessen Vertreter zu den Verhandlungen ihrer Machthaber kaum noch zugelassen wurden, vorbehalten, bei der dauernden Tronung der Dinge ein entscheidendes und gewaltiges Wort mitzusprechen.

Napoleon hatte bereits bei sich die Bedingungen für den Frieden mit Preußen beschlossen: Verlust des Gebietes westlich der Elbe, sowie aller polnischen Erwerbungen; aus den letzteren sollte ein neuer polnischer Staat für die sächsische Dynastie, aus dem ersteren ein neues Rheinbundsfürstentum für den jüngsten Bruder des Imperators, Jerome, geschaffen, nur Hannover als Ausgleichungsobjett für den fünstigen Frieden mit England zurückbehalten werden. Auch Magdeburg und Danzig sollten — jenes als Festung des neuen Rheinbundstaates Jeromes inmitten Deutschlands, dieses unter dem leeren Titel einer "freien Stadt" — von Preußen losgerissen und Stüppunkte der naposteonischen Herrichaft in Deutschland werden.

Die schwachen Versuche Alexanders, den Sieger zu milberen Bedingungen für Preußen zu stimmen, wurden fühl abgewiesen. Napoleon nahm die Miene an, als sei auch dies Wenige nur ein Opfer, das er seiner Großmut und Freundschaft für den Zaren bringe; er deutete an, er habe auch Schlesien loserissen und an Österreich oder Sachsen geben wollen; ja daß überhaupt noch ein Preußischer Staat fortbestand und "die Hohenzollern nicht aushörten, zu regieren," sollte wie ein Alt Bonapartescher Gnade angesehen werden.

Um noch einen Versuch zu machen, die Abneigung Napoleons gegen Preußen zu überwinden und günstigere Friedensbedingungen von ihm zu ers wirken, kam der Kaiser Alexander — oder, wie andere annehmen, der Feldmarschall Graf Kalkreuth — auf den Gedanken, die Königin Luise in das

Hauptquartier des Königs kommen zu lassen und sie mit dem französischen Machthaber zusammenzuführen. "Es gehörte," so urteilt Höpfner, "die große mütige, ritterliche Gesinnung des Kaisers, aber auch dessen große Besangens heit über die Persönlichkeit Napoleons dazu, um zu hoffen, daß dieser herzelose Despot, der sich selbst durch die in den Armeebulletins vorgebrachten Versleumdungen und Schmähungen der edeln Königin ein Zeugnis seiner Roheit ausgestellt hatte, sich auch nur einen Schritt von dem eingeschlagenen Wege durch die erhabene Persönlichkeit derselben Königin werde ablenken lassen."

Der Gedanke fand indessen den Beifall Napoleons, sei es, daß er eine Neugier empfand, die schöne Königin zu sehen, an deren Lebensglück er so grausam gerüttelt hatte, sei es, daß es seinem niedrigen Ehrgeize schmeichelte, die edle Königin, die sich über seine Schmähungen erhaben gezeigt, nun gedemitigt als eine Bittende vor sich zu sehen. Der König gab seine Zustimmung, und Luise süch seinem Wunsche.

"Welche Überwindung mich das kostet," schrieb sie, "weiß mein Gott; denn wenn ich gleich den Mann nicht hasse, so sehe ich ihn doch als den an, der den König und sein Land unglücklich gemacht hat. Seine Talente bewundere ich; aber seinen Charakter, der offenbar hinterlistig und falsch ist, kann ich nicht lieben. Höslich und artig gegen ihn zu sein, wird mir schwer werden. Doch das Schwere wird einmal von mir verlangt. Opfer zu bringen, bin ich gewöhnt."

In dieser Selbstüberwindung der Königin lag ihre Größe. Napoleon, der Sieger in so viesen Schlachten, der Überwinder mächtiger Könige und Fürsten, trat hier einer Macht gegenüber, die er nicht kannte, nicht ahnte und an die er nicht hinanreichte. Wenn er sich ein Schauspiel versprochen, dem preußischen Königspaar eine Demütigung zugedacht hatte, so trat das Gegenteil ein. Niesmals strahlte Luisens Vild erhabener und reiner als in diesen Tagen ihrer Zusammenkunft mit dem Manne, der sie so tief gekränkt hatte.

Am 4. Juli begab sich die Königin Luise von Memel nach Piktuppönen. Am Morgen nach ihrer Ankunft kam der Kaiser Alexander zu ihrem Besuch und der Marschall Caulaincourt, Herzog von Vicenza, um sie im Namen des Kaisers Napoleon zu begrüßen und zum Mittagsmahl einzuladen. Die Kösnigin nahm an, was sie nicht ablehnen konnte.

Napoleon ließ die Königin in einem prachtvollen achtspännigen Staatswagen unter einer zahlreichen und glänzenden Bedeckung von Dragonern der Garde abholen. Ach, wie kontrastierte diese äußere Pracht zu ihrer Stimmung!

Kaum eine Stunde nach der Ankunft der Königin in Tilsit nahte der Kaiser Napoleon mit großem Gesolge zu ihrer Begrüßung. Er ritt einen kleinen arabischen Schimmel. Seine Generale sprangen ab, um ihm beim Absteigen den Bügel zu halten. Der König und die Prinzen empfingen ihn am Eingange des Hauses. Der Kaiser ging die Treppe hinauf, die zu den Zims

mern der Königin führte. Die Königin ging ihm einige Schritte entgegen und knüpfte mit der ihr eigenen Unbefangenheit eine leichte Unterhaltung an, in welcher sie mit aufrichtigem Wohlwollen von Napoleons Gemahlin, der Kaiserin Josephine, sprach. Napoleon war verlegen, er bewegte die Reitgerte in der Hand hin und her, er suchte, der Königin Verbindliches zu sagen; aber es geslang ihm nicht, und er war endlich froh, als er die Gelegenheit fand, sich nach diesem Besuche zu verabschieden.

Das Mittagsmahl nahmen der König und die Königin bei dem Kaiser Napoleon ein. Der König saß zur Linken, die Königin zur Rechten des Kaisers, der König blieb ernst und gemessen, die Königin unbefangen und freundlich, voll ruhiger Sicherheit.

"Sire," sagte Napoleon zum Könige, "ich bewundere die Größe und Stärke Ihrer Seele bei so vielem und so großem Unglück."

"Die Stärke und Ruhe der Seele giebt nur die Kraft eines reinen Ge- wissens," antwortete der König ruhig und fest.

Sei es nun, daß Napoleon bei dieser Antwort den Stachel in seinem Gewissen fühlte, sei es, daß er nur dem übermütigen Zuge seiner Natur folgte er ließ sich zu der unzarten Frage fortreißen: "Aber wie konnten Sie es wagen, mit mir, der ich schon mächtigere Nationen besiegt, Krieg anzusangen?"

Der König sah ihn fest und scharf an. Die Königin fühlte, daß die Unterhaltung hier auf einem Punkte angekommen war, wo sie eine sehr ernste Wendung zu nehmen drohte und ungünstig auf die Friedensverhandlungen einwirken konnte. Sie unterbrach deshalb das Gespräch und wandte sich schnell an den Kaiser mit den einfachen, stolzen Worten: "Dem Ruhme Friedrichs des Großen war es wohl vergönnt, uns über unsere Kräfte zu täuschen. Wir haben uns getäuscht, so war es beschlossen."

Die Unterhaltung war und blieb ernft. Ohne alle politische Beziehung — so erzählt Bischof Eylert in seinen "Charafterzügen und historischen Fragmenten aus dem Leben Friedrich Wilhelms III." nach den mündlichen Mitzteilungen eines Ohrenz und Augenzeugen — war von jugendlichen Erinnerungen die Rede, und der König brauchte das Wort: die Wiege. Napoleon lachte auf seine Art und machte die Bemerkung: "Wenn der Junge erwachsen ist, vergist er die Wiege, und diese wird beiseite geschafft."

"Ja," antwortete der König, "aber die Ab- und Anstammung kann man nicht vergessen, und der gute Mensch sieht mit Nachdenken, Gefühl und Dank die Wiege an, in der er als Kind gelegen."

Diejenigen, welche den König in diesem Augenblick beobachtet, versichern, es habe in seiner Stimme und in seinem Tone etwas Eigenes, Bezeichnungs=reiches gelegen. Wahrscheinlich dachte er mit Wehmut an die seinem Hause angestammten Provinzen, die er abtreten sollte. Unfähig, sich zu verstellen,

war ihm in der Nähe seines Feindes nicht wohl. Er antwortete noch fürzer, als es seine Gewohnheit war, doch stets fest und männlich.

Die Königin vermied es, politische Saiten zu berühren; aber sie gestand offen, daß sie gekommen sei in der Hossnung, den Kaiser Napoleon zu bewegen, daß er Breußen einen leidlichen Frieden bewilligen möchte.

Kaiser Napoleon schien bezaubert von der Annut und Liebenswürdigkeit der Königin, und seine Antworten deuteten an, daß er bereit sei, ihren Bünsschen soweit wie möglich nachzukommen; aber schon am folgenden Tage fuhr er gegen den preußischen Minister, Grafen Golz, heraus, alles, was er der Königin gesagt, seien nur hösliche Phrasen gewesen, die ihn zu nichts verpflichteten.

Napoleon felbst äußerte später über diese Unterredung mit der Königin, daß sie "troß seiner Gewohnheit und aller seiner Bemühungen Herrin der Unterhaltung, und dies mit so großer Schicklichkeit geblieben sei, daß es nicht möglich gewesen sei, darüber unwillig zu werden. Auch müsse man sagen, daß ihre Ausgabe wichtig und die Zeit kurz und kostbar gewesen sei."

Auch wird berichtet, daß die Königin, mit den besten Hoffnungen erfüllt, nach Piktuppönen zurückgekehrt sei und daß diese hoffnungsvolle Stimmung sich bald auch ihren Umgebungen mitgeteilt habe; der Bericht des Grafen Golt über seine bald darauf stattgefundene Unterredung mit dem Kaiser habe jedoch alle diese Hoffnungen wieder vernichtet.

Napoleon war entschlossen, von seinen Forderungen nicht das Geringste nachzulassen, und bestand darauf, daß der Friede mit Rußland zwei Tage vor dem Frieden mit Preußen unterzeichnet würde. So wurde denn am 7. Juli der französische russsische Friede abgeschlossen und auf Napoleons ausdrückliches Verlangen in die Friedensakte die für Preußen kränkende Bestimmung aufsgenommen, "daß der Kaiser Napoleon nur aus Achtung für den Kaiser aller Reußen und um den aufrichtigen Bunsch zu bethätigen, beide Nastionen durch unauflösliche Bande der Freundschaft und des Vertrauens zu verbinden, darein willige, dem Könige von Preußen, dem Verbündeten St. Majestät des Kaisers aller Reußen, die nachbenannten eroberten Gebiete zurückzugeben" u. s. w.

An demselben Tage ließ Napoleon den Grafen Goly zu sich bescheiden und wiederholte ihm noch einmal, nur seiner Nachsicht und Rußlands Freundschaft habe Preußen und sein Königshaus seinen Fortbestand zu verdanken. Dann sandte er den Grafen Goly zu seinem Minister des Auswärtigen, Grasen Talleyrand, der ihm einsach die Artisel des Friedensvertrages aus seiner Briefstasche vorlas und ihm ankündigte, dies sei des Kaisers unabänderlicher Wille; derselbe wünsche übrigens nach Paris zurückzukehren, daher der Friedensabschlußkeinen Aufschub erleiden dürse, sondern binnen zweimal vierundzwanzig Stunden vollzogen sein müsse.

Noch einen Versuch unternahm die Königin Luise, den Kaiser zur Milderung seiner harten Bedingungen zu bewegen. Sie begab sich am Abend des 7. Juli in Begleitung des Königs noch einmal von Piktuppönen nach Tilsit, um sich vom Kaiser zu verabschieden.

"Ich beklage es lebhaft," sagte die edle Frau, "von hier gehen zu müssen ohne eine Erinnerung, die mir gestattet, mit der Bewunderung für Ihr Genie auch die unauslöschliche Dankbarkeit gegen die Großmut des Siegers zu versbinden."

Rapoleon brach eine Rose von einem am Fenster stehenden Rosenstocke und reichte sie der Königin. Die Königin nahm die Rose — sie fühlte den Dorn.

"Bum mindesten mit Magdeburg!" sagte sie bittend; — Napoleon zuckte die Achseln.

Magdeburg war der Königin besonders wert. Was die englische Königin Maria, die Tochter Heinrichs VIII., mit Bezug auf das an Frankreich gestallene Calais sagte, das sagte Luise von Magdeburg: "Wenn man mir das Herz öffnen könnte, so würde man darin mit blutigen Zügen den Namen «Magdeburg» lesen."

Ja wahrlich, Luise hatte gethan, was ein Weib, was eine hochherzige Königin nur für ihr Land zu thun vermag. Das kann und wird ihr von Preußens Bolke niemals vergessen werden.

Am 9. Juli 1807 unterzeichneten die preußischen Bevollmächtigten den Frieden von Tilsit, wie ihn der Kaiser beschlossen hatte und wie wir ihn in seinen Hauptzügen bereits angedeutet haben.

Preußen trat alle seine Besitzungen auf dem linken Elbuser zur Verfügung des Kaisers Napoleon ab. Aus dem größeren Teil derselben und aus anderen von den Franzosen occupierten norddeutschen Gebieten, insbesondere Braunschweig und Hessen-Kassel, schuf Napoleon kurze Zeit darauf das Königreich Weitfalen, das er seinem Bruder Jerome verlieh, als einen neuen Vasallensstaat des französischen Kaiserreichs.

Ebenso entjagte Preußen seinen ehemals polnischen Besitzungen, welche dem Könige von Sachsen als Herzogtum Warschau übergeben wurden. Nur der Grenzbezirk Bialystof wurde dem Kaiser von Rußland zugesprochen, "um soviel wie möglich eine natürliche Grenze zwischen Rußland und dem Herzogtum Warschau herzustellen." Es wirst ein eigentümliches Licht auf die vielsbeschworene Freundschaft des Kaisers Alexander für seinen niedergeworfenen Versbündeten, daß er sich nicht scheute, aus den Spolien desselben noch dieses Geschenk vom Kaiser Napoleon anzunehmen. Danzig sollte mit einem Gebiete im Umstreise von zwei Lieues einen Freistaat unter dem Schutze Preußens und des Herzogtums Warschau, in Wahrheit aber einen französischen Wassenstat in Norddeutschland bilden. Alle preußischen Häsen und Länder sollten bis zum

Frieden Frankreichs mit England der britischen Schiffahrt und dem britischen Handel geschlossen sein. Über die Rückgabe und Räumung der preußischen Provinzen und Festungen bestimmte eine besondere Konvention zu Königsberg (12. Juli), daß erst alle rückständigen Kontributionen, die nach preußischer Rechnung auf 19, nach französischer auf 112 Millionen Francs sestgesetzt waren und von Napoleon auf 140 Millionen gesteigert wurden, abgetragen werden müßten. Das preußische Staatsgebiet umfaßte jest nur noch die Hälfte des Flächeninhalts und der Bevölkerungszahl von vordem,

nämlich anstatt:  $5570^{1/2}$  Meilen und 9744000 Einwohner vor dem Frieden, jest nur noch: 2877 = 4939000 = mithin Verlust:  $2693^{1/2}$  = 4805000 =

Somit war das Wert abgeschlossen, Preußen von seiner Großmachthöhe herabgestürzt, der Staat Friedrichs des Großen zertrümmert. Wehrlos und verstümmelt lag die Monarchie der Hohenzollern zu den Füßen Napoleons. Aber es war kein Friede geschlossen, der auf der freien Übereinkunft der beiden Teile beruhte. Nur der Sieger hatte gesprochen, der Besiegte war nicht gehört worden. Nur aus der Gewalt hatte Napoleon das Recht entlehnt, eigen-mächtig den Frieden zu diktieren. Sin gemäßigter Franzose, Lesebure, sagt über den Frieden von Tilsit: "Niemals verfügte die materielle Gewalt kecker über die Grundsätze von Recht und Billigkeit, niemals eine menschliche Macht willkürlicher über die Geschicke der Bölker; niemals wurde mit schrecklicherem Cynismus jede gewöhnliche Moral verletzt, welche es verbietet, den Freund, der sich uns hingegeben und unseren Siden vertraut hat, zum Opfer der Selbstsucht zu machen."

Die materielle Gewalt hatte ganz und vollständig triumphiert. Wir fragen aber: Konnte dies der Abschluß der zwanzigjährigen Epoche der Weltzgeschichte seit dem Tode Friedrichs des Großen und dem Ausbruche der französischen Revolution sein, daß die große Schöpfung des vorigen Jahrhunderts, die Großmacht Preußen, wieder vernichtet wurde und daß über ihren Trümsmern der neue abendländische Cäsarismus mit dem östlichen Barbarentum einen Bund schloß, durch welchen die natürlichen und geschichtlichen Rechte der Staaten und Nationen, ihre angeborene Art, ihre Freiheit und ihre Gesittung ohne Schranken preisgegeben wurden? Und konnte ein Friede Bestand und Dauer haben, welcher die alten, durch die Geschichte geheiligten Bande der Zusammenzgehörigkeit der preußischen Lande unter hohenzollernschem Scepter gewaltsam zerriß, welcher über Land und Volk nach der Willkür des Siegers versügte und aller geschichtlichen Überlieserung, allem nationalen Rechte Hohn sprach? Konnten die Errungenschaften der Jahrhunderte durch eine Friedensakte, die ein Gewalthaber diktierte, ausgehoben und vernichtet werden? — Wenn diese Fragen

von jedem verneint werden mußten, der in der Geschichte nicht nur die äußerliche Ausseinanderfolge der Begebenheiten, sondern die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts, den geistigen Fortschritt der Völker unter der Leitung der allwaltenden Vorsehung nach den erhabenen ewigen Zielen der Menschheit erblicht, dann schienen auch die durch den Frieden von Tilsit geschaffenen politischen Zustände nur zur Prüfung und Läuterung der Völker, insbesondere des preußischen Volkes, dienen zu sollen, und es war doch noch ein Trost vorhanden, ein Kern war noch geblieben, an welchen die Hoffnung auf fünstige, bessere Zeiten anknüpfen konnte.

Allerdings, die Macht des Reiches, von welchem während des Mittelalters und bis in die neue Zeit ein fulturfördernder Ginfluß auf die Bölfer Guropas ausging, war zertrümmert worden; die beiden Vormächte des Reiches, Ofterreich und Breugen, waren jede einzeln erlegen; Napoleon hatte das Ziel seines ehr= geizigen Strebens, die Aufrichtung einer napoleonischen Weltherrschaft, beinabe erreicht. Aber trot allen Unglücks, das über Breugen verhängt worden war, trots aller Demütigungen, die es über sich hatte ergeben laffen muffen; - eine Schmach war doch abgewehrt worden. Die alten beutschen Stammlande, diese "Ablerlande, von denen einst der Siegeszug des Großen Rurfürsten, der verwegene Versuch der neuen deutschen Staatenbildung nach dem Dreißigjährigen Kriege, der ersten schweren Unglückszeit Deutschlands, ausgegangen mar," fie hatten noch ihre politische Unabhängigkeit von dem Welttyrannen bewahrt. Bor ber letten Schmach, ber freiwilligen Anechtschaft, vor bem Beitritte gum Rheinbunde, hatte Friedrich Wilhelms ehrenhafter Ginn feine Breufen bewahrt. So beruht auf diesen preußischen Stammlanden noch allein die Soffnung auf die Wiederbefreiung des gesamten Deutschland. In diesem Bunkte berührten sich die Geschicke Preußens mit benjenigen des gesamten beutschen Volkes und mit den Weltgeschicken. Aber es gehörte die ganze Zähigkeit und Ausbauer dieses fernigen norddeutschen Volksschlages unter der hochsinnigen Führung des Hohenzollernkönigs dazu, um auch in den Jahren des Druckes und der Fremoherrichaft, die nun folgten, dieje Hoffnung aufrecht zu erhalten und die Rrafte des Bolfes zu sammeln und zu ruften zum großen beutschen Befreiungstriege.

## Preußens Prüfungsjahre

1807 - 1813.

er Friede von Tilsit bildet in der Entwickelungsgeschichte des Preußischen Staates einen tiesen Riß. Die Preußische Monsarchie, welche bisher an Macht und Anschen, wie an innerer Rraft stetig gewachsen war, wie ein Baum, der mit jedem Jahre einen neuen Ring ansetz, ward durch ihn gewaltsam in zwei Teile zerrissen. Ein Teil der preußischen Erblande, welche unter hohenzollernschem Scepter mit den brandenburgisch preußischen Stammslanden verbunden gewesen war und Gesahr und Not, wie Glück und Glanz mit ihnen geteilt hatte, ging nun an fremde Herrscherhäuser über, mit denen sie keine gemeinsamen Beziehungen und die für sich seine anderen Verdienste hatten, als daß sie mit dem verhaßten siegreichen Gegner Preußens verwandt waren.

Mit Schmerz und Trauer vernahmen die Bewohner der abgetretenen Provinzen die Borte, mit welchen König Friedrich Wilhelm III. Abschied von ihnen nahm und sie ihrer Unterthanenpflichten gegen ihn entband (24. Juli).

"Ihr fennt," — so sprach der König — "geliebte Bewohner treuer Provinzen, Gebiete und Städte, meine Gesinnungen und die Begebenheiten des letzten Jahres! Meine Wassen erlagen dem Unglück; die Anstrengungen des letzten Restes meiner Armee waren vergeblich. Zurückgedrängt an die äußersten Grenzen des Reichs, und nachdem mein mächtiger Bundesgenosse selbst zum Wassenstillstand und Frieden sich genötigt gesehen, blieb mir nichts übrig, als dem Lande Ruhe nach der Not des Krieges zu wünschen. Der Friede mußte so, wie ihn die Umstände vorschrieben, abgeschlossen werden. Er legte mir und meinem Hause, er legte dem Lande selbst die schmerzlichsten Opser auf; was Isahrhunderte und biedere Vorschren, was Verträge, was Liebe und Vertrauen verbunden hatten, mußte getrennt werden. Meine und der Meinigen Besmühungen waren fruchtlos. Das Schicksal gebietet, der Vater scheidet von seinen Kindern. Ich entlasse Euch aller Unterthanenpslicht gegen mich und mein Haus. Unsere heißesten Wünsche für Euer Wohl begleiten Euch zu

Euerm neuen Landesherrn; seid ihm, was Ihr mir waret! Euer Andenken kann kein Schickfal, keine Macht aus meinem und der Meinigen Herzen reißen.
Triedrich Wilhelm."

Schon während die Friedensverhandlungen zu Tilfit schwebten, als das Gerücht von den bevorstehenden Abtretungen nach der Grafichaft Mark fam da wandten fich die Bewohner der Süderländischen Gebirge an den König mit einer rührenden Bittidrift, in welcher sie ihn daran erinnerten, daß schon bei einer Wendung der Unterhandlungen des Weitfälischen Friedens der Große Rurfürft ihren Voreltern die Veriicherung gegeben habe (Kleve, den 31. März 1647). Daß die Einwohner des Märkischen Süderlandes und ihre Nachkommen von Ihm und Seinen Nachfolgern und zu ewigen Zeiten weber abgetreten. noch verwechielt, sondern immer und zu allen Zeiten bei Seinem Saufe im Befine ihrer Rechte und Freiheit erhalten werden" follten. "Es find fieben= hundert Jahre ber, da Graf Adolph von Altena - Em, Königlichen Maiestät von mütterlicher Seite Ahnberr - in unserem Gebirge, auf einem fleinen rauhen Erbteil, aus ber Racht der Zeiten hervortrat. Seitdem haben unfere Berge unter keiner anderen Sobeit und Berrschaft, als der Seiner Nachkommenschaft gestanden. Diese ward burch Beisheit, Selbengeift, Gerechtigkeit und Glück im Mittelalter groß und mächtig. Unserer Vorfahren Urm und Mut war por allen anderen dabei wirkiam . . . . Ihr Geist und Sinn ift auf ihre Rachfommen, alle Bewohner ber Graffchaft Mark, vererbt. Sie wären des Blutes der Bäter nicht wert, die von denen stammen, welche Nordbeutschlands Vormaner in den Römerkriegen waren; nicht wert des Bodens, den fie bewohnen, auf dem Hermann geschlagen, gesiegt und die Legionen vertilgt hat, wenn sie nicht bächten und fühlten wie ihre Bäter. - Wir verehren bewunbernd die Wege des Ewigen, der unsere Voreltern vor zwei Jahrhunderten dem Saufe Brandenburg zugeführt hat. Dadurch ift unfer Land ein Teil der Monarchie geworden, die durch eine Herrscherreihe, wie nie ein Bolf sie hatte, von fleinen Unfängen eine der ersten und ehrwürdigften der Erde war. Wir find nie, wie andere Provinzen, von dieser Monarchie getrennt gewesen; sind nicht damals zu ihr gekommen, wie sie schon groß war. Wir waren mit die ersten und ältesten derselben, von Anfang, und immer in der ehrenvollsten, erhabenften Laufbahn. Wir durfen uns gleicher Berdienfte um bas beilige Regentenhaus und um das heilige Baterland wie irgend ein edler Teil des legteren rühmen. Die Sohne unseres Landes waren in allen Kriegen bes großen Königs an feiner Seite; fie find nie von den Beften im Beere übertroffen worden. Ein großer, chrwürdiger Teil liegt begraben auf jenen Schlachtfeldern, wo er jeine Siege - größer als die, mit denen manches glückverwöhnte Bolt prahlt, — errungen hat. Dafür ist Breugens Ruhm der unserige; dadurch haben wir an des Baterlandes Selbständigfeit und Glückseligkeit jo

gerechten und hohen Anspruch, als die Bewohner der Hauptstadt derselben; die Grafschaft Mark kann und wird so wenig von der Monarchie getrennt werden, als eine der fünf Marken, darin jene liegt . . . . Wir wissen, das Wort, welches der Große Kurfürst zu unseren Lätern gesprochen hat, gilt ewig . . . . Dürfen wir ehrfurchts= und zutrauungsvoll die Vitte wagen, «daß Ew. Königsliche Majestät zur Beruhigung aller, die unter uns bekümmert sind, das heitige Wort des Großen Kurfürsten von neuem der Grafschaft Mark verkündigen lassen?» . . . . Wir ersterben mit tiefster Ehrsurcht u. s. w.

Better in der Graffchaft Mark.

Die Deputierten der Stände in der Graffchaft Mart."

Ebenso rührend und treuherzig klang die Antwort der Westfalen auf die Abschiedsworte des Königs in ihrer heimatlichen Mundart:

"So wahr wi levt, 't is nig Dine Schuld, dat de Generale un Ministers na dem Erlag di Jena to bedonnert un to verdiestert weren, um de verstrügten Sgaren to uns hertostüren, um se, met unsen Landsnegten verenet, tom negen Kamp uptoropen. Liv un Leven hätten wi daran wagt. Denn Du must nig twiseln, dat in unsen Adern dat Bloot der olen Cherusker nog fürig slüt un wi nog stolt dorup sün, Hermann un Wittekind unse Landslüte to nennen. Ip unsem Grunde ligt dat Winseld, wo unse Vörsaren de Fiende de dat düdske Rijk verwösten wullen, so slogen, dat se dat lipstan vergaten . . . . Leve wohl, ole, gode König! God geve, dat de Överreste Dines Landes di trouwere Generale un klösere Ministers sinden laten, as de weren, de Di betrövden."

So sprachen und dachten die Lande. Zwar das Schicksal hatte es beschlossen, daß auch diese Kernlande, Westkalen und die Grafschaft Mark, von Preußen losgetrennt und an fremde Herren übergeben werden sollten; aber die alte Treue, mit welcher sie an dem angestammten Königshause und dem gemeinssamen Vaterlande festhielten, blieb doch unverändert im Sturme der Zeit:

"Denn wer als Preuße geboren, wer einmal als Preuße gedacht, Der hält am Baterlande auch ewig mit aller Macht, Das Preußenherz bleibt unser, mag wechseln Zeit und Ort, Bir tragen's über Meere und durch Jahrhunderte sort."

Durch alles Denken und Hoffen ber Prenken in der Zeit der Fremdherrschaft zog sich die seste Zuversicht, daß, wenn man auch jetzt dem Drange der Not gehorchen müsse, die Eisen bricht, doch dereinst eine eiserne Zeit komme, welche die Not brechen würde, und wenn die wackeren Markaner des Sonntags in die Kirche gingen und beim Schlusse des Gottesdienstes das vorgeschriebene Gebet für den aufgedrungenen Herrscher gesprochen wurde, dann ging ein leises Gemurmel durch die Gemeinde, aus welchem die Worte herauszuhören waren: "Gott segne und ershalte unsern Herrn, den König von Preußen, den rechten Herrn in Mark!" —

Auf ber anderen Hälfte des Landes, welche noch einen Schein von Selbständigkeit und den Namen des Preußischen Staates für sich gerettet hatte, lastete nach wie vor das Joch des übermütigen Siegers. Der Kern der alten preußischen Armee, mehr als 15000 Mann, lag noch friegsgefangen bei Nancy. Un verfügdarem jährlichem Einkommen blieben dem Staate nur noch  $13^{1/2}$  Milstonen Thaler, kaum zwei Drittel seiner früheren Sinnahmen. Mitten im Frieden standen 160000 Franzosen in den Festungen des Landes und in großen Lagern über das ganze Staatsgebiet verteilt, allein Dstpreußen ausgenommen. Überall, wo Napoleons Truppen standen, wurden die Staatseinkünste, als ob der Krieg noch fortwährte, für Frankreich in Beschlag genommen. Es schien den Kaiser zu reuen, daß er diesem kleinen Preußen noch einen Rest von Selbständigkeit gelassen hatte, und es schien seine planmäßige Absicht, das Land dis zum änßersten Grade der Verarmung und Dhumacht auszupressen.

"Immer größer wird die Rot." so schildert (3. Frentag die Zustände in Proußen: "es ist die Absicht des Raisers, auch den Teil von Preußen, dem er cin Scheinleben laffen will, alle Abern zu öffnen, damit es fich verblute. Un= crichwinglich find die Kontributionen: die französische Urmee wird über das Land verteilt, fie bezieht in Schlesien und in den Marten Rantonnierungequar tiere: Offiziere und Soldaten werden dem Bürger in die Säuser gelegt, sie jollen gefüttert und vergnügt werden. Auf Rosten der Kreife muffen gemeinichaftliche Tafeln eingerichtet und Bälle gegeben werden. Der Soldat foll fich für die Strapagen des Krieges entschädigen. Wir find die Sieger, rufen übermütig die Difigiere. Rein Recht giebt es gegen ihre Brutalität und die Frechheit, womit sie den Frieden der Familien stören, in denen sie jest wie Herren regieren. Daß sie gegen die Frauen des Saufes artig find, macht ihnen die Männer nicht geneigter. Roch ärger treiben es die Generale und Marschälle. Bring Hieronymus (Jerome) hat sein Hauptquartier in Breslau und hält dort einen üppigen Fürstenhof; noch jest erzählt daselbst das Bolt, wie ausschweis fend er gelebt und wie er sich täglich in einem Fag Bein gebadet.

"In Berlin spannt der Generalintendant Daru seine Forderungen mit jedem Monat höher. Auch die demätigenden Bestimmungen des Friedens sind noch zu gut für Preußen; höhnend verändern die Tyrannen seine Paragraphen. Sie geben die Festungen nicht zurück, wie sie gelobt haben, sie steigern die Millionen der Kriegskosten mit raffinierter Grausamkeit dis ins Ungeheure. Mehr als 300 Millionen haben sie in sechs Jahren aus dem Lande gesogen, das noch den Namen Preußen sühren durste. — Auch über Handel und Berstehr legt sich vernichtend das neue System. Durch die Kontinentalsperre wird Sinsuhr und Aussuhr fast ausgehoben. Die Fabriken stehen still, der Umlauf des Geldes stockt, die Jahl der Bankerotte wird übergroß; auch die Bedürsnisse des täglichen Lebens werden unerschwinglich; die Wenge der Armen wächst zum

tometer, HIs 1"d Acquators

Druck und Verlag von Carl Flomming in Glogan.



Erschrecken, kaum vermögen die großen Städte die Scharen der Hungernden, welche die Straßen durchziehen, zu bändigen." — —

Gine solche Zeit der Not und Drangsal mußte über Preußen kommen, um Preußens Bolk wieder zu dem zu führen, wo es den ersten Grund und Anfang seiner Macht und Selbständigkeit und seine letzte Zuflucht zu suchen hatte, zu Gott und zum Bewußtsein und Gebrauche der von Gott ihm versliehenen ureigenen Kraft. Gerade jetzt, in dieser Zeit der Prüfungen und der Not begann in Preußen eine Regsamkeit der Geister und ein patriotischer Wettseiser unter den edelsten Männern des Volkes.

Gedemütigt, auf sich selbst angewiesen, auf die Habeit ber inneren Sebiets beschränkt, begann der Preußische Staat die Arbeit der inneren Sammelung und sittlichen Erhebung, welche seine Befreiung vorbereiten und nicht allein ihm, sondern dem ganzen deutschen Baterlande zu Nußen und Heil gesbeihen sollte. Die Männer, welche jest in Preußen gründend und waffnend, auftlärend und belehrend an die Spiße des Staates traten, waren zugleich Borkämpfer der deutschen Freiheit und Ginheit.

Es war eine stille, fruchtbare Geistesarbeit, der sich die edelsten Männer des Volkes mit stolzem Freimut hingaben; ihr Wirken war um so reiner und edler, als es, frei von allen Forderungen des Ehrgeizes, allein von dem schlichten deutschen Pflichtgefühl getragen war und kein anderes Ziel verfolgte als die Aufklärung des Volkes über seine wahren Bedürfnisse, die Förderung des Gemeinwohls und die Befreiung des Vaterlandes von der Fremdsherrschaft.

Alle diese Männer fanden für ihre Bestrebungen zu des Baterlandes Bestem einen einigenden Mittelpunkt in dem Throne der Hohenzollern. Die Saaten, welche die hohenzollernschen Fürsten seit Jahrhunderten in Preußen ausgestreut hatten, sollten gerade jetzt die herrlichsten Früchte bringen, und aus der Eintracht zwischen dem Fürstenhause und dem Bolke sproß der reichste Segen für das Baterland.

In dieser Zeit voll Unruhe zeigte König Friedrich Wilhelm III. eine sittliche Größe und Festigkeit, die ihn über die Stürme und Schläge des Schickssals weit hinaus erhoben. Ungebeugt durch das schwere Unglück, welches ihn und sein Bolk betroffen hatte, aber geläutert und gesestigt durch manche herben und schwerzlichen Erfahrungen, verfolgte Friedrich Wilhelm unbeirrt das Ziel: Wiederherstellung des Preußischen Staates in seiner alten Macht und Bestreiung von der Fremdherrschaft durch Weckung, Hebung und Sammlung aller edeln Bolkskräfte. Das Wort der Königin Luise (aus einem Briefe an ihren Bater, den Herzog von Mecklenburg-Strelity): "Es kann nur gut werden in der Welt durch die Guten!" entsprach auch des Königs innerster Überzeugung. Darum zog er die besten Männer des Volkes in seine nächste Umgebung und

in sein Vertrauen, um mit ihnen gemeinsam an die für notwendig anerkannte Umgestaltung des Staatswesens zu gehen.

Die Leitung der bürgerlichen Gesetzgebung übertrug der König auf Harbenbergs Rat dem Freiherrn vom Stein. Zwar gab es eine Partei am Hose, welche Stein von der Staatsleitung sernzuhalten und Mißtrauen zwischen ihm und dem Könige zu säen bestrebt war. Da war es die edle Königin Luise, welche die Vermittelung übernahm. Sie schrieb an Stein:

"Ich beschwöre Sie, haben Sie nur Geduld mit den ersten Monaten; der König hält gewiß sein Wort, Benme kommt weg, aber erst in Berlin. So lange geben Sie noch nach. Daß um Gottes willen das Gute nicht um drei Monate Geduld und Zeit über den Hausen salle. Ich beschwöre Sie um König, Baterland, meiner Kinder, meiner selbst willen darum. Geduld! Luise."

Der König ließ das von ihm bisher mit großer Zähigkeit festgehaltene Sustem der Kabinettsregierung fallen. Stein erschien (am 30. September 1807) in Memel und übernahm von neuem die Leitung der preußischen Staatsgeschäfte.

Der deutsche Reichsfreiherr vom Stein - "des Rechtes Grundstein, ber Bojen Editein, der Deutschen Edelstein" - war nach der Unsicht vieler Batrioten der rechte Mann, beffen der Staat bedurfte, fähig, Preugen in seiner tiefen Not Errettung zu bringen. Stein fab in der Aufrichtung der napoleonischen Weltherrichaft einen sittlichen Berderb bes Staaten- und Boltslebens und in einem einigen Deutschland die einzige Macht, welche dem franzöfischen Universalreiche auf die Dauer Widerstand zu leisten vermochte. Er bachte, die Revolution mit ihren eigenen Waffen zu befämpfen - fagt in, von Treitichte -, ben Streit der Stände auszugleichen, die 3dee bes Ginheitsitaates in der Verwaltungsordnung vollständig zu verwirklichen; doch mit der Thatfraft des Neuerers verband er eine tiefe Pietat für das historisch Bewordene, vor allem für die Macht der Krone. Den Errungenichaften der fran-Bevolution, jener Scheinfreiheit, welche von dieser auf die Unterjochung gewiffer Bolfstlaffen ober ganger Bolfer begründet ward, fette der deutsche Reichsfreiherr die Ibeale altgermanischer Bolksfreiheit und Wehrhaftigkeit gegenüber, die durch feine ftolze Auffassung von den Pflichten des Mannes gegen jein Baterland noch verklärt wurden. Gin folder Mann, welcher mit bem fühnsten Idealismus die flare Einsicht und den Blick für das praktisch Mögliche und Durchführbare verband, welcher einen edeln Trug und ein ftolges Unabhängigfeitsgefühl auch ben Sohen und Mächtigen gegenüber bewahrte und von einem tiefen Saffe gegen die über Deutschland verbreitete Fremdherrichaft erfüllt war, ein solcher war der rechte Mann nach dem Bergen bes Bolfes. Er war es, der die Rönige das Weheimnis lehrte, fich auf die Kraft zu ftuten, die Napoleon nicht zu berühren wagte, und fie zu einer Waffe zu machen, um damit fünischnjährige Edmach zu rächen und ben Kolog zu gertrummern. Ge find bie Grundgebanken moderner germanischer Bolksfreiheit, aus benen die Steinsche Gesetzgebung hervorging, zu tief und zu groß, um einer Partei zum Stichwort zu dienen, aber eben deshalb einer allseitigen Entwickelung fähig. Jeder Fortschritt deutschen Lebens mußte auch in Zukunft auf dieselben zurückführen.

Durch die Aufhebung der Erbunterthänigkeit des Landvolkes mittels Ebift vom 9. Oftober 1807) wurde ein freier Bauernstand geschaffen, zugleich ber Rern der Wehrfraft des Bolfes und eine feste Etnibe des Staates. Durch bie neue Städteordnung (als Gesets verfündigt am 19. November 1808) murbe der bürgerliche Gemeinfinn geweckt und gepflegt, ein felbständiges Gemeindeleben zur Entwickelung gebracht. Durch die Anbahnung einer ftandischen Berfassung follten die schlafenden oder irre geleiteten Bräfte der Nation gewectt und in die richtige Bahn geleitet, der Einflang zwischen dem Geiste der Nation, ihren Unfichten und Bedürfnissen und denen der Staatsbehörden vermittelt und die Befühle für Baterland, Selbständigkeit und Nationalehre neubelebt werden. Den Oberpräsidenten der Provinzen wollte Stein Provinziallandtage an die Seite ftellen, damit die Eigenart und die Sonderintereijen der großen Landschaften innerhalb der Staatseinheit zu ihrem Rechte famen. Ans Diefen Provingialftänden sollten die preußischen Reichsstände gewählt werden als eine Stütze für die Arone und als das unumgängliche Mittel, den Nationalgeift zu beleben und zu heben. Der lettere Teil der Steinschen Reformen mußte zu einer Reit, in welcher das Land noch großenteils von den Fremden verwiert war, noch Entwurf bleiben: aber er deutete die Richtung an, in welcher der Preukifche Staat in Zukunft feine Entwickelung zu nehmen batte.

Die Freiheit und Unabhängigkeit des Baterlandes ward allen als das höchste, durch das Zusammenwirken aller Kräfte zu erringende Ziel vor die Seele gestellt. Steins zuversichtlicher Mut richtete die Zweiselnden auf, seine schöpferische Thatskraft rüttelte die Gleichgültigen aus ihrem trägen Schlummer, sein männlicher deutscher Zorn trieb den deutschen Franzosensreunden die Schamröte in das Antlit.

Gleichen Schritt mit der politischen Umgestaltung des inneren Staatswesens hielt die Neugestaltung des Kriegswesens. Schon bald nach dem Frieden
setzte der König in Memel eine Kommission für die Reorganisation der Armee
ein und überreichte derselben eine eigenhändige Denkschrift, welche die Punkte
enthielt, bezüglich welcher er vorzugsweise eine Anderung für notwendig hielt
und das Gutachten der Kommission verlangte, in welcher Weise dieselbe zu bewerkstelligen sei. Zum Vorsitzenden der Kommission ernannte der König den
Generalmajor von Scharnhorst. Wir haben bereits die Verdienste dieses
ausgezeichneten Offiziers\* als Militärschriftsteller und den Einstuß, welchen er
durch seine Vorlesungen über Kriegskunst an der Kriegsschule zu Verlin auf

<sup>\*</sup> Siehe S. 172, vergl. auch Bd. II., S. 235.

die jüngeren Offiziere übte, hervorgehoben und haben ihn später als Chef bes Generalitabs bei der Armee des Herzogs von Braunschweig, sowie nach der Schlacht bei Aueritädt des Blücherichen Corps gesehen und können uns das Bild des erniten und in sich gesehrten, gedankenvollen Mannes nach der vorstrefflichen Charafteristif von H. von Treitschke vorstellen.

"Jene stramme, soldatische Haltung," — jagt H. von Treitschse — "wie sie der König von seinen Tstizieren verlangte, war dem einsachen Niedersachsen fremd. In unscheindarer, sast nachlässiger Kleidung ging er daher, den Kopf gesenkt, die tiesen, sinnenden Denkeraugen ganz in sich hineingekehrt. Das Haar siel ungeordnet über die Stirn herab, die Sprache klang leise und langsam. In Hannover sah man ihn oft, wie er an dem Bäckerladen beim Thore selber anklopste und dann mit Weib und Kindern draußen unter den Bäumen der Ellenriede zusrieden sein Vesperbrot verzehrte. So blieb er sein Leben lang, schlicht und schmucklos in allem. Die Einsalt des Ausdrucks und der Empfindung in seinen vertraulichen Briesen erinnert an den Menschen des Altertums: auch in seinen Schristen ist ihm die Sache alles, die Form nichts. Doch die Überlegenheit eines mächtigen und durchaus selbständigen Geistes, der Idel einer sittlichen Gesinnung, die gar nicht wußte, was Selbstsucht ist, versbreiteten um den schlichten Mann einen Zauber natürlicher Hoheit, der die Gemeinen abstieß, hochherzige Menschen langsam und sicher anzog."

Diesen Mann hatte der König an die Spize der Reorganisationskommission gestellt und ihm eine Anzahl jüngerer, talentvoller und strebsamer Genossen — vor allen Gneisenau, den Helden von Rolberg, ferner Grolman, Boyen, Clausewiß u. a. — an die Seite gestellt, deren pflichtgetreues, vaterländisches Zusammenwirken dem Offiziercorps der preußischen Armee auf lange Zeit zum charafteristischen Vorbelde diente. Wehrhaftmachung des Volkes und Veredelung des Wassendienstes durch Vorbereitung der allgemeinen Wehrpflicht, damit das Heer eine Schule der Zucht und Mannheit für das Volk werde, sittliche und wissenschaftliche Hebung des Offizierstandes, Gleichheit der Rechte und Pflichten für alle ohne Rücksicht auf Geburtsrang, Begründung der Kriegszucht auf das Vaterlandse und Ehrgefühl unter Abschaftung unwürdiger Strasen, — dies waren die Grundzüge der neuen preußischen Heeresversassung, welche fortan allen deutschen Heeren zum Borbilde dienten.

llber den Fortschritt der Reorganisation des Heerwesens schried Scharnhorst (bereits am 27. November 1807) an Clausewiß: "Obgleich es mit unserer Zukunft mißlich steht, so haben wir doch auf eine innere Regeneration des Militärs, in Hinsicht sowohl auf die Formation, das Avancement, die Übung, als auch insbesondere den Geist hingearbeitet; der König hat ohne alle Vorurteile hier nicht allein sich willig gezeigt, sondern uns sehr viele, dem Geist und den neuen Verhältnissen angemessene Ideen gegeben. Folgt der König dem neuen Entwurfe, den er zum Teil schon sanktioniert hat, erschwert das Borurteil nicht die Ausführung, wird nicht der Hauptzweck durch Abänderungen,
durch schlechte Exekutors versehlt, so wird das neue Militär, so klein und unbedeutend es auch sein mag, in einem anderen Geiste sich seiner Bestimmung
nähern und mit den Bürgern des Staates in ein näheres Verhältnis treten."

In dem Offiziercorps der Armee wurde der Geist gepflegt, welcher in der hingebendsten Ersüllung der Pflichten gegen König und Vaterland die Chre des Offiziers sucht. Die Offizierstellen wurden unter gewissen Bedingungen jedem ohne Kücksicht auf Geburtsrang zugänglich gemacht und den Offiziers

corps felbst die Mittel on die Sand gegeben. um alle un= würdigen Subiekte von ihrem Kreise fern zu halten. In einer von Gneisenau entworfenen fönialichen Rabinettsorbre (vom 3. Huauft 1807) heißt es: "Se. Ma= iestät wollen hiermit den hö=



Generalmajor bon Scharnhorft.

heren Militär= befehlshabern es aufs neue Bflicht 3HT machen. dar= überzuwachen. daßibre Unter= gebenen, und besonders die iungeren Offi= ziere, sich feine Verletung der Bescheidenheit und Achtuna ichulden fommen laffen. Die Vorgesek= ten follen ihre

Untergebenen durch Beispiel und Lehre überzeugen, daß nur ein höfliches Betragen gegen andere Stände den Mann von Erziehung bezeichne und ihm am gewissesten die öffentliche Achtung sichere, die ein entgegengesetztes Besehmen unwiederbringlich verscherzt, während solches Erbitterung herbeiführt und die Harmonie und Eintracht stört, die zwischen Militär und Civilbeamten eines Staates vernünftigerweise herrschen sollte." —

Die traurige Finanzlage des Staates machte in betreff der Stärke des Heeres die größte Beschränkung notwendig. Scharnhorst forderte eine Armee von ca. 70000 Mann als die der Bevölkerungszahl angemessene Stärke, von welcher nach Abzug der Garnisontruppen noch ca. 55000 Mann für die Verwendung im Felde blieben. Um im Kriege möglichst rasch eine Vermehrung eintreten lassen zu können, schlug Scharnhorst vor, bei jeder Kompanie einen Ofsizier über den eigentlich vorgeschriebenen Stand zu behalten und in den

ersten drei Jahren je zwanzig, später je zehn Mann zu entlassen und die absgehende Mannschaft durch andere zu ersezen. Durch dieses sogenannte Krümperssystem konnten in drei Jahren noch 17000 Mann mehr für den Kriegsdienst geübt und ausgebildet werden, zu denen 280 Offiziere vorhanden waren.

Aus den am Schlusse des Krieges noch bestehenden alten Regimentern, sowie aus den während des Krieges (in Kolberg und in Schlessen) neuformierten Truppenteilen der Infanterie wurden jest zehn Infanterieregimenter zu zwei Musketierbataillonen, einem Füstlierbataillon und zwei Grenadierstompanicen, sowie ein Bataillon Garde zu Fuß, welches später (bis zum Jahre 1809) zu einem Garderegiment à drei Bataillonen erweitert wurde, gesbildet. Die Infanterie bestand demnach aus dem:

- 1. oftpreußischen Infanterieregiment Rr. 1 (gestiftet 1619),
- 1. pommerschen Infanterieregiment Rr. 2,
- 2. bis 4. oftvreußischen Infanterieregiment Mr. 3 bis 5.
- 1. und 2. westwreußischen Infanterieregiment Rr. 6 und 7.

Regiment Garde zu Fuß Rr. 8, später 1. Garderegiment zu Fuß,

brandenburgischen Infanterieregiment Nr. 9, gebildet aus dem Grenadiers bataillon Waldensels, der Schillschen Infanterie, dem 2. pommerschen und 3. neumärkischen Reservebataillon und (mittels Kabinettsordre vom 14. September 1808) genannt Leib-Infanterieregiment Nr. 9, später Nr. 8,

- 2. pommerschen Infanterieregiment Nr. 10, gebildet aus Truppen der Kolberger Besatung (Füsilierbataillon von Möller und drei Musketiers bataillone von Dwstien und vac. von Borcke), daher genannt (mittels Kabinettsordre vom 14. September 1808): Kolbergsches Infanteries regiment Nr. 10, später Nr. 9.
- 1. und 2. schlesischen Infanterieregiment Nr. 11 und 12, später Nr. 10 und 11, gebildet aus den während des Krieges in Schlesien formierten Truppenteilen:

ferner dem Garde-Jägerbataillon Nr. 1, dem oftpreußischen Jägerbataillon Nr. 2 und dem schlesischen Schüßenbataillon Nr. 3. — Im ganzen 39 Bataillone.

Die Ravallerie beitand aus:

| Küraffiere:                                   | 3   | alte | Reg.   | à   | 4   | Gsf.   | 11. | 1  | neuform. | Brig. | à | 4 | Est., | Sa. | 16 | Est.,  |
|-----------------------------------------------|-----|------|--------|-----|-----|--------|-----|----|----------|-------|---|---|-------|-----|----|--------|
| Dragoner:                                     | 4   | 5    | =      | à   | 4   | s      | =   | 2  | 5        | =     | à | 4 | =     | =   | 24 | =      |
| Hujaren:                                      | 1   |      | 5      | à   | 8   | =      | -   | 4  | \$       | =     | à | 4 | =     | =   | 24 | =      |
| Manen:                                        | 1   |      | -      | à   | 8   | ٠ (    | II  | nu | નારામુક) |       |   |   |       | 5   | 8  | =      |
| während des Krieges formiert, in Pommern, ein |     |      |        |     |     |        |     |    |          |       |   |   |       |     |    |        |
| (bran                                         | den | burg | isches | ) . | 101 | isarei | ire | gi | ment     |       | à | 4 | =     | =   | 4  | =      |
| während d                                     | 62  | Mrie | ges f  | or  | mi  | ert, i | III | 3  | chlesien |       |   |   |       | =   | 10 | =      |
|                                               |     |      |        |     |     |        |     |    |          |       |   |   |       | Sa. | 86 | (Sist. |

Daß mit einer so geringen Kriegsmacht Preußen nicht in der Lage war, bei der Lösung der großen europäischen Machtfragen, die in nächster Zeit ersolgen mußte, im Rate der Mächte ein gewichtiges Wort mitzusprechen, erkannte sowohl der König als Scharnhorst. Darum sann der letztere fortwährend auf Mittel, um die Wehrkräfte des Landes zu vermehren und zu veredeln. So ging auf seinen Antrieb aus der Reorganisationskommission ein "vorläussiger Entwurf der Verfassung einer Keservearmee" hervor (31. August). Es ist der große Gedanke der allgemeinen Wehrpsticht, welcher in diesem Entwurfe zum erstenmal vorleuchtet und in seinen Hauptpunkten einen bestimmten Ausdruck findet. Dieselben lauten:

- "1. Alle Bewohner des Staates find geborene Berteidiger besfelben.
- 2. Alle diejenigen waffenfähigen Männer, welche nicht in der Lage sind, sich auf ihre eigenen Kosten zu bekleiden, zu bewassnen und im Gebrauch der Waffen zu üben, bilden nach einer besonders darüber zu entwerfenden Vorschrift die stehende Armee.
- 3. Alle übrigen waffenfähigen Männer zwischen achtzehn und zwanzig Jahren sind zum Dienst in der Reservearmer, deren Stärke im Frieden durch die vorhandene Zahl derselben bestimmt wird, verpflichtet; sie bekleiden, bewaffnen und üben sich im Frieden auf eigene Kosten" u. f. w.

Der König legte den Entwurf der Kommission nebst einem Begleitschreiben Gneisenaus dem Minister vom Stein vor, welcher ohnedies zu den Mitgliedern des Militärausschusses in nahen Beziehungen stand und die von ihnen angeregten Grundgedanken — Nationalbewaffnung, Landwehr, militärische Erziehung des Volkes — mit lebhafter Zustimmung ergriff. Dennoch mußten sowohl dieser, als alle anderen Pläne zu einer allgemeinen Landesbewaffnung der politischen Verhältnisse halber noch zurückgelegt werden, dis unter dem Anstoß großer Erzeignisse von außen fünf Jahre später der Entwurf allerdings in sehr veränderter Gestalt in der königlichen Verordnung (vom 17. März 1813), betreffend die Errichtung der Landwehr, ins Leben trat. Zur Zeit aber nahmen andere drinzgende Sorgen die volle Thätigkeit des Königs und seiner Minister in Anspruch.

Es galt vor allem, das Land von der fortdauernden Laft der fremden Occupation zu befreien. Napoleon aber war entschlossen, die Räumung des Landes nicht eher eintreten zu lassen, als dis die von ihm dem Preußischen Staate auferlegte ungeheure Kriegsschuld gedeckt war, und er wußte diesen Moment durch fortwährende Steigerung seiner Forderungen immer weiter hinauszuschieben. Sein Generalintendant Daru in Berlin hatte den Besehl, die Hauptforderung auf eine Summe von 150 bis 200 Millionen Francs zu treiben, und in der That gelang es Daru durch allerhand kluge Manipulationen, eine Summe von 154 Millionen Francs herauszurechnen. Alle Sinswände des Rechts und der Billigkeit halfen zu nichts. Daru erklärte den

preußischen Unterhändlern trocken, es handle sich hier um eine Frage der Potitik, nicht der Arithmetik. Napoleon wollte den Aufenthalt seiner Truppen in Preußen in unabsehdare Zeit verlängern und die durch den Krieg erst halb gelungene Vernichtung des Preußischen Staates jest im Frieden vollenden. Es wurde ausgepreßt und ausgesogen, solange es ging, um das 157000 Mann starke französische Occupationsheer nicht allein zu verpslegen, sondern auch durch Bälle und Festivitäten zu amüsieren und für die Kriegsstrapazen zu entschäsdigen. Im August 1807 hatte König Friedrich Wilhelm dem Kaiser Napoleon in einem eigenhändigen Briefe geradezu die Frage gestellt, ob er Preußen versnichten wolle. Napoleon blieb stumm, die Thaten gaben die Antwort. Als sein Tilsiter Verbündeter, der Kaiser Alexander von Rußland, jest mit Ansprüchen auf die Donausürstentümer hervortrat, erklärte sich Napoleon bereit, ihn gewähren zu lassen, wenn der Zar es zulasse, daß Schlesien von Preußen losgerissen und mit Sachsen vereinigt werde, — ein Ansinnen, welches dieser schon im eigenen Interesse zurückwies.

Ilm die Frage der Kriegskosten endlich ins reine zu bringen und den Kaiser Napoleon günstiger für Preußen zu stimmen, entschloß sich der König, seinen Bruder, den Prinzen Wilhelm, in Begleitung Alexanders von Humboldt nach Paris zu senden (Dezember 1807). Napoleon empfing, soeben aus Italien zurückschrend (Januar 1808), den Prinzen mit Zuvorkommenheit; aber sein ganzes Wesen war jest, wie immer, ohne Milde und ritterliche Großmut. Mit würdigem Freimute schilderte der Prinz die ungläckliche Lage des Landes und des preußischen Königs-hauses und versicherte dem Kaiser, daß Preußen trozdem die übernommenen Zahlungsverpflichtungen gewissenhaft einhalten werde, sobald nur erst die Käumung des Landes ersolgt sei, ja, erbot sich, als er den Kaiser bewegt zu haben glaubte, samt seiner edeln Gemahlin als Geisel in französischer Haft zu bleiben, dis zur Abtragung der Kriegsschuld. Napoleon war durch dieses ritterliche Unserbieten überrascht, aber nicht zur Nachzeiebigkeit bewogen. Er umarmte ihn mit den Worten: "Das ist sehe del, mein Prinz: aber es ist unmönlich!" —

Ein Zwischenfall sollte die Stellung der preußischen Unterhändler in Paris noch erschweren. Rapoleons weit über Deutschland ausgebreitete Späher hatten einen Brief des Ministers vom Stein an den Fürsten Vittgenstein zu Doberan aufgesangen, in welchem Stein demselben vertrauliche Eröffnungen über die Lage und den Stand der Unterhandlungen mit Frankreich machte und auf die Möglichseit hinwies, daß es mit Frankreich zum Bruch kommen könne. "Die Erbitterung," hieß es darin, "nimmt in Deutschland täglich zu, und es ist ratsam, sie zu nähren und auf die Menschen zu wirken. Ich wünschte sehr, daß die Verbindungen in Hessen und Westfalen erhalten würden, und daß man auf gewisse Fälle sich vorbereite, auch eine sortdauernde Verbindung mit energischen, gutgesinnten Männern erhalte und diese wieder mit anderen in Berührung setze." —

Der Brief Steins enthielt nichts, was nicht in der Sachlage vollkommen begründet gewesen wäre; aber er war doch wohl geeignet, Napoleon Bedenken einzuslößen und ihm Aufschluß über die wahre Stimmung in Deutschland zu geben. Sollte er sich in seinen weltumfassenden Plänen durch dieses kleine Preußen aufhalten lassen, dessen Bernichtung — wie er glaubte — in dem Frieden zu Tilsit vollständig in seiner Macht gelegen hatte?

Die frangofischen Zeitungen brachten mit bitteren Gloffen den Brief Steins. Napoleon forderte von den preußischen Unterhändlern in brohender Beise bie Unterzeichnung eines Vertrages, der Breufen neue Demütigungen auferlegte (8. September). Die von Preußen noch zu gahlende Aricasschuld war in dem= felben auf Sohe von 140 Millionen Francs berechnet. Die Festungen Glogau, Rüftrin und Stettin follten bis zur völligen Bablung biefer Summe ben Franzosen als Pfänder überlassen und ihnen sieben Militär- und Ctappenftragen burch das Land eingeräumt werden. Die Verpflegung der 10000 Mann ftarken Besatzung dieser Festungen wurde natürlich wieder dem Lande auf-Ferner ward noch die Abtretung einer Strecke Landes auf dem rechten Elbufer bei Magdeburg gefordert und ausdrücklich festgesett, daß die preußische Heeresmacht binnen der nächsten zehn Jahre sich auf 42000 Mann beschränken, die Bildung einer Landwehr und die Bolksbewaffnung untersagt fein folle. Alle Beamten aus den abgetretenen Provinzen - also insbesondere auch der Minister vom Stein — sollten entlassen werden. Go lautete der Bertrag, dessen sofortige Unterzeichnung Napoleon unter trokigen Drohungen von den vreußischen Unterhändlern erzwang und dessen vünktliche Erfüllung er als Vorbedingung für die teilweise Räumung des Landes durch seine Truppen forderte.

Die Steinsche Gesetzgebung, welche soeben in dem Herzen des Volkes Burzel zu schlagen begann, war damit zum Stillstand gebracht; die von Scharnhorst angeregten Ideen der neuen Wehrversassung waren für lange Zeit hinaus beseitigt, die Hoffnungen aller Patrioten tief niedergeschlagen.

Achsicht bei der Ausstührung des Vertrages bat, erhielt er die wenigstens um Nachsicht bei der Ausstührung des Vertrages bat, erhielt er die wenig trostreiche Antwort: "Was die Geldfrage betrifft, so wollen wir sehen; in allem übrigen werde ich von der äußersten Strenge sein." Der Kaiser brach dann gegen den Gesandten in neue Vorwürse auß; man solle sich entscheiden, sagte er, ob Freundschaft oder Feindschaft mit ihm: "Ich habe Vriese ausgesangen, die mich die in Preußen herrschende Stimmung kennen lehren. Seid versichert, ich werde schnell sein wie der Blitz, um jeden Ausbruch bösen Willens dei Euch zu ersticken. Aus dem Briese eines Eurer Minister weiß ich, mit welchen Gedanken man umgeht und welche Hoffnungen man auf die spanischen Ereignisse setzt. Aber man täuscht sich, Frankreich hat eine so immense Macht, daß es überall die Stirne bieten kann. Laßt Euch nicht durch falsche Berichte einwiegen, wie sie

vordem Lucchefini schrieb, und baut nicht auf so zerbrechliche Grundlagen Eure Rechnung. Ich weiß alles, ich kenne die Denkungsart Eurer Minister; es ist unmöglich, mich zu täuschen."

Es war die Sprache des Mächtigen, des Gewaltigen, der sich durch keine Verträge und Friedensschlüsse mehr beschränken ließ, der sich in seiner Hand-lungsweise nicht nach ewigen Gesehen richtete und kein Geseh des Maßes und der Gerechtigkeit in seiner Brust trug, der selbst die Bande der Treue und des Vertrauens nicht achtete, welche die Grundlage für alle Verträge, für allen Versehr der Menschen mit Menschen, für ihre gemeinsamen Beziehungen und Einrichtungen bilden müssen, wenn sie Bestand und Dauer haben sollen. Er solgte allein dem dämonischen Antriebe seiner wilden, gewaltsamen Natur.

Schlag auf Schlag erfuhr die Welt von neuen Gewaltthätigkeiten, die er fich mitten im Frieden erlaubte. Er hatte Ditfriesland mit Holland vereinigt, Toscana dem französischen Raiserreiche, die adriatischen Provinzen des Kirchenstaates dem Königreich Italien einverleibt; er hatte seine Truppen in Bortugal einrücken laffen und das Saus Braganza entthront, und er hatte in jenem ichnöben Gautelsviel zu Banonne, wo er die spanischen Bourbonen, Bater und Sohn, gegeneinander bette, durch Arglift und Ränke beide babin gebracht, abzudanken, und seinen Bruder Joseph auf den spanischen Thron erhoben (Mai 1808). Wer wollte ihn hindern, wenn er jest den Hobenzollern in Preußen ein ähnliches Schickfal bereitete, wie den Welfen in Braunschweig, den Braganza in Portugal oder den spanischen Bourbonen? Rugland, das einzige Reich des Festlandes, das seiner Herrschaft noch nicht unterworsen war, würde es schwerlich gewagt haben; denn noch befand sich der Bar vollständig in dem Bauberbann des französischen Imperators und hatte jest kein anderes Ziel, als beffen Zustimmung zu feinen orientalischen Planen, zu der Erwerbung der Dongufürstentümer, zu erlangen, und soeben wurde jene Zusammenkunft in Erfurt eingeleitet (September 1808), welche das Freundschaftsbundnis der beiden mächtigen Herrscher des Morgen- und Abendlandes von neuem besiegeln sollte. Noch war Die Ratifikation des Parifer Septembervertrages durch den König nicht erfolgt.

Die Frage, was König Friedrich Wilhelm thun würde, als Napoleon so gebieterisch und drohend die Vollziehung des Septembervertrages von ihm sorderte, war jest von höchster Bedeutung für die Zukunft der Hohenzollern und des Reiches. Wie des Königs Bruder, Prinz Wilhelm, in Paris über die Verhältnisse urteilte, das erfahren wir aus seinen eigenen Worten:

"Bei dem Umsturz aller Staaten wird es für Preußen immer ein Vorteil sein, indem es sich irgend eine politische Existenz erhält, den Zeitpunkt mitzuerleben, der die Freiheit Europas wird wiedererstehen lassen. Je mehr Napoleon von Tag zu Tag seine ungeheure Macht ausbreitet, desto eher wird der Augenblick kommen, wo sie zusammenbrechen wird; ja, ich habe in Paris

felbst die Überzeugung geschöpft: dieser Augenblick wird kommen, und es handelt sich für uns darum, ihn zu erwarten."

Der Prinz sah vollkommen richtig, und es war der Wille der Vorsehung, daß dieser große weltgeschichtliche Kampf um Volksfreiheit oder Thrannen-willkür vorzugsweise auf deutschem Voden und mit deutschem, ja mit preussischem Blute ausgekämpst werden sollte. Von Preußens König hing die große Entscheidung ab, wann für Preußen der Moment gekommen sein würde, um in diesen Kampf einzutreten. Ein "Zu frühe" oder "Zu spät" war gleich verhängnisvoll für das Schicksal der Hohenzollern und des Keichs.

Der Minister vom Stein hatte bald nach dem Befanntwerben jenes von Napoleon aufgefangenen Briefes seine Entlassung eingereicht, um nicht burch längeres Berbleiben im Umte dem schwerbedrängten Lande noch weitere Berlegenheiten zu bereiten: aber er suchte wenigstens die Grundsätze seiner Berwaltung zu retten und nicht mit in den Sturz seiner Berson zu verwickeln. In einer Denkschrift (vom 12. Oktober) schilderte Stein dem Rönige Die Folgen. die sich an die Annahme des Vertrages fnüvfen würden, als: Vergrmung der Nation, Erbitterung gegen die Regierung, gangliche Abhängigseit der letteren von dem verderblichen Willen des Kaifers . . . "Ift also in jedem Falle nichts als Unglück und Leiden zu erwarten," schloß die Denkschrift, "so ergreife man doch lieber einen Entschluß, der ehrenvoll und edel ift und eine Entschädigung und Troftgrunde bietet im Falle eines übeln Erfolges. Aus diefen Grunden wiederhole ich meinen Rat, sich Österreich zu nähern und alle physischen und moralischen Mittel im Innern vorzubereiten, um bei dem Husbruch des Krieges die französischen Retten zu brechen." Die allgemeine Bolksstimmung in Preußen war für die Ablehnung des Vertrages. Viele ausgezeichnete Patrioten, darunter Scharnhorft, Gneisenau, Grolman, Schön, Güvern, sprachen Diese Ansicht in einer fehr eindringlich geschriebenen Vorstellung aus. Auch sie verlangten die Verwerfung des Vertrages, weil er das Bolk nach wie vor dem Drucke und Machtgebote des Feindes preisgebe, seinen Aufschwung hemme, seine Gefinnung lähme und niederschlage. In jedem Falle wünschten sie, daß man vor ber Ratififation das Bolk felbst durch die einzuberufenden ständischen Bertreter befragen möchte. Der König zögerte mit seiner Entscheidung. Er hoffte noch auf die Verwendung des Raifers von Rufland, dem er die Unausführbarkeit bes Barifer Bertrages vorgestellt hatte.

Unterbessen nahte der Zeitpunkt der Zusammenkunft des Kaisers Alexander mit Napoleon in Ersurt. Beide Herrscher hatten ein Interesse an der Aufrechtserhaltung des Tilsiter Freundschaftsbundes. Der Kaiser Alexander wünschte nun endlich als Preis desselben die Zustimmung Napoleons zur Erwerbung der türkischen Donauländer zu erlangen. Kaiser Napoleon aber bedurfte der Freundschaft Alexanders bei der seindseligen Haltung, die Österreich mehr und

mehr annahm. In Madrid war nach der unwürdigen Behandlung und ber Bertreibung der spanischen Königsfamilie durch Navoleon ein furchtbarer Aufstand ausgebrochen, der sich von biesem Mittelbunfte aus mit Blikesschnelle über die gange pprenäische Halbiniel verbreitete. Das gange Bolf erhob sich. um "für die Ehre des Baterlandes, die beilige Religion und das Beste des Rönigs Ferdinand VII. zu fämpfen." Erstaunt blickte Europa auf diesen Rampf, in welchem Navoleon zum erstenmal den nachhaltigen Widerstand eines gangen Bolfes erfuhr, das fich feiner Zwingherrschaft und feiner Gewalttbätigfeit nicht beugen wollte. Das beldenmütige Beisviel ber spanischen Ration wirkte zunächst auf Österreich, das den Bregburger Frieden von 1809 nur als einen Waffenstillstand betrachtete und, gefräftigt burch neue Staatseinrichtungen und die neue Organisation seines Heerwesens, den Zeitpunkt herbeisehnte, um für Die erlittenen Demütigungen Genuathuung zu fordern. Unter folden Umftanden. da er sich einerseits durch den spanischen Aufstand genötigt fah, einen Teil seiner Truppen aus Deutschland zu ziehen, während er andererseits zugleich von Österreich mit einem neuen Kriege bedroht wurde, wünschte Navoleon natürlich. des ruffischen Freundschaftsbundes ficher zu fein.

Während der großen Festlichkeiten, mit welchen die Unwesenheit der beiden mächtigen Herrscher in Erfurt (seit 27. September) gefeiert wurde, fanden die divlomatischen Unterhandlungen statt, welche vielleicht nicht ebenso zu ihrer Befriedigung ausfielen, wie jene. Kaiser Alexander war verstimmt; denn er fühlte, daß er auf dem Kongreß zu Erfurt neben dem französischen Imperator nur die zweite Rolle spielte. "Rapoleon ist gegenwärtig zu mächtig," soll er zu seinem Dheim, dem Könige von Bürttemberg, geaußert haben, "um ihm mit Erfolg ben Krieg zu machen. Man muß ihn sich erft schwächen laffen. Spanien wird in dieser Sinsicht gute Dienste leiften. Gein Chracia, ber ihn von einer Unternehmung gur anderen treibt, thut das übrige. Die Beit wird dann kommen, wo ich wegen der Rolle, die ich jest hier in Erfurt spiele, Entschädigung nehmen werde." Wenn Raifer Alexander, wie erzählt wird, im Theater bei der Aufführung von Voltaires "Öbipe" bei den von dem Schauspieler Talma mit Nachdruck gesprochenen Borten: «L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux» den in der Loge neben ihm jigenden Napoleon unter dem ftürmischen Beifall des "Barterres der Rheinbundfürsten" umarmte, so war er daber in diesem Augenblick ein nicht weniger auter Schausvieler als der Tragode auf den Brettern.

Preußen war in Erfurt durch den Prinzen Wilhelm und den Grafen Golz vertreten. Ersterer sollte womöglich noch eine Milderung des Pariser Vertrages zu erlangen suchen. Napoleon lehnte jedoch jede Erörterung oder Verhandlung über den Vertrag vor erfolgter Ratisitation ab. Kaiser Alexander riet zu unbedingter Nachgiebigkeit. Was blieb Preußen zu thun übrig?

Graf Goly erhielt vom Könige Befehl und Vollmacht zur Ratifikation bes

Pariser Vertrages (8. Oktober), welcher Preußen in noch brückendere Abhängigsteit von Napoleon brachte, und alles, was es dafür von diesem erlangte, war, daß er die Höhe der Kriegsschuld von  $154^{1}/_{2}$  auf 140 Millionen Francs herabsette.

Der Kongreß zu Erfurt ging (am 14. Oktober) auseinander, nachdem Napoleon den Zaren von neuem an sein Interesse geknüpft hatte. Napoleon überließ dem Kaiser Alexander die türkischen Donauländer und versprach, salls die Pforte die Abtretung verweigern und Österreich oder irgend eine andere Macht mit dem osmanischen Reiche gemeinschaftliche Sache machen sollte, den Russen thätige Hilfe zu leisten. Umgekehrt verpflichtete sich der Zar, salls Osterreich gegen Frankreich Krieg beginnen sollte, gegen Österreich teilzunehmen. In allen Angelegenheiten der europäischen Politik, namentlich bezüglich des Verhaltens gegen England und in der spanischen Frage, schloß sich der Zar vollständig an Napoleon an. Befriedigt konnte Napoleon auf die Tage des Ersurter Kongresses zurückblicken.

Halten wir für einen Augenblick inne, um einmal das ungeheuere Reich zu überblicken, auf das der Emporkömmling der Revolution seine Macht besaründet hatte.

Diese Reich erstreckt sich jetzt von der phrenässchen Halbinsel über das ganze südwestliche und mittlere Europa bis an die Oder und durch das einem sächsischen Basallenfürsten übergebene Großherzogtum Warschau bis an die Weichsel, in die Flanke Ungarns. Die Krone Italiens trägt er selber, diejenige Neapels sein Schwager Murat, nachdem dessen Großherzogtum Berg mit Frankreich vereinigt worden (im Juni 1808). Den Thron seines Bruders Joseph in Spanien halten die französischen Bajonette aufrecht. Dänemart und Norwegen solgen seinem Einfluß, Schwedens König erlag seinem eigenen Starrsinn. Österreich ist schon zu oft den französischen Wassen erlegen, als daß von einer neuen Erhebung Österreichs eine nachhaltige Gegenwirkung gegen die napoleonische Weltherrschaft zu erwarten wäre, und das einzige noch ebenbürtige Reich auf dem Festlande, Rußland, hat Napoleon soeben durch eine neue Allianz an sein Interesse gefnüpft.

Was hat diesem ungeheueren Weltreiche gegenüber noch das kleine, gedemüstigte und mißhandelte Preußen zu bedeuten, das er durch die von den französsischen Truppen besetzten Odersestungen und durch die sieben Etappenstraßen, die seinen Heeren jederzeit den Eintritt gestatten, militärisch vollständig beherrscht!

Aber bei aller Bewunderung, zu welcher das militärische und staatsmännische Genie Napoleons aufsordert, der alles, das Nächste wie das Fernste, mit seinem wunderbaren Scharsblick sieht und alles, die Gesamtpolitik des Reiches, wie die besonderen Angelegenheiten des kleinsten Basallenstaates, nach seinem persönlichen Willen leitet und ordnet, der alles weiß, kann und will, hat diese Größe doch etwas Unheimliches, Anfröstelndes. Wir suchen vergebens nach einem idealen und nach dem sittlichen Bande, welches das große Föderative

reich Napoleons zusammenhält; wir fragen nach der sittlichen Triebseder seiner Handlungen. Zwar er selber giebt uns die Antwort: "Kann ein Mensch so blind sein, nicht zu sehen, daß das Schicksal selbst alle meine Handlungen leitet!" (que le destin lui-même dirige toutes mes opérations) — aber wer ist dieses Schicksal, diese Bestimmung, an die er glaubt oder zu glauben vorsgiebt? — nichts anderes, als was sein eigener Chrzeiz, seine Herrschssucht ihm eingeben. Alles thut und vollbringt sein persönlicher Wille. In diesem Reiche ist kein Raum für die auf freiem Antriebe beruhende Bewährung bürgerlicher Tugenden des Einzelnen, sür die wahre Freiheit d. i. für das Wollen der Pflicht. Seine Präsetten und Satrapen dienen ihm mit Eiser und Hingebung als Werkzeuge seines persönlichen Willens, aber nicht mit Treue.

Napoleon felber fagt später auf St. Helena: "Es galt bei mir nur eine Frage, ein einziges Ziel: wollt ihr gute Franzosen sein? und jeden, der mit ja antwortete, stieß ich in einen Kelsenpaß, ohne Ausweg rechts und links, zwang ihu, hindurchzudringen bis ans andere Ende, zeigte ihm dort mit meiner Sand die Ehre, den Ruhm, des Baterlandes Glang." War es denn nur der Ruhm, mit dem er die frangösische Nation blendete und mit dem er sich selbst identifizierte, indem er von ihren Sohnen forderte, daß fie Gut und Blut, Leib und Leben führ ihn hingaben, dann nieder mit dem trügerischen Götenbilde, auf deffen Altar alle edleren Triebe der Seele und bes Bergens, Glaube und Treue, Tugend und Freiheit geopsert werden sollen. "Es lebt wie in den Einzelnen, so in den Bolfern ein Geheimstes, Eigenstes, Unbeschreibliches, verwachsen mit den Jahrhunderten rückwärts, mit dem heimischen Boden, dem Glauben, der Sprache, der Sitte, dem Hof und Berde der Bater; unbegreiflich wie die Herzensinnigkeit für Bater und Mutter und Geschwister, durchzieht und durchwärmt es das Leben jedes Einzelnen und macht ihn eben damit zu einem Lebensteile dieses Vaterlandes, dem er angehört." — Dieses Geheimste, Urcigene der Menschenseele wie der Bolksseele war dem größten Manne Frantreichs fremd geblieben. Darum gab es noch eine Macht, die ihm überlegen war, die anzugreifen er nicht wagte, nicht vermochte, — das war die Macht bes Volksgeistes, bes Geiftes eines für seine höchsten und heiligften Güter, Bewiffensfreiheit, Ehre, Unabhängigkeit, begeisterten Bolkes.

Gerade zu der Zeit, als Napoleon auf dem Gipfel seiner Macht stand, schloß der Preußische Staat einen Bund, dem er seine schönsten und größten Siege zu verdanken haben sollte, den Bund mit dem wiedererwachenden, urseigenen Geiste der deutschen Nation. Denn es giebt keinen Stillstand in der Geschichte: das römische Neich deutscher Nation war untergegangen; aber die geistige und nationale Kraft des Volkes überdauerte die politischen Formen des Neichs. Auch während der tiefsten Erniedrigung Deutschlands hörten die Bevölkerungen der deutschen Staaten, in die das Reich aufgelöst worden war,

nicht auf, deutsch zu empfinden und zu denken; sie ahnten, daß auch einmal die Zeit kommen würde, um als eine deutsche Nation zu handeln, und Preußen trug ihnen das Banner vor. Schon während des unglücklichen Arieges von 1806/7 schrieb ein geistvoller Franzose, Karl von Villers, vorahnend: "Die französischen Heere haben die deutschen geschlagen, weil sie stärker sind; aus demselben Grunde wird der deutsche Geist schließlich den französischen Geist besiegen. Ich glaube schon einige Anzeichen dieses Ausganges zu sehen. Die Vorsehung hat ihre eigenen Wege."

Bald nach dem Frieden erwachte in Breufen jene wunderbare und gebeimnisvolle Regfamkeit aller geiftigen und sittlichen Kräfte der Nation, welche ben wiedergeborenen Breukischen Staat in Zukunft tragen und ihm neue Sieges= fraft verleihen sollten. Aus der materiellen Rot und Bedrängnis flüchtete der Weift in die Welt der Ideen, auf jenes unsichtbare Gebiet, wo das deutsche Wesen am reinsten und eigenartiasten sich fundgiebt, auf das Gebiet der Wiffenschaft und Runft. Damals erft ging bem preußischen, bem nordbeutschen Bolfe das volle Verständnis für unsere flassische Dichtung auf. Unsere Dichterherven erfüllten den Geift mit neuen Idealen und brachen einer neuen Bildung Bahn. indem sie den Geist über die Schranken des staatlichen Daseins hinaus zu der Freiheit des Weltbürgertums erhoben, um in lebendiger Gemeinschaft mit den Besten aller Bölfer und Zeiten die Welt der Ideen zu durchmessen. — eines Weltbürgertums, nicht wie jenes, von dem die erste, findliche Zeit der franäbsischen Revolution träumte, welches von dem Boden der Natur und der geschichtlichen Überlieferung sich lossagte, sondern eines solchen, welches den Boden unter den Füßen behielt, welches das Leben verklärte durch den Aufblick zum Ewigen und welches in dem Einzelnen den Glauben an den Adel der Mensch= Der eine der beiden großen deutschen Dichtergenien förderte diese Bilbung, indem er in die Tiefen des menschlichen Herzens und Geistes sich versenkte und den Zusammenhang zwischen diesem und dem Gottesgeist in der Natur zeigte, der andere, indem er die geschichtliche Vergangenheit wieder lebendig schuf, uns aus dieser die Kampfe vorführte, in denen "um der Menschheit große Gegenstände, um Herrschaft und um Freiheit wird gestritten," und in den großen Schicksalen der Bölker, ihrer Größe und ihrem Clend, ihrer Blüte und ihrem Verfall, ihrem Wechsel und Wandel das Walten des ewigen Gottesgesehes nachwies und uns nach solchem Rückblick in die Vergangenheit "erleichtert in die Gegenwart und in der Zukunft hoffnungsreiche Ferne" blicken ließ. Auch Goethes universalste, seine Faust-Dichtung ift gang aus dem strebenden und irrenden, raftlos vorwärts dringenden deutschen Volksgeiste heraus gedichtet, der, trot aller Berirrungen und trot aller Bersuchungen des Bosen, "in seinem dunkeln Drange sich des rechten Weges wohl bewußt" ift. Es sind wahre Züge aus dem deutschen Volksleben, aus der deutschen Sage und Beschichte, die uns aus dem Weltgebicht erfrischend anheimeln, - sei es, daß wir dem Fauft und seinem unbeimlichen Gesellen bei unserm Eintritt in Auerbachs Reller in Leivzig auf einem Jaffe reitend begegnen, sei es, daß wir am Ditermorgen und unter bas "bunte Gewimmel" ber "Spaziergänger aller Art" mijden, das aus "dem hohlen finitern Thor" der alten Reichsstadt hervordringt, fei es endlich, daß wir uns in des Dichters tollen Traum versenten und in der Balpurgisnacht mit den "Beren nach dem Brocken giehn." Go erweitert fich uns das alte deutsche Puppensviel zu einem philosophischen Beltbrama, und wieder das Weltdrama wird zu einem Spiegel des deutschen Voltslebens. Mur ein Deutscher konnte ben Fauft dichten, und daß ein Deutscher cs that, in der Zeit der tiefiten Erniedrigung Deutschlands das große Faustdrama dichten konnte, das mußte dem deutschen Bolke etwas von dem halb verloren gegangenen Bewuftsein seiner Burde wiedergeben. Huch Schiller mar ein universales Genie, ein weltbürgerlicher Geift, fein Württemberger, fein Schwabe, noch weniger ein niedersächsischer, ein preußischer Charafter; "frei schwang er sich durch alle Räume fort": aber er blieb stets und gang seinem innersten Kern und Wesen nach ein Deutscher, er führte den deutschen Geist von dem fühnen Auffluge zum Ideale immer wieder in die Kreise zurück, wo er heimisch war und jeine Kräfte am nächsten zu bethätigen batte; er pacte mit sittlichem Ernst das deutsche Gewissen; er ruft dem Söfling, der für die Gunft des fremden Zwingheren die Achtung und Liebe biederer Landsleute preisgiebt, die ernften, mahnenden Worte zu:

> "Die angebornen Bande fnüpie fest, Uns Baterland, das teure, ichließ Dich an, Da sind die starten Burzeln Deiner Kraft, Das halte fest mit Teinem ganzen Herzen!" —

Damals, als eine schwächliche Neutralitätspolitif in Deutschland oft dem Interesse der materiellen Wohlfahrt vor den Geboten der Ehre folgte, da mochte manchem preußischen Jüngling die Schamröte in die Wange steigen bei den Worten des Dichters:

"Nichtswürdig ift die Nation, die nicht 3br Alles freudig jest an ihre Ehre!"

Als dann das stolze Hohenzollernsche Königtum sich demütigen mußte vor dem Emportömmting der Revolution, da fühlte das ganze, in seines Königs Ehre tief gefränkte Preußenvolk die Wahrheit von Schillers Worten:

"Bur seinen Rönig muß das Bolt sich opfern, Das ift das Schickfal und Geset ber Belt!" —

Und als der Verband vieler der alten preußischen Stammlande mit dem Königsstaat der Hohenzollern gewaltsam gelöft wurde, als der König seine Getreuen ihres Sides und ihrer Pflichten gegen ihn entband, wie sprach da zu

manchem treuen Preußenherzen, zu manchem ehrlichen Markaner und Weftsfalen jene Religion des Königtums, welche die Jungfrau von Orleans predigt:

"Wir sollen feine eignen Könige Mehr haben, feinen eingebornen Herrn — Der König, der nie stirbt, soll aus der Welt Berschwinden — der den heil'gen Pflug beschüßt, Der die Trist beschüßt und fruchtbar macht die Erde, Der die Leibeignen in die Freiheit führt, Der die Städte freudig stellt um seinen Thron – Der dem Schwachen beisteht und den Bösen schreckt,

Der fremde König, der von außen kommt, Dem keines Uhnherrn heilige Gebeine In diesem Lande ruhn, kann er es lieben? Der nicht jung war mit unsern Jünglingen, Dem unfre Worte nicht zu Herzen tönen, Kann er ein Bater sein zu seinen Söhnen?" —

Während die flassischen Dichter das "beilige Feuer des Idealismus" hüteten, brach sich bereits in ber Litteratur eine neue geistige Strömung Bahn, welche weniger durch die Kunstwerke, die sie hervorgebracht, als durch die mannigfache Anregung, die sie gegeben, befruchtend auf den deutschen Boltsgeist gewirft hat. Die romantische Dichtung erschloß dem gesamten Fühlen und Denken der Nation einen weiten Gesichtskreis und weckte von neuem die uralten, halb verschollenen Empfindungen des deutschen Volksgemüts, das sie aus dem Wunderborne alter beutscher Bolkslieder tränkten. Das beutsche Bolf horchte auf diese Lieder, wie auf alte Beisen, die uns aus der Jugendzeit im Ohre und im Bergen flingen; es hörte die Sagen und Volksmärchen wie halbverklungene Erzählungen aus der Kinderstube. Auch das deutsche tiefe Naturgefühl erweckten die Romantifer von neuem, der Wald und das Baffer belebten sich für die Phantasie mit den bekannten Traum- und Märchengestalten. Unter ihrer Anregung lernte das Bolk sich auf seine eigene Bergangenheit befinnen, faste eine lebendige, volkstümliche Auffassung der Beschichte Boben. Die großen Gelbengestalten ber Ottonen und ber Staufer ftiegen vor der Seele der Deutschen wieder auf, und der deutsche Geist pilgerte trauernd zu den Gräbern der alten Raiser, die weit verstreut im Reiche in Magdeburg, Speier, Bamberg, Aachen, sowie in Rom und Balermo oder im fernen Inrus liegen. Go dämmerte im Bolksbewußtsein der Deutschen unter Unregung der deutschen Dichter und geistigen Bortampfer die Idee der deutschen Einheit und des deutschen Kaisertums und die Ahnung, daß das in seinem Denken und Empfinden bereits geeinigte deutsche Bolt mit Silfe seiner Ginheit zugleich seine Freiheit und Unabhängigkeit von dem Joche der Fremdherrschaft

wiedererkämpfen werde. Mit ber Liebe zum großen beutschen Baterlande, ber Sehnsucht nach der Wiederfehr bes "heiligen Reiches deutscher Nation" verband fich bei den Romantifern der Haß und die Abneigung gegen das napoleonische Universalreich und die revolutionären frangösischen Gleichmachungsideen, welche Die Gigenarten der Bolfer, insbesondere des deutschen Bolfes, und die Gigentumlichkeiten nationaler Staatsbildungen zu zeritoren drohten. Bei feinem aber gewann die politische Leidenschaft einen energischeren unmittelbaren Ausdruck als bei dem preußischen Romantifer Heinrich von Kleift. Leidenschaftlicher als bei anderen, flang bei ihm, ber als preußischer Offizier die Schmach des Baterlandes, den Übermut des Siegers miterlebt hatte und mit blutendem Bergen empfand, aus seinen Dichtungen ber Ruf nach Rache und Beraeltung. Nicht nach dem Siege verlangt er mehr, sondern wenn dieser doch einmal nicht mehr zu erreichen ist, wenigstens nach dem Kampfe, damit das Baterland nicht in einem ichmachvollen Frieden, sondern nur seiner selbst würdig und fämpfend untergebe. aleichwie die alten Germanen, wenn fie den Tod nahe fühlten fich die Adern öffneten, um nicht einen unblutigen und ruhmlosen Strohtod zu fterben.

> "Nicht der Sieg ist's, den der Deutsche sodert, Hilflos, wie er schon am Abgrund steht, Wenn der Krieg nur sackelgleich entlodert, Wert der Leiche, die zu Grabe geht."

Die Liebe zum Baterlande und die Hingebung an das erhabene Haus der Hohenzollern, insbesondere die Verehrung für den Schöpfer und Begründer der Brandenburgisch-Preußischen Macht, den Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, fanden den edelsten Ausdruck in Kleists vollendetstem Drama, "der Prinz von Homsburg," das seinen Stoff aus der vaterländischen, der brandenburgischen Geschichte zur Zeit der Schlacht bei Fehrbellin, gleichsam aus dem Feldlager des Großen Kurfürsten schlächt und den Gedanken der brandenburgisch-preußischen Disciplin als Grundlage des Heerwesens zu seiner Grundidee hat. Leider wartete der unglückliche Dichter die Zeit nicht ab, in der es ihm vielleicht vergönnt gewesen wäre, durch eine seindliche Kugel zu fallen, sondern gab sich, an der Kettung des Vaterlandes verzweiselnd, mit eigener Hand den Tod (21. November 1811).

Der Gebanke, daß nur durch die äußerste Anspannung aller geistigen und sittlichen Kräfte der Nation die Freiheit und Unabhängigkeit des Vaterlandes wieder errungen werden könne, daß die sittliche Hebung des gesamten Volkes seiner Besreiung vorausgehen müsse, trat damals in den mannigkachsten Gestalten auf, je nach dem Charakter und dem Berufskreise der Männer, welche in dieser Zeit, nicht durch Chrgeiz getrieben, sondern durch inneren Beruf in den Vordergrund der geistigen Bewegung traten. Er gab sich nicht allein in der Dichtkunst, sondern auf allen Gebieten des geistigen Lebens, in der Religion und Philosophie, der Wissenschaft und Kunst, in der Politik und Kriegskunst zu erkennen.

Auf der Kanzel der Dreifaltigkeitskirche zu Berlin suchte Fr. Schleiersmacher mit dem Eifer eines Reformators des 16. Jahrhunderts einen christlichsreligiösen Sinn zu wecken, der sich in dem Wandel des Menschen, in der freien Hingsabe des Herzens an das Ganze, an eine gerechte und heilige Sache zu des thätigen habe, und wies den Einfluß eines lebendigen Christentums des Herzens auf die Geschicke der Einzelnen, wie der Bölker nach. Er lehrte, wie die nationalen Tugenden, Gesehestreue, Vaterlandsliebe, Mut und Beharrlichseit, ihre Wurzeln im Christentume hätten und wie das Gemeinleben der Bürger in einem Staate, die gemeinsame Vollführung des göttlichen Willens durch die Nationen eine Vorbereitung für das Leben im Reiche Gottes sein solle, wie aber die Aufslehnung gegen die göttliche Ordnung, sei es von oben oder von unten, Krieg, Zerstörung und Verwüstung im Volksleben erzeugen müsse. Seine einsachen, schlichten Worte sprachen zum Herzen des Volkes und hatten eine mächtige Wirkung.

In der Berliner Akademie sprach Fichte (während des Winterhalbjahrs 1807/8) zur beutschen Ration und hielt ihr vor, daß "fein Mensch und fein Gott, selbst keines von allen im Gebiete der Möglichkeit liegenden Ereignissen der Nation helfen könne, sondern allein fie fich felbst helfen muffe, falls ihr geholfen werden folle." Ohne fich durch die frangösischen Trommeln, die von der Straße beraufschallten, unterbrechen zu lassen, fuhr der Redner mit edelm Freimute fort: "Laft die Freiheit immerhin auf einige Zeit verschwinden aus der sichtbaren Welt; aber geben wir ihr fo lange eine Zuflucht im Innersten unserer Gedanken, bis um uns die neue, durch nationale Erziehung gezeitigte Welt empormächst, die da Kraft habe, die Freiheitsidee zur That zu machen." Seine tief erschütterten und im Gewissen gepackten Zuhörer richtete dann Fichte wieder auf mit den Worten: "Wir muffen eben gur Stelle werden, mas wir ohnedies fein follten -Deutsche. Das zu sein, dafür haben unsere Altvordern mehrere Menschenalter hindurch gegen die Römer geftritten. Sie setten voraus, daß ein wahrhafter Deutscher nur könne leben wollen, um ein Deutscher zu sein und zu bleiben und die Seinigen zu ebenfolchen zu bilden. Sie und alle anderen in der Welt= geschichte, die ihres Sinnes waren, haben gesiegt, weil das Ewige sie begeisterte, und so siegt immer notwendig der Begeisterte über den, der nicht begeistert ift ..... Ermannt Ihr Euch, so werdet Ihr noch um Euch und unter Euch ein Geschlecht aufblühen sehen, durch welches unsere Nation wiederhergestellt und die wiederhergestellte zur Wiedergebärerin der Welt wird." -

Neben Schleiermacher und Fichte wirften noch eine Anzahl anderer gelehrter und geistreicher Männer in Berlin zusammen, um die Grundlagen des neuen geistigen Lebens in Preußen, die schon Friedrich II. als die Bedingungen und Hetriotismus, von neuem zu festigen. Aus diesem Kreise ging der Gedanke hervor, in der preußischen Hauptstadt eine neue Hochschule zu gründen und somit dem Lande

Eriat zu ichaffen für die durch den unglücklichen Friedensschluft von Tilfit verloren gegangene Universität zu Salle. König Friedrich Wilhelm III. hatte fich mit biefer Idee durchaus einveritanden erklart. "Go recht, jo brav." antwortete er einer Deputation Halleicher Professoren, welche dieselbe bei ihm zuerst in Unregung brachte: "der Staat muß durch geiftige Krafte erfeken, mas er an physichen perloren bat." Der edle, freisinnige Wilhelm von Sumboldt. welchem der Rönig im Frühjahr 1809 die Leitung des preukischen Unterrichtsweiens übertrug und deffen Wirken von der reinsten Sumanität getragen mar, förderte diesen Plan mit aller Energie in der Koffnung, in diesem neu zu grunbenden Centralpunfte beuticher Geiftesbildung zugleich einen neuen Berbundeten in dem Rampie für die Befreiung des Baterlandes zu finden. Unter bem 16. August 1809 erteilte der Rönig die definitive Genehmigung zur Gründung und am 3. August 1811, dem Geburtstage des Königs, fand nachträglich die Geier der Einweihung der nach ihm genannten Friedrich = Wilhelms = Universität in Berlin statt, welche bald durch das Wirken ausgezeichneter Lehrer Fichte, Schleiermacher, Both, Wolf, Niebuhr, Saviann, Benme u. a., zu einer Sauptträgerin der neuen Geistesbildung in Nordbeutschland murde.

Huch andere Manner aus bem Bolke, Die nicht dem Gelehrtenstande an= gehörten, wirften für die Zunahme einer ernsten, feuschen und charafterjesten Gefinnung im Bolfe. Da war vor allen der wackere Ernst Morit Urndt, der wie ein treuer Edart nicht aufhörte, die Gewiffen zu weden, bas Gefühl für deutiche Ehre und Unabhängigkeit, für deutiche Art und Sitte gu beleben, vor welichem Trug und welicher Arglift zu warnen. Gin mahrer Menschenfreund, vergaß er über philanthropischen Schwärmereien nicht das Vaterland: "Chne das Bolf ift feine Menschheit und ohne den freien Bürger fein freier Menich. Ein Menich ist jelten jo erhaben, daß er äußere Anechtichaft und Berachtung bulben fann, ohne schlechter zu werden, ein Volk nie." - 3n seinem Werke vom "Geiste ber Zeit" fand fein rechtschaffener beutscher Born über die aller göttlichen und menschlichen Ordnung spottenden Mittel, burch welche Bonaparte feine Weltherrichaft begründete, einen ternigen Ausdruck. Er befämpfte die überfeine und übergartliche Bildung, die da mahne, daß Kriegs: ruhm wenig, daß Tapferfeit zu fühn, daß Männlichfeit trupig und Festigkeit beschwerlich sei, und er schloß: "Frisch auf zum Rhein und dann gerufen: Freiheit und Diterreich! Frang unfer Raifer, nicht Bonavarte!" -

Reckenhaft und wunderlich, voll grimmigen Franzosenhasses, ein Verächter seiner Bildung und Sitte, aber stets warmherzig und patriotisch erscheint Friedrich Ludwig Jahn, welcher, von dem Wedanken ausgehend, daß eine gesunde Seele nur in einem gesunden Körper wohnen könne, die Leiber der Jugend durch die neue Turnkunft zu stärken und abzuhärten suchte und seine Schüler mit einer derben Ohrseige zu entlassen pflegte, dabei ihnen einschärfend,

daß sie dieselbe sobald als möglich einem Franzosen wiedergeben und dadurch rächen sollten.

Der Gedanke, welcher sich durch das Walten und Wirken aller dieser Männer zog, war, durch geistige und sittliche Hebung das Bolk reif und würdig zu machen zur Wiedererlangung seiner nationalen Unabhängigkeit und Freiheit und zur Bekämpfung des gemeinsamen Feindes. Den gleichen Zweck versolgten die in dieser Zeit vielsach sich bildenden Geheimbünde, insbesondere der sogenannte Tugendbund, in dessen Berfassung als die Aufgabe seiner Genossen bezeichnet war, "eine Schutzmauer um den Thron des jetzigen Beherrschers von Preußen und des Hauses Hohenzollern gegen den Andrang des unsittlichen Zeitgeistes" zu

bilden. Die

Mitglieder wollten münds lich und schrifts lich mit allen Mitteln dars auf hinarbeisten, daß "Basterlandsliebe, Geradsinn, Unhänglichseit an den Monsarchen und die Berfassung, Religiosität,

festes Streben



Withelm von Sumboldt.

gegen Unsitte. Laster und Rünftelei. Liebe zur Wif= senschaft und Kunft, Suma= nität und Brüderlichkeit ver= breitet. Die Tugenden des Mutes. Hoffnung, ber Freimütiakeit und der för= perlichen Kestiakeit, so=

wie der Haß gegen Schmeichelei, Kriecherei und Verweichlichung" gemehrt würden, — gewiß ein edelmütiges Streben, durch welches mancher wackere Jüngling, der sich in der nächstfolgenden ernsten Zeit zum streitbaren Manne entwickeln sollte, die Richtung für sein späteres Leben erhielt. Von den berühmten Männern der Zeit gehörte keiner dem Tugendbunde an. Blücher erklärte die Bemühungen desselben für "Federsuchserei," und Stein verglich den Zorn der Tugendfreunde mit dem "Zorne der träumenden Schase." Der Tugendbund hatte wohl eine ethische Bedeutung; seine politische Wirksamkeit wurde aber vielsach — auch von Napoleon — bedeutend überschätzt, so daß der König (bereits am 31. Dezember 1809) sich veranlaßt sah, den Tugendbund förmlich aufzulösen. Und es bedurfte kaum noch der geheimen Vereine, waren doch schon alle braven Preußen in einer offenen Verschwörung für ihre Freiheit, ihren König und ihr Vaterland. Und diese Verschwörung vermochte Napoleon nicht zu unterdrücken, wie sehr er sie auch fürchten mochte und seinen Welt-

herrschaftsthron durch dieselbe bedroht sah. Sein Machtspruch konnte wohl das Haupt des Einzelnen treffen, nicht aber die große geistige Bewegung zum Stillstand bringen, welche die ganze Nation in ihren Tiefen ergriffen hatte.

Wie wir miffen, hatte der Minister vom Stein infolge der Beröffentlichung jenes von frangbilichen Spabern aufgefangenen Briefes an den Fürsten Wittgenitein jeine Entlassung eingereicht,\* ber Rönig aber seine Entscheidung auf das Entlassungsgesuch bis nach der Zusammenkunft in Erfurt vertagt. Rachdem der Barijer Bertrag vom Mönige ratifiziert war, mußte der König iich entichließen, die Entlaijung anzunehmen (24. November), um Navoleon einen Beweis seiner friedlichen Gesinnung zu geben. Aber bamit begnügte Rapoleon fich nicht. Um 16. Dezember kam aus dem faiserlichen Lager zu Madrid ein Defret, welches den "Namens Stein, der Unruhen in Deutschland zu erregen jude (le nommé Stein, voulant exciter troubles en Allemagne)," für einen Teind Franfreichs und des Rheinbundes erflärte, feine Güter auf franzöisichem oder rheinbundischem Gebiete mit Beschlag belegte und ihn felbst überall, wo er zu erreichen war, in Haft zu bringen befahl. Beimatlos, verfolgt, des uralten Gigentums feiner Ahnen beraubt, floh der Geächtete in den eriten Tagen des Jahres (1809), in dem er das Ziel seines Strebens, die Wiederbefreiung Deutschlands, zu erreichen gehofft hatte, burch Schlesien nach Böhmen; wo Diterreich ihm eine Zuflucht gewährte. Wohl hatte der edle Stein eine Seimat im Serzen aller Deutschen; aber es mußte ihn doch tief schmerzen. daß derfelbe Staat, bejien Steuerruder er bisher geführt und an deffen Erhebung er gearbeitet hatte, jest genötigt war, auf ihn wie auf einen Berbrecher zu fahnden. Roch mehr aber mochte ihn der Gedanke guälen, daß mit feinem Scheiden auch das große Werf, dem er feine Rrafte gewidmet hatte, die preußische Staatsreform, unvollendet bleiben werde. Er hatte feine Plane für die Fortsekung dieses Wertes in großen Zügen in einem Schriftstude niedergelegt, welches als fein "politisches Testament" hochberühmt geworden ist. Höher sind jedoch die Ideen zu schätzen, welche seinen Reformen zu Grunde lagen und im Bergen des Boltes bereits jo tiefe Wurzeln geschlagen hatten, daß jeder Fortschritt im Staatsleben an dieselben anknupfen mußte. Mit Recht durfte Stein jagen: "Der unerschütterliche Pfeiler jedes Thrones, ber Wille freier Menschen, ift gegründet." Das neue Ministerium, in welchem herr von Altenftein die Finangen, Graf Mlegander zu Dohna Schlobitten das Innere übernahmen, mahrend Graf Boly als Minister der auswärtigen Angelegenheiten und Scharnhorft als Ariegsminister blieben, wich zwar nicht von Steins Grundsäten ab, mar jedoch nicht geeignet, das Reformwerf in großem Stile fortzuseten.

Mit Steins Rudtritt fiel die Hoffnung einer einmütigen nationalen Er-

<sup>\*</sup> G. Geite 304 u. f.

hebung gegen die Fremden zu einer Zeit, als dieselbe soeben durch die Küstungen Österreichs, durch die Volkserhebung in Spanien und durch die gehobene Volksestimmung in Deutschland neu belebt worden war.

In Österreich hatte sich seit dem Kriege von 1805 vieles verändert. Zwar an eine so tiefgreisende Staatsresorm wie in Preußen war bei der vielgliedrigen Zusammensehung des österreichischen Staatskörpers nicht zu denken. Aber unter der Leitung des einsichtsvollen Grafen Stadion war doch ein freierer und milderer Geist in die Verwaltung gekommen. Wirkliche Verbesserungen hatten im Kriegs-wesen stattgefunden, an dessen Spitze der Erzherzog Karl stand. Im Frühjahr 1809 stand Osterreich bereit, für seine alte Machtstellung in Europa den Kampf mit Napoleon von neuem aufzunehmen. Auf das lebhafteste beward sich Österreich für diesen Kampf um das Bündnis und den Beistand Preußens.

König Friedrich Wilhelm schwankte. Am 27. Dezember 1808 hatte das Königspaar auf die Einladung des Zaren eine Neise nach Petersburg ansgetreten. Vergebens suchte der König hier für den Fall eines Krieges mit Frankreich sich des Beistandes seines Freundes, des Zaren Alexander, zu sichern. Dieser hatte sich in Ersurt gegen Napoleon verpflichtet, ihn gegen Österreich mit den Waffen zu unterstützen, und das Einzige, was König Friedrich Wilhelm von ihm erreichte, war, daß er versprach, diese Hilfe nur dann eintreten zu lassen, wenn Österreich als der angreisende Teil aufträte.

Napoleon wünschte in diesem Augenblicke den Kricg mit Öfterreich durchaus nicht. — ein Grund mehr für Öfterreich, ihn zu betreiben. Napoleon fannte die aufgeregte Volksstimmung, die überall herrschte; er wußte, daß ein Funke genügen könne, um gang Guropa in Flammen zu setzen. In Spanien war die Nation einmütig entschlossen, die erhobenen Waffen nicht eher niederzulegen, als bis sie für sich die Freiheit, für ihren König Ferdinand den Thron wiederertämpft hatte. Die Heere der französischen Marschälle vermochten nichts gegen die von wilder Leidenschaft entflammten Scharen. Im freien Felde geschlagen, warfen sich diese in die Berge, in die weglosen Ginoden, bewaffnete Priefter schritten den Banden voran, "den Rosenfranz in der einen, den Dolch in der anderen Sand," und begeisterten fie zum Kampfe, Ablaß für jeden getöteten Feind verkündend. In seinen Alpen erhob sich das biedere, tapfere Bergvolt von Tirol gegen den verhaften baprifchen Herrn für feinen "guten Kaiser Frang". — "Hier war alles vereinigt, was dieses romantische Geschlecht erheben und begeistern konnte: die wilde Schönheit des Hochgebirges, die rauhe Beldenfraft treuberziger Naturmenschen, der ehrliche Rampf für Sitte, Glauben und Recht der Bäter, das malerische Gewimmel einer freien Volkserhebung — Kapuziner, Bauern, Gebirgsschützen und Sennerinnen durcheinander." — Die Aufrufe der öfterreichischen Erzberzöge begannen ihre Wirkung zu üben. Erzherzog Karl sprach in seinem Armeebefehl (6. April): "Die Freiheit Europas

hat fich unter uniere Jahnen geflüchtet: uniere Siege werben ihre Fesseln loien." - Nach Diterreich dranate alles, was noch auf Rettung Deutschlands hoffte. Preußische Offiziere traten als Gemeine in öfterreichischen Dienit. - In Bohmen rüftete der grimme Belfe Friedrich Wilhelm von Braunichweig, der feinen Bater und fein väterliches Erbteil, bas Bergogtum Braunichweig, burch die Schlacht bei Auerstädt verloren hatte. feine schwarze Schar ber Rache. In Seffen, in Bestfalen schien alles zu einer allgemeinen Polfgerhebung vorbereitet, welche durch das Ericheinen einer enaliichen Motte an den Rüsten der Nordsee unter Aussetzung eines Landungscorps von 40000 Mann unterstützt und über gang Norddeutschland verbreitet werden jollte. Gestützt auf die erbitterte Stimmung des heffischen Landvolfes gegen Die fremde Herrichaft und auf seine rührende Treue zu dem vertriebenen Fürstenhause hatte der Oberft von Dörenberg, ein geborener Seffe, zur Zeit Rommandeur eines Jägerbatgillons in westfälischen Diensten, im Einverständnis mit einigen anderen ehemals beifischen, jest weitfälischen Offizieren, den Ent= ichluß gefaßt, den König Jerome bei Nachtzeit in dem Kaffeler Schloffe gefangen zu nehmen, sich mit Silfe des Zuzuges von bewaffneten Landleuten der Sauptitadt Raffel zu bemächtigen und dem westfälischen Schattenkönigreiche mit einem Echlage ein Ende zu machen. Gleichzeitig follte der frühere preußische Lieutenant von Ratte die Festung Magdeburg durch einen Sandstreich überrumpeln und der preußische Major von Schill.\* der Held von Rolberg, mit seinem Susarenregiment von Berlin nach der Elbe aufbrechen, um auf dem linten Clbufer das Bolt zur Erhebung aufzurufen. Zwischen Dörenberg, Ratte und Schill ward durch vertraute Boten ein lebhafter Briefwechsel unterhalten. Alle Vorbereitungen waren getroffen, nur die bestimmte Ausage Schills fehlte noch.

Rapoleon befand sich zu Anfang des Jahres 1809 noch in Spanien, wohin er nach dem Rongreß in Erfurt aufgebrochen war, um die immer mächtiger

<sup>\*</sup> Der Major von Schill, bei dem Einzuge der preußischen Truppen in Berlin (10. Dezember 1808) nach der endlichen Räumung der Hauptstadt durch die Franzosen, von dem Könige mit der Auszeichnung geehtt, mit seinem Regimente den Einmarsch zu erössen, war seitdem der geseierte Liebling des Berliner Publikums. Was Wunder, wenn die vielen ihm dargebrachten Huldigungen und die an ihn ergehenden Ausservengen in seiner jugendlichen Feuerseele den Glauben erweckten, daß er zu etwas Besonderem und Großen ausersehen sei. Alls der Lieutenant Bärsch bei Gneisenau darüber Klage sührte, daß man in Berlin Schill, nicht ihn, als den Berteidiger Kolbergs seiere, antwortete der edle Gneisenau in seiner Bescheidenheit: "Seien Sie unbesorgt, daß die unserem Schill in Berlin und anderwärts bewiesenen Huldigungen meine Eisersucht rege machen könnten. Mag die Welt immerhin glauben, daß er Kolberg verteidigt hat, für den Staat ist dies darum nur desto besser. Schill ist noch jung und kann der großen deutschen Sache noch wichtige Dienste leisten; mit mir geht es bergad. Durch Schills Popularität und allverbreiteten Namen können noch ichöne Tinge gethan werden; wir müssen daher solchen verherrlichen, soviel wir können. Sie verstehen mich, mein lieber Bärich, wo ich hinaus will" u. s. w.

anwachsende Insurrektion des spanischen Volkes womöglich mit einem Schlage zu ersticken. Hier erhielt er die beunruhigenden Nachrichten aus Deutschland und Österreich, die ihn mitten in seiner Siegeslausbahn zur Umkehr mahnten. Um 17. Januar bestieg er in Valladolid sein Pferd, eilte spornstreichs nach Bahonne und traf bereits am 22. Januar in Paris ein.

Schon von Spanien aus hatte er den Befehl zur Kriegsbereitschaft an die Rheinbundstruppen ergehen lassen. Am 17. April traf er bei der Armee ein, stürzte sich "mit der Schnelligkeit des Blißes" auf den Feind und entschied in fünf Tagen (19. bis 23. April) — jeder Tag eine Schlacht (bei

Tann, Abens= bera. Landshut. Ectmühl Regensburg) wie es schien, den gangen Feldzug. Am 12. Mai war Navoleon in Wien. Was half es. Dak iest Die Ratte und Dö= renbera Ing= brachen, daß der Welfe mit seiner schwarzen Schar aus den Bäl= dern Böhmens



Ferdinand von Schill.

hervorbrach! -Allen diesen Un= ternehmungen fehlte, da Öster= reichs Heere ge= schlagen waren, Breußen und sich der Teil= nahme am Rampfe enthielt, her Rückhalt einer aeschlos= fenen Macht. 3u= mal ba auch England 3Ö= gerte, die ge= vlante Landuna on den Elh=

und Wesermündungen ins Werk zu seigen. Der Handstreich Kattes auf Magdeburg mißlang vollständig. Der Aufstand in Hessen brach zu früh aus, so daß die westfälische Regierung rechtzeitig gewarnt wurde und Gegenmaßregeln traf. Katte und Dörenberg flüchteten nach Böhmen und fanden Aufnahme in dem Corps des Herzogs von Braunschweig.

Noch zögerte Schill, den an ihn ergangenen Aufforderungen Folge zu leiften, noch überwog die Pflicht des militärischen Gehorsams seinen patriotischen Ehrsgeiz; aber — so überredete er sich selbst — war mit einem formellen Ungehorssam dem Könige nicht vielleicht besser gedient als mit dem strengen Buchstabensgehorsam? Und wenn auch er selbst erliegen sollte, so war es doch die heilige Sache des Vaterlandes, für die er sich freiwillig opferte, und die Nachwelt mußte seinen Namen mit Dank und Bewunderung nennen. Darum: "Besser ein Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende!"

Eo geschah benn in biefem Staate bes Gehorfams und ber itrengen militarifchen Bucht bas Unerhörte, daß ein preugischer Susarenmajor mit feinem gangen Regiment in den Arica desertierte. Um 28. April nachmittags 4 Uhr ang Schill an der Spipe jeines Sujarenregiments aus Berlin gum Salleichen Thore hingus, wie man glaubte zu einer Marich ober Gefechtsübung. Rach einem furzen Mariche ließ er das Regiment halten und fündigte ihm an, jest ici der Reitpunft gefommen, wo für König und Baterland gehandelt werden milie: ichon habe in vielen Gegenden der Nampf acgen ben allgemeinen Feind begonnen, welcher dem Preufisichen Staate und dem Saufe der Hohenzollern den Untergang bereiten wolle. Daß ihm dies aber nicht gelingen folle, dafür wolle er mit den Seinigen in den Krieg gieben; er hoffe auf ihre erprobte Bingebung. Bei Diesen Worten hielt er eine goldgestickte Brieftasche empor, in welcher man ein ihm über alles wertes Geschenk ber Königin Luise aus früherer Beit erfannte, und welche auf ihrem ersten Blatte von der Königin eigener Sand Die Worte enthielt: "Für den braven Herrn von Schill. Luise." Die Krieger antworteten mit jubelndem Buruf und folgten ihm mit Freuden, viele in dem Blauben, daß er im stillen Auftrage des Ronigs handele und daß das Regiment nur den Vortrab eines größeren Heeres bilbe, welches ihm auf dem Fuße folge. Sie fragten um fo weniger nach ber Berechtigung zu feinem Sandeln, weil das, mas er wollte und iprach, mit ihren heißesten Bunichen übereinstimmte.

Bon Bittenberg aus, wo er über die Elbe — damals die preußische Grenze — ging, erließ Schill einen Aufruf an das deutsche Volk.

"Ter Augenblick ist gekommen," rief er seinen beutschen Landsleuten zu, "wo Ihr Eure Teiseln abwersen könnt. — Jeder greise zu den Waffen, nehme teil an dem Auhme des Laterlandes, erkämpse für sich und seine Enkel Ruhe und Zufriedenheit! Wer seige genug ist, sich der ehrenvollen Aufforderung zu entziehen, den tresse Schmach und Verachtung, der sei zeitlebens gebrandsmarkt! — Vald wird die gerechte Sache siegen, der alte Ruhm des Laterslandes wiederhergestellt sein. Auf zu den Waffen!"

Es war eine gefährliche Selbsttäuschung, welcher der junge Held, seit den Tagen von Rolderg der geseierte Liebling des preußischen Volks, sich hingab, wenn er sich vermaß, die Schranken des Kriegsgeseßes zu durchbrechen, und sich berusen glaubte, das Volk zum Kampse und zur Erhebung gegen die Fremdberrschaft auszurusen. Sein König und Kriegsherr konnte nicht wohl anders, als seinen scharfen Tadel über seine "unglaubliche That und strafwürdige Unternehmung" aussprechen und die Strenge des Kriegsgeseßes auf ihn herabrusen. So hatte Schill von zwei Losen das eine sicher zu erwarten: den Tod von Feindes Hand oder den Tod durch den Spruch des preußischen Kriegsgerichts; — er zog das leichtere. Die Nachwelt hat seine und seiner Genosien Schuld über ihrem tragischen Schicksal vergessen, und das dankbare

Bolk sciert sie noch heute als treue Kämpfer für das Baterland, als die Borreiter deutscher Freiheit in Breußens Unglückszeit.

Während durch diese Ereignisse das Volk Nordbeutschlands in die größte Anfregung versetzt wurde, siel auch an der Donau ein entscheidender Schlag. Kaiser Napoleon stieß bei seinem Versuche, mit seiner Armee unterhalb Wien auf das linke User der Donau überzugehen, bei Aspern und Eklingen auf den überaus hartnäckigen und heldenmütigen Widerstand der Österreicher unter dem Erzherzog Karl und mußte sich nach zweitägigem heißen Kampse auf dem blutgetränkten Marchselde (21. und 22. Mai) in seine alte Position auf der Insel Lodau zurückziehen. An dieser Siegeskunde richteten sich noch einmal die deutschen Herzen und Hoffnungen auf. "Karl und Aspern!" war das Feldgeschrei für alle, welche noch von einer Erhebung Deutschlands zu träumen wagten. Damals sang ein edler deutscher Jüngling, Theodor Körner:

"Aspern flingt's und Karl flingt's siegestrunken, Wo nur deutsch die Zunge lallen kann. Rein! Germania ist noch nicht gesunken, Hat noch einen Tag und einen Mann!"

Es waren die stolzesten Tage in der Geschichte des Hauses Österreich. Dieser eine Sieg, von österreichischen Waffen über den verhaßten Zwingherrn Deutschlands davongetragen, schien alle Schuld Österreichs an Deutschland aus früheren Tagen zu sühnen. Man übersah den Widerspruch, welcher darin lag, daß Österreich, welches seine Hausmacht auf Unterdrückung des Volkstums des gründet hatte, jest den Kampf für die Freiheit der Völker, für die Befreiung Deutschlands durchführen wollte. Der alte Traum von Kaiser und Keich ward wieder lebendig in der Seele des deutschen Volkes.

Auch wurde die Bebeutung des öfterreichischen Sieges bei Aspern im ersten Augenblick vielsach überschätzt. Die Entkäuschung war nachher um so bitterer. Denn Erzherzog Karl ließ seinen Sieg unbenut. Napoleon aber verstärtte seine Streitkräfte auf der Lobauinsel, führte dann (Anfang Juli) den Übersgang auf das linke Ufer der Donau aus und schlug bei Wagram (6. Juli) die Armee des Erzherzogs Karl, welcher vergebens auf die Unterstützung seines Bruders, des Erzherzogs Johann, mit den Truppen aus Ungarn gewartet hatte. Sechs Tage darauf dat der Erzherzog Karl um einen Waffenstillstand, welcher zu Znaim (12. Juli) abgeschlossen wurde. Die Friedensunterhandslungen zogen sich noch einige Zeit hin, da Napoleon seine Forderungen sehr hoch spannte. Endlich nahm jedoch Napoleon eine freundlichere Haltung an und gewährte im Frieden zu Wien (14. Oktober) mildere Bedingungen, vielleicht im Hinblick darauf, daß ein neuer großer Krieg um die Weltherrschaft im Hinblick darauf, daß ein neuer großer Krieg um die Weltherrschaft im Hinblick darauf, daß ein neuer großer Krieg um die Weltherrschaft im Hinblick darauf, daß ein neuer großer Krieg um die Weltherrschaft im Hinblick darauf, daß ein neuer großer krieg um die Weltherrschaft im Hinblick darauf, daß ein neuer großer krieg um die Weltherrschaft werlor im ganzen ein Gebiet von 2000 Duadratmeilen mit 3½ Mils

lionen Einwohnern.\* Aus den Spolien des Hauses Österreich schnitt Napoleon den Mheinbundsfürsten den Lohn für ihren Kriegsbeistand zu. Der bedeutendste unter den Rheinbundsstaaten, Vayern, rückte infolgedessen dis nahe von Wien vor. Österreichs Schwerpunkt wurde mehr und mehr nach Osten verschoben, seine Verbindung mit Teutschland zerrissen. Das leichtlebige österreichische Volkertung nach dem kurzen heroischen Ausschwung des Jahres 1809 gleichgültig diese Minderung an politischer Macht und fand Ersat in sinnlichen Lebenssenüssen, in "Vrot und Spielen." Von der tiessten Demütigung, welche Napoleon dem alten Erzhause noch vorbehalten hatte, werden wir später reden

Der Friede zu Wien beendigte den Krieg noch nicht allgemein und vollsständig. Der letztere hatte vielmehr noch ein blutiges Nachspiel in den letzten Zuckungen des Freiheitskampfes der Völker und in der Rache des Siegers.

Die vereinzelten Volkserhebungen in Nordbeutschland wurden meistens frühzeitig unterbrückt. Der Zug bes fühnen Schill endete bereits vor bem Waffenstillstand von Inaim. Auf allen Seiten von feindlichen Beerhaufen umstellt, die ihm den Weg versperrten, zog Schill von Wittenberg zuerft nordwärts nach der kleinen mecklenburgischen Festung Dömit (13. Mai) in der Hoffnung, von hier zu den an der Niederelbe, bei Hamburg und Kurhaven, erwarteten englischen Landungstruppen zu stoßen. Als er auch ben Weg dahin gesperrt fand, wandte er sich nach Stralfund (25. Mai), bas er zu einem "preußischen Saragoffa" machen wollte. Um 30. Mai trafen die ersten Feinde vor Stralfund ein, und am 31. Mai hatten fie das Nes um die Keftung vollitandig zusammengezogen. Hinter ben Mauern von Stralfund fampfte Schill seinen letten Verzweiflungstampf (31. Mai) und fand hier im Sturm ber Beinde, was er gesucht — ben Tod. Die von seiner tapferen Schar nicht das Schickfal des Führers teilten, fielen fast sämtlich in die Gefangenschaft des Siegers. Es waren elf Offiziere und nabe an 600 Mann. In Braunschweig wurden diejenigen unter ihnen ausgesucht, welche als Unterthanen bes Königs von Weitfalen, Jerome, die Waffen gegen beffen Truppen getragen — es waren im gangen vierzehn -, und nach friegsrechtlichem Spruch erschoffen (14. Juli). Die übrigen Mannschaften wurden nach frangofischen Kriegshäfen gebracht und

<sup>\*</sup> Therreick mußte durch den Wiener Frieden den ganzen Küstenstrich rechts der Sau, den Billacher Areis, Talmatien und Triest, Jirrien und Ragusa an Napoleon abtreten, welcher aus diesen Abtretungen, nebn den ihm 1807 von Rußtand überlassenen Jonischen Juseln, einen neuen Staat, das Gouvernement der Ilyrischen Provinzen unter dem Marschall Marmont, Herzog von Naguia, bildete. — Bapern erhielt Salzburg und Berchtesgaden, sowie einen Teil des Inn und Hausruckviertels, serner das gesamte, ehemals preußische Franken. — Die treuen Tienste des Königs von Sachien belohnte Napoleon durch die Vergrößerung von dessen herzogtum Warschau mit Westgalizien. — Nußland, mit dessen Hilseleistung Napoleon nicht mehr ganz zufrieden war, mußte sich mit dem Bezirk von Tarnopol in Dstgalizien begnügen.

schmachteten so lange in den Netten der Galeerenfflaven, bis der Sturz Napoleons auch ihnen die Freiheit brachte.

Die elf Offiziere\* wurden auf Umwegen nach Wesel gebracht, hier vor ein französisches Kriegsgericht gestellt und als "Straßenräuber" zum Tode verurteilt.

Te zu zweien aneinander gesesselt, traten die Unglücklichen unter Begleistung einer Abteilung französischer Grenadiere den Weg nach einer Wiese an der Lippe an, die zu ihrer Richtstätte außersehen war (16. September). "Seht zu, wie preußische Offiziere zu sterben wissen!" rief einer der jüngsten den vorübersgehenden Bürgern zu. Sie lehnten es ab, sich die Augen verbinden zu lassen, und erwarteten stehend, offenen Auges, den Tod, der ihnen aus den französischen Flintenläusen entgegenblitzte. Ein letztes lautes Hoch auf den König verhallte in ihrem Todesröcheln. Ein von Wedell, den die Augel nur am Arme getroffen hatte, riß seine Weste auf, zeigte auf das Herz und rief: "Tresst besser, Franzosen, hier sitzt das preußische Herz!" Die nächste Rugel traf das richtige Ziel.

Glücklicher endete der Zug des Herzogs von Braunschweig. Der stolze Fürst verschmähte es, sich als österreichischer General in den Waffenstillstand von Znaim einschließen zu lassen. Mit raschen Schritten durcheilte er mit seiner kleinen Heerschar das Königreich Westfalen, bahnte sich durch die ihn umringenden seindslichen Corps einen Weg nach der Hauptstadt seines Herzogtums und sah hier (31. Juli) auf dem Burgplaße bei dem Denkmal des Löwen im Widerschein der Fackeln seine schar vorüberziehen. Ernst und einsam durchschritt der Welsensprosse die Gemächer des alten Schlosses seiner Uhnen; dann eine kurze Rast unter der Linde auf dem alten Stadtwall vor dem Petrithore, am solgenden Tage noch ein rühmlicher Kampf auf dem väterlichen Boden bei Ölper (1. August), dann Aufbruch nach der Küste nach Delmenhorst und Elsfleth, wo die Fischerkähne zur Aufnahme der Schar und zur Übersahrt nach Helgoland bereit lagen (6. August): "Auf Wiedersehen in besseren Tagen!" —

Auch in Tirol dauerte der Kampf des tapferen Bergvolkes gegen die Unterdrücker ihrer Freiheit noch fort. Wohl schien bereits nach Napoleons siegreichem Feldzuge der "fünf Tage" an der Donau die Bewältigung Tirols gesichert, schon waren Gesandtschaften aus Tirol nach München unterwegs, um dem Könige von Bahern ihre Unterwerfung anzuzeigen, da kam die herzstärkende Siegeskunde von Uspern, kamen die Ermahnungen und Versprechungen des Kaisers, welche die Tiroler mit neuer Zuversicht erfüllten. "Ihr habt mein heiliges Wort," schrieb der Kaiser, "daß ich Euch nie verlassen werde; ich werde nie dieser seierlich übernommenen Verpslichtung uneingedenk sein; — harret aus, Ihr habt der Welt gezeigt, was ein tapseres Volk vermag, wenn es für die

<sup>\*</sup> Ihre Namen waren: zwei von Wedell, von Keller, Jahn, von Gabain, von Flemming, von Kerssenbrüd, von Trachenberg, Schmidt, Felgentreu und Galle.

Erhaltung feiner Religion und für Befreiung vom fremden Joche die gerechten Waffen ergreift." - - - Mit foldem Worte ihres Kaisers, wie follten bie treuen Tiroler verzagen! - Schon ftand Andreas Hofer, der fromme, einfältige Sandwirt pon Raffeier, jest die Seele der Tiroler Bolfgerhebung, im Beariffe, das beimische Thal zu verlassen, das ihm vor der Verfolgung der Geinde keinen Sebuy mehr zu bieten ichien; ichon ftand er auf ber Grenze von Tirol, wo fich das That der Biel gum Karntner Lande öffnet, wo im Thale Die iprühenden Eturgbäche babineilen, auf den Bergen bie frommen Kapellen minfen und hoch darüber im Sintergrunde die Hochgiviel der Alben glüben. da sog es ihn mit uniichtbaren Banden wieder zurück nach dem geliebten Beimatlande, das er nicht der Willfür der Feinde überlaffen wollte, - und Joseph Epedbacher, der auch hatte von hinnen giehen wollen: wie ihn Sofer bei Ramen rief, ertrug er es nicht, sprang ohne Sut und Bundel vom Wagen und rannte ohne umzusehen zurud ins Beimatland.\* Wieder begann fich's in ben Bergen zu regen. Die Tiroler Schützen jammelten fich unter Baspinger und Speckbacher; aus dem Paffeierthale tam Andreas Sofer, um die Führung zu übernehmen. Hus ben Schlünden der Gijach, der "Sachienklamm," aus dem Thal der Etich, aus dem Buiterthal, überall wurde der Keind vertrieben. Bor Anfang August war bas gange Land frei.

"Belch ein Mann, dieser Andreas Hofer!" schrieb die Königin Luise in diesen Tagen. "Gin Bauer wird Feldherr, und was für einer! Seine Baffe — Gebet, sein Bundesgenoise — Gott! Er kämpst mit gefaltenen Händen, kämpst mit gebeugten Knieen und schlägt mit dem Flammenschwerte des Cherubs! Und dieses treue Schweizer Bolk, das meine Seele schon aus Pestalozzi angeheimelt hat! Ein Kind von Gemüt, kämpst es wie die Titanen mit Felsstücken, die es von seinen Bergen niederrollt" . . . .

Die Kunde von dem Abschluß des Waffenstillstands beugte nicht den Mut der wackeren Tiroler, welche fest auf das Wort ihres Kaisers vertrauten, daß er sie nicht verlassen würde. Andreas Hofer, von seinen Landsleuten zum Obersommandanten erwählt, hatte in der Hofburg zu Innsbruck seinen Wohnsitz aufgeschlagen und regierte schlicht und geräuschlos das Land. Auch in seiner neuen Glorie blied der tapsere Sandwirt, was er vorher gewesen — der einsache Bauer aus dem Passeierthal, der mit seinesgleichen die gewohnte Lebensweise seinhielt. In seinen Gemächern in der Burg sah es ungefähr ebenso aus, wie in seiner Wirtschaft am Sande. Wenn das Alpenvieh durch die Hofgasse dei der Burg vorübergetrieben wurde, eilte er auf den Altan und sah vergnügt auf die geschmückten Kühe. Er harrte immer aus, dis der ganze Zug vorüber war. Das Regiment, wie es der Sandwirt sührte, war troß

<sup>\*</sup> Dronien: Borleiungen über Die Freiheitsfriege.

mancher wunderlichen und naiven Ginfälle das verständigfte und ruhigite. das Tirol feit Sahren gehabt hatte; er regierte fo, wie es den Bedürfniffen und Gewohnheiten des Bolfes entsprach.\* Gine goldene Ingenfette, welche der Raifer dem Oberkommandanten überfandte, schien den Tirolern als eine neue Bürgschaft, daß ihr Raiser Frang fie nimmer verlassen werde. Un den naben Abschluß des Friedens glaubte in Tirol fein Mensch. Als dann aber ein Schreiben des Erzherzogs Johann einlief, welches den wirklich erfolgten Abschluß des Friedens bestätigte (28. Oftober), da brach den armen Tirolern das Sers. Rapoleon hatte unterdessen seine Unitalten zur Bezwingung bes Landes getroffen und gablreiche Streitfrafte unter feinem Stieffohn Gugen, bem Bicefönig von Stalien, zusammengezogen. Hofer ermahnte zur Unterwerfung: aber es blieb ein großer Teil solcher, die sich um keinen Preis unterwerfen wollten. diese riffen den Sandwirt mit sich. Von allen Seiten überzogen jetzt die Keinde des Land: der lette verzweifelte Widerstand des tauferen Beravolfs ward überwältigt. Hofer, auf dessen Ropf ein hoher Preis gesetzt war, wurde von frangösischen Soldaten aufgespürt und, mit Stricken gebunden, nach Mantug abgeführt, hier vor ein Kriegsgericht gestellt und - infolge eines unmittel= baren Befehls Navoleons, den Gefangenen binnen vierundzwanzig Stunden verurteilen und hinrichten zu laffen, - am 20. Februar 1810 erschoffen.

In Preußen war bis zum letten Augenblick die Hoffnung nicht erloschen, daß Preußen im Bunde mit Österreich noch am Kriege teilnehmen würde. Die Nachrichten aus Tirol und aus Spanien hatten die herrschende Aufregung gesteigert. Warum sollten die Preußen nicht auch können, was diese Tiroler, was die Spanier vermochten! — Die edelsten Patrioten, Scharnhorst, Bülow, Blücher, Gneisenau, drängten den König zu einem kriegerischen Entschlusse.

"Ich will nicht entehrt in das Grab steigen," sagte Scharnhorst in einer dem Könige überreichten Denkschrift. "Das würde ich aber, so ich Ew. Mas jestät nicht riete, den gegenwärtigen Augenblick zu benußen, um gegen Napoleon loszuschlagen." — — —

General von Bülow schrieb: "Das Schicksal des europäischen Kontinents wird bald entschieden sein und das unserige noch eher als das einiger anderen Mächte. Wollten wir aber dem Kampf auf Leben und Tod ruhig zusehen, so verdienen wir bei unserem Falle auch nicht einmal bedauert zu werden. Sine schleunige Teilnahme ist also durchaus notwendig, und man muß alles anwenden, um diese zu bewirken."

Am feurigsten und ungeduldigsten war der alte Blücher — damals in Stargard —, welcher bereits in aller Stille an die Truppen seines Corps auf eigene Hand den Befehl zur Marschbereitschaft gegeben hatte. Der König hatte

<sup>\*</sup> Q. Säuffer: Deutsche Geschichte.

ihm sein Mißfallen darüber zu erkennen gegeben, und Blücher schrieb an den Grafen Göben in Schlesien: — — "Unseliger Verdruß ift mich zu teil geworden; dazu schien Se. Majestät gegen mich Mißfallen zu äußern. Dieses habe ich denn dadurch begegnet, daß ich mein abschied verlangt, statt dessen hat er mich zum General der Kavallerie ernannt. Ich habe ihm gedankt, aber auch gerade dazu gesagt: der General der Kavallerie würde nie anders denken und handeln als der Generallieutenant; und wenn ich nicht im Besitze seines Zutrauens wehr, hätte dieses keinen wert sur mich — Trage Fesseln, wer da will, ich nicht!"

Als dann die Nachricht von dem Abschluß des Waffenstillstands kam, schrieb Blücher: "So werden wir den lohn unseres zauderns einernten; ich habe dem König ohne zurückhaltung gesagt, sein loß würde das des Kuhrfürsten von Sessen sein, zugleich habe ich um bestimmte Verhaltung gebehten, ob ich eine versterckung der jest schwachen Garnison von Setetin und Küstrin zulassen solle oder nicht . . . Mein Rat ist zu den wassen undere und die ganze deutsche Nation auszuruffen, den vaterländischen Voden zu verteidigen, die wassen im allgemeinen nicht ehender niederzulegen, dis ein volkh, das uns untersochen wollte, vom dießseitigen Rheinuser vertrieben sei; jeder Deutsche, der mit den wassen wider uns getroffen werde, habe den Tod verwirkt; ich weiß nicht, warumb wihr uns nicht den Tyrollern und Spaniern gleich achten wollen . . . "Führ meine Person ist mein Entschluß genommen; ich unterlasse nichts, um den König zu bewegen, sich mit seiner Armee und seinem Volke zu vereinigen, einen ehrenvollen Tod der Stlaverei sorzuziehen; hilft aber alles nichts, so gehe ich über land und mehr" —

So weit ging die fieberhafte Erregung jener Tage, daß in den Köpfen einiger chrenwerter pommerscher Heißsporne der revolutionäre Plan entsprang, den König, der noch immer mit der Kriegserklärung zögerte, zur Abdankung zu bewegen und seinen Bruder, den Prinzen Wilhelm, um Übernahme der Regierung zu bitten —

Und der König Friedrich Wilhelm? Er dachte wohl im Grunde nicht anders als jene Patrioten; aber er fühlte zu sehr das Gewicht seiner königslichen Verantwortlichkeit vor Gott und den Menschen, um sich durch die Triebe seines Herzens und durch die Haltung jener Männer zu einem so folgenschweren Entschlusse, wie derzenige zur Kriegserklärung gegen Frankreich es gewesen wäre, bestimmen zu lassen. Er fühlte, daß eine vorzeitige Schilderhebung den sicheren Untergang des Vaterlandes herbeiführen und daß mit der Entthronung der Hohenzollern und der Vernichtung des Preußischen Staates die Freiheit der Völker Europas ihren letzten Hort verlieren würde. Deshalb war er entschlossen, nur dann in den Kampf einzutreten, wenn er seinen Kücken durch Rußland gedeckt sah und wenn er die vertragsmäßige Bürgschaft dasür erhielt, daß Österreich den Krieg auch nach Mißerfolgen fortsetzen und nicht — wie nach der Schlacht bei Austerlit —, nachdem Preußen gerüstet habe, um in

ben Kampf einzugreisen, einen Separatfrieden abschließen und Preußen der Mache des Siegers preisgeben werde. Da diese Voraussetzungen sich nicht erfüllten, so dewahrte Friedrich Wilhelm während des österreichische frauzösisischen Krieges seine neutrale Haltung, und wenn auch viele warmherzigen Patrioten jener Zeit ihn deshald des Kleinmuts ziehen, so muß doch die Nachwelt ihm dafür danken; denn er hat durch seine ruhige und richtige Beurteilung der europäischen Lage, welche ihn weiter sehen ließ als die gewiegtesten seiner Ratgeber, durch seine besonnene Zurückhaltung und weise Boraussicht für das Baterland die Mögslichkeit zu seiner Wiedererhebung in späterer Zeit gerettet. Die Wogen der Aufsregung legten sich wieder, und das biedere Preußenvolf wartete, in Treue um seinen Thron geschart, vertrauensvoll die Zeit ab, bis der König den Augenblick gestommen halten würde, um unter Ausbietung der gesamten, bereit gehaltenen Volkstraft den großen Kampf für Preußens und Deutschlands Befreiung aufzunehmen.

Noch vor Ablauf des Jahres 1809 kehrte die königliche Familie von Königsberg nach Berlin zurück. Es war der 23. Dezember, derfelbe Tag, an welchem sechzehn Sahre früher Luise als glückliche Braut eingezogen war, und die Erinnerung an jenen glücklichen Tag mochte wohl in ihrem Herzen wehmütig nachklingen, als fie jett, um die nämliche Stunde, unter bem Geläute ber Turmglocken, burch das neue Königsthor einfuhr. Sie faß in dem Bagen, welchen die Bürgerschaft Berlins ihr als Geschenk nach Beißenfee entgegengefandt hatte. Mit ihr fuhren ihre älteste Tochter, die Bringessin Charlotte, ihr dritter Sohn, der Pring Karl, und ihre Nichte, die Prinzessin Friederife. Dem Bagen vorauf ritt der König, hinter ihm Scharnhorft, ernft und gebankenvoll, das haupt auf die Bruft gesenkt. Der Kronpring und Pring Bilhelm marschierten vor ihren Zügen im Garderegiment zu Fuß. Biele Männer aus ben verlorenen Provinzen waren berbeigeeilt, um ihren angestammten herrn bei der Rudtehr in feine Sauptstadt zu feben, zu begrüßen; auch Arndt und Sahn standen im Bolksgewühl. Ach, durch allen Jubel, welcher das beimkehrende Königspaar umwogte, klang der Ton der Wehmut hindurch, daß das alte Preußen, fein Ruhm und feine Größe dahin feien, doch aber auch ein Ton der zuversichtlichen Hoffnung, daß es sich dereinft, wenn feine Zeit gefommen, mächtiger und glorreicher wiedererheben würde, und das Bewußtsein, daß alles Glück und aller Glanz für nichts zu achten sei im Hinblick auf die höchsten und heiligsten Güter der Nation, die es im Kampfe wiederzuerringen galt, so in den Versen, mit welchen S. von Kleift den König begrüßte:

"Blid' auf, o Herr, Du tehrst als Sieger wieder, Wie hoch auch jener Casar triumphiert!" — —

und welche schlossen:

"Und mußte selbst noch auf der Hauptstadt Türmen Der Kampf sich für das heil'ge Recht erneu'n: Sie iind gebaut, o herr, wie hell jie blinken, Rur beij're Wüter in den Staub zu jinken!" --

Boll Miftrauen hatte Raifer Rapoleon die Saltung Breugens mahrend des biterreichisch frangofischen Krieges 1809 beobachtet. Zwar für die Ausbrüche der Bolfsstimmung, für die Unternehmung Schills und für die Unterjeitsung, welche der Herzog von Braunschweig bei seinem Zuge durch Norddeutschland in Preußen gefunden hatte, konnte die preußische Regierung nicht verantwortlich gemacht werden; aber auch das Treiben der preußischen Batrioten in der nächsten Umgebung des Rönigs, die geheimen Unterhandlungen Preußens mit Diterreich hatten ben Argwohn bes Raifers erregt und ihm Veranlaffung jur Ungufriedenheit gegeben. Im schlimmften aber mar es. daß Breuken bei ber völligen Erschöpfung seiner Finanzmittel seit einem Jahr in Rückstand mit der vertragsmäßigen Zahlung der Kriegsschuld war. Immer dringender wurden die Mahnungen des Kaisers; er forderte, falls Preußen außer stande fei. Geldzahlungen zu leisten, eine neue Abtretung von Gebiet und bezeichnete die Proving Schlesien als das Objekt, für welches er auf seine Geldforderungen verzichten wolle. Also die heroischen Anstrengungen Preußens in der Zeit Friedrichs des Großen follten vergebliche gewesen sein, die ruhm= vollste Epoche seiner Geschichte sollte gestrichen werden! Bas hatte Breuken überhaupt noch zu bedeuten, wenn es auch diese Proving, auf welcher seine Macht und sein Wohlstand beruhte, dem unerfättlichen Eroberer hätte überlaffen muffen! Bor diefem Schickfal bewahrte ben Staat die ehrenfeste, ritterliche Gesinnung des Königs. Zwar bachten die Minister unvatriotisch genug. um dem Könige die Abtretung der Proving Schlesien an Navoleon als das "einzige Rettungsmittel aus ber Not" anzuraten; aber ber König wies ben Borichlag mit Entruftung zurud, gab bem Ministerium Altenstein feine Entlaffung und übertrug dem - feit dem Tilfiter Friedensschluffe guruckgetre= tenen - früheren Minister von Sarbenberg, nachdem der Widerspruch Napoleons gegen beijen Ernennung glücklich überwunden war, als Staatsfangler die obere Leitung fämtlicher Staatsangelegenheiten (7. Juni 1810).

Diesem hochbegabten und patriotischen Staatsmanne erwuchs jet die schwierige Ausgabe, das Staatsschiff zwischen drohenden Klippen bedachtsam hindurchzuiteuern, dis der rechte Augenblick der Erhebung erschien. Er besaß nicht die sittliche Größe und gewaltsame Energie Steins, aber weltmännische Klugheit, persönliches Wohlwollen und eine gewandte und liebenswürdige Art, die Menschen zu behandeln. Auf die Grundgedanken der Steinschen Kesormen, die Idee der Selbstwerwaltung, verwochte Hardenberg nicht einzugehen, dafür saßte er die bürgerliche Rechtsgleichheit und die Entsesseung aller wirtschaftslichen Kräfte der Nation die in ihre letzten Folgerungen als Hauptziel ins Auge.

In einer Zusammenkunft mit bem Freiherrn vom Stein, welche in aller

Berborgenheit in einer einsamen Hütte an der schlesisch böhmischen Grenze stattsand (16. September), gelangte der Staatskanzler mit diesem zu voller Verständigung über die weitere Aussührung der Staatsresorm, insbesondere auch über den Finanzplan und den Plan zur Deckung der Kriegsschuld an Frankreich. Alle Sinwohner des Staates sollten ohne Unterschied des Standes gleichmäßig nach ihrem Vermögen zu den Steuern herangezogen werden; die Steuern sollten hauptsächlich die Konsumtion und den Luzus treffen und alle Grundsteuerbesreiungen, der Junstzwang, die Gewerbesteuern, Bann- und Zwangssarechtiakeiten, alle Naturals. Vrots. Korns und Fourgeslieserungsverpflichtungen

fowie der Zwang zur Gestellung von Vorspann aufgehoben sein. Zur Deckung der Staatsschulden sollten die Domänen verkauft, die geiftlichen Güter dis auf bieienigen.

haltung der Pfarreien, Schulen und frommen Stif= tungen erforder= lich waren, ein= gezogen und das augenblick=

welche zur Er=



Staatstangler Gurft Garbenberg.

lich erforderliche Rapital durch eine auf die Domänen und geiftlichen Güster zu fundiesende Zwangsanleihe, sowie durch eine auswärtige Anleihe beschafftwerden.

Hardenbergs innere Gesetz gebung stieß auf großen Widersstand, und seine Finanzpläne erwiesen sich zum Teil als uns durchführbar.

Im April 1811 war noch fast die Hälfte der Kriegsschuld an Frankreich (ca. 59 Millionen Francs) ungetilgt. Glücklicher war Hardenbergs Einfluß auf die auswärtige Politik. Es gelang ihm doch, den Argwohn Napoleons zu beschwichstigen und dem Lande dadurch Zeit zu schaffen, um seine wirtschaftlichen und milistärischen Kräfte in aller Stille für den Augenblick der Erhebung zu sammeln.

Eine tiefschmerzliche Prüfung war nach Gottes Ratschluß über ben König und das ganze treue Preußenvolk in dieser schweren Zeit verhängt. Über allem Jammer und Elend der Zeit brach das Herz der edelsten Königin.

Einem längst gehegten Herzenswunsche folgend, war die Königin Luise von Berlin (am 25. Juni 1810) zum Besuche in ihrem Vaterhause nach Strelit und Hohenzierit abgereist. Hier wurde sie von einem Unwohlsein befallen, das

sich in furzer Zeit verschlimmerte. Bruitkrämpse traten auf mit einer Heftigkeit, daß ihr der Atem ausgehen zu wollen schien. Bon ihrem zunehmenden Leiden benachrichtigt, begab sich der Rönig, in Begleitung seiner beiden ältesten Söhne, nach Hohenzieris an das Krankenlager seiner Gemahlin.

Die Nacht zum 19. Juli war die letzte Erdennacht der Königin Luise. Der Geheimerat Dr. Heim saß die Nacht über an ihrem Bett, ebenso die Prinzessin Friederike, welche die Königin während der ganzen Dauer ihrer Krankheit mit schwesterlicher Sorgsalt pflegte. Gegen Morgen brachte der Arzt ihr die Nachricht von der Ankunft des Königs.

"Der Rönig, mein Gemahl?" rief die Kranke freudig, "das hilft mir von meinen Schmerzen. D last ihn zu mir kommen!"

Das war ein schmerzliches Wiederschen. Der König umarmte sie mit Wehmut und konnte vor Traurigkeit nicht reben.

"Du bist ja so traurig, lieber Freund," sagte sie; "ist es benn so gefähr= lich mit mir?"

"Das nicht," erwiderte der König gesaßt, "ich sehe Dich nur leiden, das ist mein Schmerz. — Gottlob! daß ich hier bin," septe er hinzu.

Die Antwort schien die Königin etwas zu beruhigen. — "Wer ist mit Dir gekommen?" fragte sie.

Er antwortete: "Frit und Wilhelm!"

"Ach Gott, welche Freude!" rief fie innig gerührt.

Der König entfernte sich und kehrte bald darauf mit den beiden Söhnen zurück. "Mein Fritz, mein Wilhelm!" rief die Königin bei ihrem Anblick wieders holentlich aus. Beide knieten an ihrem Bette nieder und empfingen ihren letzten Segen.

Es nahte die neunte Stunde. Die Brustkrämpse traten wieder ein, sie wurden hestiger und hestiger. Auf einen Wink des Königs entsernten sich die beiden Prinzen, nachdem sie Abschied von der sterbenden Mutter genommen; der König blieb. Die Ürzte forderten die Kranke auf, die Arme höher zu legen — ihr sehlte die Krast dazu. — "Ach, mir hilft nichts als der Tod," sagte sie mit matter Stimme. Der König hielt die rechte Hand der Sterbenden in der seinigen. Auf der anderen Seite des Bettes kniete die Prinzessin Friederike. Der Kerzog, ihr Bater, die verwitwete Landgräfin von Hessenschaft, einst ihre Pklegerin in seliger Kinderzeit, waren im Zimmer. Die Züge der Kranken nahmen eine himmlische Verklärung an.

"Herr Jesu, fürze meine Leiben!" betete sie, und mit diesem letten Gebetsseufzer schied ihre Seele von dem irdischen Leibe. Es war fünf Minuten vor neun Uhr.

Der König beugte sich im tiefsten Seelenschmerze mit äußerster Fassung zu ber Toten nieder und brückte ihr die Augen zu, — "seines Lebens Sterne,

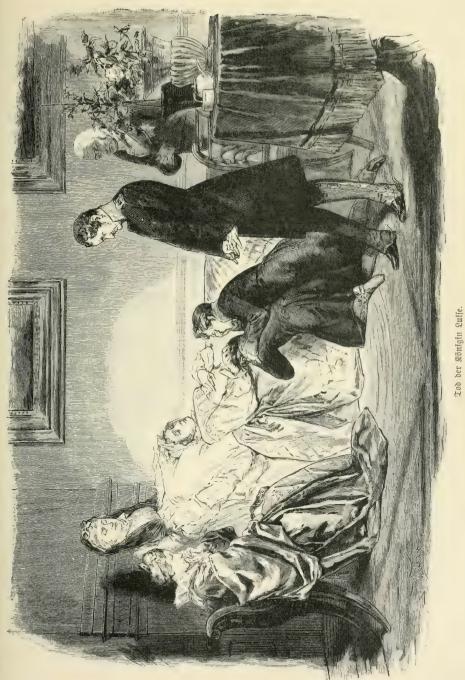



bie ihm auf seiner dunkeln Bahn so treu geleuchtet." — Eine ehrfurchtsvolle Stille herrschte ringsum. Auf dem Angesichte der Toten lag der Friede der besseren Welt, zu dem sie nach den Kämpfen des Lebens eingegangen war, und eine stille Glorie schien ihr Haupt zu umweben.

Thre irdische Hulle ward nach Berlin übergeführt und zunächst in ber Domkirche daselbst beigesetzt, bis der auf Veranlassung des Königs im Schloßsgarten zu Charlottenburg erbaute Grabtempel vollendet war.

Über das Grab hinaus reicht der Segen edler Frauen. Ihre Thränen sind nicht umsonst gestossen, ihre Gebete nicht unerhört geblieben. Was die Königin Luise in ihren Leidenstagen auf dem thränenschweren Wege von Jena nach Memel in ihr Tagebuch geschrieben, das sollte auf herrliche Weise in Erfüllung gehen:

"Wenngleich die Nachwelt meinen Namen" — schrieb die hohe Frau — "nicht unter den Namen der berühmten Frauen nennen wird, so wird sie doch, wenn sie die Leiden dieser Zeit erfährt, wissen, was ich durch sie gelitten habe, und sie wird sagen: sie duldete viel und harrte aus im Dulden. Dann wünsche ich nur, daß sie zugleich sagen möge: sie gab Kindern das Dasein, welche besserer Zeiten würdig waren, sie herbeizuführen gestrebt und endlich errungen haben."

Mit dem Könige trauerte das treue Bolk nicht nur in Preußen, sondern in ganz Deutschland. Die keusche Ehrfurcht, mit welcher die Germanen zu dem Beibe aufblickten, ward wieder lebendig bei dem Aufblicke zu der Berskärten. Ihr Andenken ist dem Preußen heilig geblieben, und die Liebe und Berehrung für die heimgegangene edle Frau ist der ideale Zug, welcher sich auch durch die folgende preußische Ruhmeszeit, die Zeit der Erhebung Preußens und der Befreiungskriege, zieht.

Napoleon hatte mit dem Wiener Frieden eine neue Stufe seiner Macht bestiegen. Sein Reich war bis ins Riesenhaste angeschwollen. Aber diese unsgeheure Macht konnte ihm keine volle Bestiedigung gewähren. Er allein war es, der sie trug. Aber was sollte nach ihm werden? Wo waren in diesem Reiche, in dieser Weltherrschaft die Bürgschaften ihrer Dauer? Und was gab den Mächten, die er zu bekämpsen hatte, die Kraft, um sich immer wieder von neuem gegen ihn zu erheben, während er schon nach einem unglücklichen Kriege für seinen Thron hätte fürchten müssen? — Erst wenn es Napoleon gelang, die Interessen einer der älteren Dynasticen Europas mit den seinigen zu verschmelzen, wenn er sein Reich einem Sprossen aus seinem und ihrem Blute hinterlassen konnte, um es in seinem Geiste und Sinne weiter zu regieren, dann glaubte er die Zukunft seines Werkes gesichert. In diesem Gedanken warb er schon bald nach dem Wiener Frieden um die Hand der Erzherzogin Marie Luise, der Tochter seines bisherigen Gegners, und der Letzte römischsteutsschen Franz hatte den Stolz des alten habsdurgischen Erzhauses so

vollständig vergeffen, daß er das Glück seiner Tochter bem Emporkömmling der Repolution opferte Napoleon peritick feine bisherige Gemahlin Rosephine Beaubarnais, die er jelbit "feinen guten Genius" genannt hatte, und vermählte fich mit der Richte der Rönigin, deren Saupt auf dem Blutgerüfte ber Repolution gefollen war is. März 1810). Als die Raiferin bas Jahr barauf einen Sohn gebar (20. Mars 1811) und gang Frankreich bem Erben bes Reichs, dem Rönige von Rom, zujauchzte, da schien Navoleons Glück vollendet. Mur "breifig Sahre" wünschte er sich zur bauernden Befestigung seiner Herridait. Nur breifig Jahre, und das heranwachsende Geschlecht - fo meinte er - follte feine Geschichte mehr fennen, als diejenige feines Ruhmes, feine Jugend als Ergebenheit gegen ihn, feine Religion als ben Glauben an feinen Stern, nur dreifig Jahre und es gab feine freie Bewegung im Leben der Bölfer mehr, fondern nur noch Diener und Bollitrecker feines Willens. noch aab es Männer, welche den Gottesfunken in der Menschenbrust hüteten. und es war der Wille der Borschung, daß feine Generation über der Welt= herrschaft des Einen in das Grab sinken follte.

Es fehlte nicht an Warnzeichen für den übermächtigen Despoten.

Schon zwei Tage por dem Wiener Frieden, als Napoleon in Schönbrunn eine Heerschan hielt, drangte fich ein junger Mann in seine Rabe und trotte hartnäckig allen Burückweisungen ber umftebenden Militars vom Gefolge des Bon Gendarmen festgenommen und beiseite gebracht, ließ er ein langes Rüchenmesser blicken. Auf die Frage, was er damit gewollt, erflärte er mit kaltblütiger Offenheit: "Navolcon ermorden." Bas gab dem jungen Friedrich Staps, bem Naumburger Predigerssohn, einem bisber völlig unbescholtenen Menschen mit fauften, fast mädchenhaften Gesichtszugen, die Mordgedanken in die Seele? Und wie tief mußte der haß gegen den Unterdrücker bereits in alle Schichten des Volkes eingedrungen fein, wenn felbst einfältige und weiche Gemüter davon angesteckt und zu einem Mordversuche fortgeriffen wurden! - Und nun diese Schilderhebungen ber Bölfer, ber Aufstand in Spanien, der furchtbare Rampf in Tirol, die frampfhaften Bolfsbewegungen in Norddeutschland! Was trieb diese Tausende, ihr Blut zu versprigen in einem ungleichen Rampfe, ber ihnen im gunftigften Falle feine Aussicht auf Erlangung äußerer Vorteile bot, wenn es nicht die Macht einer großen, gott= lichen Idee mar!

Ob der gewaltige Heros des Verstandes diese warnenden Geisterstimmen im Kampse der Völker wohl hörte und verstand? Vielleicht doch! Aber er konnte nicht mehr rückwärts, nicht stille stehen. Nur dis zu einem gewissen Grade ist der Mensch freier Herr seiner Entschließungen und Handlungen. Mehr und mehr wird ihm sein weiterer Weg vorgezeichnet durch die Folgen, die sich aus der Summe seiner eigenen früheren Handlungen — oder auch

schon berienigen ber Geschlechter vor ihm, aus beren Blute er entsprossen ergeben. Es lag nicht in der Natur der Macht, die Navoleon sich selbst gegründet. daß er auf halbem Wege zu der von ihm erstrebten unumschränkten Weltherrschaft stehen bleiben oder umkehren konnte. Es sind nicht sittliche Motive, die ihn vorwärts treiben; er thut alles für den Ruhm der "großen Nation", denn dieser ist die Grundlage seiner Herrschaft. Alles ist ihm nur Mittel: aus jedem Siege wuchern ihm neue Ansprüche, neue Folgerungen; jedes Erreichte treibt ihn nur weiter, endlich zu einem Unerreichbaren und zu seinem Untergange.

Schon vor dem Wiener Frieden erfolgte (mittels Defrets vom 17. Mai 1809) die Bereinigung des Kirchenstaates mit dem französischen Kaiserreiche. weil die Vereinigung geistlicher und weltlicher Macht zu jeder Zeit eine Quelle des Zwiftes und unvereinbar mit der Ruhe und dem Glücke der Bölker gewesen sei. d. h. in Wahrheit, weil der Bapst Bius VII. sich geweigert hatte, ben Engländern die Säfen des Kirchenstaates zu schließen.

In unmittelbarer Folge des Wiener Friedens schuf Napoleon aus dem Refte der kurmainzischen Besitzungen nebst Teilen von Kulda und Hanau das Großbergogtum Frankfurt als neuen Basallenstaat Frankreichs gunächst unter bem Fürsten Brimas, Karl von Dalberg, der jedoch Napoleons Stiefsohn, den Prinzen Eugen, als seinen Erben anerkennen mußte. Die Berwaltung bes neuen Großberzogtums murde gang auf frangbilichem Suke eingerichtet (16. Tebruar 1810).

Als ein weiterer Gewaltschritt folgte die Einverleibung des Königreichs Holland in das empire, weil dieses Land — wie es in dem Defrete hieß nur eine Anschwemmung französischer Flüsse sei (9. Juli 1810).

Es folgte die Ginverleibung des Gebietes der deutschen Sansestädte Samburg, Lübeck und Bremen, der Herzogtumer Lauenburg und Oldenburg, sowie alles Rüstenlandes zwischen der Ems und Elbe (13. Dezember 1810). Französische Bräfektenwirtschaft, Justiz, Bolizei, Konfkription und Besteuerung wurden in diesen kerndeutschen Landen eingeführt, wo der niedersächsische Bauer auf geschlossener Hufe alte Kraft und Sitte bewahrt hatte, der lette Rest alter beutscher Städtefreiheit vernichtet. «Votre indépendance n'était qu'idéale,» rief Napoleon wie zum Sohne den alten deutschen Sansestädten zu. Es aab ja fein Deutsches Reich, feine Schutzmacht Deutschlands mehr, und bem deutschen Volke in seiner Ohnmacht glaubte der Imperator alles bieten zu dürfen, was er "durch die Umstände geboten" erachtete.

Bleichzeitig aber trug sich Napoleon mit anderen, noch riesenhafteren Blänen. Seine Weltherrschaft war noch nicht vollständig, solange er die Herrschaft zur See England überlaffen, die Herrschaft auf dem Festlande mit Rugland teilen Das Tilsiter Freundschaftsbündnis, welches durch das augenblicklich gemeinsame Interesse begründet war, hatte sich schon seit den Tagen von Erfurt allmählich aufgelöst.\* Solange Napoleon noch bes Beistandes Rufilands zur Befännfung Diterreichs bedurfte, behandelte er feinen ebemaligen Freund, ben Baren Alexander, mit einer gewiffen Schonung. Er ließ es geschehen, baß Dieser Finnland ben Edweden, Die Donaulande der Türkei entriß und feinen weiten Landen hinzufügte. "Ich bin auf nichts, was diesem Reiche Gutes widersahren fann, eifersüchtig," jagte er; "meine Gesinnungen für biefen erlauchten Souveran find mit meiner Politif in Übereinstimmung." Seit bem Wiener Frieden hörte Dieje Mücksicht auf. Die Vergrößerung bes Bergogtums Barichau durch einen großen Teil Galigiens erregte bei dem Baren den Argwohn, daß er die Wiederherstellung Polens beabsichtigte, um fo mehr, da Kaifer Mapoleon fich weigerte, einen vom Zaren ihm vorgeschlagenen Vertrag anzunehmen, demzufolge "das Rönigreich Polen nie wiederhergestellt, ber Name Polen für immer verschwinden" sollte. Die Art, wie Rufland die Kontinental iverre, welche Navoleon für eine der Grundlagen seines Reichs erklärte, beobachtete. gab diesem Unlag zu Beschwerben. In der Einverleibung von Oldenburg, deffen Bergog ein naber Verwandter des ruffischen Kaiserhauses war, lag eine offene Rückfichtslofigkeit Navoleons gegen seinen früheren Verbundeten und Freund. Un Beranlaffungen und Borwänden zum Kriege fehlte es nicht. Der mahre Grund, der sich nicht so leicht beseitigen ließ, war bas Machtinteresse Ruglands, Frankreichs und Englands. Seit bem Sommer 1811 mar fein Zweifel mehr, daß der Bruch unvermeidlich fei. Bon beiden Seiten wurden die gewaltiaften Vorbereitungen und Rüftungen getroffen.

Es war für Rugland wichtig, feine Flanken gegen Schweden und die Pforte zu beden. Die politischen Verhältnisse in Schweden kamen ihm dabei ju itatten. In Schweden hatte nach der Abdankung des für geisteskrank erflärten Königs Gustav IV. und ber Thronerhebung des finderlosen Königs Rarl XIII. der (im Sommer 1810) zum Krondringen und Thronerben erwählte Marschall Bernadotte den größten Ginfluß auf die Politik der Regierung erlangt. Dieser teilte nicht die traditionelle Feindschaft gegen Rufland, fondern trachtete vielmehr danach, sein Reich durch die Erwerbung Norwegens zu vergrößern, und wurde durch das Versprechen des Baren, ihm dafür seinen Beis ftand zu leiften, auf Ruglands Seite gezogen. Der Bar Alexander traf (im August 1812) mit dem Aronprinzen von Schweden in Abo zusammen; es scheint, daß Alexander ihm ichon damals Hoffnungen weckte, seine schwedische Mrone dereinst mit der französischen zu vertauschen, - ein verhängnisvolles Beriprechen, welches die zweideutige Saltung des Kronprinzen von Schweden in der folgenden Zeit erklärt. Durch Englands Bermittelung fam auch der Friede zwischen Rugland und der Pforte zu Bucharest zu stande (16. Mai 1812).

<sup>·</sup> Ziehe 3. 308.

So war Rußland seit dem Sommer 1812 in der Lage, seine ganze Macht gegen Frankreich zu wenden, und es bedurfte dessen bei der gewaltigen Ubersmacht, die Napoleon entwickelte. Nicht allein die Rheinbundsfürsten beeilten sich, ihre Truppen zu der "großen Armee" stoßen zu lassen, die Napoleon an der unteren Elbe sammelte, sondern auch Österreich hatte ein Bündnis mit ihm geschlossen (24. März 1812) und ein Hilfscorps von 30000 Mann unter dem Fürsten Schwarzenberg am unteren Bug zum Einfall in Südrußland aufgestellt

Ungemein schwierig war die Lage Breukens bei dem Ausbruch des russischfranzösischen Krieges 1812. Neutralität war eine Unmöglichkeit, schon weil Napoleon seinen Heereszug mitten durch Breugen führen mußte. Breugen erwartete daber von Navoleon den Antrag zu einem Bündnis für den Krieg: Napoleon schwieg. Nach der erfolgten Abzahlung der Hälfte der Ariegsschuld hatte Preußen jett von Napolcon vertragsmäßig die Räumung von Glogau au fordern. Statt deffen verstärfte er die Truppen in den preußischen Oder= festungen von 10000 auf 20000 Mann, ebenso die Besatungen in Magdeburg und Danzig; zu den sieben Militärstraßen wurden nach und nach vier neue gefordert. Es schien, daß Napoleon noch vor der Eröffnung des Krieges gegen Rufland einen vernichtenden Schlag gegen Breufen führen wolle. Der König Friedrich Wilhelm wandte sich an den Zaren Alexander, um mit ihm über den Anschluß Breugens zu unterhandeln. Alexander schwieg lange und erflärte endlich, er habe feine Mittel, die Überflutung Breukens burch eine große Armee zu hindern, und werde den Krieg nicht anders, als an den Grenzen seines Reichs beginnen. Konnte Preußen abwarten, bis die französischen Seere von allen Seiten in das Land einbrachen? Um dem zuvorzukommen, versuchte der Staatskanzler, ob in Baris noch unter ehrenvollen Bedingungen ein Bundnis mit Napoleon zu erlangen fei; er versprach die Stellung eines Hilfscorps und forderte dafür die Räumung von Glogau, den Erlag des Restes der Kriegsschuld und die Einwilligung Rapoleons zur Vermehrung des preußischen Heeres über die vertragsmäßige Stärfe von 42000 Mann. Napoleon aber wollte mit Preußen nicht wie mit einem gleichberechtigten Bundesgenossen unterhandeln, sondern er forderte von ihm Seerfolge, wie von den Rheinbundsfürsten. Er verwarf das Bündnis, verweigerte die Räumung von Glogau benn "wenn man die Linie der Ober nicht hatte, wurde man sie fordern" und verschärfte seine Mahnung, nicht über 42000 Mann zu halten. Es war flar, er wollte mit der ungeheuern Übermacht, die an den preußischen Grenzen und in den Oderfestungen stand, Breugen im ersten Anfall erdrücken und dem Preußischen Staate dasselbe Schickfal bereiten, das er über Oldenburg, Seffen-Raffel und Braunschweig verhängt hatte.

Aber schon war im preußischen Bolke der Geist erwacht, der lieber Kampf und sichern Untergang, als Knechtschaft und Schande wählt. Während man

in Breufen eine Invaiion durch die an feinen Grenzen angehäuften Seere taglich erwarten fonnte und das Land gewissermaßen unter den Kanonen des Teindes lag gaben feine hochherzigen Batrioten die Hoffnung auf die Rettung des Baterlandes auch in dieser Stunde ber außersten Rot nicht auf und rufteten menn dennoch Mettung unmöglich - zum letten verzweiselten Kampfe und jum ehrenvollen Untergange. Scharnhorst hatte in aller Stille unermüblich Truppen geübt und es durch sein Krümpersystem dahin gebracht, daß Breußen jetst anitatt ber 42 000 Mann, die zu halten ihm der Vertrag mit Frankreich nur gestattete, 124000 Mann, d. i. beinahe bas Dreifache, unter die Baffen bringen fonnte. Gneisenau, in den preußischen Staatsrat berufen, entwarf einen beldenfühnen Plan zur Verteidigung des Baterlandes durch Aufbietung ber gesamten Bolkstraft, des Heerbannes, wie des Landiturmes. In drei festen Deerlagern bei Rolberg. Spandau und an der schlesische fächsischen Grenze sollte Die bewaffnete Mannichaft fich sammeln, um dem ersten Unvrall des Feindes au begegnen und der Poltserhebung als Rückhalt zu dienen. Als besonders wichtig bezeichnete Gneisenau die Erhaltung von Kolberg, als "des einzigen Thores, wodurch und Waffen und Munition für die längere Dauer des Krieges gufommen fonnen." Die Behauptung dieses Bostens war dem alten Blücher anvertraut, der in diesen entscheidungsvollen Tagen gang Teuer und Flamme war. "Behalte ich drei Wochen Zeit," schrieb der alte Held, der im Lager von Kolberg Waffen und Pferde in großer Zahl ausheben und unermüdlich an der Herstellung der Werke arbeiten ließ, an Gneisenau (19. August), "so foll dieses Lager demjenigen, der es angreift, Ropf und Herz beschäftigen, und ich hoffe, man foll fagen: die alten Preußen find bei Rolberg wieder aufgestanden, wohl verstanden, wenn man meinen Borschlägen Gehör giebt." Ein Strom friegerischer Begeisterung ging durch bas Land, und mitten unter ben Begeisterten stand Gneisenau, fest, rubig, zuversichtlich, wie einst in Rolbergs Muhmestagen. "Die Belt foll staunen," fagte er, "mit welchen Kräften wir auftreten werden." Und die Welt staunte in der That über das heroische Schauspiel eines zu seinem letten verzweifelten Kampfe todesmutig entschlossenen Boltes; am meisten staunte Frankreich, welches Preußen bereits so weit geschwächt und gedemütigt glaubte, daß es sein Bundnis verschmäht hatte. Der frangofische Wesandte in Berlin, Wraf Et. Marsan, forderte im Auftrage seiner Megierung Aufschlüsse über den Zweck der preußischen Rustungen und erhielt vom Staatsfangler von Sarbenberg die helbenmutige Antwort: Mit bem Degen in ber Sand iterben und niemals mit Unehren unterliegen! (Mourir l'épée à la main et ne jamais succomber avec déshonneur.)

Aber bei allem Hervismus der preußischen Patrioten war es doch nur ein hoffnungsloser, verzweiselter Kampf, für den sie rüsteten, ein Kampf, der keinen Sieg verhieß, sondern nur einen ehrenvollen Untergang erwarten ließ. Bei

der entschiedenen Weigerung Alexanders, den Krieg außerhalb der Grenzen seines Reiches zu beginnen, wäre Preußen sich selbst überlassen geblieden und hätte unmöglich vermocht, den gewaltigen Heeren Frankreichs und der Aheinbundsstürsten für die Dauer obzusiegen. Voch bevor der Volkskrieg organisiert war, würde Napoleon das Land mit seinen Heersäulen überschwenmt und sich aller seiner Festungen, seiner Mittel zur Kriegführung bemächtigt haben. Dennoch slößten die Rüstungen Preußens und sein Entschluß, lieber kämpsend zu ersliegen, als sich freiwillig unter sein Ioch zu beugen, ihm Achtung ein; er ließ seinen Plan, der auf die Vernichtung Preußens abzielte, fallen und eröffnete Unterhandlungen über ein Bündnis. König Friedrich Wilhelm aber bedachte seine Königspstlicht, er wollte das Dasein des Staates nicht einer Auswallung heroischer Gefühle opfern und ging auf neue Unterhandlungen ein.

Der Augenblick der Entscheidung nahte. Immer näher nach der Oder und der Weichsel zu wurden die französischen Heeresmassen vorgeschoben, ein französisches Corps rückte dis dicht an die märkische Grenze vor, ein anderes von Pommern aus besetzte bereits preußisches Gebiet, die Besatzungen der preußischen Odersestungen waren auf das Orcis dis Viersache der vertragsmäßigen Zahl verstärkt worden. Napoleon bestand auf den schleunigen Abschluß des Bündnisses. Gine längere Weigerung Preußens ließ einen Gewaltstreich Napoleons mit Sicherheit erwarten. Die königlichen Reisewagen standen gepackt im Schloßhose. Da im letzen Augenblick entschloß sich der König, das Bündsnis anzunehmen (24. Februar 1812).

Preußen sollte 20000 Mann mit 60 Geschüßen für den bevorstehenden Krieg gegen Rußland stellen, die bis zum 15. März marschsertig sein sollten. Der Rest des Heeres sollte in die Festungen des Landes verteilt werden. Preußen mußte den französischen Heeren den Durchmarsch durch alle Provinzen mit Ausnahme von Kolberg, Grandenz und Breslau gestatten; Berlin durste feine preußische Besatung behalten, nur in Potsdam dursten 1200 Mann Garde verbleiben. Alle Waffen und Kriegsbedürsnisse in den preußischen Festungen mußten der französischen Armee zur Verfügung gestellt werden. Dies waren die Bedingungen, unter welchen Napoleon in die Fortdauer des staatlichen Daseins Preußens willigte.

Trauer erfüllte die Herzen der preußischen Patrioten, als sie durch diesen Bündnisvertrag Preußen von neuem an das Interesse des Mannes gesesselt saben, der sich als sein Todseind erwiesen hatte. Statt einer Erhebung Preußens, auf die sie gehofft und die sie mit aller Energie angestrebt hatten, sahen sie jetzt eingetreten, was sie um jeden Preis zu verhindern entschlossen waren, — die ruhmlose Unterwerfung unter den Willen des Zwingherrn. Ihre mühes volle Arbeit in den Jahren seit dem Tilsiter Frieden schien eine vergebliche, die Hosffnung auf Befreiung des Vaterlandes für lange Zeit hindurch vernichtet.

Bon ben vielen Prüfungen, welche bas Baterland in biefer Unglückszeit zu beitehen hatte, war dieje die schwerfte und schmerzlichste, daß es das Blut feiner Sohne feinem Todfeinde opfern mußte. Biele von den Edeln, welche bisher mit raitlojem Gifer an der Wiedererhebung bes Baterlandes gearbeitet hatten, gingen jest von dannen. Ihnen ward in der Beimat das Berg gu ichwer: jie juchten in der Fremde einen neuen Wirfungsfreis, in welchem fich ihnen Gelegenheit bot, ihrem Baterlande zu nuten und den Feind Preukens und Deutschlands zu befämpien. Auf Napoleons Veranlasiung ward Blücher ieines Rommandos enthoben und in Unthätigkeit versett; die Arbeiten bei Rolberg blieben siegen. Gneisenau erbat seinen Abschied und erhielt ihn (9. März). blieb aber im Vertrauen des Könias und ward in der folgenden Beit öfters mit geheimen Miffionen nach Wien, Et. Betersburg, Stockholm und London beauftragt. Scharnhorft gab feine Stellung auf und gog fich nach Schlefien zurud, Bogen und Clausewiß gingen nach Rugland, Grolman und die beiden von Hirichfeld nach Spanien; ihnen folgten noch etliche zwanzig preußische Offiziere,\* ober fie traten in die neugebildete "beutsch-ruffische Legion" über; aber die Bergen der Scheidenden blieben zurück im Baterlande, und die daheim ausharrten in dieser Zeit der äußersten Not und Bedrängnis, sie schlossen sich um jo fester und inniger zusammen, und wie eine ideale Triebfeder die Herzen ber Menschen erhebt und läutert, jo that es jest in Preußen die Liebe aller ju bem gemeinsamen unglücklichen Vaterlande.

Am 9. Mai 1812 verließ Napoleon seine Hauptstadt und begab sich über Mainz nach Tresden, wo er einen neuen Hoftag hielt, noch glänzender als jenen zu Ersurt (1808), einen Gegensat bildend zu jenem Fürstentage zu Mainz von 1792. Damals schlossen die deutschen Fürsten ihren Bund gegen die Revolution; jest beeilten sie sich, dem Emporkömmling der Revolution ihre Huldigungen darzubringen und ihn ihrer Unterwürsigkeit und Ergebenheit zu versichern. Unter denen, die gekommen waren, ihn zu begrüßen, besanden sich diesmal auch der Kaiser von Diterreich und — auf besonderen Wunsch des Kaisers Napoleon — der König von Preußen nebst dem achtzehnsährigen Kronsprinzen. Still und ernst stand der hohe Herr in dem Schwarme deutscher Fürsten, welcher den Fremdherrscher umgab; jedermann fühlte, daß hier nicht sein Plat war. Wie widerwärtig mußte ihm von dem Manne, der seiner Gattin Hat war. Wie widerwärtig mußte ihm von dem Manne, der seiner Gattin Hatz gebrochen hatte, die Anrede desselben klingen: "Sie sind Witzwer?" — Der junge Kronprinz überwand niemals den Abscheu gegen die Bonapartes, der ihn hier bei dieser Zusammenkunft mit Napoleon erfüllte.

<sup>\*</sup> Die Angabe vieler Geichichtsbücher, daß über dreihundert Lifiziere den preußischen Dienst verlassen hätten, ist offenbar viel zu hoch gegriffen. Nach neueren Nachweisen von Max Lehmann, H. von Treitschke u. a. beläuft sich die Zahl der ausgeschiedenen Offiziere auf 21.

Von Dresden begab sich Napoleon zur großen Armee. Eine Streitmacht von mehr als einer halben Million Krieger, gemischt aus allen europäischen Völkerschaften — Franzosen, Deutsche, Hollander, Schweizer, Polen, Italiener, auch Spanier und Portugiesen —, stand am User des Niemen bereit, ähnlich jenen Heereszügen der großen Völkerwanderung, nur daß dieser sich nicht von Osten nach Westen, sondern — dem Strome der Geschichte zuwider — aus

bem Abend= Tanhe üher den Drient er= gießen sollte. In den Ta= gen vom 24. Juni bis 2. Juli über= schritt diese gewaltige Heeresmacht an verschie= benen Bunt= ten - has Centrum bei Rowno (24. Juni) - ben Niemen und die russische Grenze. Den linken Klügel ber aroken Armee bildete อกส 10. Corps des



norf.

Marschalls Macdonald. dessen Haupt= teil. das preu= kische Hilfs= corps. 12000 Monn unter General non Dort.\* bei Tilsit über den Niemen Dii= aina. stern Mutes zogen die Breuken in diesen Krieg. an dem ihre Herzen feinen Unteil nah= men, mußten fie doch be= forgen, durch ihre Siege Die Keffeln ber Abhän=

gigkeit ihres Baterlandes von dem fremden Gewaltherricher nur noch fester zu schmieden. Aber sie zogen hinein, weil es ihr König befohlen, weil sie bie Pflicht

<sup>\*</sup> Zum ersten Besehlshaber des preußischen Hissorps hatte der König den Generalieutenant von Grawert, zum zweiten den General von York ernannt, von dessen unbeugsamem Charakter er überzeugt war, daß er etwaigen unberechtigten Ansprüchen des französischen Dberkommandos mit der nötigen Entschiedenheit entgegentreten würde, was mit Bezug auf Grawert wohl nicht der Fall war. In der betressenden Kabinettsordre (vom 13. März) heißt es: "Da es mir aber sehr wichtig ist, das ganze Corps noch einem zweiten General untergeordnet zu wissen, der sich durch seine Kriegsersahrenheit, seine Thätigkeit und seine Anhänglichkeit an

der Treue höher achteten als die Aussicht auf Belohnung und Kriegsruhm, und weil ihr stolzes preußisches Ehrgefühl sie drängte, unter den Augen ihrer Besieger die Scharten von Jena und Aueritädt aus dem Preußenschwerte zu weßen und ihnen zu zeigen, wie der Preuße auch in einem Kriege gegen die Neigung des Herzens sur seinen König zu kämpien, zu bluten und zu sterben weiß. Der Geist, welcher die gauze Heerschar belebte, sprach aus den finsteren, harten Jügen des Mannes, der sie führte, dessen eiserne Willensfrast jeden persönlichen Ehrgeiz und sede heiße Leidenschaft, die in seiner Seele schlummerte, gebändigt und jeden Wunsch, jede Menschenfurcht unter das strenge Gebot der Pflicht gebannt hatte, solgiam dem alten Schildspruche seines Geschlechts: «Nee eupias, nee metuas!» (Wünsche nicht und fürchte nicht!) —

Mit blutendem Herzen stürzten diese Tapfern auf den weißen Feldern von Kurland und Livland — bei Eckau, Mitau und vor Riga — in die Wogen des Kampies, als wollten sie ihren Heldenzorn im Kampse verstürmen.\* Ihre rühmlichen Wassenthaten meldet kein Lied, kein Heldenbuch; kaum daß ein Zeitungsblatt ihrer erwähnt zu einer Zeit, als die Blicke aller mit Spannung auf den Hauptschauplat des Krieges gerichtet waren, wo man die Entscheidung der großen Frage erwartete, ob Europa künstig slavisch oder bonapartisch werden sollte. Dennoch war es gerade die kleine preußische Heerschar Yorks, von welcher der große weltgeschichtliche Umschwung und die Besteiung der Bölker Europas von dem Joche der Gewaltherrschaft des einzigen Mannes ihren Ausgang nehmen sollten. In dem dankbaren Preußenherzen wird das Uns

Meine Perion Mein Vertrauen in gleichem Grade erworben hat, jo ernenne 3ch hiermit" u. j. w. Ferner idtrieb der König an den General von Port: "Es ist Mir äußerst viel daran gelegen, daß Sie die Ihnen bestimmte Stelle annehmen, da Mir Ihre bewährte Treue, Anhänglichteit und Kriegseriahrung zur Genüge bekannt ist und ein solcher zuverläsiger Mann bei diesem Corps und unter solchen Umständen unumgänglich notwendig wird. Ich werde jede Gelegenkeit wahrnehmen, Ihnen dafür Meine Dantbarkeit zu beweisen." — Insolge einer Erkrankung Grawerts (im August, übernahm Pork allein den Dberbeicht des preußischen Corps.

\* Auch die Franzoien konnten der preußischen Tapierkeit ihre Anerkennung nicht ver iagen. So äußerte der Maricall Macdonald nach dem rühmlichen Gesechte bei Bauske: "Sobe Achtung nuß man der Bravour und Ausdauer der preußischen Truppen und der Ein sicht ibrer Distiere zollen; meine Achtung für sie steigt mit jedem Tage. Sie rusen Hurra, und dann sind sie auch dem Feinde gleich mit dem Bajonett in den Rivpen." (von Cosel, Geschichte bes Preußischen Staats.)

In seinem 24. Armeebulletin jagt Napoleon über eins der Gesechte in der Nähe von Mitau: "Wan hat noch nicht den offiziellen Bericht von dem glänzenden Gesechte, das dem General von Port is viel Ehre macht."

Es icheint jedoch nicht, als ob diese Lobsprüche irgend welchen Eindruck auf den eisernen Port gemacht bätten. Das ihm vom Natier Napoleon verliehene Diffiziertreuz der Ehrenlegion hat er wenigirens nie getragen und auch die damit verbundene Rente (von jährlich 2 1000 Francs) nie bezogen.

benken an die ruhmvolle Teilnahme des eisernen Nork und seiner helbenmütigen Heerschar an dem Ariege gegen Rußland 1812 unauslöschlich sortleben:

"Es wahrte hier der Preuße, als schwankend die Wage stand, Dem Kön'ge den Gehorsam, die Treue dem Laterland: Das ist's, was er zur Fahne geschworen heiligsest Und was er mit der Fahne sich auch nicht nehmen läßt.

Denn wie die markige Ciche bei wildem Sturmgetos Die knorrigen Burzeln sester grabt in der Erde Schoß, Um Trop dem Sturm zu bieten, der Stämme niederreißt, Und mit den Riesenästen noch stürzend zum himmel weist,

So wurzelt im Preußenherzen die Treue in Glück und Schmerz, Senkt sich in bösen Tagen noch tieser in das Herz, Und wenn das Herz gebrochen in Nacht und Todesgraus, Dann reicht die deutsche Treue über das Grab hinaus."—\*

Schon por Ausbruch des Krieges war, wie bereits erwähnt, eine Angahl ber tüchtigsten Offiziere Preußens - Gneisenau, Clausewiß, Chafot u. a. -. bie nicht auf seiten Navoleons kämpfen mochten, nach Rukland gegangen, Borgugsweise von diesen, sowie von dem preukischen Obersten von dem Anele= beck war ein Feldzugsplan entworfen worden, welcher den natürlichen Berhältnissen des russischen Reichs am angemessensten war und dessen folgerichtige Durchführung die meisten Aussichten auf Erfolg versprach. Der Sauptgedanke. welcher diesem Plane zu Grunde lag, war, den Keind durch einen fortgesetzten instematischen Rückzug unter möglichster Schonung der eigenen Streitkräfte und Bermeidung einer Entscheidungsschlacht immer tiefer in das weit ausgebehnte umvirtliche Land zu locken, ihn dann feiner Berbindungen und Aufuhren zu berauben und ihn an den natürlichen Verhältnissen des Landes, der ungeheuern Ausdehnung des Reiches bei dunner Bevölkerung und dürftiger Bodenkultur sich verbluten zu lassen. Dieser Blan fand wohl die Zustimmung des Zaren; aber der Cigendunkel der Stockruffen verschmähte es, die Preußen als ihre Lehrmeister zu betrachten und ihre Rückzugstaftif zu befolgen. Bielmehr wurde - nach dem Lieblingsplane des Obersten Phull, des militärischen Beraters des Baren — beschlossen, schon bei Driffa an der Düng, wo ein großes verschanztes Lager bergestellt worden war, eine Schlacht anzunehmen. später die Stellung bei Driffa den von ihr gehegten Erwartungen nicht ent= sprach, wurde diese Absicht aufgegeben und der Rückzug in das Innere fortgesett. So brangte allmählich die Macht der Verhältnisse auf eine Bahn, welche jenem preußischen Operationsplane sich näherte. Die russische Ruckzugs=

<sup>\*</sup> Aus "Preußens Erhebung, vaterländische Dichtung von Fedor von Köppen," Bertin 1855 bei F. A. Herbig.

taktik in diesem Kriege war daher nicht das Ergebnis eines vorher überlegten und durchdachten Operationsplans — als welches sie später von den Russen dargestellt wurde —, sondern sie ergab sich aus den natürlichen Verhältnissen des Landes, zu deren Berücksichtigung die Preußen unter richtiger Verechnung von Raum und Zeit so dringend geraten hatten.

Napoleons Feldzugsplan entsprach der bisher von ihm befolgten Taktik in Verbindung mit seiner Politik. Er hoffte mit seiner Übermacht den unsgleich schwächeren Feind in einer Hauptschlacht zu vernichten und in der seindelichen Hauptstadt den Frieden zu diktieren. Dieser Plan aber ward bereits gestört, als die Nussen bei Trissa vor der Schlacht auswichen. Napoleon verließ die Straße nach Petersburg und drängte nach Witepsk, dem "Thore Altrußlands"; dort wollten sich die beiden russischen Heersührer — Bagration von Mohistew und Barclay de Tolly von Trissa her — mit ihren Armeen vereinigen; aber nur mit der Spize der großen Armee Napoleons traf Barclay bei Wistepsk zusammen (26. Juli), er erfuhr, daß Bagration auf Smolensk marsichiere, und wandte sich ebenfalls dahin. Smolensk ward von den Russen nur so lange verteidigt (17. August), dis die beiden russischen Armeen sich verseinigt hatten, um auf der Straße nach Moskau ihren Nückzug fortzusezen.

Vor sich unermestliche, menschenleere Steppen, hinter sich rauchende Städte und Dörfer, über seinem Haupte die Flüche des Volkes, das voll grimmiger Rache sich erhebt zur Verteidigung seiner heimatlichen Herde und seiner Tempel, drängt der Raiser Napoleon mit ungeduldiger Haft vorwärts auf Moskau.

Schon erheben sich in seinem eigenen Herre Warnstimmen, welche ihn abmahnen, sich nicht weiter hineinzuwagen in dieses weite unbekannte Land, welches ihm und seinem Heere verderblich werden könne; er aber hört nicht darauf: "Wir müssen in einem Monat in Moskau sein, oder wir kommen nie dahin, — mit einem Wort: mein Feldzugsplan ist eine Schlacht, meine Politik der Erfolg."

Schon trägt er sich im stillen mit einem neuen gigantischen Plane. Der Zug nach Moskau befriedigt nicht mehr den Unersättlichen; Moskau sollte nur eine Etappe auf dem Wege nach Indien sein. "Alexander der Größe hat einen ebenso weiten Weg nach dem Ganges gehabt, wie ich von Moskau," sagte er zu seinem Nojutanten Narbonne. "Denken Sie sich Moskau genommen, Rußeland niedergeschlagen, den Zaren versöhnt oder durch eine abhängige Regierung ersett, und sagen Sie mir, ob eine Armee Franzosen und Verbündeter nicht von Tiklis dis zum Ganges vordringen kann, um dort schon durch ihre Berührung das Gerüste kaufmännischer Größe fallen zu machen".... "Der Friede liegt vor uns, wir sind acht Tage davon entsernt, so nah' am Ziele darf man nicht zweiseln; auf nach Moskau!"

Unterdessen hatte der Zar den Oberbesehl der vereinigten ruffischen Heere bem alten Autusow übertragen, der als eingeborener Russe das heilige Mos-

fau, die alte Hauptstadt des Zarenreichs, nicht ohne Schwertstreich in der Feinde Hände fallen lassen wollte. Bei Borodino an der Mostwa kam es zur mörderischen Schlacht (7. September). Mit furchtbaren Opsern eröffnete sich Napoleon den Weg nach der alten Zarenstadt. Am 14. September zogen seine Bortruppen ein, am folgenden Tage er selber. Aber wie anders der Ginzug hier, als in den Hauptstädten des überwundenen Abendlandes! Hier war keine Gesandtschaft, die dem Sieger die Unterwerfung der Bürger anzeigte und ihn um Gnade für die Stadt anklehte, keine neugierige Volksmenge, die ihn umswogte, die Straßen und Plätze öde und menschenleer, still alles wie das Grab.

Aber Mostau war erreicht: und, mit diesem Bfand in Sanden, durfte der Raiser nicht auf Frieden rechnen? War nicht zu erwarten, daß der Bar selbst iett, nachdem Mostau verloren, die Hauptkraft seines Beeres bei Borodino gebrochen war, ihm Friedensanträge machen würde? Im Kreml, in der alten Rarenburg der Rurif und Romanow dachte der Raiser Napoleon den Frieden zu dittieren, welcher feine Herrschaft vom Atlantischen Ocean bis an ben Kaukasus, von den Säulen des Herkules bis zu den Gismuften Sibiriens ausdehnen und alle Fürsten und Bölker Europas unter sein Gebot beugen follte. Bom Kreml blickt ber Weltherricher auf die heilige Stadt herab, die zu seinen Füßen sich dehnt mit ihren Baläften, Tempeln und Türmen, welche Die Geschichte von Sahrhunderten erzählen. Da und dort schlägt Feuer auf: niemand kommt es zu löschen, es fehlt an Sprigen und Löschmannschaften in ber menschenleeren Stadt. Am folgenden Tage verbreitet sich bas Feuer, vom Sturme angefacht, über bie gange Riesenstadt. Rach drei Tagen ift die berrliche alte Zarenstadt zu neun Zehnteilen in Schutt und Asche gefunken. diesem Riesenopfer hoffte ber zu wilder Leidenschaft entflammte Gouverneur der Stadt, Graf Roftopfchin, Die Befreiung feines Baterlandes zu erkaufen.

Mit Staunen sah der Kaiser das Zerstörungswerk des Barbaren, sah Paläste, Kuppeln und Türme, an denen die Jahrhunderte gebaut, hier vor seinen Augen in wenigen Stunden in Trümmer sinken; er sah wohl auch in den Flammen von Moskau das "Mene, mene, tekel, upharsin!" — welches "hervorgehende Finger, als einer Menschenhand, auf die getünchte Band" schrieben; aber er wandte das Antlitz; denn er wollte die Flammenschrift nicht lesen, nicht deuten, an den nahen Untergang seines Weltreichs nicht glauben und täuschte sich selbst noch immer mit der Hoffnung auf baldigen Frieden. Die erwarteten Friedensanträge des Jaren blieben aus. Da versuchte er selbst Friedensunterhandlungen einzuleiten.

Die Schlacht von Borodino, der Fall von Moskau hatten die Stimmung in Petersburg erschüttert. Die Mutter des Kaisers, der Großfürst Konstantin, viele vornehme Russen neigten zum Frieden. Aber der Zar zeigte in diesen entscheidungsvollen Tagen eine unerwartete Festigkeit; ihm zur Seite stand ja ber mächtige Stein und bestärfte ihn in dem Entschlusse, auszuharren. Auf die Einladung des Zaren war Stein kurz vor Ausdruch des Arieges nach Rußland gegangen, um jenem seinen Rat und der großen Sache seine Mit-wirkung zu leihen. Der aus dem Vaterlande verdannte, von dem Kaiser Napoleon geächtete deutsche Reichsfreiherr erwies sich hier noch einmal als eine Macht, die jenem furchtbar zu werden drohte und als ein gefährliches Werfseug zu Napoleons Sturz. Er war es, der das weiche Herz Aleganders mit Zuversicht und Festigkeit erfüllte, der ihn mit einem Hauche seiner eigenen edeln Begeisterung besechte. "Ich wiederhole," schried Alegander an den Kronprinzen von Schweden, "die seierliche Versicherung, daß ich und mein Volk entschlossen, als mit diesem neuen Attila Frieden zu schließen."

Napoleon versuchte noch ein anderes Mittel, um zum Frieden zu gelangen; er sandte den General Lauriston an Kutusow, um den Weg zur Ausgleichung zu bahnen. "Soll dieser settsame Krieg denn ewig dauern?" sagte Lauriston "Ter Kaiser hegt den aufrichtigen Wunsch, dieses Zerwürsnis zwischen zwei großen und edeln Lölkern für immer zu beenden." Allein die alten Künste versingen nicht mehr. Kutusow gab nur unbestimmten, ausweichenden Bescheid, wohl um den Kaiser hinzuhalten; denn er wartete sehon auf das Herannahen eines neuen Verbündeten, des russischen Winters.

Mit diesen ersolglosen Friedensverhandlungen verlor der Raiser fünf kostbare Wochen. Seine Truppen plünderten unterdessen in den Trümmern der niedergebrannten Stadt und büßten ihren letzten sittlichen Halt ein. Seit Ansang Oftober war der Rückzug beschlossen. Am 18. und 19. Oftober brach Napoleon von Moskau auf. Er wollte den Weg auf der südlichen Straße über Kaluga einschlagen und im südlichen Polen Winterquartier beziehen; aber Kutusow hatte ihm diesen Weg bereits verlegt. Nach dem unglücklichen Tressen bei Malojarostawen (24. Oftober) sah sich Napoleon auf dieselbe verheerte und verödete Straße, die er gesommen war, über Smolensk zurückgedrängt.

Die Bande der Zucht und Drdnung in dem Heere lösten sich mehr und mehr. An seinen eigenen Truppen — sagt Treitschse — sollte Napoleon die Wahrheit seines ost wiederholten Ausspruchs ersahren, daß "Tapserkeit nur die zweite, Mannszucht und Ausdauer die erste Tugend des Soldaten" ist. Hunderte starben täglich vor Hunger; Verirrte, Zurückbleibende, Hissos mordete die Wut des Volles erbarmungslos. Die Armee schmolz furchtbar zusammen. Nur etwa der zehnte Teil des Heeres, das beim Vormarsche nach Moskau durch Smolensk gekommen war, tras jetzt auf dem Rückzuge dort ein (9. November). Tann wurde der Dniepr überschritten (18. und 19. November); die Corps der Marschälle Dudinot und Victor wurden von dem nördlichen Kriegsschauplaße an der Tüna herbeigezogen, um sich mit der "großen Armee" zu

vereinigen. Mit ihrer Hilfe gelang es dieser, sich der Umschließung zu enteringen, mit welcher die von verschiedenen Seiten nachdringenden russischen Heere sie bedrohten, und den Ubergang über die Beresina zu dewerfstelligen. Aber mit diesen blutigen und verlustreichen Kämpfen (26. dis 29. November) war die Kraft des Heeres erschöpft. Ohne Halt und Widerstand trieben die sturmverschlagenen Trümmer der stolzen Armada, mit welcher Napoleon Rußeland zu bezwingen hoffte, jest den russischen Grenzen zu.

Seltsame Nachrichten erhielt der Kaiser Napoleon aus Paris. Auf wie unsicherem Grunde mußte doch sein Thron stehen, wenn es einem Tollsopf, dem General Mallet, gelingen konnte, mit dem ausgesprengten Gerücht vom Tode des Kaisers eine Nevolution zu erregen und für einige Stunden den Herrn von Frankreich zu spielen! Am 5. Dezember übergab der Kaiser zu Smorgoni den Oberbesehl des Heeres seinem Schwager, dem Könige Murat, und verabschiedete sich von seinen Marschällen: "Ich verlasse Euch, um dreishunderttausend Mann zu holen." Er bestieg den Schlitten und eilte über Glogau, Dresden und Weimar nach Paris, wo er am 19. Dezember morgens eintras.

An demfelben Tage kam Murat mit einem Häuflein Franzosen, dem Reste der stolzen Kaisergarde, in Königsberg an. Unabsehdare Wagenzüge mit Verwundeten und Kranken, denen sich erschöpfte Fußgänger ohne militärische Haltung und Zucht nachschleppten, folgten täglich.

Unbeschreiblich war der Eindruck, den diese Durchzüge in den preußischen Städten und Dörfern weckten. G. Frentag\* giebt folgendes Bild von einem solchen Durchzuge durch eine schlesische Stadt (Glogau):

"In den ersten Tagen des Jahres sielen die Schneeflocken; weiß wie ein Leichentuch war die Landschaft. Da bewegte sich ein langsamer Zug geräuschlos auf der Landstraße zu den ersten Häusern der Vorstadt. Das waren die rücksehrenden Franzosen. Sie waren vor einem Jahre der aufgehenden Sonne zugezogen mit Trompetenklang und Trommelgerassel, in kriegerischem Glanz und empörendem Übermut. Endlos waren die Truppenzüge gewesen, Tag für Tag ohne Aushören hatte sich die Masse durch die Straßen der Stadt gewälzt; nie hatten die Leute ein so ungeheures Heer gesehen, alle Völker Europas, jede Art von Unisormen, Hunderte von Generalen. Die Riesenmacht des Kaisers war tief in die Seelen gedrückt; das militärische Schauspiel mit seinem Glanz und seinem Schrecken füllte noch die Phantasie. Aber auch die undestimmte Erwartung eines surchtbaren Verhängnissel. . . . Schon damals ahnte das Volk, daß sie so nicht zurücksehren würden. Und die Franzosen sagten das selbst . . . .

<sup>\*</sup> G. Frentag: Bilber aus der deutschen Bergangenheit. IV. Aus neuer Zeit.

Aber mas jest gurudfehrte, bas tam fläglicher, als einer im Bolfe getraumt hatte. Es war eine Berbe armer Gunder, die ihren letten Gang angetreten hatten, es waren wandelnde Leichen. Ungeordnete Saufen, aus allen Trumengattungen und Nationen zusammengesett; ohne Kommandoruf und Trommel, lautlos wie ein Totenzug, nahten fie ber Stadt. Alle maren unbewaffnet, feiner beritten, feiner in vollständiger Montur, die Befleidung gerlumpt und unfauber, aus den Kleidungsstücken der Bauern und ihrer Frauen cragust. Bas jeder gefunden, hatte er an Ropf und Schultern gehängt, um eine Sulle gegen die morfgeritorende Ralte gu haben; alte Gade, gerriffene Pferdededen, Terviche, Shawls, frisch abgezogene Häute von Katen und Sunden: man fah Grenadiere in großen Schafpelgen, Ruraffiere, Die Weiberrode von buntem Fries wie svanische Mäntel trugen. Nur wenige hatten Selm und Tichato, jede Art Konstracht, bunte und weiße Nachtmüßen, wie sie der Bouer trug, tief in das Geficht gezogen, ein Tuch ober ein Stuck Belg zum Schutz der Ohren darüber gefnüpft. Tücher auch über den unteren Teil des Gesichts. Und doch waren der Mehrzahl Ohren und Rasen erfroren und feuerrot: erloichen lagen die dunkeln Augen in ihren Söhlen. Selten trug einer Schuhe oder Stiefel; glücklich war, wer in Filgfocken oder weiten Belgichuhen den elenden Marich machen konnte: vielen waren die Guke mit Stroh umwickelt, mit Decken, Lappen, dem Fell der Tornister oder dem Filg von alten Buten. Alle mankten auf Stocke geftützt, lahm und hinkend. Auch die Garben unterschieden sich von den übrigen wenig: ihre Mäntel waren verbrannt, nur die Barenmußen gaben ihnen noch ein militärisches Unsehen. Co ichlichen fie baber. Diffiziere und Solbaten burcheinander mit gesenktem Haupt. in dumvier Betäubung. Alle waren durch Sunger und Frost und unfägliches Glend zu Schreckensgestalten geworben. Tag für Tag kamen sie jett auf der Landstraße heran, in der Regel, so= bald die Abenddämmerung und der eisige Winternebel über ben Säufern lag.

Tag für Tag kamen sie jest auf der Landstraße heran, in der Regel, sobald die Abenddämmerung und der eisige Winternebel über den Häusern lag.
Dämonisch erschien das lautlose Erscheinen der schrecklichen Gestalten, entsesslich
die Leiden, welche sie mit sich brachten; die Kälte in ihren Leibern sei nicht
fortzubringen, ihr Heißhunger sei nicht zu stillen, behauptete das Volk. Wurden
sie in ein warmes Zimmer gebracht, so drängten sie mit Gewalt an den heißen
Dsen, als wollten sie hineinfriechen; vergebens mühten sich mitleidige Hausfrauen, sie von der verderblichen Glut zurüctzuhalten. Gierig verschlangen sie
das trockene Brot; einzelne vermochten nicht aufzuhören, dis sie starben. Vis
nach der Schlacht bei Leipzig lebte im Volke der Glaube, daß sie vom Himmel
mit ewigem Hunger gestraft seien. Noch dort geschah es, daß Gesangene in der
Nähe ihres Lazaretts sich die Stücke toter Pserde brieten, obgleich sie bereits
regelmäßige Lazarettsoft erhielten; noch damals behaupteten die Bürger, das sei
ein Hunger von Gott; einst hätten sie die schönsten Weizengarben ins Lagerseuer

geworfen, hätten gutes Brot ausgehöhlt, verunreinigt und auf dem Boden gekollert, jest seien sie verdammt, durch keine Menschenkost gesättigt zu werden." — —

Das preußische Volk bewahrte gegenüber diesen Unglücklichen eine ruhige und würdige Saltung. Man wagte nicht zu reden, wo Gott im Borne fprach. Wohl hatte sich die Leidensgeschichte der letten sieben Jahre und der Haß gegen ihre Urheber zu tief in die Herzen geprägt, als daß fie durch den Anblick dieses Elends hatte gang in Bergessenheit gebracht werben können, und wo der alte französische Übermut sich auch jett noch breit machte, da sangen wohl die Buben auf der Gaffe den durchziehenden Saufen die Spottverfe nach: "Ritter ohne Schwert, Reiter ohne Pferd, Trommeln ohne Stock, Kuraffier im Beiberrock, Flüchtling ohne Schuh, nirgend Rast noch Ruh: so hat sie Gott geschlagen, mit Mann und Rok und Wagen!" - Aber die allgemeine Empfindung, die bei diesem grenzenlosen Jammer wach ward, war doch menschliches Mitgefühl. Wir pflegten die Sterbenden, nährten die Sungernden, und ein Beuge jener großen Zeit sagt mit Recht: "Die Menschlichkeit, mit der die zurückfommenden Elenden trot der grenzenlosen Erbitterung behandelt wurden, gehört zu den schönsten Zügen des deutschen Charakters." Nicht Rache, sondern Befreiung war es, die wir wollten.\*

Allgemein war auch im Volke das Gefühl, daß Preußen jetzt aufs neue vor einer großen Entscheidung stehe. König Friedrich Wilhelm dachte zu geswissenhaft, um auch einen erzwungenen Bund ohne völkerrechtliche stichhaltige Gründe zu lösen; aber wenn man bisher das Joch des übermächtigen Siegers hatte tragen müssen, so fragte man jetzt, ob auch der Besiegte, auf dem Gottes strasende Hand so sichtbar ruhte, Preußens Volk in unwürdiger Stlaverei halten dürse. Schon standen die russischen Seere am Niemen und fragten, ob Preußen sie als Freunde und Bundesgenossen oder als Feinde empfangen wolle, und klar und deutlich stand vor jedem Preußen das Losungswort der Zeit: "Setzt oder niemals!"

<sup>\*</sup> Dronfen: Borlefungen über die Freiheitstriege.

## Preußens Erhebung.

u der Zeit, als die französischen Heertrümmer von Osten her über die preußische Grenze zurücksluteten, stand auf russischem die Boden noch ein ungebrochenes, geschlossenes Corps, welchem die Ausgabe zusiel, den Resten der "großen Armee" den Rücken deisen. Dies war das 10. Corps des Marschalls Macdonald, deisen Hauptteil, wie wir wissen, das noch ca. 17500 Mann starte preußische Hilfscorps unter Port bildete. Damit hatte das kleine Breußen wieder eine erhöhte Bedeutung gewonnen, da es sich in der Lage befand, in dem Kampse der beiden Hauptmächte Europas, deren Kräste beiderseits durch das blutige Ringen und die Austrengungen des Winterseldzuges erschöpft waren, ein schweres Gewicht in die Wagschale der Entscheidung werfen zu können.

Napoleon setzte bei seinem erzwungenen Bundesgenossen, dem von ihm unterdrückten und mißhandelten Preußen, die Selbstverleugnung voraus, daß er sich auch für ihn opsern solle, und forderte, daß das Jorksche Corps, dessen Berstärkung bis auf 30000 Mann er bei dem Könige beantragte, dem Nachbrange der Russen am Niemen und an der Beichsel so lange Widerstand entgegensetzen solle, bis er aus Frankreich mit neuen Heeren zur Fortsetzung des Krieges gegen Rußland und zur Niederhaltung Deutschlands herbeieilen würde.

Auch die Mussen kannten die Bedeutung des preußischen Corps sehr wohl, und als die Auslösung der französischen Armee eintrat, nahten die russischen Generale dem General von York mit Anträgen, daß er sich von den Französien trennen und mit den Mussen gemeinschaftliche Sache zur Bekämpfung des gemeinsamen Feindes Napoleon machen möge. Ein glänzender Erfolg hätte vielleicht das Gewagte eines solchen Schrittes rechtfertigen und den Ehrgeiz des Generals verlocken können. Aber dies war nicht der Weg, welchen der stolze York seiner angemessen und würdig gefunden hätte; ihn lockte kein anderer Ehrgeiz als derzenige der hingebenden Pflichterfüllung. Vergebens bemühte sich der schlaue Italiener, General Paulucci, Gouverneur von Riga, durch seine Darstellungen der verzweiflungsvollen Lage der französischen Armee den General zum Ubertritt zu bereden. Alle Überredungskünste scheiterten an dem starren Pflichtgefühl des unbeugsamen Mannes.

Während die rufsische Hauptarmee unter Autusow um die Mitte des Tezember in der Gegend von Wilna ankam, um hier für einige Tage Ruhequartiere zu beziehen, hatte der General Graf Wittgenstein den Auftrag erhalten, mit seiner Heresabteilung an den unteren Niemen zu marschieren und dem Corps des Marschalls Macdonald den Rückzug nach Preußen abzuschneiden. Auch Wittgenstein ließ dem General von York Anerbietungen machen. Er schrieb: "Ich offeriere Ihnen die Mitwirkung meiner Armee zur gemeinschaftzlichen Vertreibung der grausamen Bedrücker, welche Preußen genötigt haben, an den unsinnigen Plänen Napoleons teilzunehmen; ich schlage Ihnen vor, gemeinschaftlich mit mir Ihrem Könige seine Gewalt zu restituieren und dann Deutschland von den Schrecken des Barbaren zu befreien. Ich habe 50000 Mann tapserer Truppen, die schon meist für die Unabhängigkeit Preußens gekämpst haben; unter ihnen besinden sich dieselben Divisionen, welche mit ihrem Blute die Gesilde von Pultusk, Eylau, Heilsberg und Friedzland befruchteten" u. s. w.

General von York ging auf diese Anerhietungen nicht ein; aber er wünschte lebhaft, die Ansichten des Königs zu erfahren, um seine Entschließungen mit denselben in Sinklang zu bringen, und sandte den Major von Seydlitz nach Berlin, um dem Könige von den rufsischen Anerhietungen Meldung zu machen und sich Instruktionen für sein ferneres Verhalten zu erbitten.

Gleichzeitig unterließ Port es nicht, den Marschall Macdonald auf die Gefahren aufmerksam zu machen, welche das 10. Corps durch den Anmarsch Wittgensteins nach dem unteren Niemen bedrohten, erreichte jedoch nur so viel, daß der Marschall das Corps auf etwas engerem Raume in der Umgegend von Mitau versammelte. Erft in der zweiten Sälfte des Dezember trat das Corps in drei Kolonnen seinen Rückmarsch nach dem Riemen an. Den Plan, das gesamte Corps bei Tauroggen wieder zu vereinigen, mußte Marschall Macdonald aufgeben, weil die Ruffen bereits auf dem Wege nach Tilfit ftanden. Die vorderste Marschkolonne unter General Grandjean, hauptsächlich bestehend aus westfälischen Truppen, sowie aus acht Schwadronen preußischer Kavallerie (vier Schwadronen Dragoner von Trestow und vier Schwadronen Sufaren von Cosel), traf (26. Dezember) bei Pittupponen auf bem Wege nach Tilsit mit den Ruffen zusammen. Die Trestowschen Dragoner und die schwarzen Hufaren Cosels warfen die feindliche Rachhut über den Haufen und bahnten der Division Grandjean den Weg nach Tilsit, welches dieselbe darauf (28. Dezember) besetzte. Die zweite Marschfolonne unter General von Maffen = bach, bei welcher sich der Marschall Macdonald selbst befand, erreichte Tilsit an demfelben Tage. Die dritte Marschkolonne, bei welcher sich der Sauptteil des Yorkschen Corps befand, war noch um zwei Tagemärsche zurück bei Tauroggen, wo General Pork seinen Truppen nach den vorangegangenen anstrengenden Märschen bei strenger Kälte, Glatteis und Schnee für den 29. Dezember einen Ruhetag zu geben beschlof.

Die franzöisischen Generale hatten durch das Gefecht bei Piktuppönen die preußische Waffenhilse von neuem schätzen gelernt. Marschall Macdonald wünschte nichts sehnlicher, als sich mit York bei Tilsit zu vereinigen, um am Niemen den Andrang der Nussen aufzuhalten und sie in ihre öde Heimat zurückzuwersen. Er versuchte alle Mittel, um an York, der ihn noch in Tauroggen zu tressen erwartet hatte, Kunde gelangen zu lassen, und sandte viele Boten nach ihm aus mit Zetteln, auf denen geschrieben stand: «Le genéral York est attendu avec impatience à Tilsit.»

Pork hatte die wiederholten Anträge der russischen Generale zum Abertritt auf ihre Seite noch immer, wenn auch nicht mehr entschieden abgelehnt, doch ausschiedend behandelt, weil er noch die Rücktehr seines Adjutanten von Seydliß aus Berlin erwartete. Nachdem das Corps des russischen Generals Diebitsch bereits zwischen Tauroggen und Tilsit vorgeschoben war und die Verbindung zwischen den beiden vordersten preußischen Marschfolonnen, bei denen sich der Marschfall Macdonald besand, und der dritten Kolonne unter General Pork unterbrochen hatte, glaubte General Diebitsch, nun von dem General von Jork um so eher die Annahme einer Konvention erwarten zu dürsen, durch welche das preußische Corps neutral erklärt und dem Könige von Preußen die freie Verfügung über dasselbe vorbehalten würde.

Von großer Bedeutung für die Entschließungen Jorks war ein Schreiben bes Kaisers Alexander an den General Paulucci (vom 6. Dezember), in welchem der Kaiser sich offen über seine Absichten in Bezug auf Preußen aussprach. Es hieß darin:

"General! Ich habe mit Teilnahme Ihre Depesche vom 30. November gelesen und kann die von Ihnen an den General York gerichteten Bemerkungen nur billigen. Es wäre möglich, daß dieser General bei der Rückkehr seines Kuriers nach Berlin Ihnen das Verlangen bezeugte, mehr im einzelnen meine Ansichten zu kennen über die dem Könige von Preußen zu verschaffenden Vorteile, falls er sich entschlösse, mit uns gemeinsame Sache zu machen. In diesem Falle antworten Sie ihm, daß ich bereit bin, mit diesem Fürsten einen Vertrag zu schließen, worin diese Vorteile ausgemacht würden, und wodurch ich gegen ihn die Verpflichtung übernähme, die Waffen nicht eher niederzuslegen, als dis es mir gelungen wäre, Preußen eine so beträchtzliche Gebietsausdehnung zu verschaffen, daß es unter den europäischen Mächten die Stelle wieder einnehme, welche es vor dem Kriege von 1806 behauptete. Ich ermächtige Sie" u. s. w.

Dieses Schreiben bes Kaisers war York bereits vor einigen Tagen mit einem Briefe Pauluccis zugegangen. In Tauroggen erhielt Pork am 29. Dezember

morgens ein Schreiben des rufsischen Oberbefehlshabers Grafen Wittgenstein aus Georgenburg (27. Dezember) des Inhalts: er befinde sich in diesem Augensblick mit 50000 Mann am Ufer des Niemen, bereit, die französische Armee zu verfolgen, welche ihre Rettung in Preußen suche. Der Kaiser, sein ershabener Herr, tenne nur einen Jeind, das sei das französische Gouvernement. Es würde seiner Hochherzigkeit widerstreben, durch Feindseligkeiten der Truppen unter Yorks Besehl gezwungen zu sein, unter einem anderen Titel, als dem eines Freundes des Königs dessen Staaten zu besehen . . . Jedoch nehme er sich die Freiheit, um eine kategorische Antwort zu bitten, indem er seine weiteren Maßnahmen danach richten werde. "Endlich und schließlich muß ich Ew. Excellenz bemerken," schloß der Brief Wittgensteins, "daß es heute vielleicht in Ihrer Hand liegt, über die künftigen Interessen des Königs, Ihres Herrn, zu entscheiden."

Alles drängte zu einem entscheidenden Entschlusse und, um dies noch uns zweifelhafter zu machen, war gerade jetzt auch ein Bote von Macdonald durchs gekommen mit dem Befehl, Jork solle, wo er auch sei, auf Piktuppönen marschieren und sich dort mit ihm vereinigen.

Bare Port nur der ftarre Mann der Bflicht gewesen, dann war fein Weg ihm klar porgezeichnet. Er wäre dann in der Richtung nach Tilfit aufgebrochen, hätte die ruffischen Beeresabteilungen, die ihm den Weg dahin verlegen wollten, bei der bewährten Tapferkeit seiner Truppen mit leichter Mühr beiseite geschoben, zurückgeworfen und sich in Tilsit mit seinem Corps dem französischen Oberbefehlshaber, Marschall Macdonald, zur Verfügung gestellt. Er wurde dann als Soldat feiner Pflicht gennat haben, fein Tadel hatte ihn treffen können. Der französische Marschallstab wäre dem ehrgeizigen General ficher gewesen, und das mit dem Offizierfreuz der Ehrenlegion verbundene Jahrgehalt von 20000 Francs hätte den Unbemittelten der Sorge für Weib und Rind enthoben. Aber Jort war mehr als der pflichtgetrene, brave Soldat, fein Chrgeiz war ein edlerer, reinerer, als daß er nach dem französischen Marschallstabe hätte streben sollen; er war ein ganzer voller Breuge von echtem preußischen Metalle, der sein Baterland über alles liebte und der seine Berson freudig opferte, wenn er damit seinem Könige und Baterlande einen Dienst leiftete. Er mußte beforgen, daß, wenn er, allein feiner Pflicht als Soldat folgend, fich unter den Oberbefehl des französischen Marschalls zurückbegabe, der gunftige Augenblick zur Erhebung und Befreiung des Baterlandes ungenütt — vielleicht unwiederbringlich — vorübergehen würde. Bum erftenmal fühlte er seine soldatischen Pflichten mit seinen Pflichten gegen das Baterland in Widerstreit geraten. Auch vor seiner Seele stand flammend bas "Jest oder nie," das damals alle preußischen Bergen durchzuckte.

Bergebens richtete Port seine Blicke nach dem Königsthrone in der Hoff-

nung, baß ihm von borther ein Wint, ein Zeichen zugehen würde, um feine Entschließungen nach dem foniglichen Willen einzurichten und in diesem Rampfe mideritreitender Rilichten den richtigen Weg zu finden. Endlich, am 29. Desember, fam auch jener Abgefandte aus Berlin, ber Major von Sendlig, gurud; aber er brachte weder die ersehnte Antwort auf Ports Fragen, noch bestimmte Berhaltungsregeln. Ils Sendlit den Konig um befinitive Befehle für Port gebeten, hatte dieser geäußert: "Nicht über die Schnur hauen!" und auf die Frage, wie Port handeln jolle, die Antwort gegeben: "Rach den Umständen!" Mus allem hatte Sendlit entnommen, daß "der König wohl entschlossen sei, das von Navolcon so vielfach verlette Bündnis aufzuheben, daß er gleichwohl fich nicht eher bestimmt erklären wolle, als bis die politischen Berhältnisse sich noch mehr geflärt haben würden." Bielleicht kannte der König noch nicht den gewaltigen Eindruck, welchen das Gottesgericht auf den russischen Steppen, der Untergang ber großen Urmee, auf bas Bolksgemüt gemacht, und ben Umschwung, welchen es in der Bolfsstimmung erzeugt hatte. Bielleicht konnte er sich auch noch nicht bestimmter erklären; denn die Lage Breugens erforderte die äußerste Borsicht; noch genügten die frangösischen Streitfräfte auf preußischem Boden, in den Festungen der Oder- und Elblinie, um jede Erhebung niederzuhalten; und der französische Gouverneur von Berlin, Marschall Augereau, hatte ben bestimmten Befehl Rapoleons, in gewissen Källen sich der Verson des Königs und der königlichen Familie zu bemächtigen. So war benn Port in biefer entscheidungsvollen Stunde seines Baterlandes, der wichtigften seines Lebens, allein sich selbst überlassen.

Aber die Vorsehung, die über Preußen wacht und waltet, weiß auch für solche Momente die rechten Männer zu wählen und ihnen die rechten Entschließungen in die Seele zu geben.

Es war in der Nachmittagsftunde jenes bedeutungsvollen 29. Dezembers. Ein kalter, grauer Nebel senkte sich auf die weißen litauischen Felder, wo das Norksche Corps in der Gegend von Tauroggen vereinigt lag. In der Arbeitsstude des Generals webte ein blasses Dämmerlicht. Einsam saß York an seinem Schreibtisch. Vor ihm lagen die Briefe der russischen Generale Wittgenstein und Diebitsch, vor ihm ausgebreitet die Karten von Tauroggen und von Tilsit, schmerzlichen Andenkens in der vaterländischen Geschichte der letzten Jahre, vor ihm auch jener Zettel des Marschalls Macdonald mit den Worten: «Le general York est attendu avec impatience à Tilsit.» Düstere Wolfen zogen über die eiserne Stirn des Generals. Da meldete eine Ordonnanz den Oberstslieutenant von Clausewiß, Adjutanten des Generals Diebitsch.

General von Pork hatte wenig übrig für diejenigen seiner ehemaligen Kameraden, welche — wie Clausewis\* — nach dem Abschlusse des preußisch-fran-

<sup>\*</sup> Ziehe Z. 340,

zösischen Bündnisses den preußischen Heerdienst verlassen und in anderen Armeen Dienste genommen hatten; er bezeichnete sie kurzweg als Deserteure und als Verstäter an der guten Sache. Er empfing auch den Oberstlieutenant von Clausewitz, dessen Anmeldung ihn den Zweck seiner Sendung erraten ließ, keineswegs freundlich.

"Bleibt mir vom Halse, ich will nichts mehr mit Euch zu thun haben," rief er dem Eintretenden entgegen. "Eure verdammten Rosafen haben einen Boten Macdonalds durchgelassen, der mir den Besehl bringt, auf Piktuppönen zu marsschieren und mich dort mit ihm zu vereinigen. Nun hat aller Zweisel ein Ende; Eure Truppen kommen nicht an, Ihr seid zu schwach, ich muß marschieren und verbitte mir jetzt alle weiteren Unterhandlungen, die mir den Ropf kosten würden."\*

"Hierauf habe ich Ew. Excellenz nichts zu erwidern," versetzte Clausewitz; "ich bitte Sie jedoch, wenigstens Licht geben zu lassen, um Ew. Excellenz einige Briefe mitteilen zu können, wie mein Auftrag es ersordert."

Da der General noch immer zögerte, fuhr Clausewiß fort:

"Ew. Excellenz werden mich doch nicht in die Verlegenheit setzen wollen, abzureisen, ohne meinen Auftrag ausgerichtet zu haben."

York ließ darauf Licht kommen und aus dem Vorzimmer den Chef seines Generalstads, Oberst von Roeder, eintreten. Clausewiß legte ihm die Briefe vor. Es war ein Schreiben des Marschalls Macdonald an den Herzog von Bassano über gewisse Zerwürfnisse, welche zwischen jenem und dem General von York stattgesunden hatten, und ein Schreiben des Generals d'Auvray, Chef des Generalstads bei der Armee Bittgensteins, an Diebitsch, welches die Stellungen angab, die die Wittgensteinsche Armee bis zum 31. Dezember zwischen Tilsit und Königsberg eingenommen haben würde, wodurch das Yorksche Corps von Königsberg abgeschnitten worden wäre. Dasselbe enthielt ferner die Beisung an Diebitsch, die Unterhandlungen mit York, falls dieser auch jetzt nicht geneigt sei, mit ihm abzuschließen, sofort abzubrechen und ihn wie jeden anderen seindlichen General zu behandeln, so daß unter keiner Bestingung mehr von einem freundschaftlichen Ibkommen die Rede sein könne.

Pork las die Briefe und ließ dann seine Augen längere Zeit prüsend auf dem Antlitz des Mannes ihm gegenüber ruhen. Je länger er ihn betrachtete, desto mehr deuchte es ihm, daß in seinen ehrlichen preußischen Gesichtszügen etwas lag, was seinen Argwohn mehr und mehr verschwinden machte. War das, was Clausewitz in das russische Heerlager geführt hatte, nicht der gleiche Beweggrund, der ihn selbst veranlaßt hatte, die russischen Anträge in Überlegung zu ziehen, nicht derselbe Haß gegen den gemeinsamen Feind, den Unterdrücker ihres Baterlandes?

<sup>\*</sup> Das Folgende nach Dronsens vortrefflicher Biographie: "Das Leben des Feldmarschalls Grasen Port von Wartenburg."

"Clausewit," sagte Pork endlich, "Sie sind ein Preuße: glauben Sie, daß der Brief des Generals d'Auvran ehrlich ist, und daß sich die Wittgensteinschen Truppen am 31. wirklich auf den genannten Punkten befinden werden? Können Sie mir Ihr Ehrenwort darauf geben?"

Clausewiß erwiderte: "Ich verbürge mich Ew. Excellenz für die Chrlichkeit des Briefes nach der Kenntnis, die ich vom General d'Auvray und von den übrigen Männern des Wittgensteinschen Hauptquartiers habe; ob diese Dispositionen so ausgeführt sein werden, kann ich freilich nicht verbürgen; denn Ew. Excellenz wissen, daß man im Kriege oft mit dem besten Willen hinter der Linie zurückbleiben muß, die man sich gezogen hat."

Pork schwieg. Seine Brust arbeitete mächtig. Dann reichte er Clausewiß die Hand und sprach: "Ihr habt mich. Ich bin entschlossen, mich von den Franzosen und ihrer Sache zu trennen. Sagt dem General Diebitsch, daß wir uns morgen früh bei seinen Vorposten in der Mühle von Poscherun sprechen wollen. Ich werde Such auch den Massenbach verschaffen; ich will nichts Halbes thun."

In diesem Augenblick wurde ein Offizier von der Kavallerie des Massenbachschen Corps gemeldet. Port ließ ihn eintreten. Es war der Lieutenant von Wernsdorf, Abjutant des Trestowschen Dragonerregiments. Port nahm ihm das überreichte Schreiben ab und fragte, während er dasselbe erbrach und flüchtig überflog: "Nun, wie denken Eure Regimenter?" —

Der Difizier, welcher wohl eine Ahnung von dem haben mochte, was hier sochen verhandelt worden war, rief begeistert: "D Excellenz, wir alle haben nur einen Bunsch: von dem verhaßten Bündnis mit Frankreich loszukommen; wir denken alle wie unser General."

"Ihr habt gut reden," erwiderte Pork, "ihr jungen Leute; mir Altem aber wackelt der Kopf auf ben Schultern."

Noch an demselben Abend versammelte York die Offiziere seines Corps und kündigte ihnen mit ergreisenden Worten seinen Entschluß an, mit dem russischen General eine Konvention abzuschließen und sich von dem französischen Oberbeschl loszusagen. Seine Rede lautete: "Meine Herren, das französische Heer ist durch Gottes strasende Hand vernichtet; es ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir unsere Selvständigkeit wiedergewinnen können, wenn wir uns jest mit dem russischen Heere vereinigen. Wer so denkt wie ich, sein Leben für das Vatersland und die Freiheit dahinzugeben, der schließe sich mir an; wer dies nicht will, der bleibe zurück. Der Ausgang unserer heiligen Sache mag sein, wie er will, ich werde auch den stets achten und ehren, der nicht meine Meinung teilt und zurückbleibt. Geht unser Vorhaben gut, so wird der König mir meinen Schritt vielleicht vergeben; geht es mißlich, so ist mein Kopf verloren. In diesem Falle bitte ich meine Freunde, sich meiner Frau und Kinder anzunehmen."

Dorf wußte wohl, daß feiner von seinen Offizieren murde zuruchbleiben

wollen. Sie alle empfanden zu tief die Schmach des Baterlandes und sehnten die Stunde herbei, um für seine Befreiung zu kämpsen. Alle sühlten sich zu der Höhe des weltgeschichtlichen Wendepunkts erhoben, an dem Preußen angestommen war, und konnten nur mit Mühe den Ausbruch der Begeisterung unterdrücken, die ihre Herzen schwellen machte.

"So möge benn unter göttlichem Beiftande das Werf unserer Befreiung

beginnen und fich vollenden!" schloß York feine Rede.

In der Morgen= frühe des nächsten Tages traf Dort. wie verab= redet, in der historischen Mühle von Boicherun mit General Diebitsch zusammen. Mit Norf waren sein Chef des Generalstabs. Oberft von Roeder, und Major von Sendlitz, mit Diebitsch der Oberstlieutenant von Clausewitz und Oberst Graf Dohna gefommen, sämtlich ge= borene Breußen. Man verständigte sich bald über die Hauptartifel der Konvention. Die= felben bestimmten. daß das preußische Corps das preußische Gebiet zwischen Tilsit, Memel und dem Saff besetzen



Port und Diebitich an der Mühle von Boicherun.

und daß dieser Landstrich während der preußischen Besetung als völlig neutral betrachtet werden solle mit Vorbehalt des Durchmarsches für russische Truppen auf der Straße über Tilsit nach Königsberg; serner, daß das preußische Corps in diesem Gebiete dis zu den eingehenden Besehlen des Königs neutral stehen bleiben, sich jedoch verpflichten solle, wenn der König den Rüchmarsch zur französischen Armee besehlen sollte, dis zum 1. März nicht gegen Rußland zu dienen; endlich bestimmten sie, daß, wenn der König von Preußen oder der Kaiser von

Ruftland die Konvention verwerfen sollte, das Corps auf dem nächsten Wege nach dem Orte, den der Rönig besehlen würde, ungehindert marschieren dürse.

Wie der General und die Tinziere, so dachte jeder Mann im Yorkschen Corps, auch bei den Massenbachschen Truppen, die bereits in Tilsit angekommen waren und durch den Beiehl Porks wieder zu diesem zurückberusen wurden (31. Dezember). Während die Truppen jubelten über das Ereignis, durch welches das natürliche Berhältnis von Freund und Feind wiederhergestellt war, sammelte der General im tiessten Ernite seine Gedanken, um das Geschehene dem Könige zu melden.

Die erfte, furze Meldung aus Tauroggen (30. Dezember) lautete:

"Durch einen späteren Abmarsch wie der Marschall, durch die vorgeschriebene Marschdirektion von Mitau auf Tilsit, bloß um den Rückzug der 7. Division zu decken, durch böse Wege und endlich durch ungünstige Witterung in eine hochst nachteilige Lage versest, habe ich mich genötigt gesehen, mit dem kaiser-lich russischen Generalmajor von Diebitsch die Konvention abzuschließen, welche ich Ew. Majestät hiermit allerunterthänigst zu Füßen lege.

"Feit überzeugt, daß bei einem weiteren Marsche die Auslösung des ganzen Corps und der Verluit seiner ganzen Artillerie und Bagage ebenso unaus-bleiblich gewesen sein würde wie bei der großen Armee, glaubte ich als Untersthan Ew. Majestät nur noch auf Allerhöchst Dero Interesse und nicht mehr auf das Ihres Verbündeten sehen zu müssen, für den das Corps nur aufgesopfert worden wäre, ohne ihm in seiner Lage noch wahre Hilse leisten zu können.

"Die Konvention läßt Ew. Majestät in Höchst Ihren Entschließungen freien Willen; sie erhält aber Ew. Majestät ein Truppencorps, das der alten oder einer etwaigen neuen Allianz Wert giebt und Allerhöchstdieselben nicht unter die Willfür Ihres Alliierten setzt, von dem Sie die Erhaltung oder Restablierung Ihrer Staaten als Geschenk annehmen müßten.

"Ew. Majeität lege ich willig meinen Kopf zu Hügen, wenn ich gesehlt haben sollte; ich würde mit der freudigen Beruhigung sterben, wenigstens nicht als treuer Unterthan und wahrer Preuße gesehlt zu haben. Jest oder nie ist der Zeitpunkt, wo Ew. Majestät Sich von den übermütigen Forderungen eines Alltierten losreißen können, dessen Pläne mit Preußen in ein mit Necht Besorgnis erregendes Tunkel gehüllt waren, wenn das Glück ihm treu geblieben wäre. Diese Unsicht hat mich geseitet. Gebe Gott, daß sie zum Heile des Vaterlandes sührt.

Mit einem zweiten eingehenderen Schreiben fandte Jork vier Tage später aus Tiliit, wo er mit seinem vereinigten Corps am Neujahrstage 1813 eins gezogen war, den Rittmeister Grafen Brandenburg nach Berlin. Der Schluß besselben lautet:

"Ew. Königliche Majestät kennen mich als einen ruhigen, kalten, sich in die Politik nicht mischenden Mann. Solange alles im gewöhnlichen Gange

ging, mußte jeder treue Diener den Zeitumständen folgen; das war seine Pflicht. Die Zeitumstände aber haben ein ganz anderes Verhältnis herbeigeführt, und es ist ebenfalls Pflicht, diese nie wieder zurückkehrenden Verhältnisse zu benußen. Ich spreche hier die Sprache eines alten treuen Dieners, und diese Sprache ist die fast allgemeine der Nation. Der Ausspruch Ew. Majestät wird alles neu beleben und enthusiasmieren; wir werden uns wie alte, echte Preußen schlagen, und der Thron Ew. Majestät wird für die Zukunst selsenselst und unerschütterlich dastehen.

"Ich erwarte nun sehnsuchtsvoll den Ausspruch Ew. Majestät, ob ich gegen den wirklichen Feind vorrücke, oder ob die politischen Verhältnisse es erheischen, daß Ew. Majestät mich verurteilen. Beides werde ich mit treuer Hingebung erwarten, und ich schwöre Ew. Königlichen Majestät, daß ich auf dem Sand-hausen ebenso ruhig wie auf dem Schlachtselde, auf dem ich grau geworden din, die Kugel erwarten werde. Ich bitte daher Ew. Königliche Majestät um die Gnade, bei dem Urteil, das gefällt werden muß, auf meine Person keine Kücksicht nehmen zu lassen. Auf welche Art ich sterbe, ich sterbe immer wie Ew. Majestät allerunterthänigster und getreuester Unterthan

Tilsit, den 3. Januar 1813.

So war der erste Schritt zu Preußens Erhebung und Befreiung aus dem Joche der Fremdherrschaft gethan. Was diesem Schritte seine volle Bedeutung gab, war, daß er von einem Manne ausging, dessen Treue und Anhänglichseit an das Königshaus über allen Zweisel erhaben war und dem seine Pflicht gleich seinem Fahneneide heitig galt. Die Wirkung dieses Schrittes in ganz Preußen war eine gewaltige. Eine so eigenmächtige Handlung von so ungesheurer politischer Tragweite durch einen preußischen General war etwas Unershörtes in dem streng monarchischen Preußen, dem Staate der Disciplin und der militärischen Subordination; und doch war sie nichts anderes als die Besthätigung des altpreußischen und Fridericianischen Grundsates, wonach die Pflichten des Mannes gegen sein Vaterland allen übrigen voranzustellen sind.

Mit Jubel begrüßte man in ganz Preußen die That Yorks. Man fühlte, daß Preußens König jetzt nicht länger zögern könne, sondern seine Entscheidung treffen müsse, ob er die Konvention verwersen, den eigenmächtigen York verursteilen lassen und bei dem Bündnis mit Frankreich beharren, oder ob er dem ersten kühnen Schritte den zweiten und die weiteren solgen lassen und im Bunde mit Rußland den Kampf gegen den verhaßten alten Feind aufnehmen werde.

König Friedrich Wilhelm liebte es nicht, sich durch die eigenmächtige Handlung eines seiner Generale zu seinen Entschließungen fortreißen zu lassen, sondern er wollte diese nach ruhiger und reislicher Prüfung selbständig fassen, um dann auch das volle Gewicht der Verantwortlichkeit für dieselben auf seine Schultern zu nehmen. Er war entschlossen zum Kampse gegen Frankreich;

aber er wollte ihn ern nach gründlicher Vorbereitung und Rüstung beginnen. sumal da er fühlte dan diefer Arica für die Befreiung Preußens ein europaijder Krieg, ein Rampf um die höchiten und heiligsten Güter der Menschheit werden würde, und er besorate mit Recht, dan bei der militärischen Lage Breubens ein vorzeitiger Losbruch der Untergang und das Berberben des Etaats werden tonne. Es war daber notwendig, formell noch ein autes Ginvernehmen mit Frankreich zu unterhalten. Der König verwarf die Konvention von Jaurpagen; er fandte seinen Flügelabjutanten, den Major von Natmer, nach Rönigsberg (5. Januar) an den König Murat mit der Rachricht, daß er die Ronvention verwerfe und das preußische Corps, gemäß seinem Allianspertrage mit dem Raifer Napoleon, unter die Befehle des Rönias Murat stelle dem Navolcon bei feiner Abreife nach Paris den Oberbefehl der aroßen Armee" übertragen hatte). Bon Königsberg follte Raymer in das Saupt= quartier des Generals Dork reifen und dem General von Kleist den Befehl überbringen, das Rommando des preußischen Corps zu übernehmen. Port abgusetsen und zu arretieren. Major von Natmer konnte sich nur der ersten Sälfte feines Auftrages entledigen. Alle der ruffifche Dberbefehlshaber, General Graf Wittgenitein, erfuhr, mit welchem Auftrage Nakmer fich in bas prenkische Hauptquartier begeben wolle, ließ er ihn nicht weiter reisen.

Der Staatsfangler von Sarbenberg suchte unterbessen die frangosischen Diplomaten in Berlin in dem Glauben zu bestärken, daß es des Mönigs Abficht sei, bei dem Bundnis mit Frankreich auszuharren. Er wünschte auf diese Weise Preußen die Zeit zu Rüftungen und zu Verhandlungen mit den anderen Mächten zu verichaffen, - ein boppeltes Spiel, bas nur burch ben Zustand der Notwehr, in dem Breugen fich befand, und durch die Aralist des Geaners. gegen welche man mit der in der preußischen Staatsfunft herkömmlichen freimütigen Diffenheit nicht anzukämpfen vermochte, eine Rechtfertigung finden founte. In seiner eigenen Sauptstadt umgeben von frangofischen Spähern, Die jeden Edritt der preußischen Regierung mit Argwohn beobachteten, konnte Friedrich Wilhelm nicht anders, als feine Zustimmung zu einer Politik geben, deren zweideutige Führung seinem biedern, geraden Sinne widerftrebte. Bolte aber, für das die offiziellen Alte den einzigen Magitab für die Beurteilung der Politik der Regierung bildeten, wurde man unwillig über dieses icheinbare Bogern und Edmanken; man beforgte, daß auch biefer große weltgeschichtliche Augenblick unbenutzt und unwiederbringlich vorübergeben könne.

Besonders bei der Bevölkerung Ditprenßens, wo durch den inzwischen erstolgten Ginmarich der Ruisen der Wunsch nach einer raschen Entscheidung über die Stellung Preußens zu den friegführenden Hauptmächten um so natürlicher und dringender ward, stieg die Ungeduld aufs höchste. "Diese alten, tapferen Grenzenhüter der Germanen, denen die roten Mauern ihrer Ordensburgen von

den Bundern einer großen Geschichte erzählten — sollten sie thatlos zuschauen, wie der Moskowiter den Franzmann verjagte, um dann vielleicht die schöne Provinz, die schon während des Siebenjährigen Krieges fünf Jahre lang unter russischer Herrschaft gestanden hatte, für immer mit dem Zarenreiche zu vereinigen?" —

In den ersten Tagen des Januar traf der rufsische Besehlshaber, Graf Wittgenstein, in Königsberg ein, von der Bevölkerung mit Jubel begrüßt. Einige Tage nach ihm kam auch York, von fünfzig Husaren begleitet, spät und unbemerkt nach Königsberg und verständigte sich mit Wittgenstein darüber, daß er mit einem Teil seines Corps den Russen von Tilsit nach Königsberg nachrücken würde.

Am Abend des 9. Januar zogen die Studenten der Albertina in Königsberg vom Dome aus am Schloß vorüber nach dem Eingange der Landhofmeisterstraße, in altstudentischer Feierlichkeit dem General von Pork ein Hoch zu bringen. Hans von Auerswald war der Sprecher (derselbe, welcher im Jahre 1848 als Abgeordneter zum deutschen Parlament in Frankfurt durch Bubenhände ermordet wurde).

Am Tage darauf kam aus Berlin auf Privatwegen die Nachricht von der Verwerfung der Konvention. Das hatte York nicht erwartet. Voll tiefster Entrüstung schrieb er an General von Bülow, welcher ein selbständiges Resservecorps an der Weichsel besehligte (13. Januar 1813):

"Was für Ansichten hat man in Berlin? Ist man schon so tief gesunken, daß man es nicht wagen darf, die Sklavenketten zu zerbrechen, die wir seit Jahren so demütig tragen mußten? Ieht oder niemals ist der Zeitpunkt, Freiheit und Ehre wiederzuerlangen. Die Vorsehung zeigt uns den Weg, wir sind unwürdig ihres Beistandes, wenn wir ihre Wohlthaten von uns weisen. Unser Gegner gewinnt bei unserm Zögern nur Zeit, wir verlieren sie, seder Woment ist ein unersesslicher Verlust. Mit blutigem Herzen zerreiße ich die Vande des Gehorsams und sühre den Krieg auf meine eigene Hand. Die Armee will den Krieg gegen Frankreich, das Volk will ihn, der König will ihn; aber der König hat keinen freien Willen. Ich werde in kurzem mit 50000 Mann in Verlin und an der Elbe sein. An der Elbe werde ich zum Könige sagen: Hier, Sire, ist Ihre Armee und hier ist mein alter Kops — dem Könige will ich diesen Kops willig zu Füßen legen; aber durch einen Warrat läßt sich Pork nicht richten und verurteilen. Ich handle kühn; aber ich handle als treuer Diener, als wahrer Prense und ohne alle persönlichen Rücksichten.

"Die Generale und alle wahren Anhänger des Königs und seines Dienstes müssen jetzt handeln und frastvoll auftreten. Jetzt ist der Zeitpunkt, uns ehrenvoll neben unsere Ahnen zu stellen — oder, was Gott nicht wolle, schmählich von ihnen verachtet und verseugnet zu werden. Erkämpsen, erwerben wollen wir unsere nationale Freiheit und Selbständigkeit; als ein Geschenk sie ans nehmen und erhalten, heißt die Nation an den Schandpsahl der Erbärmlichseit stellen und sie der Berachtung der Mits und Nachwelt preiszeben.

"Handeln Sie, General, es ist absolut notwendig, sonst ist alles auf ewig verloren." —

Die Berliner Zeitungen vom 19. Januar brachten die königlichen Befehle, die Natmer hatte überbringen sollen und denen zufolge dem General Pork das Kommando der preußischen Truppen abgenommen und dem General von Kleist übertragen, General von York verhaftet und vor ein Kriegsgericht gestellt werden sollte, zur öffentlichen Kunde. General von Kleist lehnte den Obers beschl ab, da er "wenigstens ebenso strafbar wie York" sei, und York erklärte in der Königsberger Zeitung, daß er fortsahren werde, das Generalkommando und das seit seinem Einmarsch in die Provinz Preußen nach einer früheren königtichen Ordre (vom 20. Dezember) auf ihn übergegangene Generalgouversnement der Provinz Preußen zu führen, da "im Preußischen Staate eine Zeistung bekanntlich kein offizielles Staatsblatt sei und dis jetzt noch kein General seine Verhaltungsbesehle durch die Zeitungen erhalten habe." So ward der ehrliche, königstrene York durch die Macht der Verhältnisse zum offenen Empörer für König und Vaterland.

Da die Provinz Preußen bis zur Weichsel von den russischen Hegierung entzogen. war, so war sie dem unmittelbaren Einfluß der preußischen Regierung entzogen. Dagegen sandte der Raiser Alexander einen Bevollmächtigten nach Königsberg um "die Leitung der Provinzialbehörden zu übernehmen und die Hilfsquellen des Landes zum Besten der guten Sache dienstbar zu machen." Dieser Bevollmächtigte war niemand anders als der frühere preußische Minister Freiherr vom Stein.

Stein betrieb die Erhebung Preugens nach großartigen Gesichtspunkten. Er wollte diesen Augenblick des siegreichen Bordringens der russischen Heere benutzt wissen, um die Macht Napoleons für immer zu stürzen. Schon von Betersburg aus hatte Stein (16. Dezember) an den Prafidenten von Schon geschrieben: "Jett ist es Zeit, daß Deutschland sich erhebe, daß es Freiheit und Ehre wiedererringe, daß es beweise, wie nicht das Bolt, sondern seine Fürsten sich freiwillig unter das Joch gebeugt haben." Am 21. Januar erschien er selbst in Königsberg. Ohne sich an kleinliche Rücksichten und Formen zu binden, faßte er fogleich, großen Geiftes, bas Ziel ins Auge: Aufbietung ber Volkstraft zur Vertreibung des gemeinschaftlichen Teindes, ber Franzosen. Bu diesem Zwecke schien ihm der erfte notwendige Schritt die Ginberufung cines Generallandtags der (feit dem Jahre 1809 in der Proving Preußen eingeführten) Brovinzialstände, b. i. der Bertreter des angeseffenen Abels, der Städte und des Bauernftandes (ber Kölmer), um biefem die Vorlagen für eine allgemeine Bolksbewaffnung zu machen. Da der Oberpräsident von Auers= wald Bedenken trug, einen folchen Generallandtag ohne königliche Ermächtigung einzuberufen, fo verständigte man sich dabin, nur eine "Bersammlung ber ftandischen Abgeordneten zur Beratung und Beschlußfassung über Eröffnungen,

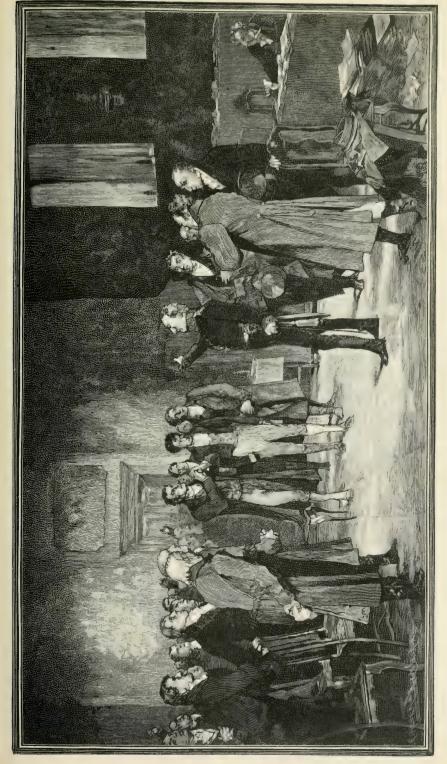

Bort vor ben preußischen Stänben.



die der Bevollmächtigte des Kaisers von Rußland zu machen habe," auszusschreiben.

So trat am 5. Februar die Versammlung der ostpreußischen Stände zussammen. Ihr erstes Werk war nach einstimmigem Beschluß die Absendung einer Deputation an den General von York mit der Bitte, in einer Denksschrift den Ständen seine Ansichten und Vorschläge über die beabsichtigte Einsrichtung einer Landwehr und eines Landsturmes vorzulegen, weil die Versammlung von dem Grundsaße außging, "daß ihre Veratungen nur dann den ins Auge gefaßten Zweck erreichen könnten, wenn dieselben von derzenigen Militärsbehörde begleitet würden, welcher sowohl die Gesinnung des Königs, als die eigentlichen Erfordernisse der Armee bekannt seien."

Es war ein denkwürdiger Augenblick, als der General von Nork, allezeit bereit, seine Kräfte dem Baterlande zu widmen, mit der Devutation in den Berfammlungsfaal trat und erflärte: als Generalgouverneur Breukens und als treuester Unterthan trete er in ihre Mitte, um ihre Treue und Anhanglichkeit an Rönig und Vaterland in Unspruch zu nehmen, sie aufzufordern, feine Vorschläge zur Bewaffnung des Landes und zur Verstärfung der Urmec fraftig zu unterstützen. Da die Verbindung mit dem Könige gehemmt sei, fönne er nur nach den Umftänden und fraft der ihm als Generalgouverneur erteilten Autorität handeln; fraft derselben werde er wie bisher so auch ferner im Namen Gr. Majestät mit aller Treue und Eraebenheit und mit voller Berantwortlichfeit für alle seine Schritte handeln. Dann sprach er in kurzen, mächtigen Zügen von dem, was es jett gelte, von der Erniedrigung, die Preußen getragen, von der Hoffnung des Baterlandes, und schloß mit den Worten: "Ich hoffe die Franzosen zu schlagen, wo ich sie finde; ich rechne hierbei auf die fräftige Teilnahme aller; ift die Übermacht zu groß, nun, so werden wir ruhmvoll zu fterben miffen." Unter lautem, begeiftertem Zuruf verließ dann Dork die Bersammlung. Den Hinausschreitenden begleitete ein jubelndes: "Es lebe Dork!" Da wandte er sich noch einmal und sprach mit ernstem Ausbruck in Blick und Rede: "Auf dem Schlachtfelde bitte ich mir das aus." aina er.

Port arbeitete darauf ein Landwehrgeseth für die Provinz Preußen aus nach denselben Ideen, welche Scharnhorst bereits im Jahre 1811 entworsen hatte. Dieses (vorläusige) Geseth, nach welchem die eine, ausgesogene Provinz Preußen von einer Million Einwohner 13000 Mann Reserve für das Jorssche Corps und 20000 Mann Landwehr, sowie ein Nationalkavallerieregiment und 700 Freiwillige als Stamm für das Offiziercorps auf eigene Kosten zu stellen hatte, wurde in der Situng des Landtags am 7. Februar einstimmig angenommen. Dann ergriff der Vorsitzende des ständischen Ausschusses, Alexander Graf Dohna, das Wort; er schilderte die Gesahren, welche die bloße Vers

handlung über die Sache der allgemeinen Bewaffnung mit sich führe; die fransösischen Heere sein nahe, die russischen so geschwächt, daß vorerst auf kräftigen Widerstand gegen den Feind nicht gerechnet werden könne; "werden unsere Lömsche nicht erfüllt oder gelingt deren Aussiührung nicht, so verlieren wir nicht allein alles, sondern sind mit allen, die uns nahe stehen, vertrieben und versolgt; das müssen wir uns flar vorstellen. Aber Gott ist mit uns; Gott und dem Könige tren, darf uns nichts zurückhalten, mit frendigem Mute, was Port in des Königs Namen von uns fordert, zum Opfer zu bringen."

Einige Tage darauf wurde der Landtag durch den Grasen Alexander Tohna geschlossen. "Das alte Ordensland aber hallte wieder vom Alange der Baisen wie vorzeiten, wenn das Kriegsgeschrei der deutschen Herren die Grenzer zur Heidenjagd aufbot. Was nur den Säbel schwingen konnte, eilte herbei; da galt kein Unterschied des Standes noch des Alters. Alexander Graf Dohna war der Erste, der als Gemeiner in die Landwehr eintrat. Die Universität stand seer, die oberen Klassen der Ghmnasien wurden geschlossen. Welch ein Eindruck, als der ehrwürdige Reftor Delbrück in Königsberg seinen Primanern, die zu Felde zogen, zum Albschiede Klopstocks Ode von Hermann und Thusenelda vortrug. Wie ost hatte dies gesühlsselige Geschlecht mit thränenden Augen die überschwenglichen Verse von der alten Schlachtengröße der Gersmanen gehört; seht trat es seichhaftig vor aller Augen, das nene Deutschland, hehrer und herrlicher als des Dichters Traumbild, aber auch streng und furchtbar, das Höchste heischend von seinen Söhnen: über Tausende junger Leiber sollte sein Siegeswagen dahingehen."

So gaben die Söhne bersenigen Provinz, auf welche die Hohenzollern ihre Königsfrone gegründet hatten und welche den Borzug hat, dem ganzen Lande ihren Namen gegeben zu haben, das leuchtende Beispiel opferwilliger Hinsgebung und siegesfreudiger Erhebung für König und Vaterland. Ein merfswürdiges Schauspiel: diese Königstrenen ohne König! So sest waren sie in ihrem Vertrauen zu dem Könige, den sie nur durch fremde Gewalt an der Bethätigung seines hochherzigen, edeln Willens für das Beste des Vaterlandes gehindert glaubten, daß sie auch durch das Schweigen des Königs und durch die öffentlichen Alte seiner Regierung nicht irre wurden und in dem Bewustssein, im Sinne und Geiste des Königs zu handeln, vor manchen bedenklichen Schritten nicht zurückscheuten, die einen anderen als den allgeliebten angesstammten Landesherrn um seine konigliche Autorität besorgt gemacht haben würden. Dies ist nur in einem Staate möglich, wo das Königtum so tiese Wurzeln in dem Heuspen.

Jedenfalls aber bedurfte das patriotische Werk der oftpreußischen Stände noch der königlichen Sanktion. Graf Ludwig Dohna wurde gewählt, um die Abresse der Stände mit dem Berichte Porks über seinen "Entwurf zur

Bildung einer Landwehr in Preußen" dem Könige zu überbringen. Wir heben aus diesem die folgenden Stellen hervor:

"Ein Monarch wie Ew. Königliche Majestät, bessen Schild die Liebe feiner Unterthanen ist, darf nicht die Sorgen eines Despoten teisen, leifeste Mikbrauch verliehener Gewalt würde furchtbar geahndet werden, somie Bertrauen zu ben Getreuen nur die schönsten Früchte erzeugen wird. Wann aber mehr als in diesem hochwichtigen Augenblick, wäre ein vertrauenspoller Berein zwischen dem Monarchen und seinem Bolfe erhabener und erhebender? Laut und beutlich spricht sich die Stimme der Nation aus, des fremden Joch's Erneuerung sich fräftig zu widersetzen, und bereit finden Ew. Königliche Maieftät in Ihren Staaten die Manner von Rraft aus allen Ständen, alles baran zu magen, um fünftig nur allein Allerhöchft Ihren Willen zu vollbringen, frei von jedem fremden Einfluß . . . . Geruben Em. Königliche Maiestät mit Gnade und gerechter Bürdigung Schritte zu beurteilen, welche Liebe und Treue bringend geboten. In dem großen Blane ber Borfehung tann die Bernichtung bes Preugischen Staats nicht liegen. Diefer Staat ift der Belt und ber mahren Auftlärung nötig. Mein in feiner Unabhängigkeit und Größe muß er bafteben, wenn er feinen hohen Beruf erfüllen foll. Sett oder nie ift der Zeitpunkt gefommen, wo er fie durch Anftrengung aller Kräfte wiedererwerben kann, diese Unabhängigkeit, nur darf der geflügelte günftige Moment nicht ungenutzt verftreichen" u. f. w.

Als der Deputierte der oftpreußischen Stände, Graf Ludwig Dohna, mit diesem Schreiben von Königsberg abreifte (13. Februar), waren auch von der preußischen Regierung bereits wichtige Entschließungen gefaßt worden. Zwei Ziele waren es, welche die preußische Regierung in dieser Zeit stetig im Auge behielt und durch alle Windungen der Staatskunst fest und sicher verfolgte: die Herbeisührung einer großen Allianz der Hauptmächte Europas, um die Ubermacht Napoleons zu brechen, und die Wehrhaftmachung des preußischen Volkes für den bevorstehenden Befreiungskrieg. Da Preußen in diesem Kampse das Gut und Blut seiner Söhne, ja seine ganze Existenz nicht allein für seine eigene Vefreiung von dem französischen Joche, sondern für das Interesse des gesamten Europa einsetze, so durste es für denselben auch die Unterstützung der Hauptmächte in Anspruch nehmen. Die Unterhandlungen, welche der preußische Staatskanzler von Hardenberg deshalb einseitete, hatten nicht überall den gewünsichten Ersolg.

Österreich ober vielmehr der österreichische Staatskanzler Graf Mettersnich begriff nicht die Größe des weltgeschichtlichen Augenblicks, nicht die sittsliche Bedeutung des Kampses und schien erst die nächsten Waffenentscheidungen abwarten zu wollen, bevor er dem Kaiser Franz riet, seine Stellung — sei es als Bundesgenosse des einen oder anderen Teiles, sei es als Vermittler zwischen den kriegkührenden Varteien — zu nehmen.

Günftiger schienen sich die Beziehungen zwischen Breuken und Rukland entwickeln zu wollen. Der König, welcher die Unsichten des Zaren bezüglich berfelben aus ienem von Norf ihm überfandten Schreiben des Baren an Beneral Baulucci (vom 6. Dezember\*) ungefähr kannte, hatte bereits bem Maior non Rakmer, welcher dem Könige Murat in Königsberg die Nachricht von seiner Verwerfung der Vorsichen Konvention zu überbringen hatte, den Auftrag erteilt, insacheim in das Hauptquartier des Zaren zu reisen und ihm im Namen des Königs ein Schuks und Trukbündnis anzubieten, falls Rukland die Weichsel und Ober überichreiten und den Rrieg gegen Frankreich mit ganzer Kraft fortjetsen wolle. Der Bar hatte sich mit Freuden bereit erklärt und ersuchte seinen königlichen Freund um die Sendung eines Bevollmächtigten, ber das Bündnis jum Abschlusse bringen folle. Rakmer langte erst auf weiten Umwegen am 20. Januar in Berlin wieder an, ba Eugen Beauharnais, ber Bicefönig von Italien und Stieffohn Navoleons, welcher inzwischen bas Rommando über die in Königsberg gesammelten Seerestrummer der "großen Urmee" über= nommen hatte. Berdacht in betreff der Sendung Napmers geschöpft und an seine Truppen Befehl gegeben hatte, ihn aufzufangen. Dies war ein neuer Bink für den Rönig. Friedrich Wilhelm beschloß, seine Hauptstadt zu verlassen und fich nach Breslau zu begeben, um sich den frangofischen Spaheraugen zu entgieben und volle Freiheit für seine weiteren Entschließungen zu gewinnen.

Wir wenden uns in dieser bewegten Zeit von den politischen Vorgängen zu einer stillen Keier in der königlichen Kamilie, welche am 20. Januar in der Schloffapelle zu Berlin stattfand, und feben bier einen edeln, bochbegabten Jüngling, den Kronprinzen Friedrich Wilhelm (nachmaligen König Friedrich Wilhelm IV.), an der Seite des würdigen Bischofs Sack vor den Altar treten, um hier — am Tage vor seiner Einsegnung — in Gegenwart ber königlichen Familie, sowie der zur Feier eingeladenen Bersonen, der Minister, Generale, Geheimräte, Geistlichen u. f. w., in den Sauptlehren des chriftlichen Glaubens geprüft zu werden. Alle freuten sich, daß der siedzehnjährige Jüngling die ihm vorgelegten Fragen so freimutig, flar und bestimmt und nicht so sehr aus dem Gedächtnis, mit dem Auswendiggelernten, sondern mit Geistesgegenwart im freien Selbstdenken beantwortete. Bei dem Rapitel von dem Glauben an die göttliche Vorsehung legte der Geiftliche seinem Schüler die Frage vor: "Und was foll diefer Glaube an die alles umfaffende, allweise und allgütige Beltregierung Gottes bei schweren Unglücksfällen in einer dunkeln, rätselvollen Beit, wie die gegenwärtige, auf Gie wirken?" - Der Kronpring fann einige Augenblicke nach, dann antwortete er mit gehobener, fester Stimme zubersicht= lich: "Diefer Glaube foll und wird mich erheben, stärken, fräftigen.

<sup>\*</sup> Siehe S. 352.

ruhig glaube ich an den, der zum Ubermute spricht: Bis hierher und nicht weiter! Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen! Ich glaube an den Allsgerechten, der den Frommen das Licht läßt aufgehen in der Finsternis und Freude den redlichen Herzen. Das Morgenrot eines besseren Tages bricht an. Ich hoffe mit freudiger Zuversicht, der allmächtige, gnädige Gott wird mit meinem königlichen Vater, seinem Hause und treuen Volke sein. Amen!"

Welchen gewaltigen Eindruck mußte in diesen kriegsbangen Tagen das zuversichtliche, freudige Bekenntnis des reinen, königlichen Jünglings, des Sohnes der Königin Luise, auf die Herzen aller Anwesenden machen! —

Zwei Tage darauf reiste der König nach Breslau ab (22. Januar). Hier sammelte sich bald jene Schar edler Vaterlandsfreunde um ihn, welche durch Preußens Prüfungszeit treu und tapfer ausgeharrt hatten und welche jett mit siegesfreudiger Begeisterung den Augenblick für Preußens Erhebung gekommen sahen. Hier schmiedeten und hämmerten der Jahnenschmied deutscher Freiheit, der edle Scharnhorst, und seine rastlosen Gesellen Boyen und Grolman den neuen Harnisch der Borufsia, in welchem sie bald ihrem Todseinde in offenem Kampse entgegentreten sollte. Hier erschienen die Erlasse des Königs, welche das berühmte Gesetz jener Zeit, betreffend die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, vorbereiten sollten.

Am 3. Februar erschien ber Aufruf des Königs zur Bildung freiwilliger Jägerdetachements bei den Infanteriebataillonen und Kavallerieregimentern der Armee, "um befonders diejenige Klasse der Staatsbewohner, welche nach den disherigen Kantongesetzen vom Dienste besreit und wohlhabend genug sind, um sich selbst besteiden und beritten machen zu können, in einer ihrer Erziehung und ihren übrigen Verhältnissen angemessenen Form zum Militärdienst aufzusfordern und dadurch vorzüglich solchen jungen Männern Gelegenheit zur Auszeichnung zu geben, die durch ihre Vildung und ihren Verstand sogleich ohne vorherige Verssur gute Dienste leisten und demnächst geschickte Offiziere oder Unterofsiziere abgeben können."

Sechs Tage darauf (9. Februar) erschien eine Verordnung, durch welche, zunächst für die Dauer des Krieges, die sämtlichen Befreiungen von der Wehrpflicht aufgehoben wurden. Mit Stolz sah die Nation in diesen Erlassen die Bestätigung des uralten germanischen Grundsates, nach welchem nur derjenige der Freiheit würdig ist, der auch fähig ist, für die Freiheit zu kämpsen, sie zu erringen und zu beschützen. Noch war der Feind nicht genannt; aber alle ahnten ihn und verstanden den Sinn und die Bedeutung der königslichen Botschaften. Wie ein Frühlingssturm suhren sie durch die Seele des Volks und entzündeten heilige Begeisterung. Hoch wogte die Strömung in Kührung, Freude, stolzer Hossfnung durch die Herzen. Fichte hatte gelehrt: "Auch im Kriege wird ein Volk zum Volke; wer diesen Krieg nicht mitmacht,

fann durch fein Defret bem beutichen Bolfe einverleibt werden." Jest wollten alle, die auf deutschem Boden geboren, auch der Ehre würdig fein, zum deutschen Bolfe gerechnet zu werden. Fichte selbit war Zeuge, wie seine Lehre von seinen Sörern veritanden und beherzigt wurde. Mit frohen Blicken fah er den Sor= faal fich leeren, weil feine Hörer allesamt an dem Kampfe teilnehmen wollten: bann ergriff er felbit die Pife, legte den Säbel an und trat in den Landsturm ein. Die akademischen Borlesungen mußten geschlossen werben wie in Rönigsberg, jo in Breslau und in Berlin. Auch die Universität Salle, obgleich unter weitiälischer Herrichaft, hörte auf; die Studenten zogen einzeln oder in fleinen Saufen zum Thore hinaus gen Breslau, um fich hier als freiwillige Jäger ben Megimentern anzureihen. Ebenso machten es die wackeren Markaner und Dit= friesen, die in Göttingen studierten. Huch Beng mußte geschlossen werden. Ge leerten fich die Borjale und die Schulbante, die Rangeln und die Kirchenitüble. Gin junger Geiftlicher, der auf der Rangel feinen Bater vertritt, ermahnt die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Pflichten gegen bas Baterland und fügt hinzu, daß er selbst sogleich nach dem Gottesdienste sein geiftliches Kleid abthun und als Sujar eintreten werde, und alle anwesenden jungen Leute erheben sich jogleich in der Rirche und geloben, das Gleiche zu thun. Von der Schule und Werkstatt, von dem Laden, dem Webstuhl, der Pflugschar, von hoher Ahnen Ritterichloß und aus niederer Sütte ftromte alles zu den Fahnen. Welchem Jüngling das Berg im Bujen schlug für des Landes Ehre und Freiheit, weisen Urm nur die Buchse heben konnte, der gog hinaus. Den Segen des Baters, der Schwestern Gruß und Strauß, die Abschiedsthräne der Mutter nimmt er mit sich -

> llnd einmal noch vorüber stieht ihm der Heimat Glück, Dann zieht er fort zur Fahne, sieht nicht mehr zurück, Und was dem Herzen teuer, er läßt's dahinten all, Des Herzens stolzes Feuer fühlt nur Prommetenschall.

Da stiegen die begeisterten Krieges= und Siegeslieder unserer vaterländischen Sänger, Fouqués Weckruf:

"Friich auf zum iröhlichen Jagen, es ist nun an der Zeit: Es fängt ichon an zu tagen, der Kampf ist nicht mehr weit" u. j. w.

und Max von Schenkendorfs Grühlingsgruß an das Baterland:

"Wie mir deine Freuden winken nach der Anechtschaft, nach dem Streit! Baterland, ich muß versinken hier in deiner Herrlichkeit. Wo die hohen Gichen jausen, himmelan das Haupt gewandt, Wo die starken Ströme brausen, alles das ist deutsches Land" u. s. w.

Da klangen die flammenden Freiheitslieder des alten Arndt: "Der Gott, der Eisen wachsen ließ, Der wollte keine Knechte" — oder:

"Bas blasen die Trompeten! Husaren heraus! Es reitet der Feldmarschall im fliegenden Saus" — n. j. w.

und die vaterländischen Weisen des edeln Dichterjünglings, der "Leier und Schwert" zugleich beseelte, Theodor Körner: "Du Schwert an meiner Linken, Was soll dein heit'res Blinken" — oder: "Was glänzt dort im Walde im Sonnenschein? Hör's näher und näher brausen" —

Auch zwei süddeutsche Dichter stimmten ein in den lauten Chor. Fr. Rückert dichtete seine geharnischten Sonette: "Der Mann ist wacker, der, sein Pfund benutzend, Zum Dienst des Vaterlands kehrt seine Kräfte" — u. s. w. und L. Uhland ließ bereits den preußischen Heroldsruf erschallen:

"Borwärts! Preußen hört das stolze Wort, Hört es gern und hallt es fort: Borwärts!"

Nicht alle brachten glatte, geseilte Verse; aber die alte deutsche Sangessluft regte sich mächtig, wie denn auch der alte Blücher einen jungen Poeten über seine schlechten Verse tröstete mit den Worten: "Dichten Sie man druff, junger Freund, in solchen Zeiten muß jeder singen, wie es ihm ums Herz ist, der eine mit dem Schnabel, der andere mit dem Sabel!" —

Der Staatsfangler von Sarbenberg hatte in diefer Zeit damit zu thun, die Aufmerksamkeit der Frangosen von den preußischen Rüftungen abzulenken und ihre Wachsamkeit einzuschläfern, und er war nicht allzu gewissenhaft in ber Bahl ber Mittel zu biesem Zwecke. Er ftand mit den frangofischen Generalen und Diplomaten auf dem freundlichsten Fuße, gab ihnen Diners und Bankette und beteuerte, daß die preußischen Rüstungen keinen anderen Ameck batten als die Fortführung des Krieges gegen Rugland. In der Stille aber nahmen die Verhandlungen mit Rufland über ein Bundnis ihren Fortgang. Der Rönig fandte feinen Generalabjutanten, den Oberften von dem Anefebeck, in das Hauptquartier des Raisers Alexander zu Chlodawa bei Ralisch (9. Februar), um diese Verhandlungen möglichst schnell zum Abschluß zu bringen. Die Aufnahme, welche Anesebeck bei dem Zaren fand, berechtigte zu den besten Der Raiser sprach nicht allein den aufrichtigen Wunsch und Willen aus, daß Preußen durch den Krieg in seiner alten Macht und feinem früheren Umfange wiederhergestellt werden solle, sondern er äußerte sogar die Ansicht, daß Preußen vergrößert werden muffe, und bezeichnete Sachsen als das geeignete Objekt für diesen Zweck, weil "die Haltung Sachsens nicht gestatte, dasselbe anders, denn als eine eroberte Proving zu behandeln." Db er vielleicht durch diesen Vorschlag schon die Einwilligung Preußens zu der von ihm im stillen geplanten Wiederherstellung Polens unter einem ruffischen Großfürsten zu erlangen hoffte, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls war auch

Vorsicht gegen Rußland durch die früheren Alte der russischen Politik, insbesondere in Tilsit 1807, geboten, und Oberst von dem Anesedeck hatte wohl recht, wenn er darauf bestand, vor dem desinitiven Bruch mit Frankreich ein seites Abkommen mit Rußland zu tressen, durch welches die Lande, welche nach Beendigung des Arieges an Preußen zurückzugeben waren, näher bezeichnet würden, und welches namentlich Preußen den Besitz der gegenwärtig von den russischen Hervinzen, Ostpreußen und Warschau, verbürgte. Zo zogen sich die Verhandlungen mit Rußland hin.

Es war Beit, daß die Ungewißheit ein Ende nahm. Die preußischen Benerale mischen den beiden friegführenden Barteien eingeklemmt, gerieten in große Verlegenheiten. Jork wußte nicht mehr, wie er den Zumutungen der ruffischen Generale, welche von ihm ein Vorrücken bis an die Ober forderten, begegnen folle. Bulow bat den König flebentlich, Bartei zu nehmen: "Freiwillig werden die größten Ovier gebracht werden, und Quellen werden sich öffnen, Die man langit verfiegt glaubte." Beide Generale famen in Konin (22, Februar) mit Wittgenitein zusammen und verabredeten ein gemeinsames Vorrücken gegen Die Oder in drei Rolonnen, jo daß jie am 8. März die Oder erreicht haben follten. Auch General von Borftell rudte mit feinen Truppen von Rolbera aus auf eigene Sand vor und ichloß jeine Meldung darüber an ben König (27. Jebruar) mit den Worten: "Ich werde nichts weiteres unternehmen. bis Ew. Majestät Beschle mir zugegangen sein werden, bitte Ew. Majestät aber junfällig: Laffen Sie ung log!" - Am meisten schalt und tobte ber alte Blücher unter des Rönigs Augen in Breslau und fragte, ob es denn noch immer nicht Zeit sei, "alles Schelmenfrangosenzeug samt dem Musjo Napoleon vom beutichen Boden zu vertilgen; ihn jucke es in allen Fingern, ben Eabel zu ergreifen." - "Borwarts!" fo rief auch Gneisenau, ber in biefen Tagen aus England heimtehrte und bei Rolberg, ber alten Wiege feines Ruhmes, ans Land ftieg, bann aber fogleich nach Breslau, bem Sauptquartier ber preu-Bijden Patrioten, ging. Auch Scharnhorft riet zum Abschluß mit Rugland: "Unjere Aufgabe ift, den Gieg zu fichern," jagte er; "über die Berteilung der Beute wird ber Friedenskongreß entscheiden."

Unterbessen statteten schon die Tettenbornschen Kosaken der preußischen Hauptstadt einen Besuch ab (20. Februar). Kosaken sprengten zum Landsberger, sogleich darauf Baschtiren zum Schönhauser Thore hinein; mehrere Teutsche hatten sich ihnen schon unterwegs und vor den Thoren angeschlossen, und wenig sehlte, so hätte das Volk in Berlin mit ihnen gemeinschaftliche Sache gemacht, um die Franzosen durch einen Straßenausstand aus der Stadt zu vertreiben. Wie zum Hohne trabten die wilden Söhne der Steppe unter den Augen des französischen Marschalls Augereau vorüber, während die Lärmstrommel die französische Besazung auf ihre Sammelpläße ries. Schnell, wie

fie gekommen, verschwanden sie wieder, hier und da auch einen gefangenen Franzosen im Bügel mit sich fortschleppend. Glücklich der Berliner Straßens junge, den sie vor sich aufs Pferd hoben und der vom Sattel aus den Franzosen ein höhnisches "Bascholl" zurusen konnte! —

Alles drängte zur Entscheidung. Schon am 13. Februar hatte der König in Paris die alsbaldige Zahlung der Hälfte seiner Vorschüsse (für die Verspsegung der französischen Armee während des russischen Krieges), sowie den Abzug der Franzosen über die Elbe gesordert und sich unter dieser Bedingung dereit erklärt, einen Waffenstillstand zwischen Rußland und Frankreich zu vermitteln. Napoleon schwieg. Sein Schweigen mußte Preußen gleich einer Kriegserklärung ansehen. Auf die wiederholte Anfrage des französischen Gesandten, Grafen St. Marsan, was die preußischen Küstungen zu bedeuten hätten, antwortete der Staatskanzler von Hardenberg: "der König müsse das Volk bewaffnen, damit es sich nicht gegen ihn bewaffne."

Auch der Kaiser Alexander wünschte den Abschluß des Bündnisvertrages mit Preußen beschleunigt zu seben. Er sandte den Baron von Anstetten in Bealeitung bes Freiheren vom Stein zu direften Berhandlungen nach Breslau. Obgleich von einer ernsthaften Krankheit befallen, zögerte doch Stein keinen Augenblick, die Mission anzunehmen. Beide langten am 25. Februar in Breslau an. Stein fuhr fogleich am Schloffe por, melbete fich beim Könige, und seinen eindringlichen Vorstellungen gelang es, die letten Bedenken des Königs Der König, welcher feinen besonderen Wert auf den Besitz zu überwinden. ber aanz polnischen Landstriche von Warschau, Bultust und Plock legte, entichlok sich, die Borschläge des Raisers Alexander unverändert anzunehmen. Scharnhorst ging mit diesem Bescheibe in bas ruffische Hauptquartier, und am 28. Februar wurde der Vertrag von Ralisch abgeschlossen, als dessen 3med und Ziel die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Europas und zunächst die Befreiung Deutschlands hingestellt wurde. Der Bar verpflichtete sich, die Waffen nicht eher niederzulegen, als bis Preußen die Macht, die es vor dem Kriege von 1806 beseffen, wiedererlangt haben würde; er verbürgte dem Könige den Besits Oftvreußens, sowie derienigen polnischen Landstriche, welche die Berbindung zwischen Schlesien und Westwreußen bilden (Pofen und Gnesen).

So waren benn die Würfel gefallen, der große Entscheidungskampf besichlossen. Der König selbst überzeugte sich von der Wirkung seiner ersten kriegerischen Verordnungen, seines Aufrufs zur Bildung freiwilliger Jägersbetachements auf das Volk.

Es war der 10. März, sonst ein hoher Festtag in der königlichen Fasmilie, — der Geburtstag der Königin Luise. Der König stand mit seinen beiden ältesten Söhnen auf dem Balkon des Breslauer Schlosses, im Herzen die wehmütige Erinnerung an die teure, heimgegangene Gemahlin, und blickte

hinaus auf die schönen Anlagen der Stadt, die vor ihm im ersten Frühlingsschmucke sich breiteten. Da drang plöglich lauter Jubel zu den Ohren des Königs und der Prinzen; sie sahen die Landstraßen bedeckt mit langen Wagenzügen. Auf den Wagen saßen und nebenher zu Fuß liesen schmucke, junge Burschen; sie schwangen ihre bändergeschmückten Hüte und erfüllten die Luft mit lautem, herzlichem Jubel.

"Was bedeutet dies?" wandte sich der König zu dem neben ihm stehenden Scharnhorst, der in diesen Tagen der beständige Begleiter und Ratgeber des Königs war und mit gehobenem Herzen jest die junge Sisensaat aufgehen sah, die er in schwerer Prüfungszeit in die Furchen des Baterlandes gesenkt.

"Ew. Majestät, es sind Landeskinder," antwortete Scharnhorst, "die auf Ew. Majestät Ruf sich jubelnd zu ihren Fahnen stellen und die sich freuen, daß nun bald der Augenblick gekommen ist, um für ihr Vaterland zu kämpfen und, so Gott will, zu siegen."

Stannend sah ber König die Wirkungen des Geistes, den er gerufen; ein zufriedenes Lächeln ging über seine Züge, er erkannte sein gutes, treues Volk. In bewegter Stimmung schritt er vom Balkon in sein Arbeitszimmer zurück.

An bemselben Tage vollzog der König die Stiftungsurkunde des Eisernen Kreuzes, als des höchsten Lohnes für diejenigen Männer, die in dem bevorstehenden Kampfe sich auszeichnen würden.

Er wählte das Zeichen des Kreuzes; denn der Blick auf das Kreuz forderte zugleich zu kühnem Heldenmute und zu chriftlicher Demut auf; unter diesem Zeichen hatten dereinst die deutschen Ordensritter in Preußen wider die Heiden gefämpft, und ein heiliger Kampf war es, zu dem der König jetzt sein Volk aufrief, ein Kampf, in welchem Gott allein den Sieg verleihen konnte.

Das Kreuz war ein eisernes; denn nur mit Eisen konnte die sechsjährige Schmach gerächt, das eiserne Joch des Unterdrückers gebrochen werden.

Noch erwartete der treue Jork den Ausspruch des Königs, durch welchen er für seinen kühnen Schritt, die Konvention von Poscherun, freigesprochen oder verurteilt werden sollte. Der König hatte sich durch politische Rücksichten ansangs veranlaßt gesehen, seinen treuen Diener zu verleugnen. Die Ordre, durch welche er seine Abberufung vom Kommando versügte, war jedoch nie in seine Hände gelangt, weil der russische Besehlshaber den Überbringer derselben nicht durchgelassen hatte. So hatte York den Oberbesehl seines Corps weiterzgeführt und war mit demselben gemeinschaftlich mit dem Reservecorps Bülows und mit den Russen unter Wittgenstein von Königsberg über Soldin dis gegen die Oder vorgerückt. Der König hatte dieses Vorrücken stillschweigend genehmigt und, solange die Unterhandlungen mit Rußland noch schwebten, seine Entscheidung noch zurückgehalten und ihm nur den Besehl gesandt, "behufs eines kriegsrechtlichen Erkenntnisses eine auf bloß militärischen Gründen bes



Die Freiwilligen von 1813.



ruhende Rechtfertigung über den Abschluß der Konvention einzureichen." Pork war diesem Besehle nachgekommen, er fühlte aber selbst, wie schwach seine Rechtsertigung sein müsse, und daß auf Grund derselben kein Kriegsgericht ihn freisprechen konnte; denn eine militärische Kötigung zu jener Konvention lag ja in der That nicht vor, und darin lag ja gerade die Größe seiner That, daß er sich ohne jede äußere Nötigung allein aus dem edelsten und reinsten Pastriotismus dazu entschlossen hatte. Der König wählte deshalb eine andere Form, um die Angelegenheit zum Abschluß zu bringen. Er bestellte kein Kriegsgericht, sondern er setzte eine Kommission von drei Generalen ein (von Diericke, von Sanitz und von Schüler), der er die Rechtsertigungsschrift Norts zur Beurteilung übergab. Nach dem Gutachten derselben erließ der König den nachsolgenden Armeebesehl:

"Nachdem Ich durch die vom Generallieutenant von Jork eingereichte Rechtfertigung der mit dem russischen kaiserlichen General von Diebitsch in Tausoggen abgeschlossenen Konvention und durch das Urteil der zur Untersuchung dieser Sache ernannten Kommission, bestehend auß — — —, Mich überzeugt habe, daß der General von Jork wegen jener Konvention in jeder Hinstände — — bewogen worden ist, so mache Ich solches der Armee hierdurch bekannt mit dem Beisügen, daß Ich den Generallieutenant von Jork solchem nach nicht nur in dem Kommando des ihm übergebenen Armeecorps bestätige, sondern ihm zum Beweise Meiner allerhöchsten Zusriedenheit und Meines ungeteilten Bertrauens auch noch den Oberbesehl über die Truppen des Generalmajors von Bülow übertragen habe.

Breslau, den 11. Märg 1813.

Friedrich Wilhelm."

Diesen Armeebesehl erhielt Jork am 16. März in Weißense, während seine Truppen in der Umgegend Ruhetag hatten, eine Meile von Berlin, das die französische Besatung bald nach jenem Kosasenübersall verlassen hatte — auf Nimmerwiedersehen. Am solgenden Tage (17. März) ersolgte der Einsmarsch des Jorkschen Corps in die Hauptstadt. Vom frühen Morgen an war die Stadt in freudiger Bewegung; unzähliges Volk sammelte sich in den Straßen, die vom Neuen Königsthore die zum Schlosse sührten; ein paar Hundert freiwillige Jäger standen vor dem Königsthor in Parade, das Corps zu empfangen. Prinz Heinrich von Preußen ritt, vom Grasen Wittgenstein und vielen preußischen und russischen Seneralen begleitet, dem heranziehenden Corps entgegen. Unter klingendem Spiel und dem lauten Jubel des Volkes zog das Corps ein, an seiner Spize Jork, undewegt, ohne das Haupt rechts oder links zu wenden, ohne auf die jubelnde Menge zu achten, seine strenge, stolze Miene sprach: "ich that, was meine Pflicht ist gegen das Vaterland."

So ging es die Königsstraße nieber, "wo auf der Langen Brücke der Große Kurfürst steht und jede Fahne segnet, die ihm vorüberweht," nach dem Schlosse, wo der Prinz Heinrich mit seinem Gesolge halten blieb, um das Corps vorbeimarsichieren zu lassen. Lom Söller blickten die Prinzessinnen des königlichen Hauses und begrüßten die tapfern Krieger mit Schleierwehen. Port salutierte mit dem Degen zu ihnen hinauf, und jede Heerschar senkte ihre Fahne im Vorüberziehen.

In demfelben Tage, an welchem Nork seinen Einzug in Berlin hielt (17. März), erhielt in Breslau das von Scharnhorst in der Stille längst porbereitete Gefet über "die Bildung der Landwehr und des Landfturmes" Die Bestätigung bes Rönigs. Dasselbe beruhte auf den Entwürfen, welche von Scharnhorst bereits früher (1809 und 1811) eingereicht worden waren, und schloß sich an die bereits in Oftvreußen unter Porks Leitung ins Leben getretene Dragnisation ber Landwehr an. Danach wurden sämtliche wehrhaften Männer zwijchen 17 und 40 Jahren, welche nicht im ftebenden Seere dienten, zum Dienst bei ber Landwehr berangezogen, welche zunächst zur Berteidigung der Landesgrenzen und der Heimat verwandt werden und den Linientruppen zur Referve bienen follte. Befleidung und Ausruftung der Landwehr war Sache des Landes. Eine dunkelblaue oder braune Tuchliterka, mit farbigem Kragen und Aufschlägen je nach der Proving, leinene Hosen und eine Tuchmütze bilbeten die Uniform. An der Kopfbedeckung wurde ein Kreuz von weißem Blech getragen, welches die vom Könige felbst gewählte Inschrift trug: "Mit Gott für König und Baterland!" Alle noch wehrhaften Männer bis zum 60. Jahre, die weder zum stehenden Beere noch zur Landwehr gehörten, bildeten den Landsturm, der aber erft bann gusammentreten follte, wenn der Feind ins Land eindrang.

zusammen 271000 Mann, welche freilich nicht sämt- lich von Ansang an, sondern erst nach und nach während des Krieges auf- gebracht wurden.

Je näher der Lusbruch des Kampfes rückte, desto höher stiegen die Wogen der Begeisterung. Noch immer neue Scharen strömten zu den Fahnen. Alte Beteranen, die wegen Verwundungen längst ehrenvoll entlassen waren, und uns bärtige Jünglinge, die kaum die Waffen heben konnten, stellten sich zu den Fahnen. Selbst Mädchen bargen den jungfräulichen Leib in Kriegskleidern, um sich unter die Reihen der Baterlandsverteidiger zu mischen. Freilich, einen





schöneren Wirkungsfreis zur Bethätigung ihrer Baterlandsliebe fanden Preussens Frauen und Jungfrauen in den Werken der Liebe, zu denen sich ihnen während des Krieges Gelegenheit bot. Denn groß und rühmenswert sind wohl die Kriegsthaten der Männer; aber über Manneskraft und Heldentum, "was da kämpft mit Speeren und was sich deckt mit Schilden, über Eisen und Feuer geht das Weib, weil es Weib ist."

Die außerordentlichen Rüstungen Preußens erforderten auch außerordent= liche Geldmittel: diese aber vermochte der verarmte und ausgesogene Staat nicht mehr aufzubringen. Da wetteiferten alle Stände, die Bornehmen und Geringen, die Reichen und Armen, ihr Sab und But dem Baterlande darzubringen, und in diesem edeln Betteifer geziemte der Breis por allen - Breukens Die Schwester des Königs übergab ihren sämtlichen Schmuck dem Staatsschat, und alle Frauen am Sofe, sowie viele andere folgten ihrem Beispiel, fie legten ihre goldenen und filbernen Retten, Spangen und Ringe mit frobem Bergen auf den Altar des Baterlandes nieder. Die Frauen vertauschten ihre goldenen Trauringe für eiserne, welche die Inschrift trugen: "Gold gab ich für Eisen, 1813." Jungfrauen brachten ihren Brautschmuck bar, arme Witwen ihren letten Rotpfennig. Gine Frau zerschnitt ihr Betttuch und fandte bie Hälfte ein, um Charvie für die Berwundeten zu zupfen, und ein schlesisches Ebelfräulein, Ferdinande von Schmettau, schnitt vom Saupte bas schöne Saar, um den Erlös dafür als Spende auf den Altar des Baterlandes niederzulegen.

Wer kann die tausend herzerquickenden Züge herzählen, in denen sich die herrlichste, reinste Vaterlandsliebe spiegelte. Es war, als hätten die Güter der Erde ihren Wert verloren und als gäbe es nur noch ein Gemeingut aller: das Vaterland.

Es bedurfte kaum noch einer Kriegserklärung gegen Frankreich; die Vershältniffe drängten ja von felber mit Gewalt zum Kriege, und die Ursachen des Krieges lagen vor aller Welt offenbar. Sie erfolgte endlich an dem entscheis dungsvollen 17. März mit dem begeisternden Aufruf des Königs:

## "Un Mein Bolt!

So wenig für Mein treues Volk als für Deutsche bedarf es einer Rechensschaft über die Ursachen des Krieges, welcher jetzt beginnt. Klar liegen sie dem unverblendeten Europa vor Augen.

Wir erlagen unter der Übermacht Frankreichs. Der Friede, der die Hälfte Meiner Unterthanen Mir entriß, gab uns seine Segnungen nicht; denn er schlug uns tiesere Wunden als selbst der Krieg. Das Mart des Landes ward aussegesogen, die Hauptsestungen blieben vom Feinde beseth, der Ackerbau ward gestähmt, sowie der sonst so hoch gebrachte Kunstsleiß unserer Städte, die Freiheit

des Handels ward gehemmt und dadurch die Quelle des Erwerbs und des Wohlstandes erschöpft. Das Land ward ein Raub der Verarmung.

Durch die strengste Erfüllung eingegangener Verbindlichkeiten hoffte Ich Meinem Bolte Erleichterung zu bereiten und den französischen Kaiser endlich zu überzeugen, daß es sein eigener Vorteil sei, Preußen seine Unabhängigkeit zu lassen. Aber Meine reinsten Absichten wurden durch Übermut und Treustosigkeit vereitelt, und nur zu deutlich sahen wir, daß des Kaisers Verträge mehr noch wie seine Kriege uns langsam verderben mußten.

Jest ist der Augenblick gekommen, wo alle Täuschung über unseren Zusitand aufhört! Brandenburger, Preußen, Schlesier, Pommern, Litauer! Ihr wißt, was ihr seit fast sieben Jahren erduldet habt, was euer trauriges Losist, wenn wir den beginnenden Kampf nicht ehrenvoll enden. Erinnert euch an die Borzeit, an den großen Kurfürsten, den großen Friedrich! Bleibt einsgedent der Güter, die unter ihnen unsere Vorsahren blutig erkämpften: Gewissensfreiheit, Ehre, Unabhängigkeit, Handel, Kunstsseiß und Wissenschaft!

Gedenkt des großen Beispiels unserer mächtigen Berbündeten, der Aussen, gedenkt der Spanier und Portugiesen. Selbst kleine Bölker sind für gleiche Güter gegen mächtigere Feinde in den Kampf gezogen und haben den Sieg errungen. Erinnert euch an die heldenmütigen Schweizer und Niederländer!

Große Opfer werden von allen Ständen gefordert werden. Denn unser Beginnen ist groß, und nicht gering die Jahl und die Mittel unserer Feinde. Ihr werdet jene lieber bringen für das Vaterland, für euern angeborenen König, als für einen fremden Herrscher, der, wie so viele Beispiele lehren, eure Söhne und eure letten Kräfte Zwecken widmen würde, die euch ganz fremd sind. Vertrauen auf Gott, Ausdauer, Mut und der mächtige Beistand unserer Bundessenossen werden unseren redlichen Anstrengungen siegreichen Lohn gewähren.

Aber welche Opfer auch von einzelnen gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir sie hingeben, für die wir streiten und siegen mussen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu sein.

Es ist der lette, entscheidende Kampf, den wir bestehen für unsere Existenz, unsere Unabhängigkeit, unseren Wohlstand; keinen anderen Ausweg giebt es, als einen ehrenvollen Frieden oder einen ruhmvollen Untergang!

Auch diesem würdet ihr getrost entgegengehen um der Ehre willen, weil ehrlos der Preuße und Deutsche nicht zu leben vermag. Allein wir dürfen mit Zuversicht vertrauen: Gott und unser fester Wille werden der gerechten Sache den Sieg verleihen, mit ihm einen sicheren, glorreichen Frieden und die Wiederschr einer glücklicheren Zeit.

Brestau, ben 17. Mar; 1813.

Friedrich Wilhelm."

## Die Befreiungskriege

1813-1815.

er Aufbruch der Heere und die Einleitung des Krieges. Es waren Tage voll leuchtender Begeisterung, wie die Weltsgeschichte nur wenige kennt, als von allen Kanzeln in Preußen der Aufruf des Königs "An mein Bolt" verlesen, als in allen Städten und Dörfern die Krieger von den Geistlichen eingesfeanet wurden zu dem Kriege, von dem der Dichter (Th. Körner) sagte:

"Es ist fein Rrieg, von dem die Kronen wissen, Es ist ein Kreuzzug, 's ist ein beil'ger Krieg!"

Am 16. März fand der Aufbruch des Fußvolks von Breslau ftatt; am 17. folgte die Reiterei.

In der Morgenfrühe (17. März) scharten sich die Keiterregimenter der Garde auf dem Tauenzienplatz um ihre Standarten. Je zween Eskadrons schlossen sich zum Kreise um ihre Führer und vernahmen aus deren Munde den Aufruf des Königs an sein Kriegsheer, in welchem er die Krieger an die alten preußischen Soldatentugenden: Ordnung und Mannszucht, Tapferkeit und Ausdauer ermahnte. Er wies sie darauf hin, wie ringsum die Jugend zu den Waffen eilte, um das Baterland zu verteidigen. Was jene aus freiem Willen that, das forderte vom Heere die Pflicht. Darum "fühlt doppelt eure heilige Pflicht; des Sinzelnen Shrgeiz, er sei der Höchste oder Geringste im Heere, verschwinde in dem Ganzen; wer für das Baterland fühlt, denkt nicht an sich." Zum Schlusse war gesagt, daß er, der König, bei dem Heere bleiben würde, ebenso der Kronprinz und die Prinzen seines Hauses.

Dann bildete die gesamte Reiterei ein großes Viereck. In dasselbe besgaben sich die beiden verbündeten Monarchen, mit dem Könige von Preußen der Kronprinz, Prinz Wilhelm und die übrigen Prinzen des königlichen Hauses. Der Feldpropst, Konsistorialrat Offelsmeher, durch Gestalt und edle Gesichtsbildung eine hervorragende, heroischsehrwürdige Erscheinung, trat an das Denkmal inmitten des Blazes und hielt die Weihrede:

"Eble Krieger, Söhne des Vaterlandes! Der Tag ist da, der Tag der Sehnsucht eurer Herzen. König und Vaterland rufen ihre Verteidiger. Der Herr der Welten sitzt zu Gericht unter den Völkern der Erde und ruft euch zu Werkzeugen seiner Gerechtigkeit. Dunkel und steil ist der Pfad, den ihr betretet: aber pflichtmäßig und heilig und ruhmwürdig auf ewig. — — Ihr kämpst für die gerechteste, heiligste Sache, für welche je das Schwert gezogen wurde. Ihr kämpst für die höchsten Güter der Menschheit, für das Vaterland, sür euch selbst und für die Eurigen" u. s. w.

Dann sprach er knicend das Gebet. Gine tiefe Stille lagerte über dem großen Platze und der versammelten Menge, während der König sich mit dem Heere und mit dem ganzen Volke im Gebete zu Gott vereinigte. Darauf sprach der Geistliche den Segen, und von allen Türmen läuteten die Glocken.

Unmittelbar darauf erfolgte der Ausmarsch der Truppen, begleitet von den heißesten Segenswünschen der Zurückbleibenden. Tücher und Schleier wehten aus allen Fenstern; aber keine Thräne floß, als solche der Rührung und Freude. Stolz sah die Mutter auf den Sohn, voll Siegeshoffnung die Braut auf den Geliebten herab.

Der König gab den Truppen noch eine weite Strecke bas Geleit. In ben nächitfolgenden Tagen reifte er nach Berlin.

Hätzen, vom Luftgarten, dem Tönhofs- und Wilhelmsplatz, dem Platze vor dem Potsdamer Thore, nach seierlichem Gottesdienste der Ausmarsch der Truppen statt.
In dem Lustgarten — damals einem sandigen Platze, in dessen Mitte das
Standbild des alten Dessauers ragte, — war das Yorksche Corps ausgestellt.
In dem Augenblick, als der Feldprediger Schulze den Segen sprach, brach über dem Dome die Sonne durch die Wolken hervor. Dann trat York mitten in den Kreis, die Hand am Säbelgriff, und sprach: "Soldaten, jetzt geht's in den Kamps. Von diesem Augenblick an gehört keinem von uns mehr sein Leben; es möge keiner darauf rechnen, das Ende des Kampses erleben zu wollen. Unser Leben gehört dem Könige, gehört dem Vaterlande. Thut eure Pflicht. Ihr sollt mich an eurer Spitze sehen. Ich schwöre euch," schloß er tiesbewegt, mit seierlicher, seiter Stimme, "ein unglückliches Vaterland sieht mich niemals wieder."

Der alte Oberit von Horn, Kommandeur bes Leibregiments (Nr. 8), an welches Nork sich mit den letzten Worten besonders gewandt hatte, fühlte sich von denselben so ergriffen, daß er an die Brust des Führers sank und, mit dem Säbel auf das Leibregiment weisend, ausrief: "Ew. Excellenz, ich und diese, ja wir alle werden dem Beispiele unseres Führers folgen."

"Das soll ein Wort sein!" rief einer aus Reih und Glied vom Leibregiment. "Ja, das soll ein Wort sein!" rief einstimmig das ganze Regiment. "Eine feste Burg ist unser Gott," fiel vom Dome der Choral ein, und alle Glocken läuteten Amen.

Vom Könige begleitet marschierten die Truppen gen Potsdam und weiter. Es war beschlossen worden, daß General Graf Wittgenstein, unter bessen Oberbeschl außer seinen 10000 Russen die preußischen Corps der Generale von York, von Bülow und von Borstell — zusammen ca. 40000 Mann — gestellt waren, von der Mark Brandenburg aus, General

von Blücher. mit ber in Schlesien per= fammelten Arieasmacht. - aleichfalls nahe an 40000 Mann —. zu welchen noch das ruffische Corps pon Minkin= gerobe ftiek. von Schlesien aus gegen die Elbe porrücken und sich in der fächsischen Ebene jenseits der Elbe per= einigen foll= ten und daß



Blücher.

Teldmarichall Fürst Rutu= fom der Ober= befehlshaber der perhin= deten Armeen. mit der (russi= schen) Reserve= ormee - co. 20000 Mann - von Kalisch durch Schle= sien und die Lausits ihnen nachrücken follte. - Wäh= rend die Heere die ersten Märsche gegen den Feind machten, einig= fich in ten

Breslau die Staatsmänner der verbündeten Mächte über die Grundfäge, nach welchen sie, im Begriffe, in die Rheinbundstaaten und in die der französischen Herrschaft unterworfenen Länder einzurücken, daselbst versahren wollten. Die Verwaltung der zu besetzenden Länder — mit Ausnahme der alten preußischen und der hannoverschen Gebietsteile, in welchen sogleich die alten Regie rungen wiederhergestellt wurden —, sowie die Verwertung ihrer Hissauellen zum gemeinsamen Nutzen sollte für die Dauer des Krieges einem Centrals verwaltungsrat mit unbeschränkten Vollmachten übertragen werden, zu welchem jede der verbündeten Mächte ein Mitglied zu ernennen hatte. Hauptsächlich auf den Antried des Freiherrn vom Stein wurde der Erlaß eines Aufrufs an die deutsche Nation beschlossen, in welchem Zweck und Ziel des Krieges öffentlich

verfündigt und die Fürsten und Völker Deutschlands ausgesordert wurden, an dem großen Werke ihrer Besreiung teilzunehmen, alle deutschen Fürsten aber, welche binnen einer bestimmten Frist nicht ihren Beitritt zu dem Bunde gegen Frankreich erklärt hatten, mit dem Verlust ihrer Staaten bedroht wurden. Diese sogenannte Proklamation von Kalisch wurde im Namen der versbündeten Nonarchen von dem Derbesehlshaber der verbündeten Armeen, Fürsten Kutusow, erlassen (25. Närz).\*

\* Sie lautete: "Indem Rußlands siegreiche Krieger, begleitet von denen Sr. Majestät des Königs von Preußen, Ihres Bundesgenossen, in Deutschland auftreten, fündigen Se. Majestät der König von Preußen den Fürsten und Bölfern Deutschlands die Rückfehr der Freiheit und Unabhängigkeit an. Sie kommen nur in der Absicht, ihnen diese entwandten, aber unveräußerlichen Stammgüter der Bölfer wiedererringen zu belsen und der Wiedergeburt eines ehrwürdigen Reiches mächtigen Schup und dauernde Gewähr zu leisten. Nur dieser große, über jede Selbstsucht erhabene und deshalb Ihrer Majestäten allein würdige Zweck ist es, der das Bordringen Ihrer Seere gebietet und leitet.

Diese unter den Nugen beider Monarchen von ihrem Feldherrn geführten heere vertrauen auf einen waltenden gerechten Gott und hoffen vollenden zu dürsen für die ganze Welt und unwiderruftich für Teutschland, was sie für sich selbst zur Abwendung des schmachvollsten Joches so rühmlich begonnen. Boll von dieser Begeisterung rücken sie heran. Ihre Losung ist Ehre und Freiheit. Möge jeder Deutsche, der des Namens noch würdig sein will, rasch und frästig sich uns anschließen, möge jeder, er sei Fürst, er sei Goler, oder er stehe in den Neihen der Männer des Bolkes, den Besteiungsplänen Rußlands und Preußens beitreten, mit Herz und Sinn, mit Gut und Blut, mit Leib und Leben!

Diese Gesinnung, diesen Eiser glauben Ihre Majestäten nach dem Geiste, welcher Rußlands Siege über die zurückwankende Weltherrichaft so deutlich bezeichnet, von jedem Deutschen mit Recht erwarten zu dürfen.

llnd jo sordern Sie denn treues Mitwirken, besonders von jedem deutschen Fürsten, und wollen dabei gerne voraussetzen, daß sich keiner sinden werde unter ihnen, der, indem er der deutschen Sache abtrünnig sein und bleiben will, sich reif zeige der verdienten Bernichstung durch die Arast der öfsentlichen Meinung und durch die Macht gerechter Bassen.

Der Rheinbund, diese trügerische Fessel, mit welcher der Allentzweiende das erft zertrümmerte Deutschland selbst mit Beseitigung des alten Namens neu umschlang, kann als Birkung fremden Zwanges und als Birkung fremden Einflusses nicht länger geduldet werden. Bielmehr glauben Ihre Majestäten einem längst gehegten, nur mühsam noch in betlommener Brust zurückgehaltenen allgemeinen Bolkswunsche zu begegnen, wenn Sie erklären, daß die Auslösung dieses Bereins nicht anders als in Ihren bestimmten Absichten liegen könne.

Hermit ist zugleich das Berhältnis ausgesprochen, in welchem Se. Majestät der Kaiser aller Reußen zum wiedergeborenen Deutschland und zu seiner Bersassung stehen wollen. Es fann dies, da Sie den iremden Einsluß vernichtet zu sehen wünschen, fein anderes sein, als eine schüßende Hand über ein Werf zu halten, dessen Gestaltung ganz allein den Fürsten und Böltern Deutschlands anheimgesiellt bleiben soll. Je schärfer in seinen Grundzügen und Umrissen dieses Werf heraustreten wird aus dem ureigenen Geiste des deutschen Bolfes, desto verzüngter, sebenskräftiger und in Einheit gehaltener wird Deutschland wieder unter den Völfern Europas erscheinen können.

Ubrigens werden Ge. Majesiat nebst Ihrem Bundesgenoffen, mit dem Gie in den hier

Die gewaltige Sprache dieser Proklamation that ihre Wirkung. Lange war von einem deutschen Volke nicht mehr die Rede gewesen. Hier wurde von einem seiner mächtigsten Fürsten selbst das deutsche Volk zur Abschüttelung des fremden Joches und zur Teilnahme an dem großen Werke der Neubegründung des Neiches aufgerusen und ihm eine neue große Zeit, auf die man kaum noch zu hoffen gewagt, in nahe Aussicht gestellt. Es war, als vernehme man das meeresgleiche Nauschen des alten deutschen Eichenwaldes. Vergessen war, was rückwärts wie ein schwerer Traum lag. Vorwärts lag Preußens Zukunft, wie das Morgenrot eines neuen, schönen Tages, der dem deutschen Volke aufging.

Noch war es erst ein beutscher Staat, welcher den Kampf für seine und Deutschlands Befreiung begann. Es fragte sich, wie die übrigen deutschen Fürsten und Staaten, namentlich wie das mächtige Ofterreich, die alte Raisermacht des Reiches, sich an diesem Wendepuntte der deutschen Geschichte verhalten würden. Sier aber begegnen wir noch lange nicht einer der preußischen ebenbürtigen Auffassung der politischen Lage. Hätte Österreich deutsch gedacht und gehandelt, fich offen mit Preugen zur Befreiung Deutschlands verbunden, bann würden die verbündeten Armeen die Trümmer der frangösischen bald über den Rhein gedrängt und dadurch dem Aufgebote des Bolfes zu feiner Erhebung Nachdruck gegeben haben. Der Krieg wäre dann wahrscheinlich nicht auf beutschem, sondern jenseit des Rheins auf frangosischem Boden eröffnet worden. Indeffen Ofterreich, beffen Bolitit nächft bem gutmutigen, nüchternen Raifer Franz der Graf Klemens Metternich leitete, fah mit Mißtrauen und Abneigung ben begeisterten, heroischen Aufschwung des preußischen Volkes, und seine edelsten Baterlandsfreunde, die Stein, Scharnhorft, Gneisenau u. f. w., wurden in Wien als "preußische Sakobiner" verschrieen. Das Wiener Kabinett suchte mit den alten diplomatischen Rünften nur fleinliche Vorteile für sich zu erreichen und in dem großen Principienkampfe, der die Möglichkeit eines Ausgleiches ausschloß, noch eine Vermittelung zu übernehmen.

Diese unwürdige und zögernde Haltung Österreichs übte einen unheilvollen Einsfluß auf die Haltung der Rheinbundsfürsten, insbesondere Baherns und Sachsens. Sie trug vor allem die Schuld, daß Deutschland bei dem Ausbruch des Befreiungsstrieges 1813, wie schon so oft, zu seinem Verhängnis wieder in zwei Heerlager gespalten war, indem deutsche Volksstämme von ihren Fürsten genötigt wurden,

dargelegten Gesinnungen und Ansichten vollkommen einverstanden sind, dem schönen Zweck der Befreiung Deutschlands vom fremden Joche Ihre höchsten Anstrengungen jederzeit gewidmet sein lassen.

Frankreich, schön und stark durch sich selbst, beschäftige sich sernerhin mit der Besörderung, seiner inneren Glückseite. Keine äußere Macht wird diese stören wollen, keine seindliche Unternehmung wird gegen seine rechtmäßigen Grenzen gerichtet werden, bis der Grund zu der Unabhängigkeit aller Staaten von Europa sestgesetzt und gesichert sein wird" u. s. w.

im Interesse des Erbseindes der deutschen Nation die Waffen gegen ihre deutschen Brüder zu führen und gegen das Interesse der eigenen Nation zu kämpsen.

Huch bei den auswärtigen Mächten fehlte das richtige Verständnis für die von den verbundeten Monarchen aufgestellten großen Gesichtsvuntte. England, auf beffen Silfsgelder Breugen bei feinen außerordentlichen Ruftungen rechnete, fnüpfte die Gewährung derselben an die Bedingung einer "völligen Schadloshaltung Sannovers für den erlittenen Berluft und einer zweckmäßigen Bergrößerung" und wurde babei von dem Bunfche geleitet, daß "Breugen auch fünftig durch die Elbe begrenzt bleiben moge." Das Wichtigste, worauf es zur Beit aufam, eine sofortige Landung an den norddeutschen Ruften, überließ England dem Aronprinzen von Schweden, welcher zwar mit Rugland und Breußen in ein Bundnis trat, sich aber bald als ein fehr übler und zweideutiger Bundesgenoffe erwies, der in dem großen Kriege nur feine eigennükigen Intereffen, insbesondere die Erwerbung Norwegens für Schweden,\* verfolgte. So sah sich Breufen bei dem Ausbruche des Krieges, in dem es für Deutschlands Chre und Freiheit feine gange Existenz einsetzte, auf feine eigene Boltsfraft und auf die Silfe Ruglands beschränft; es fah feine hochberzigen Blane für den Wiederaufbau eines einigen, freien Reiches "aus dem ureigenen Geifte des deutschen Bolfes" durch die kleinliche Rabinettspolitik Öfterreichs und durch den Absall der Rheinbundstaaten von der deutschen Sache gekreuzt und war faum in der Lage, die glänzenden Berheißungen der Proflamation von Kalisch erfüllen zu fönnen.

Auch die Erwartung, daß die deutsche Sache durch die materielle Hilfe Mußlands eine wesentliche Förderung erhalten würde, ging nicht in Erfüllung. Zwar Kaiser Alexander hatte die edelsten Absichten; die Rolle eines Wiederscherscherstellers der Freiheit und Unabhängigkeit der europäischen Staaten schmeichelte seinem Ehrgeiz; aber es gab eine starke Partei in Rußland, welche meinte, daß mit der Vertreibung der französischen Heere von russischem Boden genug gethan sei, und welche nur mit Unwillen die Fortsezung des Krieges jenseit der Grenzen des russischen Meiches sah. An ihrer Spize stand der Oberbesehlschaber der verbündeten Armeen, Fürst Kutusow. Nach seiner Ansicht hätte Kußeland Polen und Preußen dis an die Weichsel nebst Danzig und Thorn in Besitz nehmen und behaupten und die anderen machen lassen sollen, was sie wollten. Es kam dazu — ein Moment, das vielsach übersehen worden ist —, daß auch die russische Armee durch den Feldzug von 1812 vollständig erschöpft war und längerer Zeit der Ruhe und Sammlung bedurfte, ehe sie zur Wiedersaufnahme der Kriegsoperationen fähig war, und daß die Heeresmacht, über

<sup>\*</sup> Siehe S. 336 oben.

welche Rufland verfügen fonnte, trot allen Ruftens in der Birklichkeit lange nicht so furchtbar war wie auf dem Bavier. Beit entfernt den Krieg weit über die Weichsel hinaus, an die Oder und Elbe tragen zu können, wenn sich nicht Breufen gegen Napoleon erhob, hatten die Ruffen feine Aussichten, sich ohne die vreukische Silfe auch nur in Bolen behaupten zu können, sobald Rapoleon im Frühjahr 1813 mit seiner neugeschaffenen Urmee ihnen gegenüber im Telde erichien. Dennoch herrschte unter den russischen Generalen eine große Überschätzung. Man war im russischen Hauptquartier stolz auf die Erfolge des letten Feldzuges und wenig geneigt, auf die Ratschläge der preußischen Offiziere zu hören. Rach langem Zögern, nachdem die Breußen unter Port ben Franzosen bereits ein siegreiches Treffen bei Möckern (5. April) geliefert und den Vicefonia Guaen zum Rückzuge auf Magdeburg und auf das linke Ufer der Elbe genötigt hatten, setzte sich Kürst Kutusow mit dem ruffischen Hauptheere von Kalisch in Marsch (7. April).

Ginen auffälligen Gegensatz zu dem Bogern und der Schwerfälligkeit in der ruffischen Heeresleitung bildete die Schnelligfeit und Thatfraft, mit welcher der große Meister der Kriegskunft Napoleon nach der Vernichtung seines Heeres in Rugland neue Armeen aufstellte. Durch sein persönliches Auftreten in Baris (19. Dezember) schlug er die übeln Eindrücke nieder, welche die Nachrichten von den Unglücksfällen der großen Urmee in Rukland unter der Bevölkerung hervorgerufen hatten. Er erschien selbst in der Sitzung des gesetzgebenden Körpers (14. Februar), schilderte in lebendiger Rede die Begebenheiten des ruffischen Feldzuges, die Rämpfe des Heeres, das nicht den Waffen der Keinde, sondern der Macht der Elemente erlegen wäre, und ließ das erschütternde Unglück seiner Legionen von dem Glanze ihrer Thaten überstrahlen. Er berechnete die unerschöpflichen Hilfsmittel, mit welchen Frankreich in kurzer Zeit alles wieder aut gemacht haben würde, und versicherte, daß Frankreich an seine Feinde auch nicht ein Dorf abtreten wurde, ob auch der Donner ihrer Geschütze schon vom Montmartre rollte. Die ergebenen Diener des Raisertums bewilligten ohne Widerfpruch das Aufgebot der Hunderttaufende, die Napoleon zur Verteidigung Frantreichs, d. h. zur Aufrechterhaltung seines Weltmachtsthrons, den er für ungertrennlich von der Macht und dem Ruhme der "großen Nation" erklärte, verlangte.

Während der Vicekönig Eugen die Reste der aus Rußland zurückgekehrten Truppen hinter die Elbe zurücksührte, sammelten sich unter seinen Marschällen neue Streitkräfte: das 3. Corps Ney und das 12. Corps Dudinot, denen die Truppen der Rheinbundsfürsten, der Württemberger, Badener, Hessens Darmstädter u. s. w. eingereiht wurden, in der Würzburger Gegend, die Bayern bei Bamberg, die Westslein bei Kassel, das 1. Corps Vandamme bei Wesel, das 5. Corps Lauriston bei Magdeburg. Aus Italien traf das 4. Corps Graf

Bertrand bei Augsburg ein. Im Mainthal sammelte sich die junge Garde unter Beijieres und das 6. Corps Maxmont.

Die Stämme von 150 Bataillonen und 50 Eskadrons für die Neuformationen wurden von der in Spanien stehenden Armee herangezogen. Die Flotte mußte einen Teil ihrer Seefoldaten und Matrosen abgeben, um die Lücken in der Landarmee zu füllen; zwanzig Bataillone Infanterie wurden aus der Marine gebildet. Am schwierigsten war die Errichtung neuer Kasvallerieregimenter, für die es in Frankreich an Material sehlte. Auch für das während des Feldzuges in Rußland verloren gegangene Feldzeschütz konnte erst allmählich — teils durch die Marineartillerie, teils aus den Zeughäusern und durch Neuansertigung aus den Geschützgießereien — Ersatz geschafft werden.

Durch seine unglaubliche Energie gelang es Napoleon im Frühjahr 1813 eine Kriegsmacht zu entfalten, welche derjenigen der Verbündeten überlegen war. In der zweiten Hälfte des April rückten diese Corps in Gewaltmärschen durch das Mainthal und über den Thüringer Wald der Saale und Elbe zu. Napoleon brach (20. April) von St. Cloud auf, musterte seine Heerscharen in Frankfurt, traf am 25. April in Erfurt, am 28. in Weimar ein. Hier bestitig er das Roß und übernahm den Oberbeschl des Heeres, das vom Auerstädter Passe herab ins Saalethal an ihm vorüberzog. "Ich werde diesen Feldzug als General Bonaparte, nicht als Kaiser machen," sagte er beim Aufsbruch zu seinen Umgebungen.

Um dieselbe Zeit lag in Bunglau, welches die russische Hauptarmee auf ihrem Vormarsche von Kalisch her allmählich erreicht hatte (18. April), auf feinem Sterbelager der alte Fürst Autusow. Er hatte feine Mission, Die Befreiung Ruglands von der frangofischen Überflutung erfüllt; aber er vermochte nicht, fich in die neuen Verhältnisse auf einem anderen Kricasschauplate binein= zufinden, und jede Zeit gebiert die Männer, die sie braucht. Kutusow ftarb (in der Nacht vom 28. jum 29. April) zur guten Stunde für Deutschland. Der Oberbesehl der verbündeten Heere wurde nicht, wie man in Breufen hoffte, dem General von Blücher, welcher das Vertrauen des Heeres und der Nation für sich hatte, sondern aus Rücksichten für die altere, bisher siegreiche Großmacht, bem General Grafen Wittgenstein übertragen, welcher ein geborener Deutscher und der beutschen Sache von Bergen zugethan, aber nur von mittelmäßiger Begabung war und von den einsichtsvollen und hochbegabten Männern im Blücherichen und Dortichen Hauptquartier weit übersehen wurde. Blücher, ob= gleich der altere General, trat bescheiden gurud mit den Worten: "Siege verleihen bas ältere Batent."

Schon von Breslau aus hatte König Friedrich Wilhelm III. (6. April) eine würdige Ansprache an seine früheren Unterthanen im Saalkreise, im Magdeburgischen, in der Altmark u. s. w. erlassen, in welcher er seine alten

Rechte als Landesherr wieder in Anspruch nahm\* und welche bei dem Vorrücken der verbündeten Armeen über die Elbe ihre Wirkung übte. Jest wurde auch die Stellung Sachsens von Einfluß. Die Heerführer der Verbündeten zweiselten nicht, daß auch Sachsen bei dem Einrücken ihrer Hroklamationen an das sächsische würde, und sprachen diese Erwartung in ihren Proklamationen an das sächsische Volk aus.\*\* Dieses stand auch mit seinen Sympathicen auf der Seite der Verstündeten; aber es dachte zu lohal, um sich anders als auf den Ruf des Königs für die Sache der deutschen Nation zu erheben, und König Friedrich August, welcher bereits fünfundvierzig Jahre sein Land regierte und als ein rechtlicher Mann die Liebe des Volkes besaß, schwankte zwischen der Furcht vor den verstündeten Monarchen, daß sie die die der Proklamation von Kalisch ausgesprochenen

"Richt Mein freier Wille, noch Eure Schuld rissen Euch, Meine vormals so geliebten und getreuen Unterthanen, von Meinem Baterherzen. Die Macht des Berhängnisse führte den Frieden von Tilsit herbei, der uns gewaltsam trennte. Aber selbst dieser, sowie alle später von Frankreich geschlossenen Berträge wurden von unsern Feinden gebrochen. Sie selbst haben durch ihre Treulosigkeit uns unserer lästigen Berbindung mit ihnen erledigt, und Gott hat durch die Siege unserer mächtigen Bundesgenossen die Freiheit Deutschlands vorbereitet.

Auch Ihr seid von dem Augenblick an, da es jür Mich, für sich selbst, für Euch die Wassen ergriff, nicht mehr an den Sid gebunden, der Euch an Eure neuen Beherrscher knüpste. Un Euch richte Ich also die nämlichen Worte, die Ich über die Veranlassung und den Zweck dieses Krieges zu Meinem geliebten Volke sprach. — Ihr habt jest wieder gleiche Ansprüche an Meine Liebe, wie Ich an Sure Ergebenheit. Mit Meinem Bolke wieder vereinigt, werdet Ihr gleiche Gesahren, aber auch gleichen Lohn und gleichen Ruhm teilen" u. s. w. u. s. w.

\*\* In der Proflamation, welche Wittgenstein — im Begriff, in Sachsen einzurücken — aus seinem Haubtquartier Belgig (30. März) erließ, heißt es unter anderem:

"Bählet! Eure Bahl kann Eure Krone in Gesahr bringen, kann einst Eure Kinder bei dem Gedanken an ihre Väter erröten machen. Sehet, was um und neben Euch geschicht. Das ganze preußische Bolf erhebt sich in Masse. In seinen Reihen sindet Ihr den Sohn des Pfüsers neben dem des Fürsten; aller Unterschied der Stände ist neben den großen Begriffen Freiheit und Chre, König und Baterland zusammengeschmolzen; es giebt keinen Unterschied mehr, als den des größeren Talentes, des seurigen Eisers zum Krampse für die große, heilige Sache. Freiheit oder Tod! ist das Losungswort. — Sachsen! Deutsche! Unsere Stammbäume, unsere Geschlechtsregister schließen mit dem Jahre 1812. Die Ihaten unserer Uhnen sind durch die Erniedrigung ihrer Enkel verwirkt. Nur die Erhebung Deutschlands bringt wieder edle Geschlechter hervor und giebt denen, welche es waren, ihren Wlanz zunüch." —

Auch Blücher erließ aus seinem Hauptquartier Bunzlau (23. März) einen Aufruf an die Sachsen, in dem es heißt:

"Wir bringen Ench die Morgenröte eines neuen Tages; die Zeit ist endlich gekommen, ein verhaftes Joch abzuwersen. Auf! Bereinigt Euch mit mir, erhebt die Fahne des Aufstandes gegen die fremden Unterdrücker und seid frei! Ener Landesherr ist in fremder Gewalt, die Freiheit des Entschlusses ist ihm genommen. Die Schritte beklagend, die zu ihnn eine verräterische Politik ihn nötigte, wollen wir sie ebensowenig ihm zurechnen, als Euch entgelten lassen. Nur für Enern Herrn wollen wir die Provinzen Eures Landes in Berwaltung nehmen" u. s. w. 1. w.

<sup>\*</sup> Die Ansprache lautete in ihrem Eingange:

Trohungen an seinem Staate guerft verwirklichen konnten, und vor dem Borne des Raijers Rapoleon, der, wenn er durch neue Siege die Macht wieders erlangt hatte, jeinen Abfall itreng geahndet haben wurde. Schlecht beraten fante der ichwache Fürit in seiner schwierigen Lage den denkbar schlechtesten Entichluß. Er pacte die Schäße des "grünen Gewölbes" ein, verließ mit ihnen jein Land (28. Märg) und ging nach Regensburg (30. Märg); von ba beaab er fich (20. April nach Ling, bann nach Prag unter ben Schutz ber öfterreichiichen Politif, die ebenfalls auf Zuwarten und Zaudern hinauslief: er verciniate feine Truppen unter bem Generallieutenant von Thielmann bei der Jeinma Torgan und bejahl, Dieje jowie jeine Bergfestung Königstein jowohl den Berbundeten, als den Frangoien zu ichließen. Unterdeffen mar Blücher mit seinem preußischen Corps (bereits am 30. Märg) in Dresben einaeruckt und nach wenigen Tagen (3. April) über Freiberg und Chemnit in die Gegend von Altenburg weitermarschiert. Die verbündeten Monarchen hielten am 24. April an der Spise der ruffischen Garden unter dem Jubel des Voltes ihren Einzug in die jächfische Hauptstadt. Sie nahmen noch immer Unftand, die Drohungen der Proflamation von Ralisch auf Sachsen in Anwendung zu bringen in der Hoffnung, daß Rönig Friedrich August sich endlich doch aus freien Studen ihrem Bundniffe anichließen wurde. Konia Friedrich Wilhelm ließ ihm durch einen außerordentlichen Gesandten, den Generalmajor von Seister, die dringende Frage itellen, ob er "ein Widersacher der edelsten Sache" bleiben wolle: er erhielt nur ausweichende und nichtssagende Antworten. So ließ Sachsen einen von den wenigen Augenblicken, in denen es auch einem fleinen beutiden Staate vergönnt ift, einen bedeutsamen Ginfluß auf die Geschicke des beutschen Gesamtvaterlandes zu üben, ungenütt vorübergehen und trug selbst Die Schuld, wenn seitdem durch eine Politik, welche mehr durch dynastische Rückfichten, als durch das gemeinsame nationale Interesse und die Grundsätze ber Gerechtigfeit und der nationalen Ehre bestimmt ward, fein Ansehen in Deutschtand mehr und mehr jank. So jehr befestigt hatte sich das napoleonische Suitem bereits in Deutschland, daß beutsche Fürsten ihre Pflichten gegen das gemeinsame Baterland vergagen, um nur die eigennützigen Intereffen ihres Hauses und ihrer Arone durch den Anschluß an den fremden Machthaber in Sicherheit zu bringen. Die Verbündeten hatten nur noch ein Mittel, um sie auf der Bahn der Ehre für die von Preugen geführte nationale Sache fortzureißen, - bas waren fiegreiche Schlachten gegen ben fremden Zwingherrn.

General Wittgenitein war nach dem siegreichen Gesecht bei Möckern mit seiner Heeresabteilung bei Moslan über die Elbe gegangen und hatte darauf seinen Marsch in süblicher Richtung durch das Anhaltische fortgesest, um sich dem Corps Blüchers zu nähern, das am 14. April bei Altenburg eintraf, während die russische Hauptarmee um diese Zeit erst die Der erreicht hatte.

Nachdem Napoleon in den letzten Tagen des April mit der französischen Hauptmacht den Thüringer Wald überschritten hatte und im Begriff stand, sich an
der Saale mit den Truppen des Vicetönigs zu vereinigen, als seine Absicht,
durch einen raschen Vormarsch die Hauptcorps der verbündeten Armeen zu
trennen und einzeln mit großer Übermacht zu schlagen, immer klarer zu Tage
trat, war eine engere Vereinigung der Herenscht der verbündeten Armeen
dringend geboten. Sie erfolgte in den nächstsolgenden Tagen in der Weise,
daß am 30. April das Yorksche Corps ca. zwei Meilen südlich von Leipzig,
dei Zwenkau, Front gegen Lützen, dicht dahinter das russische Corps des
Generals von Berg, das Blüchersche Corps bei Vorna, südöstlich von Zwenkau,
lagerte. Eine Meile weiter rückwärts, dei Frohburg, stand die russische Kouptarmee, und noch drei Meilen weiter südöstlich, dei Penig, das russische Corps
des Generals Miloradowitsch. Endlich, dem Feinde zunächst, seinen Anmarsch
beobachtend, war die Reiterei des Winzingerodeschen Corps dis über Lützen
und über den Rivvachbach hinaus vorgeschoben.

Napoleons ganzes Heer war am 29. April im Marsch auf Weißenfels, wo sich der größte Teil desselben vereinigte und ein Lager bezog. Er drang am 1. Mai weiter auf der Straße nach Leipzig vor und nahm sein Hauptquartier am 1. Mai in Lüten. An der Spite der französischen Armee marschierte das Corps des Marschalls Ney. Das Corps Winzingerodes zog sich bei dem Anmarsch der Franzosen langsam über den Rippachbach und weiter zurück. Auf dem rechten Flügel der französischen Armee besetzte der Marschall Neh mit seinem Corps die Dörfer Starsickel, Kaja, Kahna, Groß= und Klein= Görschen, mit dem Hauptquartier in Kaja, eine Stunde südlich von Lügen. Napoleon beabsichtigte am folgenden Tage den Marsch auf Leipzig fortzusesen.

Die Gesamtstärke des verbündeten Heeres betrug mit Einschluß der Reserven und des russischen Corps Miloradowitsch ca. 95000 Mann, diesenige der Franzosen 120000 Mann. Wenn die französische Armee daher den Verbündeten im ganzen um ca. 25000 Mann überlegen war, so besaßen dagegen die letzteren eine große Überlegenheit an Reiterei und Geschüß. Sowohl politische als militärische Kücksichten ließen es den Verbündeten notwendig erscheinen, Napoleon eine Schlacht anzubieten, noch bevor er seine Hecresmacht in Sachsen entwickeln konnte.

Die Schlachten bei Groß-Görschen (2. Mai) und Bauten (21. und 22. Mai) und ber Rückzug der verbündeten Armee nach Schlessien. Bom General von Scharnhorst ging der Plan aus, die seindliche Hecressmacht bei ihrem Bormarsch auf Leipzig durch einen überraschenden Angriff von Süden her in der rechten Flanke anzufallen und durch einen energischen Vorssteß in der Richtung auf Lüten auseinanderzuspengen, die getrennten Corpsdarauf gegen die sumpfigen Niederungen der Pleiße und Elster zu drängen und durch die zahlreiche Neiterei ihre Niederlage vollenden zu lassen.

Dieser Plan, welcher von dem Oberbeschlshaber angenommen wurde, konnte den glänzendsten Ersolg haben, wenn er im Geiste des Urhebers — etwa von einem Scharnhorst selbst oder Blücher — ausgeführt wurde. Aber schon die (von dem Generalquartiermeister von Diebitsch entworsenen) Dispositionen sür den Anmarsch der verschiedenen Corps zur Schlacht waren so sehlerhaft, daß die Marschstonnen Blüchers und Norts sich auf halbem Wege freuzten, was einen mehrstündigen Ausenthalt und Zeitverlust verursachte.

Unstatt um sechs Uhr morgens den Angriff eröffnen zu können, wie es die Disposition zur Schlacht forderte, währte es dis zehn Uhr vormittags (2. Mai), dis die Truppen die Desileen der Elster überschritten hatten. Auf dem linken User Glster erhebt sich das Erdreich gegen Nordwesten hin allmählich zu einer niedrigen Hochstäche. Durch dieselbe gedeckt, stellte sich die Armee zwischen den Dörsern Domsen und Werben in Schlachtordnung auf; im vordersten Tressen Blücher, im solgenden York, noch weiter rückwärts die russischen Keserven. Die zahlreiche Reservekavallerie unter Wintsingerode wurde links vorwärts von Blücher gegen Starsiedel vorgezogen.

Unterdessen überblickten die beiden Monarchen mit dem Oberfeldherrn, General Wittgenstein, von einem erhabenen Punkte der genannten Hochstäche — seit diesem Tage der "Monarchenhügel"\* genannt — die Ebene gegen Lügen hin, aus welcher sich, zwischen Büschen halb versteckt, die vom Neuschen Corps besetzen vier Oörser Groß= und Klein=Görschen, Rahna und Kaja erheben. Sie liegen hier im Viereck, etwa auf Kartätschschussweite (ca. 800 Schritt) voneinander entsernt, zwischen ihnen ein wohlangebautes Gelände, von Obitgärten, Wiesen, Hecken und Gräben durchschnitten; noch weiter hin gegen Nordwesten ragt der spitze Kirchturm des Städtchens Lügen, wo Naspoleon in der Nacht zum 2. Mai sein Hauptguartier hatte.

Es war gegen zwölf Uhr mittags, als die Aufstellung der Truppen beendet war und General von Blücher den Monarchenhügel hinansprengte, um sich vom Grasen Wittgenstein den Besehl zum Angriff auf die Dörfer zu erbitten. "So sei's in Gottes Namen!" antwortete Wittgenstein, und wenige Minuten darauf verkündete der rollende Donner des Geschützes den Beginn der ersten Freiheitssichlacht. Mit lautem Jubel gingen die preußischen Schlachthausen zum Angriff vor, gleichsam wetteisernd, wer der erste am Feinde sei. Ein Sturm der Begeisterung schien die jungen Krieger sortzureißen; keiner vermochte sich auszuzeichnen, so groß war die Tapferkeit aller. Groß-Görschen ward genommen; aber in dem durchschnittenen Gelände jenseit des Dorfes setzte sich der Feind von neuem.

Beneral Wittgenftein war durch die unerwartete Unwesenheit eines feind-

<sup>\*</sup> Terfelbe ist gegenwärtig durch ein in gotischem Stile gehaltenes einsaches Eisendents mal bezeichnet, desien Bewachung einem alten Invaliden übergeben ist.

lichen Corps süblich von Lügen zu der falschen Annahme veranlaßt worden, daß der Feind nicht im Marsche auf Leipzig begriffen sei, wie der ursprüngsliche Plan zur Schlacht voraussetzte, sondern daß er es hier mit der Avantsgarde eines großen Heeres zu thun habe, das weiter rückwärts in wohlgewählter Stellung zur Annahme der Schlacht bereit stünde. Anstatt die gegenübersstehenden seindlichen Truppen mit überlegener Macht anzugreisen, solange er solche noch gegen das einzelne Corps Neys zu entwickeln vermochte, es zurückzuwersen und einen energischen Vorstoß gegen die Straße nach Leipzig zu führen, sandte er die preußischen Truppen nach und nach brigadenweise ins Feuer und entwickelte sich in einen langwierigen und verlustreichen Kampf um die Dörfer, in welchem auch Klein-Görschen und Kahna von den Preußen bald genommen, bald wieder verloren wurden.

Unterdessen befand sich Rapoleon in vollem Marsche auf Leivzig, wo er auf die Armee Wittgensteins zu treffen dachte. Das 5. Corps Laurifton. welches feinen Marsch eröffnete, stieß bei Lindenau, eine Biertelstunde westlich von Leipzig, auf das preußische Corps des Generals von Kleist, welcher den Auftrag hatte, sich gegen überlegene feindliche Truppenmaffen auf der Straße über Leipzig nach Burgen langfam und fechtend gurndgugiehen. Bahrend ber Raifer Napoleon, bei dem sich auch Nen befand, von einem Sügel bei Markranftadt den Gang des Gefechts bei Lindenau beobachtete, vernahm er plötzlich Kanonendonner zu feiner Rechten, der immer ftarker aus der Gegend von Lützen hernberschallte und in ihm die Überzeugung erweckte, daß Wittgenstein nicht, wie er erwartet hatte, bei Leipzig, sondern, mit Blücher vereinigt, in seiner rechten Flanke ftand und bas zum Schutze berfelben füblich von Lüten aufgestellte Rensche Corps angegriffen habe. Sogleich traf er seine neuen Magnahmen. Der Marschall Rey ward angewiesen, sich für seine Person auf seinen Vosten ju begeben und unter allen Umftanben feine Stellung zu behaupten. Das Corps Lauristons blieb auf der Leipziger Straße. Alle übrigen Corps — mit Ausnahme bes 5. und des 11. - mußten von der Stelle, wo sein Befehl fic traf, rechts abbiegen und querfeldein nach dem Kanonendonner marschieren. Der Bicekonig Eugen erhielt den Befehl, mit dem 11. Corps Macdonald von Markranstädt über Eisdorf am Floggraben in die rechte Flanke der Berbundeten vorzudringen. Nachdem diese Anordnungen getroffen waren, jagte er felbst mit verhängtem Zügel nach bem Kampfplate.

Napoleon erschien auf dem Schlachtselde, bei Raja, als der Kampf um die Dörfer seinen Höhepunkt erreicht hatte. Klein-Görschen und Rahna waren in die Hände der Preußen geraten; auch in Kaja drangen sie ein. Der König selbst, der Kronprinz und die übrigen Prinzen befanden sich in der vordersten Feuerlinie bei der Garde. Zeht ein Vorstoß mit den Reserven, und der glänzendste Sieg war entschieden. Aber in diesem entscheidenden Augenblick hatte

ver Tbergeneral über feine Rejerven zu verfügen. Die Infanterie des Corps Winzingerode hatte er unter dem Prinzen Eugen von Württemberg rechts am Floßgraben hinauf über Gisdorf zu einer Umgehung des feindlichen linken Flügels vorgehen lassen. Die russische Hauptreserve aber stand noch weit zurück, da der Flügeladzutant des Kaisers, Fürst Wolkonsky, ihr zu Ansang der Schlacht hatte sagen lassen, sie brauche sich mit dem Anmarsche nicht zu beeilen, da das Tressen sich sehr günstig gestalte. Endlich das Corps des Generals Miloradowitsch stand während der Schlacht unangerührt bei Zeiz und war infolge eines Irretums im russischen Hauptquartier gar nicht zur Schlacht besohlen worden.

Ev ging der günftige Augenblick vorüber. Schon machte fich auf dem linten Flügel der Berbündeten das Gingreifen der Spiten berjenigen Corps fühlbar, denen Napoleon die Richtung nach dem Schlachtfelde gegeben hatte. Mit jeder Minute gestaltete sich die Lage der Franzosen gunftiger, diesenige der Verbündeten miklicher. Die erschöpften preukischen Bataillone vermochten fich in den eroberten Dörfern kaum noch gegen die wachsende Übermacht der Frangoien zu behaupten. Raja mußte wieder von ihnen geräumt werden. Ein wütender Rampf entspann sich auf dem engen Raume zwischen den Dörfern. Die Majjen der Schlachthausen lösten sich hier in dichte Schwärme, die Schlacht in Einzelnfämpfe auf. Die vier Dörfer standen in Flammen. Bulverdampf und Rauchwolfen lagerten sich über ben fampfenden Beerscharen. Die Beerführer Blücher, Jorf, Scharnhorft ordneten felbit, den gezückten Säbel in der Sand, die Scharen zu immer neuem Widerstande, "Bier machsen rote Maiblumen," jprach Blücher, den bereits die dritte Rugel an diesem Tage traf. ohne daß er den Rampfplat verließ. Mit dufterm Unwillen fah Scharnhorft, wie die Blüte der preußischen Jugend, die er selbst für diesen Kampf gewaffnet hatte, in vergeblichem Ringen sich verblutete, weil die fehlerhaften Anordnungen des ruffifchen Oberfeldheren feine Siegeshoffnung vereitelt hatten. Mit dem gornigen Ausruf: "Rein Gieg, fein Gieg!" fturmte er an ber Spite einer neugesammelten Heerschar vorwärts in das dichteste Getümmel. Da jank der Jahnenschmied deutscher Freiheit, schwer verwundet in der heißersehnten ersten Freiheitsschlacht,\* um ihn raffelten die Waffen.

Es war sieben Uhr abends; da gewahrte Napoleon auf seinem Standpunkte bei Kaja von Markranitädt her den Anmarsch der Heersäulen des Vicekönigs, denen er die Richtung in die rechte Flanke des verbündeten Heeres gegeben hatte. Dies war der Moment, auf den er gewartet hatte, um den Ent-

<sup>\*</sup> Er wollte sich trop seiner ichweren Kniemunde und trop der Barnungen der Arzte nach Bien bringen laffen, um dort in maßgebenden Kreisen für den Beitritt Österreichs zur Sache der Berbündeten zu wirten, gelangte aber nur bis Prag, sank hier auf sein Krankenund Sterbelager und fiarb, noch in seinen Tieberträumen für Preußens und Deutschlands Freiheit rüstend 28. Juni.

scheidungsschlag zu führen. Er befahl seinem Artilleriegeneral Trouot, auf den Höhren zwischen Kaja und Starsiedel eine Batterie von achtzig Geschüßen aufsuschhren und durch ihr mörderisches Feuer den Angriff auf das Centrum der Berbündeten vorzubereiten. Zu dem letzteren rückten sechzehn Bataillone der jungen Garde unter Führung des Grafen von der Loban von Kaja vor. Naspoleon selbst sprengte von Front zu Front, neigte die Degenspiese vor jedem Abler seiner Legionen und rief ihnen die zwei Worte zu: «La France et la gloire!»

Vor dem ungestümen Ansturm der französischen Garde mußten die ersschöpften preußischen Bataillone aus Rahna und Alein-Görschen weichen; aber sie sammelten sich zu einer sestgeschlossenen Masse dei Groß-Görschen. Hier stand noch, als die Dunkelheit hereinbrach, der Kern des preußischen Heeres, die Bataillone um ihre Fahnen geschart, unwandelbar und unnahbar, wie eine sturmsfreie Mauer, wenn die Flaggen noch stolz von den Warttürmen herabwehen.

Auch die Umgehungskolonnen des Vicekönigs führten keine Entscheidung herbei; denn sie stießen dei Eisdorf am Floßgraben auf die russischen Bataillone, welche Wittgenstein während der Schlacht unter dem Prinzen von Württemberg gegen die feindliche Linke hatte vorrücken lassen. So entspann sich hier in den Abendstunden noch ein von der Hauptschlacht unabhängiges erbittertes Gesecht zwischen den beiden Eugen, dem Vicekönig von Italien und dem Prinzen von Württemberg, in welchem zwar keiner von beiden Teilen über den anderen des beutende Vorteile errang, welches aber doch insosern von Wichtigkeit war, als dadurch die beiderseits beabsichtigte Umgehung zum Stillstande gebracht wurde.

So endete die erste Schlacht der Befreiungstriege trotz der heldenmütigen Anstrengungen und der über alles Lob erhabenen Tapferkeit der Preußen, trotz der schweren Opfer, die gebracht worden waren, entscheidungslos. 8000 Preußen und 2000 Russen waren tot oder verwundet; unter den Toten befand sich der Prinz Leopold von Hessen Hourg, der bei dem ersten Angriff auf Große Görschen mitten durch die Brust geschossen wurde. Der Verlust der Franzosen war bedeutend größer. Die Preußen hatten keine Fahne und keine Kanone verloren, auch keine Gefangenen eingebüßt, wohl aber ca. 800 Gesangene gemacht und fünf Geschüße nebst einigen Munitionswagen erobert. Sie hatten dem Sieger von Iena bewiesen, daß in ihnen die altgermanische Volkskraft noch fortlebte, die sich nicht unter sein Joch beugen ließ.

Alle hofften auf die Fortsetzung der Schlacht am folgenden Tage. Der Oberseldherr mochte indessen mit Recht Bedenken tragen, die Schlacht zu ersneuern; denn wenn er trotz der günstigen Verhältnisse, die sich ihm wenigstens zu Ansang der Schlacht boten, den Sieg nicht hatte erringen können, so waren für den folgenden Tag, an welchem Napoleon seine sämtlichen Streitkräfte vereinigt hatte und im stande war, seine große Überlegenheit zur Geltung zu

bringen, die Aussichten viel ungünftiger. Es wurde deshalb im Hauptquartier ber Berbündeten der Mückzug bis hinter die Elbe beschloffen.

Am wenigsten einverstanden mit diesem Beschlusse war der alte Blücher. "Bas, so viel Blut soll vergebens gestossen sein?" eiserte er. "Nie und nimmermehr gehe ich zurück, sondern noch in dieser Nacht werde ich die Franzosen zusammenhauen, daß diesenigen sich schämen sollen, die das verdammte Wort «Rückzug» ausgesprochen haben."

Besonders schmerzte es ihn, daß die zahlreiche und treffliche Kavallerie der Verbündeten, die unter einem Zieten oder Sendlitz vielleicht den Ausschlag zum Siege gegeben hätte, während der Schlacht keine Verwendung gefunden hatte, als hier und da zu vereinzelten Attacken. Obgleich verwundet und den Arm in der Binde tragend, erbat er sich und erhielt von den verbündeten Monarchen die Erlaubnis zu einem nächtigen Überfall des feindlichen Lagers mit einem Teil der preußischen Kavallerie. Das Unternehmen hatte nicht den gewünsichten Erfolg, weil die Reiterei durch einen Hohlweg, der in der Dunkelheit nicht vorher bemerkt worden war, in Unordnung und Verwirrung geriet, noch ehe sie an den Feind herankam; doch bewies es dem Feinde, daß die Preußen sich keineswegs als geschlagen betrachteten.

Der Jag von Groß-Görichen war, wenn auch fein Sieges, boch ein preußischer Chrentaa; er wurde aber verhängnisvoll durch die Folgen, die sich daran fnüpften. Durch den Rückzug der Berbündeten bis hinter die Elbe fiel der größte Teil von Sachsen wieder in die Hände der Frangosen. Um 8. Mai traf Napoleon in Dresden ein, das die Truppen des Vicefonigs am Tage zuvor bejest hatten. Mönig Friedrich August von Sachien fehrte auf Napoleons Webot renig unter deifen Echut nach Dresden guruck, um fortan wieder ber unterwürfigte Bafall des Fremdherrichers und Unterdrückers Deutschlands gu werden, und gab dem General von Thielmann den Befehl, Torgan den Franzojen zu öffnen und fich mit den sächsischen Truppen unter den Befehl des Naifers Napoleon zu itellen. Thielmann hatte zu lange gezögert, um das Beispiel Ports nachahmen, er war zu weit gegangen, um noch auf die Bergebung Rapoleons hoffen zu können; er trat für seine Berson zu ben Berbundeten über. Torgan und mit dieser Festung ein reiches Kriegsmaterial wurde den Franzosen überliesert (11. Mai): 12000 Mann sächsischer Truppen wurden gezwungen, unter dem Befehl Napoleons gegen ihre deutschen Brüder für die Unterdrückung Deutschlands zu tämpfen. Das schmachvolle Band des Rheinbundes ward von neuem besestigt; feiner der deutschen Rheinbundsfürsten dachte mehr an den Abfall von dem Protektor des Bundes.

Für die Verbündeten war die Entscheidung der Frage, was nach dem Elbübergange zu thun sei, um so schwieriger, da die Interessen der Preußen und der Russen nicht mehr zusammenfielen. Die natürliche Rückzugslinie der Russen führte durch die Lausitz nach Schlesien und auf ihre Verstärkungen in Polen. Die Preußen würden bei dem Besolgen derselben Rückzugstinie die Mark Brandenburg und ihre Hauptstadt den Franzosen preiszegeben haben, von denen sich bereits ansehnliche Truppenmassen unter Marschall Ney bei Torgan und Wittenberg zum Vorstoß gegen Verlin sammelten. Die Stimmung im preußischen Hauptquartier, wo Gneisenau an die Stelle des schwerverwundeten Scharnhorst getreten war und während der nicht unbedenklichen Erkrankung des verwundeten Blücher den größten Sinsluß übte, war eine zuversichtliche

und entschlof= fene. (Sinei= senau forderte, daß felbst in dem Falle, daß die Ruffen sich bis nach Bolen zurückzögen. die preukische Armee sich mit Ordnung nach Schlesien zu= rückziehen, sich hier durch neue Streitfräfte verstärken und in den festen Stellungen bei Silberberg,



Gueifenan.

Glat. Reifie. aestütt auf diese ftarfen Festungen, den Franzosen fer= neren Mider= itand leiften folle. menn felbst die Hauptstadtden Franzosen preisacaeben werden müßte. "Ich habe," schließt Gnei= senau ein Schreiben an ben Staats= fanzler ווממ

Hardenberg in diesen Tagen (11. Mai), "die allerschlimmsten Vorausssetzungen angenommen. Und dennoch läßt sich aus dieser ungünstigsten aller Voraussetzungen ein endlicher, guter Erfolg herauskonstruieren, sosern man nur standhaft ist. Also nur Mut! So wie ich Ew. Excellenz kenne, werden Sie ihn nicht verlieren; aber ich wollte Ihnen nur ein paar Worte sagen, um ihn bei denen, die dessen, zu motivieren."

Es war der Geist Friedrichs des Großen, der noch Preußens Kriegsheer und vor allem seine Führer erfüllte und der sie lehrte, auch in bösen Tagen auszuharren. Auch die verbündeten Monarchen kamen darin überein, daß eine Trennung ihrer beiderseitigen Heere in diesem Augenblick der größte Fehler sein würde und daß es vielmehr geraten sei, im Vertrauen auf den guten Geist in ihren Heeren Napoleon mit vereinten Krästen eine neue Schlacht anzubieten. Die preußischen Corps wandten sich deshalb nach dem Elbübergange

bei Meißen von Großenhatin öftlich über Königsbrück und Kamenz auf Bauten zur Vereinigung mit den Russen, die sich nach dem Elbübergange bei Dresden in östlicher Richtung auf Bauten zurückzogen. Der General von Bülow, der am Tage der Schlacht bei GroßeGörschen die Franzosen in einem glücklichen Gesecht aus Halte vertrieben hatte und dann bei Roslau auf das rechte lifer der Elbe gegangen war, erhielt den Besehl, mit seinem Corps und den inzwischen sormierten und ausgerüsteten märtischen Landwehrbataillonen Berlin zu decken und die Hanptstadt nötigenfalls unter Ausbietung des Landsturms und der Beswohner auf das nachdrücklichste zu verteidigen. Wittgenstein saßte den Entsichluß, in dem Falle, daß der Feind von Torgau und Wittenberg mit Ubersmacht gegen Berlin vordringen sollte, ihm mit aller Krast in die rechte Flanke zu fallen, — im Falle, daß er nachdrücklich auf ihn vorgehen sollte, in einer seiten Stellung auf dem rechten liser der Spree bei Bauten eine Schlacht anzunehmen.

Napoleon nahm an, daß die Preugen und Ruffen sich getrenut hatten und daß jene zur Dedung ihrer Sauptstadt auf Berlin zurückgingen; er faßte den Plan zu einem Borftog und Angriff auf Berlin - einen Gedanken, der jeitdem in allen Rombinationen biefes Feldzuges bei ihm wiederkehrt. Er befahl dem Marschall Nen, mit seinem eigenen Corps sowie mit den Corps von Laurijton, Bictor, Rennier (zu welchem die Sachsen gehörten) und mit bem Ravalleriecorps Sebajtiani — zujammen ca. 64000 Mann — von Torgan und Wittenberg über Hertberg und Lucau gegen Berlin vorzugehen. blieb noch einige Tage in Dresden und ichob bas 11. Corps Macdonald auf der Straffe nach Bauten vor. Dasselbe drängte in einem hartnäckigen Gefecht bei Bischofswerda (15. Mai) die russische Rachhut unter Miloradowitsch acaen Baugen zurück. Alls Rapoleon erkannte, daß bei Baugen ihm nicht bas ruffliche Heer allein, wie er erwartet hatte, sondern die vereinigten Armeen der Berbündeten, in einer festen Stellung, bereit zur Annahme ber Schlacht gegenüberstanden, rief er den Marichall Ren von dem Vormarich gegen Berlin zurück und erwartete in einer verdeckten Aufstellung nahe vor Bauten mehrere Tage hindurch das Eintreffen Rens, bevor er zu neuen Unternehmungen schritt.

Da die Streitmacht Napoleons durch die Entsendung Neys erheblich gesichwächt war, während andererseits die verbündete Armee in diesen Tagen (16. Mai) durch das Eintressen eines russischen Corps (ca. 12000 Mann) unter General Barclay de Tolly von Thorn her einen Zuwachs erhielt, so daß das Gleichgewicht einigermaßen hergestellt war, so wäre jest vielleicht der günstige Zeitpunkt zum Ergreisen der Offensive gegen Napoleon gewesen, und die preußischen Generale rieten dazu. Zu einem so kühnen Entschlusse konnte sich jedoch der russische Oberseldherr nicht erheben; er bestand vielmehr darauf, Napoleon in der gewählten seinen Stellung bei Bauten eine Desensivschlacht zu liesern, und ließ jenem vollständig Zeit, sein ganzes Heer zum Angriff wieder

zu versammeln. Das einzige, wozu General Bittgenstein auf Veranlaffung des Kaisers Alexander sich entschloß, war eine halbe Makregel. Auf die Meldung von dem Anrucken des Corps Lauriston, dem die anderen Corps der Renschen Geeresabteilung folgten, über Sonerswerda in der Richtung auf Bauken, d. i. in die rechte Flante der Berbundeten, wurde General Barclay mit feinem eigenen, sowie mit dem Portschen Corps und der ruffischen Grengdierdivision Rajewski — zusammen ca. 22000 Mann — den feindlichen Corvs entaegengefandt, um ihre Bereinigung mit der Happtarmee Napoleons zu verhindern. Dies führte zu dem blutigen Waldgefecht von Königswartha und Weiffig (19. Mai), in welchem die schwachen Corps von Barclan und Port ber dreifachen Abermacht durch mehrere Stunden den gabeiten Biderftand entaegenfekten, - natürlich, ohne einen anderen Erfolg erreichen zu können, als daß der Anmarsch Nens um einige Stunden aufgehalten wurde. Bu diesem Resultate standen die ungeheuern Verluste in feinem Verhältnis. Das Portsche Corps hatte über 1500 Mann an Toten und Berwundeten verloren, bavon famen allein auf die Brigade von Steinmek (bas Leibregiment und bas oftpreußische Infanterieregiment) 1050 Mann, etwa die Hälfte ihrer Mannschaft. Dennoch zählte dieses Gefecht zu den ruhmvollsten des Portschen Corps.\*

Napoleon war am 18. Mai von Dresden aufgebrochen und rekognoscierte am 19. Mai die Stellung der Verbündeten bei Bauten, um sie am folgenden Tage anzugreifen.

Die Verbündeten erwarteten den Angriff in einer sehr weit ausgedehnten Stellung auf dem rechten Ufer der Spree, Front gegen Westen, die Stadt Bauhen, welche auf einem Bergvorsprung des rechten Users liegt, etwa eine Stunde vor dem Centrum. Der linke Flügel sehnte sich an die waldigen Höhen des Lausiger Gebirges, von denen einst Laudon gegen das Hochtircher Lager Friedrichs II. herniederstürmte;\*\* der rechte stand ungedeckt in der freien Ebene. Den rechten Flügel bildete das russsische Corps Barclays, welches nach dem Treffen dei Königswartha in die Schlachtordnung wieder einrückte, von Gotta dis Preitit, mit seiner Hauptstärke auf dem Windmühlenberge von Gleina; im Centrum standen die Preußen unter Blücher und Nork; seine Hauptstärke bildeten die vom Blücherschen Corps besetzen Höhen von Krecks

<sup>\*</sup> Der General York, stets geneigt, sein eigenes Berdienst hinter dem seiner Untergebenen zurücktreten zu lassen, erteilt den Truppen in seinem Bericht an den König das folgende Lob:

<sup>&</sup>quot;Ich halte es für meine Pflicht, den Truppen das öffentliche und ehrenvolle Zeugnis zu geben, daß so leicht kein Insanteriegesecht in einem so chicanösen Terrain schöner und mit mehr Präcision und Ordnung ausgeführt werden kann. Bei diesen Truppen und bei der Thätigkeit, durch welche sich mein Generalstab und meine Abjutanten bei jeder Gelegenheit auszeichnen, bleibt dem kommandierenden General wenig Verdienstlichkeit" u. s. w.

<sup>\*\*</sup> Bergl. II. S. 303.

ip, diesetten, wo Friedrich II. am Morgen nach dem Uberfall von Hochfirch jein Heer von neuem aufstellte; der tinke Flügel unter dem Fürsten Gortschastow ikand auf dem sogenannten Kunewalder Gebirge; die Hauptreserve trusssische Garden, Grenadiere, Gardelavallerie und Artillerie unter dem Großsirrsten Konstantin etwa hinter der Mitte der ganzen Aufstellung an der Straße nach Beißenberg. Zur Beobachtung der Spreeübergänge waren die Vortruppen auf der ganzen Linie die auf die Höhen am rechten User der Spree vorgeschoben, die Stadt Baupen von einer russischen Division besetzt. Die Verbindung zwischen den verschiedenen Punkten dieser anderthalb Meilen weit ausgedehnten Stellung war durch einige tief eingeschnittene Bäche und eine Menge von Teichen unterbrochen.

Die Stärke der Verbündeten betrug 28000 Preußen und 68000 Ruffen, zusammen 96000 Mann; diejenige der Franzosen mit Einschluß der Neuschen Weeresabteilung 140000 Mann.

Ter Plan, welchen Napoleon auf Grund seiner Netognoscierung am 19. Mai für den folgenden Tag entwarf, war allein, die Verbündeten in ihrer Stellung seitzuhalten und dadurch dem Marschall Ney, der — wie wir wissen — über Hoverswerda in Anmarsch war, Zeit zu schaffen, um heranzukommen und seine Umgehung der rechten Flanke der Verbündeten zu vollenden. Er wünschte zugleich, am 20. soviel Truppen als möglich auf das rechte Spreeslifer vorzuschieben, um damit am 21., wenn die Neysche Umgehung in der rechten Flanke und im Nücken der Stellung der Verbündeten wirksam wurde, den entsicheidenden Angriff gegen ihre Front zu sühren. Durch ein lebhastes Ansvringen gegen den im Gebirge stehenden linken Flügel der Verbündeten suchte er diese zu verleiten, ihre Kräfte dorthin zu ziehen, um demnächst ihren bloßsgestellten rechten Flügel in der Gene desto nachdrücklicher treffen zu können.

Am Morgen des 20. Mai seste sich die französische Armee zum Angriff in Bewegung. Marschall Dudinot auf dem rechten Flügel überschritt die Spree und erweckte durch sein sehhaftes Vordringen im Gebirge gegen den linken Flügel der Verbündeten bei diesen die Besorgnis, von ihrer Anlehnung an das österreichische Gebiet abgedrängt zu werden. Marschall Macdonald drang über die steinerne Brücke bei Bauten vor und besetzte die nach seichtem Viderstande von den Musien geräumte Stadt. Unterhalb Bauten erkämpste Marmont den Übergang und noch weiter unterhald bei Gurkau stieß Marschall Vertrand auf den nachhaltigen Viderstand des Aleistischen Corps, welches vorzüglich die Ehre und die Lasten des Tages trug. Erst am späten Abend räumte Kleist auch diesen übergang und zog sich völlig geordnet auf den ihm angewiesenen Platz in der Hauptstellung, auf den Höhen bei Litten, zurück. Auf dem äußersten linken Flügel bemächtigte sich Ney des Überganges bei Klix.

So befanden sich die Franzosen am Abend des 20. Mai im Besitze der sämtlichen Spree-Albergänge, welche nur durch die Vortruppen der Verbündeten

verteidigt worden waren, und hatten ausehnliche Kräfte auf das rechte User des Flusses geworsen.

Napoleon hatte seine Absicht für diesen Tag vollständig erreicht und konnte am folgenden Tage unter den günstigsten Aussichten den Angriff gegen die Hauptstellung der Verbündeten eröffnen. Ven erhielt den Beschl, von Mix auf Burschen vorzudringen und auf Weißenberg hin den Verbündeten den Rückzug abzuschneiden.

Wenn es auch nicht in der Absicht der Berbündeten liegen konnte, Die Schlacht schon in der Stellung der Vortruppen anzunehmen und die Flufilinie unmittelbar zu verteidigen, so scheint doch dem Teinde der Übergang über die Spree zu leicht gemacht worden zu fein. Insbesondere ift nicht zu erfennen, warum der linke Klügel so bedeutend verstärkt wurde, wenn mit demselben nicht einmal der Bersuch gemacht wurde, durch einen überlegenen Angriff die überaeaanaenen Abteilungen Dubinots wieder gurudguwerfen. Die Gelbständigfeit bes Oberfeldheren wurde am 20. Mai häufig durch das persönliche Eingreifen bes Raifers Alexander in die Leitung beschränft, auf besien besonderen Befehl die Verstärkung des linken Flügels erfolgt war. Nachdem man am 20. Mai die Ansammlung bedeutender Kräfte auf dem rechten Ufer der Spree jum Ingriff auf die Sauptstellung ungehindert hatte geschehen lassen, konnte am 21. Mai, an welchem Tage Navolcon noch durch die Nensche Herrenabteilung verstärft wurde, kaum noch ein gunftiger Ausgang der Schlacht erwartet werden, und es ware vielleicht beffer gewesen, bereits am 20. aus freien Stücken ben Rückzug anzutreten, als am folgenden Tage nach einer Schlacht und nach schweren Opfern dazu gezwungen zu werden. Bei der Erörterung der Frage, ob am 21. Mai die Schlacht anzunehmen, oder vorher der Rückzug anzutreten sei, schienen jedoch nicht militärische, sondern politische Rücksichten den Ausschlag zu geben. In dem Hauptquartier der Verbündeten befand sich bereits seit einigen Tagen ein Bevollmächtigter Öfterreichs, der Graf Philipp Stadion, um über den Unschluß Öfterreichs an Preußen und Rugland zu verhandeln. Man mußte beforgen, durch einen fortgesetzten Rückzug das Vertrauen Diterreichs zu verlieren. In einer Beratung, welche am 20. Mai am späten Abend im Hauptquartier des Königs von Breugen stattfand und welcher außer den beiden Monarchen und den fommandierenden Generalen auch der genannte öfterreichische Bevollmächtigte beiwohnte, wurde die Annahme der Schlacht für den folgenden Tag beschloffen. Bei der Besprechung der Anordnungen für die Schlacht traten der Ansicht des Raisers, daß Rapoleon seinen Angriff hauptsächlich gegen den linken Tlügel ber Berbundeten richten werbe, verschiedene preußische Generalstabsoffiziere, insbefondere Gneisenau und der in seiner Begleitung erschienene Oberftlieutenant von Müffling mit großem Freimut entgegen und hoben vielmehr hervor, daß der rechte Flügel der gefährdete in der Stellung der Verbündeten fei. Der Raifer

hielt jedoch die Aräfte, über welche General Barclan auf dem rechten Flügel verfügte (ca. 10000 Mann), für ausreichend, dem Angriffe zu widerstehen.

Am 21. Mai zwischen 5 und 6 Uhr morgens eröffnete Napoleon mit einer heftigen Kanonade die Schlacht. Marschall Dudinot erhielt den Besehl, die Russen im Gebirge anzugreisen. Kaiser Alexander glaubte, durch diesen Angriffseine Ansicht, daß der seindliche Hauptangriff dem linken Flügel der Verbündeten gelte, bestätigt zu sehen, und ließ denselben abermals trot der Einwendungen Bittgensteins aus der Reserve bedeutend verstärken. General Wittgenstein begab sich darauf, unwillig über das Eingreisen des Kaisers in den Oberbesehl, jeder Einwirkung auf den Gang der Schlacht. Vor der Uberlegenheit, welche die Russen auf dem linken Flügel entwickelten, mußten die Divisionen Dudinots allmählich weichen. Dudinot ließ den Kaiser Napoleon wiederholentlich um Verstärkung bitten — immer vergebens. Als er in der Mittagsstunde seine Vitte dringend erneuerte, ließ der Kaiser ihm sagen: er möge sein Bestes thun, um 3 Uhr würde die Schlacht gewonnen sein. In der That ließen die Russen um diese Zeit in ihren Angriffen nach, und eine Stunde später marschierten sie ab.

Marschall Ney hatte nämlich gleichfalls schon am Morgen seinen Angriff gegen ben rechten Flügel der Verbündeten eröffnet und das schwache Corps Barclays immer weiter bis gegen Preititz zurückgedrängt. Da dieses Dorf bereits im Rücken des Centrums lag, so gerieten mit dem Verlust von Preititz bereits die Truppen Blüchers in Gefahr, von ihrer Rückzugslinie abgeschnitten zu werden. General von Blücher entsandte daher einen Teil seiner Truppen, um Preititz wiederzunehmen.

Ilm dieselbe Zeit hatte aber auch Napoleon seine Vorbereitungen zum Angriff auf die Front der preußischen Stellung beendigt, und es entspann sich nun unter einem heftigen Artillerieseuer der denkwürdige Kampf um die Kreckswißer Höhen, in welchem die preußischen Truppen unter Blücher, auf drei Seiten von einem übermächtigen Gegner angegriffen und in ihrer Kückzugsstinie bedroht, den heldenmütigsten Widerstand leisteten.

Das Corps Barclays hatte unterbessen, da ihm aus der Reserve keine Unterstützung mehr zu teil werden konnte, seinen Rückzug von Preititz weiter nach Barut fortgesetzt. Die von Blücher nach Preititz entsandten Abteilungen trasen in dem Augenblick ein, als die letzten Russen Barclays das Dorf verließen. Mit dem Eintressen der Preußen entspann sich ein neuer, heftiger Kampf um Preititz. Das Regiment Kolberg (Nr. 9) socht hier seines Namens und alten Ruhmes würdig; auch die preußische Garde wurde herangezogen. Endlich, um die Mittagsstunde war Preititz von den Preußen unter Kleist wiedergenommen.

Um dieselbe Zeit bereitete sich die Entscheidung auf den Kreckwißer söhen vor. Während Blücher sich mit Helbenmut gegen den Ansturm der Feinde wehrte, ging aber Preitig in seinem Rücken zum zweitenmal verloren. Gegen

den übermächtigen Angriff der Truppen Nehs und Lauristons vermochte General Kleist, dem die Berteidigung des Dorfes übertragen war, sich nicht länger zu behaupten und zog sich in die Stellung bei Burschwiß zurück.

Mit jedem Augenblicke mehrte sich die Wefahr für die Preußen, auf den Kreckwiger Höhen vollständig umringt zu werden; nur noch der Rückweg über Burschwiß und der hinter Kreckwiß vorüber war ihnen frei. General von Blücher hielt mit Gneisenau, Müffling und anderen Generalstadsoffizieren auf einer Höhe im wirksamsten Geschützsener, kaltblütig die Gefahr überschauend und den letzten Augenblick berechnend, dis zu dem es ihm noch möglich sein würde, sich derselben zu entziehen, und mit dem sesten Entschluß, auszuharren, dis die letzte Hoffnung auf Unterstützung schwinden mußte.

Es war 3 Uhr nachmittags. Nur auf dem linken Flügel waren die Versbündeten im Borteil; dagegen war der schwache rechte völlig geworsen, das Centrum in Gesahr, von seiner Rückzugslinie abgeschnitten zu werden. Es gab nur noch ein Mittel, um einer völligen Niederlage zu entgehen — den Rückzug. Auch in der Umgebung der Monarchen drang allmählich diese Ansicht durch; insdesondere war es der General von dem Anesedeck, welcher dieselbe bei dem Kaiser Alexander zur Geltung erhob. Es wurde daher der Besehl zum Rückzug gegeben. Da derselbe noch angetreten werden konnte, ehe die Schlacht völlig verloren war, so ersand man dasür, um den Eindruck der verlorenen Schlacht abzuschwächen, den Kunstausdruck: "die Schlacht abbrechen" und sprach in allen Berichten nur von einer "abgebrochenen Schlacht," obwohl dies in der That nichts anderes als ein Euphemismus für die Thatsache der verlorenen Schlacht war.

Es bedurfte auch in Wahrheit einer Bemäntelung nicht; denn die Tapfersteit, mit welcher die Truppen gesochten hatten, die bewundernswürdige Haltung, welche namentlich das Blüchersche Corps bei dem Rückzuge von seinem vorgeschobenen Posten in der Schlachtstellung, von den Kreckwitzer Höhen, bewahrte, gereichten ihnen trop der verlorenen Schlacht zum höchsten Ruhme.

Die Berluste der Berbündeten an den beiden Schlachttagen, welche vorzugsweise die preußischen Truppen trasen, werden auf 12—13000 Mann verzanschlagt, diejenigen der Franzosen auf 20000 Mann, sowie einige Hundert Gefangene und zwei Geschüße.

Napoleon hatte durch die Schlacht nichts gewonnen als ein mit Blut und Leichen bedecktes Feld. Nicht einmal eine Trophäe hatte er nach Paris zu schlächterei Kein finsterem Unmut rief er aus: "Wie, nach einer solchen Schlächterei kein anderes Resultat, keine Gefangenen, keine Geschüße und Fahnen! Diese Leute werden mir nicht einen Nagel zurücklassen."

Fahnen! Diese Leute werden mir nicht einen Nagel zurücklassen."

Napoleon suchte in den folgenden Tagen auf der Verfolgung der versbündeten Heere einzuholen, was am Tage der Schlacht nicht erreicht war. Er selbst übernahm die Leitung der Verfolgung. Der Rückzug des verbündeten

Deeres erfolgte am 22. Mai in zwei Richtungen, für einen Teil (bie preukilchen Truppen und das Corps Barclaus) über Weißenberg, Königshain. Ebersbach und Ludwigsdorf, für den anderen Teil (größtenteils Ruffen) über Löbau und Görlig. Die Rachhut unter dem feurigen und unternehmenden General Vermotow bestand aus russischer Infanterie und aus der Reiterbrigade von Kattler vom Blücherichen Corvs, Navoleon, der anfangs feinen nachhaltigen Widerstand erwartete, konnte nur jehr langjam vorrücken, da die Nachhut ihm hinter jedem Terrainabidmitt von neuem die Stirn bot und jeden Gußbreit itreitig machte. Go wurden an dem Löbauer Baffer und eine halbe Stunde weiter öftlich wieder an einem rechten Nebenbach des Löbauer Wassers, bei dem Baß von Rotfreticham, bartnäckige Treffen geliefert. Bei dem Städtchen Reichenbach, wo das Corps des Bringen Gugen von Bürttemberg die Nachbut der Verbündeten aufnahm, fam es von neuem zu einem lebhaften Gefecht (22. Mai), in welchem die Franzosen bedeutende Verluste erlitten. Nach dem Berlaffen von Reichenbach festen fich die Ruffen wieder erft in Markersdorf. dann in Rauschwalde auf den Söhen an der Straße nach Görlit. Alls der Maifer Napoleon mit feinem Gefolge in Markersborf einer Bendung ber Strafe folgte, ichlug eine Ranonentugel fünfzig Schritt hinter ihm ein, rif den Ingenieurgeneral Kirchner tot vom Pferde und traf den Grokmarschall Duroc, den langjährigen vertrauten Freund und Gefährten des Raifers, in den Unterleib. Müde des langen und blutigen Ringens, itellte Rapoleon die Berfolgung hier ein.

Auf einer freien Söhe bei Markersdorf schlug das Fußvolk der Garde sein Lager auf. Inmitten des großen Vierecks, das sie bildete, ragten die fünf Zelte für den Kaiser und sein Gefolge. Hier sinden wir den Kaiser Napoleon am Abend des langen Sommertages wieder.

Der Donner des Geschützes, welcher den Tag über die Fluren erdröhnen machte, ist verstummt. Wo die Rosse nicht die Felder zerstampst oder die Heersäulen des Fußvolks sie nicht zertreten haben, steht das Korn ringsum in hohen Wogen; denn undekümmert um den Haß und Jorn der Menschen setzt die schaffende Natur still ihre friedliche Arbeit fort. Mit der sinkenden Dämmerung gehen die Wachseuer auf, leuchten die Flammen der brennenden Dörfer heller, auf welche die chrwürdige Landskrone niederschaut. Auf einem Feldstuhle bei den Zelten der französischen Garde sitzt ein Mann im grauen Uberruck, mit herabhängenden Armen und gesenktem Haupte, in tiese Betrachtungen versunken. Sine zweitägige, große Schlacht war geschlagen und gewonnen worden, ein Tag, der einem dritten Schlachttage wohl glich, unter heißen und blutigen Kämpfen vergangen. Und was war damit erreicht worden? —— Roch war die Hauptmacht der Feinde ungebrochen, noch hatte er zu erwarten, daß die ganze Volkskrast Preußens binnen kurzem auf den Kampsplatz treten würde. Und auch das war nicht alles. Es war nicht Preußens Volk allein,

das sich gegen ihn erhob, er hatte den Geist der Bölker überhaupt erzürnt, und Preußen hatte sich nur zum Borkämpser desselben ausgeworsen. Swochte ihn wohl ein Uhnen überkommen, daß sein großer Menschengeist, der Bölker untersocht und Throne gestürzt hatte, doch über den erwachten Geist der Bölker nicht auf die Dauer triumphieren werde.

Auch in dem Leben eines harten Menschen sind solche Eindrücke, wie Napoleon sie in den letten Tagen gehabt, wie sie der Anblick eines blutigen Schlachtfeldes erregt, wohl angethan, die Seele zu erschüttern und eine andere geheimnisvolle Macht in der Tiefe der Menschenbruft zu erwecken, über welche der Verstand wohl die Herrschaft erlangen und die er zeitweise unterdrücken. aber niemals erfeten kann. Bon dem Telde, auf dem feine Krieger lagerten. 30g es Napoleon an das Sterbelager seines Freundes in einer Bauernhütte gu Markersdorf. Er fand Duroc noch bei voller Besinnung. Derielbe brückte bie Sand des Raifers und zog fie an feine Lippen. "Mein ganges Leben." fagte er, "war Ihrem Dienste geweiht, und ich bedauere den Berluft nur deshalb. weil es Ihnen noch hätte von Rugen sein können." - "Duroc," jagte der Raifer, "es giebt ein anderes Leben; dahin gehen Sie jett, um mich zu erwarten; dort werden wir uns einst wiederfinden." Er hielt in seiner Rechten die Sand des Großmarichalls und blieb eine Biertelftunde, den Ropf auf die Linke gestütt, in tiefftem Stillschweigen. Der Großmarschall unterbrach dasselbe zuerst mit den Worten: "Gehen Sie, Sire, dieses Schauspiel macht Ihnen nur Rummer." Der Raifer verließ darauf das Zimmer, indem er fagte: "Go leben Sie denn wohl, mein Freund!" - Benige Stunden barauf schied Duroc aus bem Leben.\*

An demselben Tage ritten die verbündeten Monarchen, König Friedrich Wilhelm und Kaiser Alexander, ohne Begleitung nebeneinander ihren zurücksmarschierenden Truppen voraus auf der Straße über Lausse nach Keichenbach. Beide waren nachdenklich und schweigsam; die Ereignisse der letzten Tage hatten sie zu tiesem Ernst gestimmt. Endlich unterbrach der König das Schweigen und machte seinem gepreßten Herzen Lust mit dem Ausrus: "Das muß anders werden; wir bewegen uns fortgesetzt nach Osten, und wir wollen und müssen nach Westen."

Raiser Alexander suchte seinen toniglichen Freund zu troften.

"Der Rückzug ist leider notwendig," sagte er; "aber in der Hauptsache ist noch nichts verloren. Auch meine Armee hat vor einem Jahre einen langen Rückzug gen Osten antreten müssen, und endlich hat sich das Blatt gewandt. Auch bei uns wird es mit Gottes Hilfe besser gehen."

"Ja wohl, mit Gottes Hilfe!" sagte der tiefresigiöse König mit innerer Bewegung. "Diese ist uns besonders nötig, und wenn Gott unsere vereinten

<sup>\*</sup> Nach "Beigfe: Geschichte der Deutschen Freiheitsfriege 1813 und 1814." Bergl. auch: Bossische Zeitung vom 17. Juni 1813.

Bemühungen segnet, wie ich hosse, dann wollen wir vor aller Welt bekennen, daß ihm allein die Ehre gebührt."

"Ja, das wollen wir," versetzte Alexander. Beide Fürsten reichten sich die Sände wie zum seiertichen Gelübbe,\* überlegten gemeinsam ihre weiteren Hilfsmittel und begaben sich dann mit besseren Vertrauen in ihre Hauptquartiere.

Dem Könige Friedrich Wilhelm war es Herzensbedürsnis, sich eins zu wissen mit seinem Volke im Gottvertrauen und in der Zuversicht auf den endslichen Ersolg. Teshalb erließ er am folgenden Tage (23. Mai) aus seinem Hauptquartier zu Löwenberg einen "Aufruf an die Preußen," in welchem er die hohe Tapserseit des verbündeten Heeres rühmt und erklärt, daß man nur aus Vorsicht zurückweiche, um sich den Verstärkungen und Hilfsquellen zu nähern und dann mit um so größerer Aussicht auf Ersolg den Kampf zu erneuern. Er ermahnt zu Geduld und Ausdauer, erinnert an die Zeit des großen Friedrich und schließt: "Teder thue willig, was Gesey und Pflicht ihm gebieten. Keinen verslasse das Vertrauen auf Gott, auf das tapsere Heer und auf die eigene Kraft."

Wohl war dieses Vertrauen auch in Breugens Bolf und Geer lebendig. Gie wußten, daß das Schickfal des Baterlandes nicht von einem Tage und einer Schlacht abhing, und waren entschlossen, tapfer auszuharren bis ans Ende. Aber man konnte fich auch der Einficht nicht verschließen, daß die Leitung der verbündeten Seere die Zuversicht auf einen glücklichen Erfolg nicht zu rechtsertigen geeignet war. Graf Wittgenstein selbst war verstimmt durch die Eingriffe seines Raisers in die Heeresleitung und durch die Widerwilligkeit seiner Untergenerale, die es ihm unmöglich machten, die Berantwortung für die von ihm angeordneten Operationen zu tragen. Er bat beshalb um Enthebung von dem Oberbefehl und erflärte fich bereit, unter einen andern Oberbefehlshaber, wozu er den General Barclan de Tolly vorschlug, zurückzutreten. Sein Gejuch wurde von den verbündeten Monarchen genehmigt und Barclan zum Dberbeschlohaber ernannt (25. Mai); aber auch biefer - obgleich in dem Rufe eines tapferen und friegsersahrenen Generals - vermochte nicht, sich das Vertrauen der preußischen Generale zu erwerben, da er eine Abneigung gegen Diesen Rrieg hatte und von dem Wedanken ausging, die ruffische Urmee hinter die Oder und bis nach Polen guruckzuführen, um fie dort zu verstärfen und gu reorganifieren, - mochte Preugen einstweilen seinem Schieffal überlaffen bleiben.

Durch den frästigen Widerstand der Nachhut am 22. Mai hatte das verbündete Heer den nötigen Vorsprung gewonnen, um ungefährdet die vielen Flüsse und Bäche zu überschreiten, die vom Lausiger und schlesischen Gebirge herab-

Go berichtet Enlert in ieinen "Charafterzügen und historischen Fragmenten aus dem Leben des Königs Friedrich Wilhelm III." nach einer Unterredung mit dem Kaiser Alexander, welcher auf diese Unterhaltung der beiden Monarchen nach der Schlacht bei Baupen die Entsiehung des "heiligen Bundes" zurücksisihrte. (Bergl. weiter unten.)

fommen. Der weitere Rückzug erfolgte in zwei Heerfäulen, in der rechten (nördelichen) unter General Barclay die Corps von Barclay, Blücher, Jork und Kleift, in der linken (jüdlichen) unter dem Großfürsten Konstantin die Russen. Nachdem Barclay den Oberbefehl angetreten hatte, übernahm Blücher die Führung des rechten, Wittgenstein diesenige des linken Flügels, der Großfürst Konstantin das Reservecorps. Für den 26. Mai wurde General Barclay in das Hauptguartier seines Kaisers nach Jauer beschieden, und Blücher erhielt für diesen Tag selbständig die Führung der rechten Flügelkolonne mit dem Auftrage, dieselbe von Hainau nach Liegnitz zurückzuführen, während Graf Wittgenstein mit der linken Flügelkolonne an diesem Tage in der Gegend von Goldberg stehen blieb.

General Blücher, längst verdrießlich über den fortgesetzten Mückzug, beschloß, diese günstige Gelegenheit zu benutzen, um durch eine fühne Wassenthat den nachrückenden Franzosen eine derbe Lektion zu erteilen und den Mut des Heeres von neuem aufzufrischen und zu beleben. Diese Wassenthat war der Überfall von Hainau (26. Mai). Das Terrain selbst schien zu einem kecken Reiterstückchen einzuladen. Während die Straße von Dresden dis zum Bober über vielsach wechselnden und durchschnittenen Boden führt, begrenzt die weitere Straße von Bunzlau über Hainau nach Liegniß die letzten Wellen des Gebirges gegen die weite niederschlesische Gbene. Das Hervorkommen auf diese Gene mußte den Franzosen bei ihrem Mangel an Kavallerie besorgniserweckend sein, während es andererseits den Verbündeten Gelegenheit bot, von ihrer Überslegenheit an Kavallerie einen vorteilhaften Gebrauch zu machen.

Im preußischen Hauptquartier wurde von dem Oberstlieutenant von Müffeling und dem Major Rühle von Lilienstern ein Plan entworfen, auf welchen der alte Blücher mit der Lebendigkeit seiner Husarennatur einging.

Während die Nachhut der rechten Flügelkolonne (3 Bataillone, 9 Estadrons und 16 reitende Geschüße) unter Oberst von Mutius am 26. Mai auf der großen Straße von Bunzlau auf Hainau zurückgehen, den Feind nach sich in die Ebene zu locken suchen und südöstlich von Hainau eine Aufstellung nehmen sollte, wurde die gesamte preußische Neservekavallerie — nämlich das Regiment Garde du corps, das brandenburgische, ostpreußische und schlesische Kürassierregiment und das leichte Gardekavallerieregiment — zusammen 25 Estadrons mit 16 reitenden Geschüßen unter Oberst von Dolfs, südlich von Hainau, in einer Terrainvertiesung im Hinterhalt aufgestellt, um bei dem weiteren Borgehen der Franzosen südöstlich von Hainau auf ein gegebenes Zeichen — das Anstecken der Windmühle von Baudmannsdorf — vorzubrechen und der seindlichen Marschstolonne in die rechte Flanke zu fallen. Die Reiterei der Brigade von Zieten ward zu gleichem Zweck hinter dem Windmühlenberge von Baudmannsdorf, eine Viertelstunde von Hainau, aufgestellt. Die Lusssührung des Unternehmens war dem General von Zieten übertragen.

Die frangofische Division Maison, welche an ber Spike bes Corps Laurifton marichierte, folgte der preußischen Rachhut bis Sainau; aber fie ichien wenig Luit zu haben, über Kainau hingus in die Ebene porzurücken, gleichfam in der Borahnung, daß ihr dort ein Malheur bevorftunde. Gie magte fich nur goornd und nur mit einem Teile über Hainau, bann weiter über Michelsborf, südostlich von Hainau hinaus in die Ebene, wie ein gaghafter Schwimmer erft den Jug ins Baffer taucht und wieder guruckzieht, bevor er fich endlich mit Todesverachtung in den Strudel bineinstürzt. Es war fünf Uhr nachmittags. Den Reitern in ihrem Hinterhalt wurde die Zeit lang; ihre mutigen Bergen flopften mächtig unter ben Küraffen. Schon gewahrte ber General von Zieten, welcher hinter der Windmühle von Baudmannsdorf vorsichtig und schlau, wie sein Ahne "aus dem Busch," hervorguette, wie die preufischen Plantler am Juge bes Windmühlenberges mit frangofischen Eclaireurs scharmützelten, er mußte besorgen, daß bei längerem Bogern sein Sinterhalt verraten wurde, er gab den Befehl zum Vorbrechen ber Dolffsichen Reitergeschwader. Die Reiterei trabte, in Estadronstolonnen links abmarichiert, zehn Estadrons im ersten, fünf im zweiten Treffen, in der Richtung auf Michelsdorf vor. Die zehn Schwadronen Garde du corps und brandenburgische Küraffiere erhielten den Befehl, bei Baudmannsdorf zur Deckung der linken Flanke halten zu bleiben. Die wackeren Degen vernahmen mit Schmerz biefen Befehl. Zieten fah finftere Besichter, als er bei den Garde du corps vorbeiritt, und hörte einzelne grollende Stimmen: "Soll denn die Leibkompanie des Königs nicht mit einhauen?" -

Die Windmühle von Baudmannsdorf loderte in Flammen auf. Test stürzten die Dolffsschen Reiter — eine glänzende Mauer von blanken Küsrassen — niets und nagelsest, wie aus Erz gehämmert, vereint mit den schlessischen Husaren in vollem Rosseslauf mit Sturmesgewalt auf den Feind bei Michelsdorf. Eine reitende Batterie fuhr im Galopp auf die Höhe und sandte dem Feinde noch einige Kartätschladungen zu, dann folgten, wie dem Blitze der Schlag, mit gehobenen Pallaschen die einbrechenden Reiter. Die französischen Bataillone hatten nicht mehr Zeit, Vierecks zu bilden und ihre Gewehre abzuseuern. Was nicht unter den Husen der Rosse und nach Michelsdorf zusück. Das schlesische Kürassierregiment jagte durch das von dem Feinde besetzte Dorf und ritt die jenseit desselben sich sammelnden Abteilungen nieder. In seiner Spitze sand der Oberst von Dolffs den Heldentod.

Dies alles war das Werk von wenigen Minuten. Ein Teil der Kavallerie war gar nicht mehr zum Einhauen gekommen. Selbst Blücher, der in einem Gehölz bei Baudmannsdorf auf das Brennen der Windmühle ungeduldig gewartet hatte, kam erst, als auf den Höhen von Michelsdorf für die preußischen Schwadronen bereits Appell geblasen wurde. Die Franzosen hatten burch diesen Uberfall 25 Offiziere und ca. 400 Mann an Toten und Berwundeten, sowie 500 Mann an Gefangenen und 18 Geschütze verloren. Auch der Berlust der Sieger betrug über 200 Mann an Toten und Berwundeten. Der größte Erfolg des keefen Neiterstücks war das gehobene Selbstvertrauen des Heeres. Namentlich die preußische Neiterei hatte den Franzosen ihr furchtbares Andenken von Roßbach her wieder erneuert und einen glänzenden Ehrentag in ihre Geschichte eingetragen.

Auf den Gang der Kriegsbegebenheiten im ganzen konnte die schöne Wassensthat von Hainau natürlich keinen Einfluß haben. Die Thatenunlust des neuen Oberbefehlshabers sand in einem Tagesbeschl (27. Mai) Ausdruck, in welchem er zwar die bei dieser Gelegenheit bewiesene Tapserkeit der Truppen belobte, jedoch dergleichen Unternehmungen für die Zukunst verbot, weil dadurch die Kräfte, beren Zusammenhalten für größere Zwecke so nötig sei, nuglos zersplittert würden.

Mit dem 27. Mai verließ die Armee die Richtung nach der Oder und wandte sich südlich auf Schweidnitz; die südliche, ganz aus Russen bestehende Heersäule unter Wittgenstein ging von Goldberg über Jauer und Striegau, die nördliche, d. i. die Preußen nehst dem russischen Corps von Langeron (früher Barclay) unter Blücher von Hainau über Liegnitz, Kostenblut und Kanth. Beide Kosonnen erreichten am 31. Mai das zur Aufnahme der Armee bestimmte Lager zwischen Pilzen und Kreisau, eine Meile südlich von Schweidnitz. In dieser sesten Stellung, die an das berühmte Lager Friedrichs bei Bunzelwitz erinnerte, erwarteten die preußischen Heersührer mit ungebrochenem Mute eine neue Schlacht, aber nicht ohne Besorgnis wegen der Haltung der russischen Generale, die an nichts anderes dachten als an den Kückzug nach Polen.

Gneisenau riet, sich auf die eigene Rraft zu verlaffen.

"In wenig Tagen haben wir eine neue Schlacht zu liefern," schrieb Gneissenan an den Grafen Münster (29. Mai), "wenn anders unsere Verbündeten noch treu und zuverläffig sind. Von ihr hängt das Schicksal des Kontinents ab. Osterreich würde nach dem Verlust derselben lieber unterhandeln, als sechten wollen. Doch hoffen wir auf das Beste! Das schlimmste Element nur ist der Kleinmut der leitenden Personen" u. s. w.

Barclays Borstellungen erlangten endlich auch bei dem Kaiser Alexander das Ubergewicht. Der Rückzug der Russen über die Oder wurde beschlossen; Blücher erhielt den Beschl, sich ihnen anzuschließen. Auf seine Borstellungen im Hauptquartier des Königs erhielt er von diesem die Antwort, "die Sache sei leider nicht zu ändern, die Russen wollten es nicht anders." Dennoch trat ein nochmaliger Ausschub des Abmarsches ein, herbeigesührt durch die inzwischen erfolgten Bewegungen der Franzosen.

Napoleon hatte das Ausbiegen der Berbündeten in der Richtung nach Südosten nicht sogleich bemerkt und blieb, als er dasselbe am 27. Mai in

Liegnitz gewahr wurde, mit dem Hauptteile seiner Armee (den Garden, den Corps von Bertrand, Macdonald, Marmont) im Marsch gegen Jauer; er sandte die Corps von Lauriston, Rey und Reynier gegen Breslau vor.

Auf diese Nachricht von einer Teilung der französischen Armee faßte man in dem unermüdlich thätigen Hauptquartier Blüchers den Plan zu einer sosort zu ergreisenden neuen Diffensive. General von Blücher überreichte dem Obersgeneral eine von Gneisenau versaßte Denkschrift, in welcher dieser Plan aussührslich begründet und die nachteiligen Folgen eines fortgesetzten Rückzuges dargelegt wurden. "Setzen wir unseren Rückzug fort," hieß es am Schlusse, "so werden wir tagtäglich mehr von unseren Hilfsquellen getrennt, der Geist wird sinken, der Mißmut sich mehren und alle Symptome eintreten, die von fortgesetzten Rückzügen unzertrennlich sind. Auf Österreichs Hilfs die feten Rückzügen zu rechnen, ist illusorisch. Nur unsere Successe können uns dessen Beistand sichern" u. s. w.

Gine Abschrift dieser Denkschrift sandte General von Blücher dem Könige ein mit einem Schreiben, in dem es heißt:

"Ich erwarte nicht, daß der ruffische General zu dem, was ich vorgesichtagen habe, sich entschließen werde, vielmehr sehe ich voraus, daß er, sobald der Keind Truppen in der Nähe unserer Front zeigt, die Armee abermals Mückschritte machen lassen werde. Geschieht dieses und bleiben wir mit den rufsischen Armeen vereint, so wird sich der Unmut der Armee nur noch mehr steigern. Ich muß demnach dei Ew. Königlichen Majestät pflichtmäßig darauf antragen, daß Allerhöchst Dero Armeen in diesem Falle von der rufsischen sich trennen und von Stellung zu Stellung gegen den Fuß der Berge, die die Grafschaft Glaß nördlich umgeben, sich zurüctziehen, während die Landwehren einstweisen das feste Lager von Glaß und Neisse beseihen. Die Russen mögen sich dann immerhin gegen ihre Verstärkungen zurückziehen und späterhin allenfalls die Offensive wieder ersgreisen. Der französische Kaiser kommt dann in die Verlegenheit, seine Armee teilen zu müssen, und vielleicht erhalten wir hierdurch Gelegenheit, mit dem General von Bülow eine Vereinigung zu bewirken." —

General Barclay berief am 2. Juni in dem Hauptquartier des Königs von Preußen zu Obergrödig einen Kriegsrat. Hier drang er bestimmt auf den Rückzug nach Ohlau oder Brieg, um über die Oder nach Polen zu marschieren. Die Einwürse der preußischen Offiziere wurden kaum gehört. Auf die Frage dersielben, was aus Preußen werden solle, wenn die Armee den Russen folge und alle Rüstungen im eigenen Lande preisgebe, zuckte Barclay die Achseln und sagte, die preußische Armee müsse sich in der Zwischenzeit so gut helsen, wie sie könne, in sechs Wochen werde er von der Weichsel zurücksommen, um sie zu entsehen.

Am 3. Juni brachen die Ruffen wirklich gegen die Oder auf, und die Breußen folgten ihnen mit schwerem Herzen. Noch trugen sich die preußischen

Generale mit dem Plane, am rechten Oderuser abwärts über Bressau nach der Mark Brandenburg zu marschieren. Da kam am 3. Juni nachmittags eine Nachsricht an, welche auch diese Hossfnung schwinden machte, die Nachricht, daß Bressausschon seit dem 1. Juni von dem Feinde (dem 5. Corps Lauriston) besetzt sei.

So endete der erste Aft des Dramas der Befreiungsfriege. Die Hauptstadt Schlesiens, von welcher die Preußen unter Blücher vor einem Monat siegesfroh und begeistert zum Besreiungsfriege ausgezogen waren, besand sich in Feindes Händen; das Bündnis von Kalisch, auf welches so große Hossenungen gesetzt worden waren, war nahe daran sich zu lösen, und die Herußens und Rußlands, welche vereinigt Europa die Freiheit erkämpsen sollten, standen im Begriff, sich zu trennen. Da trat eine Bendung ein, durch welche diese drohenden Gesahren noch einmal verhütet wurden. Das Bündnis von Kalisch blieb bestehen, und die Russen blieben in Schlesien mit dem preußischen Heere vereint. Diese unerwartete neue Bendung verdankten die Berbündeten einem Mißgriff Napoleons. Sie wurde herbeigessührt durch den Abschluß eines Wassenstillstandes zu Poischwitz (4. Juni), zu welchem Napoleon die Hand bot.

Der Baffenstillstand. Rapoleon hatte durch den furgen Frühjahrsfeldzug im Mai 1813 gang Deutschland bis zur Elbe wieder in seine Gewalt gebracht, einen großen Teil von Schlesien in Besitz genommen und die Heere feiner verbündeten Gegner in einen fleinen Wintel Schlesiens bei Schweidnit zusammengedrängt, - jetzt noch eine Schlacht mit siegreichem Ausgange, und Rugland, das ohnehin im Begriff ftand, fein Seer nach Polen guruckzuführen, würde den Anerbietungen Napoleons zu einem Separatfrieden schwerlich länger widerstanden haben; Preußen war dann sich selbst überlassen und sein Schicksal kaum noch zweifelhaft. Napoleon wählte einen anderen Weg. Anstatt den beiden Schlägen von Groß-Wörschen und Baugen rasch einen dritten folgen gu laffen, bot er die Sand zum Waffenstillstand und Frieden. Es war ein verhängnisvoller Grrtum, in dem der Imperator fich befand, wenn er glaubte, jest noch durch diplomatische Verhandlungen die europäischen Machtverhältnisse ordnen und seine eigene Macht in dem früheren Umfange wiederherstellen zu fönnen; denn der gegenwärtige Rampf schloß jede Bermittelung, jeden halben Frieden aus; er konnte nur enden mit dem Sturze der napoleonischen Weltherrschaft oder mit dem Untergange Preußens. Dieser Irrtum Napoleons rettete die Verbündeten aus einer höchft bedenklichen Lage. Gin Waffenftillstand, dem nicht der Friede folgte, konnte für Napoleon nur verderblich werden: benn er gab ben Berbundeten Zeit, ihre Ruftungen zu vollenden, den Boltsfrieg zu organisieren und ihr Bündnis, das schon nahe daran war sich zu löfen, von neuem fester zu schließen und durch die Zuziehung anderer Mächte, insbesondere Ofterreichs, zu erweitern.

Schon vor der Schlacht bei Baußen hatte Napoleon durch seinen Bevollsmächtigten, General Caulaincourt, den Kaiser Alexander zu einer persönlichen Unterredung einladen lassen; er hoffte, ihn durch dieselben Künste wie in Tilsit zu gewinnen und von seinem Verbündeten zu trennen. Kaiser Alexander lehnte indessen die Einladung ab und ließ ihm durch seinen Minister des Auswärstigen, Grasen Resselrode, erwidern, daß er die Friedensvermittelung des öftersreichischen Kabinetts angenommen habe und nur durch dieses Vorschläge entsgegennehmen werde.

Die Friedensvermittelung des öfterreichischen Kabinetts war es aber gerade, die Napoleon verhüten wollte. Er hatte Ofterreich seit längerer Zeit nur noch als einen Basallenstaat des französischen Kaiserreichs angesehen, und sein Stolz sträubte sich dagegen, ihm jest die Rolle des Schiedsrichters in diesem Kriege einzuräumen. Er ließ daher die österreichischen Vermittelungsanträge underücksichtigt und wiederholte dagegen seinen direkt an den Kaiser Alexander gerichteten Vorschlag eines Waffenstillstandes. Kaiser Alexander antwortete, daß die verbündeten Monarchen bereit wären, je einen Bevollmächtigten zur Unterhandlung über die Waffenstillstandsbedingungen abzusenden, daß sie aber die Vermittelung des desinitiven Friedens Osterreich übertragen hätten. Als Bevollmächtigte kamen darauf die Generale Caulaineourt, Graf Schuwalow und von Kleist zu Pläswis bei Kostenblut zusammen (1. Juni), und am 4. Juni wurde zu Poischwiß bei Fauer der Waffenstillstand bis zum 20. Juli mit sechstägiger Kündigungssfrist abgeschlossen.

Für jede der beiden Armeen wurde eine Demarkationslinie festgestellt, die nicht überschritten werden durfte. Das zwischen den beiderseitigen Demarskationslinien siegende Gebiet wurde für neutral erklärt, Breslau von den Franzosen geräumt. Endlich wurde (im Artikel 10) bestimmt, daß alle Teile beider Armeen — also auch die Streiseorps der Berbündeten, welche sich noch jenseit der Elbe oder in Sachsen befanden, — bis zum 12. Juni hinter die ihnen angewiesene Linie, d. h. auf das rechte Ufer der Elbe oder auf das preußische Gebiet, zurückgezogen sein sollten.

Noch bevor der Waffenstillstand auf allen Teilen des Kriegsschauplatzes zur Ausführung kommen konnte, hatten die Berbündeten die Genugthuung, daß das 12. franzöiische Corps Dudinot, welches Napoleon nach der Schlacht bei Bauten gegen Berlin entsandt hatte, von dem General von Bülow nach einem erbitterten Kampse in der brennenden Vorstadt von Luckau (4. Juni) zurückgeworsen wurde.

Der Eindruck von dem Abschlusse des Waffenstillstandes auf das preußische Bolt war ein tief niederschlagender. Man sah den großartigen Ausschwung des Volksgeistes durch die Arbeit der Diplomaten gelähmt, und man erwartete nichts Gutes von einem Frieden, welchen Österreich, das die hohen Ziele der preußischen Volkserhebung nicht teilte, vermitteln sollte.

"Als den zweiten Pfingstfeiertag nachmittag" — erzählt Arndt — "die Nachricht von dem mit Napoleon abgeschlossenen Wassenstillstande nach Berlin kam, wurden plößlich alle Gesichter blaß, alle Herzen wie vom Donnerstrahl getrossen, bange Todesstille war in der eben noch so fröhlichen Menge der wans delnden Menschen, die Sonne des schönen Frühlingstages schien nur auf Verzweiselnde; bei dem Gedanken der Möglichkeit des Friedens waren alle wie verzsteint und verdonnert. Alles, was Preuße hieß und seinen Namen führte, wollte lieber den geschwindesten Untergang als einen unrühmlichen Frieden."

Hierzu fam noch die Nachricht von dem Falle Hamburgs (30. Mai), durch

welche zualeich die zweideutige Rolle, die der Arondring von Schweden als Rerhündeter Breukens und Ruklands svielte. offen= bar wurde. Er hätte die pon den Franzosen unter Davoust und Ban= damme schwer bedränate Stadt retten fönnen, wenn er mit feinen



von Litow.

Schweden von Stralfund rechtzeitia zu ihrem Schuke herbeigeeilt märe. Statt dessen rief er spaar den Ge= neral Doebeln. der auf die dringende Bitte der Bür= gerschaft mit zwei schwe= dischen Batail= lonen in Sam= burgeingerückt war, zurück und stellte ihn

vor ein Kriegsgericht. Die Franzosen führten darauf in der eroberten Stadt eine Art Schreckensherrschaft ein.

Während der Waffenruhe verbreitete sich die Kunde von noch einer anderen Niederlage, welche um so erschütternder wirkte, weil sie nicht durch die Waffen, sondern durch den Verrat Deutscher an Deutschen herbeigeführt worden war.

Die Lützower. Unter den Streifcorps, welche bald nach dem Aufruse des Königs in verschiedenen Gegenden Deutschlands sich sammelten, um den kleinen Krieg im Rücken des Gegners zu führen und ihm durch Unterbrechen seiner Berbindungen, durch Aufhebung vereinzelter Detachements, Wegnahme von Zufuhren, Auffangen von Kurieren u. s. w. Schaden zuzufügen, spiegelte feines den Geist der Zeit und die Stimmung des Volkes reiner als dassenige, welches die Majors von Lützow und von Petersdorff im Frühjahr 1813

in Schlesien errichteten. Der Thatendurft, die fühne Tobesverachtung ber deutschen Jugend, ihr schnisichtiger Bunich, für das Baterland und die Freiheit in Sieg ober Jod zu gehen, und ihr beißes Verlangen, die langiährige Edmach an dem verhaften Teinde zu rächen, fanden in dem Lütsowichen Treicorps — der "ichwarzen Schar" oder der "Schar der Rache," wie sie sich nannte - Den lebendigiten Musdruck. Schon ihre schwarze Kriegstracht beutete ihre Bestimmung an und wirfte auf die Phantasie. Go erscheinen die Lütsower als die eigentlichen Träger der Romantif in dem Befreinnastriege. Sier ftanden edle Männer und Jünglinge aus allen Ständen zusammen: ber grimmige, polternde Recke, der biderbe Turnvater Jahn stand hier neben seinem besten Edhüler, dem edlen Rarl Friedrich Friesen, von dem jener sagt: "Er war ein Mann in Jugendfülle und Jugendschönheit, eine Siegfriedgestalt von großen Gnaden und Gaben, an Leib und Zeele ohne Fehl, ein Mann des Echwertes, ein fühner Schwimmer, dem fein deutscher Strom zu breit und zu reißend, ein reifiger Reiter, in allen Sätteln gerecht, hoch ausgezeichnet in der Turnfunit. Ihn hatte im Rampie feines Sterblichen Mlinge gefällt." - Sier ftand auch der edle Dichterjungling Theodor Rörner, hier fanden seine begeisterten Mriegsgefänge den fraftigien Widerhall und erfüllten die Seele mit Schauern, wie der Hörnerklang von Lükows wilder Jaad:

> "Was glänzt dort vom Walde im Sonnenschein? Hör's näher und näher brausen. Es zieht sich herunter in düsteren Reih'n" u. j. w.

Als das Lüpowsche Corps im April und Mai längere Zeit an der Elbe und unteren Havel lag, um die Bildung des Landsturms in diesen Gegenden zu decken, führte der Nittmeister a. D. von Bismarck, der Vater des ersten deutschen Neichskanzlers Fürsten Bismarck, demselben viele berittene junge Männer aus der Altmark zu. Auch von sernher erhielt es Zuwachs. General Winzingerode hatte ihm fünfzig Kosaken beigegeben, die damals nirgends sehlen dursten. Ferner erschien bei ihm eine Anzahl Tiroler Schützen, geführt von Niedl und Ennemoser, welche ihre Landsleute und ehemaligen Gefährten Hoser und Speckbacher in der "schwarzen Schar" rächen wollten; auch einige Spanier, von gleichem Haß gegen den Unterdrücker beseelt, traten bei ihr ein.

Ganz Tentschland blickte vertranensvoll auf diese todesmutige schwarze Schar, von der man hosste, daß sie zu einem Heere anschwellen und den Kern zu einer großartigen Schilderhebung des gesamten deutschen Boltes bilden werde. Aber ein eigentümliches Verhängnis waltete über derselben von Ansang an und ließ sie ihre hohen Ideale niemals erreichen. Die Schuld daran lag zum Teil in der Persönlichkeit des Führers, der zwar die Sigenschaften eines edeln Ritters und tapseren Kriegers, nicht aber diesenigen eines kecken und unternehmenden Parteigängers, den schnellen Entschluß, das rechtzeitige Ergreisen des Moments,



Einsegnung der Lithowschen Freischar in der Kirche zu Rogau.



die Schnelligkeit der Ausführung besaß. Zum Teil hatte aber auch das Lützowsche Corps mit widrigen Geschicken zu kämpfen, deren Abwendung nicht in der Macht des Führers lag.

Die Freischar sollte, ihrer Bestimmung gemäß, durch blissichnelle Bewesgungen, durch rastloses Aufsuchen und Angreisen des Feindes im Mücken und auf den Flügeln dem Heere voranleuchten. Statt dessen verging längere Zeit mit der Organisation und Ausrüstung des Corps, und als es endlich auf der Kriegsbühne erschien, war es zu zahlreich und daher zu schwerfällig, um die Zwecke einer Freischar zu erfüllen, zu schwach und zu wenig geschult, um als selbständiges Corps auftreten zu können. Zwei große Schlachten und eine Reihe



Liipowiches Freicorps.

von Gesechten waren geliesert worden, und das Lützowsche Corps, auf welchem die stolzesten Hoffnungen der Nation ruhten, hatte noch keine andere Wassensthat aufzuweisen als seinen rühmlichen Anteil an dem Gesecht an der Göhrde (12. Mai), durch welches der hannoversche General von Walmoden mit den in Nordbeutschland schnell zusammengezogenen Truppen — darunter die Streifscorps von Lützow und Dörnberg — das der Stadt Hamburg von den Heerstäulen Davousts und Vandammes drohende Schicksal vergebens abzuwenden suchte.

Als die Generale Graf Woronzow und Tschernitschef (Ende Mai) den Plan zu einem Anschlage auf Leipzig faßten und dafür um die Mitwirkung des Lühowschen Corps baten, gab ihnen Lühow 900 Jäger und 300 Neiter unter Kommando des Majors von Petersdorff zu dem Zuge auf Leipzig mit. Der Plan kam jedoch nicht zur Aussührung; denn als die Generale am zweiten

Pfingstfeiertage (7. Juni) in der Gegend von Leipzig erschienen, erhielten sie durch Parlamentäre die Nachricht von dem inzwischen abgeschlossenen Waffenstillstande. Gin ungünstiges Schicksal hatte den Lüpowern abermals die Geslegenheit zur Auszeichnung entzogen.

Lükow selbst entschloß sich unterdessen, mit dem größten Teil seiner Meiterei einen Streifzug im Rücken bes Keindes zu unternehmen. Er brach (28. Mai) mit seiner Reiterschar — zusammen vierhundert Mann —, die in zwei Estadrons Sufaren, eine Illanen- und eine Sagerestadron geteilt war, von Stendal auf, überschritt die Elbe, ftreifte nach Halberstadt, dann am Barg entlang nach Weimar, traf in der Nähe des durch die Schlacht bei Jena berühmt geworbenen Schneckenberges mit dem Streifcorps eines anderen fühnen und glücklichen Barteigangers, des Rittmeisters von Colomb, gufammen und verabredete mit demfelben einen gemeinsamen Streifzug nach Süddeutschland. zu welchem Zwecke beide im fächfischen Boigtlande sich wieder begegnen wollten. In dem fleinen altenburgischen Städtchen Roda (3. Juni) überraschte Lükow vierhundert Mann Rheinbundstruppen, größtenteils Refruten, die nur gezwungen für den Raiser Napoleon Dienste genommen hatten und jetzt gern in preußische Dienste übertraten. Ebenso gelang es ihm in Schleiz (5. Juni), hundert Mann Rheinbundstruppen aufzuheben. Um 6. Juni traf Lükow zu Plauen im Voigt= lande ein und beschloß, nach dem anstrengenden Ruge - ca. fünfzig Meilen in neun Tagen — hier einige Rubetage zu halten, zugleich verleitet durch die verfrühte Nachricht von dem unmittelbar bevorstehenden Beitritt Ofterreichs zu den Verbündeten. 2013 er darauf (8. Juni) fich anschiefte, eine Abteilung banrischer Truppen in dem Städtchen Sof zu überfallen, machte ihm der fommandicrende (baprische) Offizier des Ortes die Anzeige von dem inzwischen erfolgten Abschluß bes Waffenstillstandes.

Es wäre nun wohl für Lühow geraten gewesen, sich auf dem nächsten Wege hinter die Demarkationslinie auf das rechte Elbuser zurückzubegeben, welche nach dem Wassenstillstande dis zum 12. Juni bezogen sein mußte. Doch scheint der Major von Lühow der unerwünschten Neuigkeit wohl noch keinen rechten Glauben beigemessen zu haben, oder wenigstens mit der die Streifscorps betressenden Bestimmung (Art. 10) nicht bekannt gemacht worden zu sein; denn er hielt sich noch einige Tage in Plauen auf und trat erst am 15. Juni unter Begleitung eines sächsischen Marschkommissans, welchen der sächsische Kriegsminister, General von Gersdorf, auf Lühows Ansuchen ihm zur sührung des Corps entgegengeschieft hatte, langsam von Plauen den Kückzug an. Vertraute Lühow auf die Großmut Napoleons, so war ein solches Verstrauen in seiner Lage und bei einem solchen Gegner doch ein kaum zu verzeihens der Leichtsinn, welchen seine Untergebenen mit ihrem Blute zu büßen hatten.

Rapoleon kannte keine Großmut, am wenigsten dieser "Schar der Rache"

gegenüber, die er gleich Mänbern behandelt wissen wollte. Er sandte deshalb dem General Arrighi, Herzog von Padua, Besehlshaber der 3. Reiterdivission in Leipzig den Besehl, "Sachsen von den Mänbern (brigands) zu besreien und sie zu vernichten, wo er sie fände." Der General bestimmte dazu die Reiterdivission Fournier und die württembergische Kavalleriebrigade von Kormann, 4000 Mann gegen 400.

Am 17. Juni abends bezog das Lützenbiche Corps sein Biwat bei Kigen am Floßgraben in der Nähe des Lützener Schlachtseldes, sorglos wie im tiefsten Frieden. Da gewahrte Major von Lützew die schwarzen Linien der Reiterscharen Fourniers und Normanns, die sich in immer engeren Bogen seinem

Biwaf zu nähern schienen. Ein französisischer Oberst erschien barauf in Begleitung eines Trompeters im

Biwak ber Lükower und ers klärte, daß er zwar keinen Befehl habe, feindselig zu vers fahren, wohl aber ben Major zu zwingen, ihm nach Leipzig zum Hers zog von Padua zu folgen. Der



Theodor Körner.

Major erflärte fich dazu freiwillia bereit und befahl den sofortiaen 2(11)= bruch des Corps. Während basfelbe fich mit eingesteck= ten Säbeln auf der Strake nach Leipzia vorbe= weate. bemerkte Lükow, wie drüben die beiden württembergischen Reiterregimenter aufmarschierten und sich bereit

machten, ihm den Weg zu verlegen. Er sprengte darauf vor, um den Anführer der Württemberger durch einen Parlamentär, wozu er den Lieutenant Th. Körner bestimmte, fragen zu lassen, ob er seindliche Absichten habe, und um sich auf den abgeschlossenen Waffenstillstand zu berusen.\*

"Waffenstillstand für jedermann, nur nicht für Sie!" schrie der feindliche Unführer dem Parlamentär zu, und in demselben Augenblick stürzten seine Reiter mit dem Ruse: "Nieder von den Pferden!" auf die Lüpower, die soeben mit eingesteckten Säbeln einen Hohlweg durchritten und jetzt, plötzlich von allen Seiten überfallen und zusammengedrängt, keine andere Wahl hatten, als ihr Leben so

<sup>\*</sup> Körner schrieb darüber später an seinen Bater aus Karlsbad (2. Juli): "Die nichtse würdige Geschichte Dir aussührlich zu erzählen, verspare ich, bis wir uns sprechen, nur soviel, daß ich verwundet ward, als ich, ohne den Säbel gezogen zu haben, die Schurken fragen sollte, ob das der versprochene Waffenstillstand wäre."

tener wie möglich zu verkaufen. Nach einem furzen aber heißen Handgemenge bedeckten 300 Tote von der Lüpower Schar das Feld; sie gehörten zu der Blüte
der beutichen Nation. So endete ihr schöner Traum von Freiheit und Vaterland.

Dort in dem Wehölze zwischen Riten und Aleinschlorlopp lag, schwer verswundet und hilflos, auch ein Jüngling, Theodor Körner, der das schöne Traumsbild seiner Jugend — wie er glaubte — mit seinem Leben entschweben sah und der seinen Empfindungen in dieser bangen Stunde Ausdruck gab in seinem Sonett: Abschied vom Leben.\*

"Tie Wunde brennt; die bleichen Lippen beben. — Ich iühl's an meines Herzens matterm Schlage: Her iteh' ich an den Marken meiner Tage: Wott, wie Du willst! Dir hab' ich mich ergeben. Biel goldne Bilder sah ich um mich ichweben: Das schöne Traumbild wird zur Totentlage. — Mut! Mut! — Bas ich so treu im Herzen trage, Das muß ja doch dort ewig mit mir leben!" u. i. w.

Aus seinem ermatteten Zustande versank der Dichter in einen Schlummer. Beim Erwachen sah er einige Landleute vor sich, die ihn auf seinem Schmerzensslager aufgesunden hatten und für ihn sorgten. Sie schafften ihn heimlich nach Große Zichocher bei Leipzig, ein herbeigerusener Landwundarzt verband seine Bunden. Später wurde er heimlich und verkleidet nach Leipzig in Sicherheit gebracht und sand hier die erste Pflege. Er suchte dann in Karlsbad seine Zustucht und völlige Genesung und gesellte sich nach ersolgter Wiederherstellung (im Lugust) wieder zu seinen Baffenbrüdern.

Die Reiterei des Lühowschen Freicorps war durch den Überfall bei Kinen völlig zersprengt: nur dem größten Teil der Ulaneneskadron gelang es, sich mitten durch den Feind einen Weg zu bahnen und nach großen Mühseligkeiten und Anstrengungen bei Bockerode die Elbe und schwimmend deren rechtes User zu erreichen (18. Juni abends). Der Major von Lühow war verwundet vom Pserde gesunken und vom Feinde umringt worden, wurde aber durch ein Häufslein Ulanen der drohenden Gesangenschaft entrissen und rettete sich bei Saalshorn oberhalb Barby über die Elbe (25. Juni). Er begann alsbald die Reorganisation seines Freicorps und erschien bei der Wiedererössnung der Feindsseligkeiten mit demselben wieder auf dem Kampsplaß, doch war die Thätigkeit der Freicorps nach dem Wassenstillstande nur eine beschränkte.

Es ist das häßlichste Blatt in der Geschichte der deutschen Besreiungsfriege, auf welchem das Blutbad von Kigen verzeichnet steht, — für Deutsche um so trauriger, weil es Deutsche waren, die sich dem fremden Zwingherrn

Bon dem wir ireilich nicht glauben, daß er es ichen gesormt und geseilt habe, als er ichwer verwundet und halb bewußtlos in dem Gehölze lag.

Jur Vollführung dieses Racheaftes an Deutschen hergaben. Ein offener Kampf, Mann gegen Mann, hinterläßt in der deutschen Brust keine Eindrücke von Bitterkeit; aber ein Verbrechen gegen die heilige Treue kann von deutschen Herzen nicht so leicht vergeben und vergessen werden. Das war die schlimmste Saat, die der Arge in Deutschland streute; denn sie trug noch den nachfolgenden Geschlechtern üble Früchte. Im deutschen Volke aber ward das Verlangen jest noch mächtiger: keinen Frieden mit diesem treulosen Corsen, mit dem Unterdrücker der deutschen Freiheit!\*

Das Ende der Waffenruhe und die Wiedereröffnung der Feindsfeligkeiten. Das Interesse, welches Napoleon einerseits, die verbündeten Mächte andererseits bei dem Abschlusse des Waffenstillstandes versolgten, war durchaus verschieden. Napoleon wünschte aufrichtig den Frieden; denn er besturfte seiner. "Falls die Verbündeten nicht aufrichtig den Frieden wollen," — so äußerte er auf seiner Kücksahrt nach Dresden — "so dürste uns dieser Waffenstillstand teuer zu stehen kommen." Aber er wollte nur einen solchen Frieden schließen, der ihn in dem ungeschmälerten Besitz seiner Macht ließ. Die Verbündeten dagegen, welche wohl einsahen, daß sie sich mit Napoleon über die Friedensbedingungen nicht würden verständigen können, wünschten durch den Waffenstillstand vor allem Zeit zu gewinnen, um ihre Küstungen zu vollenden und um Österreich zu ihrem Vündnis hinüberzuziehen. Sie hatten die östersreichische Friedensvermittelung angenommen, und sie waren bereit, dis an die äußerste Grenze der Nachgiebigkeit zu gehen in der bestimmten Erwartung, daß

<sup>\*</sup> Bir sind in der obigen Darstellung den deutschen Quellen gesofgt, wollen jedoch nicht verschweigen, daß der Sachverhalt nach dem Berichte, welchen Napoleon — wohl um der öffentlichen Meinung willen — im Moniteur zu veröffentlichen sich veranlaßt sah, ein wesentlich anderer gewesen sein und daß nach diesem der Major von Lübow das traurige Schicksalseines Corps selbst verschuldet haben soll. Doch weiß man, was von der französischen Bahrsheitsliebe zu halten ist.

An dem Plate, wo der Überfall erfolgte, sieht seit dem Jahre 1863 ein einsaches Denkmal mit der Juschrift: "Lükows Freicorps übersallen durch Franzosen und Bürttemberger. — Das war Lükows wilde, verwegene Jagd." — Ein zweiter Denkstein, gesetzt am 17. Juni 1863, steht in einem kleinen Gehölz zwischen Kipen und Kleinschlopp; er trägt die Juschrift auf der östlichen Seite: "Theodor Körner, verwundet und gerettet den 17. Juni 1813"; auf der westlichen: "Die Bunde brennt, die bleichen Lippen beben."

Bei einer Banderung, die wir vor einiger Zeit über die denkwürdigen Gestilde bei Lüten unternahmen, wurden wir von zwei alten, aber noch ziemlich rüstigen Landleuten aus dortiger Gegend begleitet, in denen beim Gespräch noch einige blasse Erinnerungen an die "schwarze Schar" und auch an Napoleon selbst, den sie am Tage der Schlacht bei Großs-Görschen gesehen hatten, aufdämmerten. Der eine der beiden Alten, Namens Mockstroh, der besonders gesprächig war und behend von Stein zu Stein hüpste, um unsere Ausmerklamkeit bald nach dieser, bald nach jener Stelle zu lenken, behauptete, Napoleon bei Kaja während der Schlacht (2. Mai) einige Augenblicke das Pferd gehalten zu haben und dasur von ihm mit der Anrede: "Bete allemande!" belohnt worden zu sein.

Sterreich, wenn seine Bermittelungsvorschläge an den hochmütigen Forderungen Napoleons scheitern sollten, ihrem Bündnis beitreten würde.

Diterreich neigte auf die Seite der Berbundeten; es war jedoch weit davon cutfernt, die Biele der deutsch-nationalen Politik Preußens zu teilen, und wünschte durch seine Friedensvermittelung vor allem seinen Ginfluß auf die Leitung der deutschen, sowie der europäischen Angelegenheiten wiederzugewinnen. Raifer Frang und fein Minister Metternich faben mit Besoranis, wie Preußen fich in dem Befreiungstriege auf die entfesselte Kraft des beutschen Boltes ftütte: fie fürchteten, daß damit das nationale Interesse überhaupt das Übergewicht über das dynastische Interesse erlangen werde, und nur auf das lettere vermochte Öfterreich die Aufprüche auf seine Machtstellung in Deutschland zu begründen. Die Stellung Öfterreichs war zunächst noch durch sein Bündnis mit Frankreich (vom 24. März 1812)\* bedingt. Die öfterreichische Politik hatte baher noch verschiedene Wandlungen und Schwenfungen durchzumachen, bevor Öfterreich die Rolle eines Berbündeten Frankreichs mit der eines Bermittlers, dann eines bewaffneten Vermittlers und eines Schiedsrichters in dem Konflift der Mächte vertauschen und endlich als Gegner Napoleons auf die Seite der Verbundeten treten konnte. Niemand eignete fich beffer zu einem folchen Ränkesviel als der Leiter der öfterreichischen Staatsfunft, Graf Klemens Metternich, \*\* Er war nicht gefinnt, wie der Freiherr vom Stein und die preußischen Staatsmänner, Napoleons Herrschaft und sein Sustem, welches auf der Unterdrückung des freien Boltswillens durch unumichräntte Herrichergewalt beruhte, fturzen zu wollen: aber er wollte doch sein Übergewicht gebrochen schen und dem Kaifer von Ofterreich auf biplomatischem Bege eine glanzende und einflufreiche Stellung an der Seite seines mächtigen Schwiegersohnes verschaffen. Der gutmütige Raiser Franz billigte diese Politif, welche ihm im Frieden eine Erhöhung der Macht seines Hauses in Aussicht stellte; er hatte, wie die Diplomaten ihm nachrühmten, "gang diplomatische Eingeweide." In einem Schreiben, in welchem er dem Kaiser Napoleon seine Friedensvermittelung anbot, heißt es: "Der Vermittler ist der Freund Em. Majestät. Es handelt sich darum, Ihre Dynastie, beren Exiftenz mit der meinigen verschmolzen ift, auf unerschütterliche Grundlagen zu seben."

Kaiser Napoleon durchschaute das Metternichsche Ränkespiel. "Das Kabinett von Wien betrügt sich," rief er aus; "Herr von Metternich nimmt

<sup>\*</sup> Siehe S. 337.

<sup>\*\*</sup> Der Freiherr vom Stein wendet in einem Briefe an den Grafen Münfter auf Metternich jehr treffend das Wort des Mephistopheles aus Goethes Fauft an:

<sup>&</sup>quot;Ein Kerl, der sinassiert" (spekuliert) — "Jit wie ein Tier auf dürrer Heide, Bon einem bösen Geist im Kreis herumgesührt, Und ringsumher liegt schöne grüne Weide."

Intrigue für Politik." Aber er durfte doch die Bedeutung einer Macht nicht unterschätzen, welche ein Gewicht von 200000 Mann gegen ihn in die Lagsschale werfen konnte. Er strändte sich gegen die österreichische Friedensversmittelung; aber er stimmte doch dem Borschlage eines allgemeinen Friedensstongresses zu, welcher am 5. Juli zu Prag eröffnet werden sollte.

Der preußische Staatskanzler von Harbenberg hatte unterdessen die Besichungen Preußens zu England und Schweden durch Verträge geordnet. In dem Vertrage zu Reichenbach (14. Juni) verpstlichtete sich England, mit allen Kräften für die Wiederherstellung der preußischen Monarchie in ihrer früheren Macht zu wirken und an Preußen zur Führung des Krieges für das Jahr 1813 die Summe von 666666 Pfund Sterling (ca. 13½ Millionen Mark) zu zahlen. Dagegen versprach Preußen, eine Armee von mindestens achtzigtausend Mann gegen Napoleon ins Feld zu stellen und mit allen Kräften dahin zu wirken, daß das Haus Braunschweig-Lüneburg in seine deutschen Stammlande wieder eingesetzt würde, auch demselben eine angemessen (Vebietsabrundung von 250—300000 Seelen, einschließlich des Vistums Hildesheim, zu verschaffen. Ein ähnlicher Subsidienvertrag wurde zwischen England und Rußtand geschlossen.

Der Ausgang der schwebenden Krife schien jetzt von den Entscheidungen abzuhängen, welche das öfterreichische Kabinett zu fassen im Begriff stand.

Raiser Franz hatte mit seinem Hose Wien verlassen und sein Hossager auf dem Schlosse zu Gitschin, dem Stammsitze Wallensteins, genommen (seit 12. Juni), um hier sowohl dem Hauptquartier des Raisers Napoleon in Dresden, als den Hauptquartieren der verbündeten Monarchen, die sich auf zwei verschiedenen Schlössern, eine Meile von Reichenbach, befanden, sowie auch dem Orte des Friedenskongresses, Prag, näher zu sein. Auch Graf Metternich war in Gitschin und empfing fast täglich die Besuche preußischer und russischer Staatsmänner, des Staatskanzlers von Hardenberg, des Grafen Reiselrode und des Freiherrn vom Stein. Die verbündeten Monarchen trasen in aller Stille (20. Juni) in Josephstadt zusammen. Das Ergebnis dieser vielen Zusammenkünste und Beratungen war der Vertrag von Reichenbach (27. Juni). Durch densselben verpflichtete sich Österreich, falls Napoleon die von Österreich vorgeschlagenen Friedensbedingungen bis zum Ablauf der Wassenuche nicht angenommen haben sollte, sich mit 150000 Mann an dem Kriege gegen Napoleon zu beteiligen.

Diese Bedingungen beschränkten sich auf vier Punkte: Auflösung des Herzogtums Warschau, welches zwischen Osterreich, Preußen und Rußland geteilt werden sollte; Rückgabe von Danzig an Preußen und Räumung der preußischen Festungen durch die Franzosen; Rückgabe Ilhriens an Osterreich; endlich Wiedersherstellung der Hansestäte und der 1810 durch Napoleon von Deutschland absgerissenen und dem französischen Reiche einverleibten Gebiete an der unteren Elbe, Ems und Weser. Das war freilich sehr wenig, namentlich für Preußen.

Der Mheinbund, das Königreich Westfalen blieben bestehen. Von den hohen Zielen, für die Preußen die Wassen ergriffen und bereits so große Opfer gestracht hatte, von einer Wiederherstellung des Reiches aus dem ureigenen Geiste des beutschen Volkes, wie sie die Proklamation von Kalisch verheißen, war nicht die Rede. Wenn der Staatskanzler von Hardenberg tropdem zur Annahme des Verstrages von Meichenbach riet und ihn als preußischer Vevollmächtigter unterzeichnete, so geschah es wohl in der zuversichtlichen Erwartung, daß Napoleon auch diese äußerst gemäßigten Forderungen verwersen würde, und weil er für diesen Fall den Verbündeten die materielle Hilse der österreichischen Armee sichern wollte.

Graf Metternich forderte nun Napoleon noch einmal auf, die österreichische Friedensvermittelung auf diesen Grundlagen anzunehmen, ja, er begab sich selbst nach Tresden, um zu ersahren, was für Österreich ohne Schwertschlag von dem französischen Kaiser noch zu erlangen sei.

In dem Balaste Marcolini zu Dresden fand jene denkwürdige Unterredung zwiichen Rapoleon und Metternich statt (28. Juni), die entscheidend murde für die Rolle, welche demnächst Diterreich in dem deutschen Befreiungsfriege spielte. Napoleon war emport über die Stellung, welche Raifer Franz iett ihm gegenüber einnahm; er kannte die Verhandlungen, welche dieser durch Metternich mit den anderen Rabinetten geführt hatte, und er machte aus seiner Erbitterung über dieses Verfahren seines Schwiegervaters und Metternichs tein wehl. Es ist wohl glaublich, daß er die Unterhaltung in einem lauten und leidenschaftlichen Tone geführt, der den Inhalt derselben zum größten Teile den antichambrierenden Sofleuten verriet, daß er dabei, seinen Sut zu Boden werfend, in die beleidigende Frage ausgebrochen: "Ha, Metternich, wieviel hat Ihnen England gegeben, um Sie zu vermögen, eine folche Rolle zu fvielen?" -Es entspricht seiner niedrigen, den Wert von Menschenleben verachtenden Dentweise, wenn er ausgerufen haben soll: "Bas fümmern mich 200000 Menschenleben!" - worauf Metternich tief entrüstet ihn unterbrochen haben will mit den Worten: "Laffen Gie uns Thuren und Tenfter öffnen, Gire, damit gang Europa Sie höre!" - - 3m Borzimmer foll darauf der weggebende Metter= nich dem Marschall Berthier auf seine Frage: "Nun, sind Gie mit dem Raifer zufrieden?" geantwortet haben: "Sa, ich bin zufrieden; denn Ihr Berr hat mir Rlarheit gegeben, und ich schwöre Ihnen, er hat den Verstand verloren."

Nach dieser Unterredung war der Bruch Frankreichs mit Österreich entsichieden. Napoleon selbst erklärte das Bündnis mit Österreich in einer Note (29. Juni) für nicht mehr bestehend: "Se. Majestät wollen Ihre Allianz Ihren Freunden nicht lästig machen." Es ist unverständlich, was Napoleon troßdem vermochte — "in Anderracht der Unzulänglichseit der Zeit zur Unterhandlung eines Friedens" —, noch in eine Verlängerung des Waffenstillstands dis zum 10. August zu willigen, wodurch Österreich noch volle drei Wochen Zeit zu

Rüstungen erhielt; denn an eine Beilegung der Feindseligkeiten durch einen Kongreß konnte er unter diesen Umständen wohl schwerlich noch glauben.

Im vreußischen Volke, wo man von den Vorgangen in den Rabinetten feine Renntnis hatte und den Arieg weniger fürchtete als einen faulen Frieden, fah man mit Spannung und Besoranis den Berhandlungen bes Rongresses entaegen, der am 5. Juli zu Brag eröffnet werden und über Rrieg und Frieden ber Belt entscheiden follte. Die Ereignisse hatten indessen bereits einen solchen Lauf genommen, daß der große Entscheidungsfampf durch feine dipsomatischen Unstrengungen mehr verhütet werden konnte. Für Napoleon, welcher nach jener Unterredung mit Metternich im Balast Marcolini erwarten mußte, nach Ablauf der Waffenruhe auch Ofterreich auf feiten seiner Gegner zu sehen, hatten die Berlängerung der Waffenruhe und der Kongreß nur insofern Bebeutung, als er badurch Zeit gewann, um sich auch gegen biesen neuen Gegner zu rüsten, und gleichzeitig vor der Welt die Miene annehmen fonnte, den Frieden ernsthaft zu wollen. Die Berbündeten fürchteten nichts mehr, als daß es Mapoleon immer noch gelingen könne, das schwankende Osterreich durch Eingehen auf beffen frühere Friedensvorschläge von ihrem Bundniffe ab- und auf seine Seite hinüberzuziehen. In der That lag diese Gefahr nahe. Wir brauchen uns mit den diplomatischen Verhandlungen und Frrgängen dieser Rongreßfomödie nicht aufzuhalten und eilen sogleich den letzten Tagen derfelben zu-

Napoleon war unterdeffen von Dresden nach Mainz gegangen und hier mit seiner Gemablin Marie Quise zusammengetroffen, welche ihm den Rat gab, fich bireft an ihren Bater, den Raifer Franz, mit Friedensantragen zu wenden. Sogleich nach seiner Rückfehr nach Dresden gab er seinem Bevollmächtigten in Brag. Caulaincourt, den Auftrag, eine besondere geheime Unterredung mit Metternich zu verlangen und durch dieselbe zu ergründen, um welchen Breis Österreich den Frieden vermitteln, neutral bleiben oder wohl gar seine Waffen mit denienigen Frankreichs vereinigen wolle. Nach dieser Unterredung holte Metternich die neuen Instruktionen seines Raisers ein und stellte dann die folgenden Friedensbedingungen gleichsam als letzte Forderung Ofterreichs auf: Die Abtretung von Illyrien an Ofterreich, Auflösung des Herzogtums Warschau und Teilung desselben unter die Oftmächte (Ofterreich, Rugland und Breugen), endlich die Elbe als Bestgrenze für Preugen. Napoleon vernahm mit Bohlgefallen diese Borschläge, durch welche ihm nur eine geringe Ginbuße an Macht zugemutet wurde und mit deren Annahme die heroischen Anstrengungen und Opfer Breugens für die nationale Sache vergeblich geworden wären. Dennoch kam es ihm schwer an, einen Frieden zu schließen, den er nicht felbst diftiert hatte und ber ihm gewiffermaßen von Ofterreich als Schiederichter aufgedrängt wurde. Er war geneigt, die Bedingungen im allgemeinen anzunehmen, und hoffte nur im einzelnen noch zu handeln und zu martten. Er rang einen ganzen Tag über schmerzlich mit sich selbit, bevor er zu einem bestimmten Entsichlusie kam. Glücklicherweise war es der lette Tag der Wassenruhe (9. August).

Während der Graf Metternich und die französischen Bevollmächtigten, Caulaincourt und Graf Narbonne, an diesem Tage in Prag mit Spannung auf die Enticheidung des Kaisers Napoleon warteten, wünschten die Bevollsmächtigten der Verbündeten, der faiserlich russische Staatsrat von Anstett und der preußische Geheimerat Wilhelm von Humboldt, sehnsüchtig die letzte Stunde des Tages berbei. Sie setzten endlich ein Protofoll auf, in welchem sie ihre Vollmachten für erloschen und den Kongreß für beendigt erklärten, und übergaben dasselbe mit dem zwölften Glockenschlage der Mitternacht dem österreichischen Friedensvermittler. Mit leichterem Herzen eilte darauf Humboldt auf den Pradschin, um das verabredete Zeichen zu geben; bald darauf flammten auf den Kuppen des Riesengebirges im weiten Bogen die Feuerzeichen auf und verfündeten den Heeren, daß die Stunde zum Wiederbeginn des mit Sehnsucht erwarteten Kampses gekommen sei.

Wenige Stunden darauf traf die Antwort Napoleons auf die letzten österreichischen Friedensvorschläge ein. Sie lautete im allgemeinen zustimmend mit
einigen Vorbehalten. Netternich erklärte den französischen Bevollmächtigten,
die letzten Aufstellungen wären wohl von der Art, daß sie zum Frieden hätten
führen können, wenn sie früher gemacht worden wären; jest sei Osterreich
genötigt, insolge seiner Verträge mit Rußland und Preußen als Verbündeter
dieser Mächte aufzutreten. Am 12. August abends sertigte Metternich in
seiner Kanzlei den Kurier mit der Kriegserklärung nach Tresden ab. Humboldt begleitete denselben selbst zur Post. Nachdem er ihn hatte absahren
sehen, atmete er auf. Nun war er gewiß, daß eine Anderung des Entschlusses
nicht mehr stattsinden konnte.

So stand denn der längit geplante große Bund der alten Mächte Europas — Rußland, Preußen, England, Österreich und Schweden — endlich unter den Wassen gegen die revolutionäre Zwingherrschaft des Einzigen, der Europa unter sein Joch beugen wollte. Aber in welcher anderen Gestalt war dieser Bund ins Leben getreten, als die preußischen Vaterlandsfreunde ihn gedacht hatten! Was hatten die Rosaten und Baschftren Rußlands, die dalekarlischen und gotländischen Bauern Schwedens, die Magnaren und Tschechen, die unter Tsterreichs Fahnen standen, für ein Interesse an der Aufrichtung eines unabhängigen Deutschen Reichs, wie es Preußen dem deutschen Volke verheißen hatte! Rußland trachtete danach, seinen Schwerpunkt als europäische Großsmacht aus dem Drient mehr nach dem Weiten vorzurücken und an Frankreichs Stelle einen überwiegenden Einfluß auf die Staaten des abendländischen Europa auszuüben: Schweden wollte Norwegen in Deutschland erobern, England seine Zeeherrschaft mit Silse der Kontinentalmächte behaupten und beseitigen, Dsters

reich die alte Machtstellung seines Sauses in Deutschland neu bearinden und eine oder die andere seiner früher verloren gegangenen Provinzen wiedererobern. So verfolgte jede der verbündeten Mächte ihre eigennützigen — größtenteils dmastischen Interessen und Ziele. Auch Breufen? - Es wäre vermessen, behaupten zu wollen, daß Preußen allein das allgemeine Riel, die Freiheit und Unabhängigkeit der europäischen Staaten, im Auge behalten habe: auch Preußen fämpfte für sein eigenes Interesse, nicht für die Erwerbung einer einzelnen Broving, für einen Besitz- oder Mechtstitel, sondern für seine Existeng, für die Grundsätze der germanischen Bolksfreiheit, der Rechtsgleichheit, der Beistesund Gewiffensfreiheit, auf welchen der Große Rurfürst seinen Staat begründet und seine Nachkommen fortgebaut hatten und welche in der jüngsten Zeit der schweren Prüfungen und der glorreichen Erhebung Preußens noch mehr in Fleisch und Blut des preukischen Boltes übergegangen waren. Dies waren die Grundsätze, welche den eigentlichen idealen Impuls zu der großen Bewegung der Freiheitsfriege gaben und welche auch für die nachfolgende Beriode bie maßgebenden bleiben follten. In dem großen Plane der Borfehung liegt bas Bestehen eines Staates in der Mitte Europas, welcher diese Ideen mit feiner gangen Macht, mit dem Ginfate feiner gangen Bolkstraft zu vertreten hat, und so erscheint Breußen, wenn es auch seine eigenen Interessen und seine Eristenz verteidigte, doch als der eigentliche Träger und Vorfämpfer der Ideen, welche das Zeitalter der Befreiungstriege erfüllen und ihren wahren Inhalt bilden.

Diesem hohen Beruse Preußens entsprachen die großartigen Rüstungen, die es beim Ausbruche des Befreiungsfrieges getrossen und gegen den Aussgang der Wassenruhe nahezu beendigt hatte und die es dem kleinen Preußen möglich machten, eine größere Zahl von Streitern ins Jeld zu stellen als selbst die gewaltigen Kaiserreiche. Von größter Bedeutung war die Einrichtung der Landwehr, jenes herrlichen Vermächtnisses des edeln Scharnhorst, welches in der Zeit der Wassenruhe, vorzüglich nach dem Rate und unter der thätigen Mitwirkung Gneisenaus, in Sisen und Blut übertragen wurde. Die Landwehr war ganz vom Lande und auf Kosten des Landes errichtet. Alle Provinzen wetteiserten, die erforderliche Zahl Streiter aus der Altersklasse vom 17. bis 40. Lebensjähre aufzubringen.

## Es stellten:

| Die | Proving | Preußen:   | 20  | Bataillone, | 10  | Estadrons, |
|-----|---------|------------|-----|-------------|-----|------------|
| =   | =       | Pommern:   | 12  | =           | 12  | 8          |
| =   | =       | Neumark:   | 12  | =           | 8   | \$         |
| ÷   | =       | Aurmark:   | 28  | =           | 21  | =          |
| =   | =       | Schlesien: | 60  | =           | 35- | -40 =      |
| •   |         | Summa:     | 132 | Bataillone, | 86  | −90 ©\$f.  |

Hierzu kamen noch später die Landwehrtruppen aus den überelbischen Landesteilen, durch welche die Landwehr im ganzen auf 149 Bataillone und 124 Eskadrons, zusammen etwa 140000 Mann gebracht wurde.

Die Befleidung und Ausruftung der Landwehr war anfangs noch fehr mangelhaft, da die vorangegangenen unglücklichen Jahre mit ihren unerträglichen Rriegstoften und Kontributionen in allen Gegenden Armut und Geld= mangel erzeugt hatten. Die Wehrmänner trugen einen langen, blauen Überrock (Litemfa) mit Aragen von verschiedenen Farben je nach der Broving, der fie angehörten (für die Brandenburger: rot, für Pommern: weiß, für Schlefien: gelb, für die überelbische Landwehr: hellblau u. f. w.). Der größte Teil mußte sich mit leinenen Sosen behelfen. Auch an Mänteln, Tornistern und Schuhreng fehlte es. Bur Kopfbedeckung biente eine blaue Jeldmutte mit Schirm und mit dem weißen Blechschilde por der Stirn, welches die befannte Inschrift trug. Man hatte bem Könige mit Bezug auf bie Bestimmung der Landwehr hierzu die Inschrift vorgeschlagen: "Wehrlos - ehrlos!" Der König bemertte jedoch, daß diese Inschrift eine Kränfung für diejenigen enthalten würde, die wegen forverlicher Schwäche und Gebrechen teine Wehr tragen fonnten, und mählte statt bessen den echt preußischen Spruch: "Mit Gott für König und Baterland!" welcher am beutlichsten die Bestimmung der Land= wehr bezeichnete und für diese Zeit - sowie für hoffentlich noch lange Zeit hingus - ber Bahlfpruch aller Preugen bleiben follte. Die Bewaffnung ber Landwehr hatte ber Staat übernommen. Der Mangel an Feuergewehren war jedoch fo groß, daß das erste Glied des Jugvolks anfangs nur mit Piten ausgeruftet werden fonnte. Bahrend ber Baffenruhe trafen größere Baffenfendungen aus England ein; jo konnte am Schluffe ber Waffenruhe fast bie gesamte Landwehr-Infanterie mit Feuergewehren bewaffnet werden, doch fehlte es noch hier an Scitengewehren, dort an Patrontaschen u. f. w. Die Landwehrreiterei führte Säbel und Langen.

Willig und gehorsam verließ der preußische Wehrmann Herd und Heimat, Weib und Kind, um für den gemeinsamen Herd aller, das Vaterland, zu kämpfen. Die Zeit zur Einübung und Ausbildung der Landwehrtruppen war kurz, und ein großer Ubelstand war der Mangel an ersahrenen und tüchtigen Führern. Die Stellen der Vataillonskommandeure und Kompaniesührer wurden zwar fast durchweg mit früher gedienten Offizieren besetzt, doch hatten dieselben aus ihren früheren Dienstverhältnissen nicht mehr die ausreichende Ersahrung und Dienstenntnis. Die Stellen der Subalternoffiziere aber mußten Männern aus bürgerslichen Berufskreisen — jungen Landwirten, Kaufleuten, Subalternbeamten u. s. w. — übertragen werden, die des Dienstes größtenteils völlig unkundig waren. Guter Wille und patriotischer Pflichteiser mußten auch hier die mangelnde

Erfahrung und Übung erseben. Die Kommandos "Bataillon vorwärts marsch!" und

"Zur Attacke Gewehr rechts! Källt das Gewehr! Marschmarsch, Hurra!" wurden den Offizieren bald ebenso geläusig, wie ihre Aussührung den Mannschaften.

In Schlesien betrieb Gneisenau, während der Wassenruhe zum Generals gonverneur der Provinz ernannt, mit größtem Eifer die Organisation und Ausbildung der Landwehr. Auf seinen Vorschlag befahl der König (12. Inli), die am besten ausgerüsteten und am weitesten in der Ausbildung vorgeschrittenen Landwehrbataillone und Skadrons — und zwar 10 Landwehrbrigaden zu 4 Bastaillonen und 28 Eskadrons — mit der Armee Blüchers in Schlesien zu verseinigen, die bisher bei Krossen stehenden 5 Bataillone dem Corps Bülows bei Berlin zuzuteilen und die übrigen 23 Bataillone und 12 Eskadrons zur Bessehung der schlesischen Festungen oder für den Dienst im Innern der Provinz Schlesien zu verwenden. Die für die Armee Blüchers bestimmten Landwehrstruppen wurden unmittelbar nach ihrer Ankunst (22. und 23. Juli) vom Gesneral von Blücher gemustert, welcher darüber aus seinem Hauptquartier Strehlen an Gneisenau schrieb (24. Juli):

"Gestern habe ich 20 Batallione und 4 Eskadrons von Ihren formierten Landwehren hier besehen, ich muß gestehen, daß mich ihr zustandt sehr erfreut hat, gerade bei deren besichtigung kam der Großfürst" (Konstantin von Rußsland), "er stieg auß, ich ließ ihm ein Pserd geben und ihm die Truppen vorsben marschieren, und er bezeugte seine verwunderung über ihren guhten zustandt und ihren anstendigen Marsch. Heute kam nun wider 16 Batallione aller Stercke um in die beiden Corps in —, morgen werde ich das Kleistsche Corps besehen, mit dem Yorkschen ist es schon geschehen, die Truppen sind in gutem zustandt" u. s. w.

Ein andermal schrieb der alte Beld an Gneisenau:

"Landwehren Sie man immer druff, ich höre vihll guhts davon; aber wen die Fehde wider begintt, dann gesellen Sie sich ia wider zu mich, es ist in aller hinsicht notwendig, daß wihr zusammen sind, vorzüglich aber, daß ich iemand habe, den ich meinen kumer vertrauen kann und der mich bei den villen krenskungen, die mich so unverschuldet treffen, ufrichtet."

Auch der König, welcher sein Hauptquartier während der Waffenruhe in Peterswaldau, nahe bei Reichenbach am Tuße des Eulengebirges, hatte, inspizierte seine Truppen, empfing aber nicht überall den Eindruck der Befriedigung. Es lag in seiner Stimmung zu jener Zeit, welche durch das Unglück im Kriege und durch den schleppenden Gang der diplomatischen Unterhandlungen mit Österreich noch mehr verbittert worden war, daß er manches zu düster sah. Auch war es ihm nicht unbekannt geblieben, daß seine politischen Maßnahmen, insbesondere der Abschluß des Waffenstillstands von Poischwiz, in der Armee viel Unzufriedenheit erregt hatten, namentlich bei dem Bülowschen Corps, welches sich dadurch in der Benuzung seines Sieges bei Luckau verhindert sah.

In der Woche vom 15. bis 23. Juli besichtigte der König die Truppen

in der Mark Brandenburg. Nach einem Tiner in Sanssonei rief er die sämtslichen Stadsossissiere des Bülowichen Corps auf der Terrasse vor dem Schlosse zusammen und sprach zu ihnen: "Mit wahrhafter Trauer habe ich das Armeeseorps gesehen. Sie haben den Zeitpunkt des Wassenstillstandes gar nicht benutzt, und die Truppen sind in allem noch so zurück, daß, da in wenigen Tagen der Krieg wieder angeht, ich Ursache habe, alles mögliche zu befürchten. Ich will aber den Herren sagen, woran es liegt. Unstatt sich mit ihren Bataillons zu beschäftigen, bekümmern sie sich zu viel um die Politik und haben es getadelt, daß ich den Wassenstillstand eingegangen din. Meine Herren! ein jeder bleibe bei seinem Leisten! Thun Sie Ihre Schuldigkeit und bekümmern Sie sich gar nicht um mich. Ich werde schon wissen, was ich zu thun und zu verantworten habe."

Glüctlicherweise erwiesen sich die Bestürchtungen des Königs als unbegründet, da das Bülowsche Corps, wie wir sogleich hören werden, bald nach dem Wassenstillitande Gelegenheit fand, durch Thaten Zeugnis von der ihm innewohnenden Kriegstüchtigkeit abzulegen. Nach Schlesien zurückgekehrt, setzte der König im Verein mit dem Kaiser Alexander die Musterungen über die zahlreichen Heresabteilungen der Verbündeten in Schlesien bis zum Ende der Wassenruhe sort und gewann durch den Zustand, in welchem ihm die preußischen Truppen vorgesührt wurden, das Vertrauen zu seinem Kriegsheere wieder, um den Kriegsereignissen der nächsten Zeit seiten Mutes entgegenzublicken.

Hinter den Rüstungen Preußens blieben diesenigen seiner Verbündeten weit zurück. Die umfassenden Refrutierungen, welche in dem weiten russischen Reiche seit dem Jahre 1812 stattgesunden hatten, konnten jest teils zur Ausstüllung der vorhandenen großen Lücken in der Feldarmee, teils zur Bildung neuer Truppenkörper dienen. Die Armee wurde auf diese Weise während der Waffenruhe zwar ergänzt, doch bestanden die Infanteriebataillone der großen Mehrzahl nach aus Refruten. Die Reiterei war vortrefflich beritten und die Artilleriebespannung in vorzüglichstem Zustande.

Die Rüstungen Titerreichs standen zu der politischen Rolle, welche diese Macht in dem großen Lölferstreit in Anspruch nahm, in keinem Berhältnis. Der Ausschwung, welchen das österreichische Heerwesen im Jahre 1809 genommen hatte, war längst erlahmt und der alte Schlendrian wieder an seine Ttelle getreten. Der Geist der Zeit spiegelte sich keineswegs in den veralteten Heerseinrichtungen der Titerreicher. Um nicht allzuweit hinter Preußen zurückzubleiben, hatte zwar auch Kaiser Franz die Errichtung einer deutschen Legion für Freiwillige aus dem Reich besohlen; dieselbe gelangte jedoch zu keiner Besteutung als Freicorps. Die Langsamkeit und Schwerfälligkeit der Diterreicher erregte sogar vielsach den Spott ihrer Bundesgenossen, und noch auf ihrem Vormarsche nach Paris sangen die Preußen: "Immer langsam voran, immer langsam voran, daß die österreichische Landwehr uns nachsolgen kann."

Die Gefamtstärke der gegen Napoleon ins Keld geführten Seere betrug nach Abzug der Belagerungs-, Besakungs- und Gornisontruppen:

| Preußen*                          | 160500 | Mann | mit | 347  | (Sejchütsen, |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--------|------|-----|------|--------------|--|--|--|--|--|
| Rußland                           | 170000 |      |     | 630  |              |  |  |  |  |  |
| Österreich                        | 110500 |      | s   | 362  |              |  |  |  |  |  |
| Schweden (angeblich 24000), in    |        |      |     |      |              |  |  |  |  |  |
| Wirklichkeit)                     | 16000  | 7    | -   | 62   | -            |  |  |  |  |  |
| Corps Walmoden (Hannoveraner,     |        |      |     |      |              |  |  |  |  |  |
| Mecklenburger, Lützower u. f. w.) | 27000  | =    | =   | 62   | =            |  |  |  |  |  |
| Summa                             | 484000 | Mann | mit | 1462 | (Solchitten  |  |  |  |  |  |

484000 Mann mit 1463 Gelchütsen.

Die Gesamtstärke bes französischen Seeres mit Ginschluß der Rheinbundstruppen u. f. w. wird nach französischen Quellen auf 440000 Mann mit 1300 Geschützen angegeben.

Wenn auch diese Bahl wohl kaum erreicht wurde, so wird die französische Minderheit doch aufgewogen durch den Besits einer großen Bahl preußischer Keftungen, zu deren Einschließung fast die Hälfte der preußischen Landwehr und ein großer Teil des ruffischen Geeres verwendet werden mußte, sowie durch die französische Beherrschung der ganzen Elblinie von Glückstadt und Samburg bis hinauf nach Dresden und Königstein mit den festen Plagen Magdeburg, Torgau und Wittenberg.

Mehr noch, als durch die numerische Stärke der von ihm ins geld geftellten Streitfräfte, nahm Breugen durch die Fülle der sittlichen Rräfte, Die es in dem Befreiungstriege zur Geltung brachte, unter den verbündeten Mächten einen hervorragenden Blat ein. Bir fennen bereits ben Geift bes Gehorfams der Pflichttreue und der Baterlandsliebe, welcher sowohl das stehende Heer, als auch die preußischen Landwehrscharen "mit Gott für Rönig und Baterland" befeelte, und wir werden feben, wie der Saß und Ingrimm gegen den Unterdrücker des Baterlandes, welchen die preußischen Bauern in den von den Franzosen besetzten Landesteilen eingesogen hatten, in den Schlachten des Befreiungsfrieges sich bis zu jenem, schon von den Römern gefürchteten «furor teutonicus» steigerte, der sie die Gewehre umtehren und mit den Rolben dreinschlagen

142125 Mann Linientruppen,

122157 Landwehr, wozu später noch die über elbische Landwehr fam.

freiwillige Jägerdetachements. ca. 13600 =

Da die lettere Bahl nicht gang erreicht wurde, in runder Summe . . 270000 Mann.

<sup>\*</sup> Die gesamte heeresmacht Breugens unter hinzurechnung ber Belagerungs:, Besatungs: und Garnisontruppen belief sich nach Ablauf der Waffenruhe auf:

ließ; denn "so fluscht et bäter," sagten die pommerschen Landwehrmänner. Wenn die moderne Humanität in unserer Zeit sich mit Grauen wegwendet von den Schrecken jener Landwehrschlachten, in welchen ganze Bataillone der Franzosen unter den wuchtigen Kolbenschlägen der ergrimmten Landwehrmänner niedersanken, so dürsen wir doch nicht vergessen, welche schwere Zeit der Drangsale und Erpressungen vorangegangen war, welche unmenschliche Behandlung ihren Jorn und ihre Kriegswut in solchem Grade erregt hatten, daß man sich gegenseitig zuries: "Schlag ihn tot, Patriot, mit der Krücke — ins Genicke, den Kujon — Napoleon!" Ieder einzelne Mann in Preußen war davon durchdrungen, daß es in diesem Kampse um Sein oder Nichtsein keinen Mittelsweg mehr gab; jeder war entschlossen, mit der vollsten Hingebung alles zu wagen, zu leiden und zu thun.

Wir fennen auch bereits aus dem erften Afte der Befreiungstriege bic Seldenführer des preukischen Seeres: den alten Jearimm, den eisernen Port, und seine Untergenerale Sorn, den faltblütigen, unbeugfamen Degen, und Hünerbein, den "Freund der salzigen Rede, noch mehr der körnigen That," den Meister der Kriegsfunst und Schöpfer der Landwehr, Scharnhorst, der zwar felbst sein Grab nicht weit von der Todesstätte Schwerins zu Brag ge= funden,\* in der "argen Stadt, wo Selden franken, Seil'ge von den Bruden fanken," der aber feinen Geist und Seldenfinn noch auf viele feiner Schüler im preußischen Seere vererbt hatte, den feurigen, thatenfrohen Bulow, der bereits den ersten Sieg in den Befreiungstriegen gewonnen und bald, weil das Kriegsglück ihm stets hold, der "glückliche Bülow" geheißen ward, nebit seinem Generalquartiermeister, dem geistreichen und feingebildeten, dichterischen Kriegsmann Bonen, den Denfer der Schlachten, den stillen, besonnenen Bueisenau u. f. m.; - aber sie alle überstrahlt der Beld, welcher von jest an täglich mehr in den Vordergrund tritt und der wahre Träger des preußischen Gedankens in den Befreiungsfriegen wurde, der greife Gebhard Leberecht von Blücher. Einfach und bieber, fernig und wahrhaftig, furchtlos und treu, voll glübenden Sasses gegen den alten Erbfeind deutscher Nation und voll inniger Liebe für König und Baterland, von heldenhaftem Ginn, unerschrocken und unverzagt, gefaßt und entschlossen in allen Lebenslagen, ohne hohe wissenschaftliche Bildung, aber mit gefundem, flarem Blick weiter schauend als die klugelnden Diplomaten und federfuchsenden Staatsgelehrten, liftig und verschlagen nach Husarenart, «le vieux renard,» wie Napolcon ihn nannte, das Herz stets auf dem rechten Flecke und das Gewiffen stets rein, eine kerndeutsche Natur,

<sup>\*</sup> Seine Leiche wurde später auf Beschl des Königs nach Berlin übergeführt und auf dem Invalidenkirchhose beigesetzt, wo ein prachtvolles Marmordenkmal von der Hand Rauchs seine Ruhestätte bezeichnet.

war Blücher ber echteste Ausbruck ber Stimmungen, die Preußens Bolt und Heer in den Befreiungskriegen belebten. Wenn der schöne, jugendliche Greis mit dem hoheitblickenden Antlitz, der freien, hohen Stirn, den dunkeln flammenden Augen unter buschigen Brauen, sich im Waffenschmucke vor der Schlacht zeigte, wenn er so freudig sein mutiges Roß tummelte und so schneidig seinen blizenden Husarensäbel auf zum Himmel schwang, dann erschien er seinen Kriegern gleich dem Kriegsgotte selber, dann ging etwas von seiner leuchtenden Siegeszuversicht auch auf die zaghaftesten Gemüter über. Sein mächtiges "Vorwärts!" übertönte bald alle Strupel und Vedenken der übrigen Heersührer und klang wie der Heroldsruf Preußens auf allen Schlachtseldern von den schlessischen Gestlichen bis Paris, und dem preußischen Volke klang aus dem donznernden Vorwärtsruf des alten Blücher sein eigener Weltberuf entgegen.

Bei so vielen Verdiensten und so gerechten Ansprüchen Preußens nimmt es uns wunder, Preußen nicht auch politisch und militärisch die Führerschaft in dem großen Bunde gegen Napoleon übernehmen zu sehen. Aber teils wurde die Leistungskraft Preußens noch nicht genügend gewürdigt, teils weigerte sich die Eisersucht der übrigen Großmächte, der jüngsten und — dem Umfange nach — kleinsten unter ihnen eine so bedeutungsvolle Rolle zu übertragen. Vielmehr arbeitete Graf Metternich nicht ohne Erfolg darauf hin, Österreich die führende Stellung zu verschaffen.

Diese Frage wurde zunächst bei der Wahl des Oberbefehlshabers der verbundeten Geere von praktischer Bedeutung. In der gangen mittleren und neueren Geschichte hat es wohl nicmals eine glanzvollere und bedeutsamere Stellung gegeben als diejenige eines Oberbefehlshabers der verbündeten Herre bes halben Europa in dem Kampfe zur Befreiung der Bölfer Europas von ber Zwingherrschaft eines Despoten. Der Name eines folden Helben mußte, wenn ce ihm gelang, den Sieg zu erringen, mit Glang und Ruhm der fpateften Rachwelt überliefert werden und in die Geschichte und Dichtung der Bölter übergeben. Aber es gehörte ber Mann bagu, welcher die Bedeutung Diefer Stellung und die treibenden Ideen des Rampfes begriff und welcher nicht wankte in dem festen Bertrauen, mit Gottes Silfe den gefürchteten Wegner Europas zu besiegen. Es waren jedoch nicht diese, sondern politische Rückfichten, welche für die Wahl des Oberbeschlähabers den Ausschlag bei den Mächten gaben. Sie hofften, Ofterreich am cheften für das Bündnis zu gewinnen, wenn fie ihm die Befetzung biefer einflugreichen Stellung übertrugen. Der Erzherzog Rarl, Bruder bes Raifers und Sieger von Aspern, welchen bie öffentliche Meinung als würdig bezeichnete, war damals in Ungunft bei der Hofburg, und fo einigte man sich auf den öfterreichischen Feldmarschall Fürsten Rarl zu Schwarzenberg, einen Mann von dem reinften Streben und ben vorzüglichsten Eigenschaften des Charatters und des Herzens, von feinem, weltmännischem Takte, aber ohne die Seelengröße zu einer so ausgezeichneten Stellung und ohne die nötigen Gaben eines Feldherrn, der einem Napoleon obsiegen sollte. Mit diplomatischem Takte wußte er oft den Einreden der drei Monarchen in seinem Hauptquartier auszuweichen und verdiente wohl das Lob, welches Blücher einige Jahre später (18. Juni 1817) bei einem Festmahle in Karlsbad in seinem Trinkspruche darbrachte: "Ter Gesundheit des Helden, welcher trotz der Answesenheit dreier Monarchen in seinem Lager den Feind zu schlagen verstand!" — Aber es sehlte ihm die selbstwertrauende Energie und die geniale Kühnheit, welche unbekümmert um die Einreden anderer, wer es auch sei, und um die Winkelzüge der Politik geradeswegs und sicher auf das Zielzusteuert; er war mehr der Mann der Kabinette als des Volkes, und so sehen wir denn in den Maßnahmen der Heeresleitung eine übertriebene Vorsicht und Bedächtigkeit Platz greisen, welche sedes Wagnis als sehlerhaft verwirst und die Vorteile der augenblicklichen Lage ost unbenutzt läßt.

Schon während der Waffenruhe fand eine Beratung über den demnächst zu befolgenden Sperationsplan der verbündeten Heere gegen Napoleon statt, in welschem auch auf die Teilnahme Österreichs am Kriege, obgleich dieselbe noch nicht definitiv sesstind, gerechnet war. Es trasen zu dieser Beratung außer den verbünsdeten Monarchen und ihrem Gesolge auch der Kronprinz von Schweden, Bernasdotte, auf dessen militärische Einsicht und Ersahrung man besonderen Wert legte, zu Trachenberg in Schlesien auf dem Schlosse des Fürsten Hahreld zussammen. In der Begleitung des Kaisers Alexander erschienen die Generale Toll, Pozzo di Borgo und Fürst Woltonsti, in der Begleitung des Königs der Generaladjutant von dem Knesebect und die Flügeladjutanten Graf Hencel und von Luck. Mit dem Kronprinzen von Schweden kan der General Löwenhielm.

Die Streitfräste der Verbündeten, zu denen wir auch diejenigen Diterreichs, auf bessen Teilnahme man mit Sicherheit rechnete, zählen, standen damals auf drei verschiedenen Kriegstheatern:

- 1. in Norddeutschland, an der unteren Elbe unweit Hamburg, die Schweden unter dem Aronprinzen von Schweden, in der Mark Brandenburg das preussische Corps des Generals von Bülow;
- 2. in Schlesien, nahe bei Breslau bis zum Fuße des Zobtenberges und bei Schweidnig, die russischen Truppen unter General Barclay de Tolly und Blücher:
- 3. in Böhmen an der oberen Elbe bei Leitmeritz, Melnik und in Lagern bei Hünerwasser, Hirschberg und Holan die österreichische Armee unter dem Feldmarschall Fürsten zu Schwarzenberg.

Das Hauptquartier bes Kaisers Napoleon befand sich zu Dresben. Die französischen Streitkräfte standen an der Elbe von Hamburg über Dresben hinauf bis ans Erzgebirge, nämlich:

Vor dem rechten Flügel dieser Hauptstellung war ein ansehnliches Heer nach Schlesien vorgeschoben, welches mit der in französischen Händen besindlichen Festung Glogau in ungehinderter Verbindung stand, mit der Front gegen Süden und Often, und zwar:

- 4. In erster Linie an der Kathbach das 3. Corps Ney, das 5. Corps Lauriston und das Kavalleriecorps Sebastiani 50000 Mann.
- 5. Am Bober das 11. (Macdonald), 6. (Marmont) und

In einer Zwischenstellung in der Lausitz, mit der Front anfangs gegen die Mark Brandenburg, später — nach der österreichischen Kriegserklärung — gegen Böhmen gewandt:

- 6. Bei Zittau, Bauten, an der oberen Spree und Neisse das 2. (Victor), 8. (Poniatowski), 7. (Reynier) und 1. Corps (Vandamme), sowie die Kavalleriecorps La
- 7. Bei Kalau das 12. Corps Dudinot . . . . . . . . 24000

Dieser Aufstellung der Franzosen entsprach die Gliederung der verbündeten Streitfräfte in drei Armeen, die Nordarmee unter Bernadotte, dem Kronprinzen von Schweden, die schlesische Armee unter Blücher und die böhmische Armee unter dem Fürsten Schwarzenberg.

In der Beratung zu Trachenberg (11. Juli) entwickelte der Kronprinz Bernadotte in längerem und eingehendem Vortrage für den Kriegsplan den leitenden Grundsat, daß alle drei Armeen der Verbündeten die Offensive ersgreisen und das Lager des Feindes zum Rendezvous nehmen sollten, oder — wie Bernadotte mit einer ihm geläufigen französischen Phrase sich aussdrückte — daß die verbündeten Armeen stets "das Zelt Napoleons als Zielspunkt ihrer Angrifse" zu betrachten hätten. Nachdem dieses sehr richtige Princip, welches ganz dem Geiste der neuen Kriegführung entsprach, im allgemeinen angenommen war, einigte man sich über die besondere Anwendung desselben. Der preußische General von dem Knesedeck und der russische General von Toll, welche bereits früher Denkschriften über die nächsten Kriegsoperationen eingereicht hatten, segten ihre darin ausgesprochenen Ansichten dem Kronprinzen

gegenüber in sehr überzeugender und klarer Weise dar. Auch von österreichischer Seite war der Entwurf eines Operationsplans eingereicht worden, welcher vom Thef des Generalstads, Feldmarschallseutenant Grafen Radesti, unter Beiziehung des Generalquartiermeisters, Generalmajor von Langenau, ausgearbeitet worden war und weniger auf ein offensives Auftreten als auf die Sicherung des österreichischen Gebietes und ein Fernhalten des Kriegsschauplatzes von Österreich Bedacht nahm. Durch Austausch der verschiedenen Ansichten gelangte man endlich unter Festhaltung des oben ausgesprochenen allgemeinen Princips zu nachfolgendem Operationsplan.

Es ward ausgesprochen, daß

- 1. die Hauptarmee der Verbündeten eine Stellung wählen folle, welche ihr gestattete, überall dahin Front zu machen, wohin der Feind sich bewegen wolle. Das ausspringende Bollwerk Böhmens, welches den feindlichen rechten Flügel umfaßte, schien diesen Vorteil zu gewähren. Hier mußte daher die Hauptmacht versammelt werden;
- 2. daß diejenigen Corps, welche gegen die Flanken und den Rücken des Feindes zu wirken bestimmt waren, stets die Richtung wählen sollten, welche am geradesten auf die feindliche Operationslinie führt.

Danach wurde beschlossen, daß die böhmische ober Sauptarmee noch durch 100000 Mann Breußen und Ruffen von der schlesischen Urmee verstärft werden und sich je nach den Magregeln des Feindes entweder über Eger und Sof nach Bapern oder nach Sachsen oder nach Schlesien wenden follte. Die Nordarmee follte ein Corps von 15-20000 Mann an der Niederelbe gegen Davoust stehen laffen, mit ca. 70000 Mann sich in ber Gegend von Treuenbriegen sammeln und gegen die Elbe in Bewegung setzen, um diesen Fluß zwischen Torgau und Magdeburg zu überschreiten und auf Leipzig vorzudringen. Die schlesische Armec follte, nachdem fie 100000 Mann unter Barclan de Tolln auf den Straßen von Landeshut und Glatz nach Jung-Bunglau und Budin zur Vereinigung mit der böhmischen Urmee entsandt hatte, dem Teinde nach der Elbe folgen, es jedoch vermeiden, sich in ein allgemeines Gefecht einzulassen, wenn sie nicht alle Borteile auf ihrer Geite hatte. In der Glbe angekommen, follte fie diefen Fluß zwischen Torgan und Dresden überschreiten und sich mit der Nordarmee vercinigen. Sollten die Umitande es nötig machen, noch por Bewerkstelligung dieser Bereinigung die Hauptarmee zu verstärken, so sollte die schlesische Armee unverzüglich nach Böhmen aufbrechen. Wenn ber Kaifer Napoleon auf das böhmische Heer fiele, sollte die Nordarmee mit angestrengten Märschen sich ihm in den Rücken werfen. Wenn Napoleon die Nordarmee angriffe, fo follte die Hauptarmee die Offensive gegen ihn ergreisen und ihn zur Schlacht nötigen.

Da bei der Hauptarmee, sowohl nach ihrer Stärke (ca. 236000 Mann), als nach ihrer Bestimmung die entscheidenden Schläge zu erwarten waren, so

nahmen auch die verbündeten Monarchen ihr Hauptquartier bei derselben. Um wenigsten zufrieden war Blücher mit der im Operationsplan von Trachenberg ihm zugedachten Rolle. Der alte Held särmte und polterte; die Aufgabe sei ihm zu schwer, erklärte er, er verstünde die Rünste eines Fabius nicht; seine Sache sei, darauf loszugehen, und wenn ihm dies nicht erlaubt sei, wolle er lieber auf die Besehlssührung des schlesischen Heeres verzichten. Es kostete Mühe, ihn zu besänstigen durch die Vorstellung, daß ein Feldherr, der über 100000 Mann beschlige, doch immer die Selbständigkeit habe, wenn sich ihm die Gelegenheit biete, den Feind anzugreisen und zu schlagen. Blücher blieb; aber er nahm sich vor, seine Vollmacht im weitesten Sinne auszulegen, und der Lauf der Kriegsereignisse führte es herbei, daß gerade in das Blüchersche Heer Schwerpunkt der ganzen Kriegsührung zu liegen kam.

Der Kriegsplan kann nur die allgemeinen Ziele und Grundsätze für die Kriegführung angeben und sich nur über die ersten einleitenden Maßnahmen erstrecken. Von dem Augenblick des Kriegsbeginns an wird derselbe nach den Operationen und Gegenmaßregeln des Gegners fortwährenden Anderungen unterworfen sein. Wenden wir uns daher jetzt auch zu dem Operationsplan und den einleitenden Zügen des Kaisers Napoleon.

Napoleon war von der so ansehnlichen Verstärkung des böhmischen Beeres nicht unterrichtet und noch immer der Meinung, die Hauptmacht der Berbundeten in Schlesien gegenüber zu haben. Er beabsichtigte einen Borstoß nach Böhmen hinein um so weniger, weil er noch immer auf eine friedliche Husgleichung mit seinem Schwiegervater hoffte. Sein Ziel war auch jett nur die Bernichtung Preußens, welches, wie er instinktmäßig erkannte, die eigentliche Seele des Bündniffes der Mächte gegen ihn war. Er beschloß, sich gegen die zu erwartenden Anariffe der Berbündeten von Often und Guden her nur abwehrend zu verhalten und von Ralau, Wittenberg und Dahme aus mit einer dort versammelten Armee von 72000 Mann unter Marschall Dubinot einen raschen Borstoß auf Berlin, den Herd der preußischen Erhebung, zu führen. Das Unternehmen Dubinots gegen Berlin follte durch die Division Girard (12000 Mann) von Magdeburg her und durch das Corps Davousts (37000 Mann) von Hamburg ber unterftutt werden. Dudinot follte Berlin einnehmen, die Einwohner entwaffnen und die Landwehren auseinandersprengen, dann, vereinigt mit Davoust, die Armee des Kronprinzen von Schweden nach Schwedisch-Bommern guruckbrängen ober gur Ginschiffung nach Schweden nötigen, endlich Stettin und Ruftrin entfegen. Durch einen glücklichen Erfolg diefes Unternehmens wäre allerdings nicht nur die Nordarmee von der weiteren Teilnahme am Ariege ausgeschlossen und die preußische Hauptstadt mit dem Schickfale Hamburgs bedroht worden, sondern es ware bas gange Land bis zur Oder, ja vielleicht bis zur Beichfel in die Sande der Frangofen gefallen; Stettin, Ruftrin und vielleicht auch Danzig wären entsetzt, der Nerv der preußischen Erhebung durchschmitten und damit der ganze Bund gelockert und vielleicht gelöft worden.

Während Ravoleon die Deckung von Dresden dem Marichall St. Cor übertrug, eine Urmee, beitehend aus dem 3., 5., 6, und 11. Corps und dem 2. Ravalleriecorus (Sebajtiani) unter bem Marschall Nen bis Bunglau, Löwenberg, Goldberg und in eine Stellung zwischen Liegnitz und Hainau gegen die ichlefische Urmee Blüchers vorschob, eine andere Urmee, bestehend aus dem 1. 2. und 8. Corps nebit dem 5. Ravallericcorps (Graf Milhaud), unter feinem versönlichen Oberbeiehl mit dem Sauptquartier Görlitz von Görlitz bis Zittan an der böhmischen Grenze aufstellte und in diesen Aufstellungen allen Angriffen von Schlessen und Böhmen ber mit Erfolg entgegentreten zu können alaubte, sammelte Marichall Dudinot, der Herzog von Reggio, seine Armee nämlich das 4. Corvs. das zum größten Teil aus italienischen und württembergischen Regimentern bestand, das 7. Corps, das größtenteils aus Sachsen bestand, und das 12. Corps, sowie das 3. Ravallericcorps (Arrighi), zusammen über 72000 Mann - in der Gegend zwischen Dahme und Luckau zum Boriton nach Berlin und überschritt am 19. August in drei Seerfäulen die Grenze ber Mark Brandenburg. -

Bülow, Bernadotte und Groß-Beeren. Der Schutz der preußischen Harfen war befanntlich der Nordarmee sibertragen, welche nach dem Operationsplan von Trachenberg sich mit ihrer Hauptstärfe bei Trenenbriezen versammeln und die Offensive in der Nichtung nach der Elbe ergreifen sollte. Es war eine eigentümliche Fügung, daß eine so wichtige Aufgabe in die Hände eines Mannes gelegt war, der an der Ersfüllung derselben gar fein Interesse und für die hohen Ziele des Befreiungsfrieges fein Herz hatte, des ehemaligen französischen Marschalls, jezigen Kronsprinzen von Schweden, Bernadotte.

Die Politik dieses Mannes wurde, wie wir wissen, hauptsächlich durch den Wunsch bestimmt, sein Reich durch die Erwerbung von Norwegen zu versgrößern. Er hatte sich durch das Versprechen des Kaisers Alexander, ihm mit einer Truppenmacht von 35000 Mann zur Eroberung dieses Landes beizustehen, im Jahre 1812 zum Abschlusse eines Bündnisses mit Rußland gegen Napoleon bewegen lassen. Alls aber Rußland seine Kriegsmacht selbst gegen Napoleon brauchte und mit der versprochenen Hilfsleistung zögerte, war Bernadotte mißtraussch geworden und hatte Unterhandlungen mit Preußen angestnüpft; König Friedrich Wilhelm sträubte sich lange dagegen, zu der Beraubung Tänemarts, welches für den Verlust Norwegens mit deutschem Lande entschädigt werden sollte, seine Zustimmung zu geben. Bei dem hohen Werte welchen Kaiser Alexander auf die friegerischen Talente des Kronprinzen und baher auf das Bündnis mit Schweden legte, gewannen indessen die politischen

Rücksichten endlich das Übergewicht über die gerechten Bedenken des Königs von Preußen, und so wurde denn das Bündnis Preußens mit Schweden abgeschlossen (22. Juli); aber die reine Sache Preußens sollte keinen Gewinn haben durch das Bündnis mit einem Manne, der sein eigenes Vaterland verslassen hatte und jetzt seine eigenen ehemaligen Wassengesährten zu bekämpsen im Begriffe stand. Der Kronprinz von Schweden war und blieb ein zweisdeutiger Bundesgenosse. Er hatte das Emporium des norddeutschen Handels, das reiche Hamdurg, den Franzosen preisgegeben, weil es nicht zu seinen selbststücktigen Interessen paßte, etwas zum Schutze der damals mit den Dänen besreundeten Stadt zu thun, und er würde ebenso die preußische Hauptstadt im Stiche gelassen haben, wenn ihm nicht die preußischen Heerstand entgegenseset hätten.

Bu der Nordarmee des Kronprinzen von Schweden gehörten außer den schwedischen Truppen, die während der Waffenruhe ein Lager bei Charlottensburg bezogen: das preußische Corps von Bülow, welches in und bei Berlin stand und einen Teil bis in die durch die fünstlichen Überschwemmungen der Nuthe und Notte zur Verteidigung eingerichteten Stellungen zwischen Potsdam, Trebbin und Mittenwalde vorgeschoben hatte; ferner das rufsische Corps von Winzingerode in einem besestigten Lager bei Spandau und das weiter gegen Magdeburg vorgeschobene russische Corps von Woronzow.

Endlich war auch das 4. preußische Corps Graf Tauenzien, dessen eigentliche Bestimmung die Beobachtung der Festungen und die Unterhaltung der Verbindung mit der schlesischen Armee war, für gewisse "außerordentliche Fälle" den Besehlen des Kronprinzen von Schweden unterstellt. Dasselbe war serstreut in der Mark Brandenburg, sammelte sich jedoch am 21. August teilweise in und bei Berlin.

Der Kronprinz nahm nach der Zusammenkunft in Trachenberg sein Hauptsquartier in Berlin (später in Charlottenburg). Er wohnte im königlichen Schlosse und genoß fürstliche Ehren. Auch von der Bevölkerung wurde er viel geseiert. Seine stattliche kriegerische Haltung mit dem feurigen Ausdruck in Mienen und Gebärden erregte allgemeines Wohlgefallen. Man sah in ihm eine der Hauptstüßen des großen Bölkerbundes gegen den Unterdrücker und schrieb ihm den wesentlichsten Anteil an dem Kriegsplane zu. Man wußte natürlich nicht, an wie viele selbstsüchtige Vorbehalte der Kronprinz seine Mitswirkung zur Ausführung derselben knüpfte.

Außer der Erwerbung Norwegens war es noch ein anderes Ziel, welches — allerdings vorläufig noch in weiter Ferne — seinen Chrgeiz erregte und welches ihn immer lebhafter beschäftigte, je mehr Napoleons Stern sich zum Untersgange neigte — die Erlangung der französischen Kaiserkrone, worauf der Kaiser

Altegander ihm schon bei jener Zusammenkunst in Abo\* Hossinungen erweckt hatte. Warum hätte es ihm nicht beschieden sein sollen, nachdem Napoleon dem Bunde der Mächte erlegen war, die Friedensvermittelung zwischen diesen und Frankreich zu übernehmen und als Preis der Vermittelung die Kaiserstrone Frankreichs auf sein Haupt zu seßen! Wenn er aber dieses Ziel ersreichen wollte, dann durste er nicht den französischen Heeren Niederlage mit den Wassen bereiten wollen, wodurch er die französischen Kation gegen sich ausgebracht haben würde, sondern er mußte seine Kräfte zurückhalten und schnen und für den Schlußaft des Krieges in Bereitschaft stellen. Daß die Preußen diesen Plänen ihres Obergenerals keinen Vorschub leisten mochten, ist natürslich, und so ertlärt sich von vornherein das gespannte Verhältnis zwischen Vernadotte und den Generalen von Bülow, Graf Tauenzien und von Vorstell.

Der Waffenstillstand war abgelausen: von allen Seiten setzen sich die Heren sich die Hewegung; der Kronprinz traf noch keine Anstalten, die im Kriegsplan von Trachenberg ihm zugedachte Tsensive zu ergreisen. Das einzige, was er that, nachdem er von dem beabsichtigten Vorstoße bedeutender Kräfte in der Richtung auf Verlin Kenntnis erhalten hatte und durch salsche Nachrichten zu der Annahme bewogen war, daß Napoleon selbst die Operation leiten würde, war, daß er einen Preis von einer halben Million Silberrubel für die Gesangennehmung des Kaisers aussetze. Wohl hätten wir manchem wackeren märtischen Landwehrmann diesen Preis gewünscht: aber ehrenvoller, als einen Preis auf das Haupt seines ehemaligen Waffengesährten zu setzen, wäre es doch gewesen, den Feind zu schlagen. Dies wollte aber Bernadotte nicht. Deshald ließ er die preußischen Streitkräfte, welche die Pässe durch das durchschnittene und waldige Terrain an der Nuthe und Notte gegen die ans rückenden Heerscharen Dudinots zu verteidigen hatten, ohne sede Unterstützung.

Am 21. und 22. August kam es in diesen Gegenden, namentlich bei Wietsitock und Trebbin, zwischen den Franzosen, welche auß ihren Stellungen bei Luckenwalde und Barut durch das genannte schwierige Terrain in drei Kostonnen — nämlich der rechte Flügel unter Bertrand durch die Jühnsdorser Heide auf Jühnsdorse das Centrum unter Reynier durch den großen Kummerssdorser Forst auf Wietstock: der linke Flügel, auf dem Dudinot selbst besehligte, auf Trebbin — gegen Bertin in nördlicher Richtung vorrückten, und den preußischen Vortruppen zu lebhaften Gesechten, welche zwar überall mit dem Rückzuge der letzteren endeten, ihnen aber doch durch die ausdauernde Tapserfeit und den hartnäckigen Widerstand, welche sie der gewaltigen Übermacht der Feinde entgegenssetzen, zu hohem Ruhme gereichten und das Selbstgefühl der Preußen nur hoben.

Um 22. August nachmittags, mährend die Preußen und Franzosen noch

<sup>\*</sup> Ziehe Z. 336.

um den Dammweg von Wietstock kämpften, hielt der Aronprinz in seinem Hauptquartier Philippsthal bei Saarmund mit den preußischen Generalen einen Ariegsrat ab. Der Aronprinz schente sich zwar in Bilows Gegenwart das Wort "Rückzug" auszusprechen, indessen seine langer Vortrag ließ deutlich durchleuchten, daß er nur diesen und nichts anderes bezweckte. Er sprach von der Möglichseit, daß Napoleon selbst mit einem großen Heere im Anmarsch sein könne. In diesem Falle bleibe freilich nichts übrig, als in eine Stellung nördlich von Berlin zurückzugehen, da man mit den unzuverlässigen Landwehrtruppen, die sich bei dem Bülowschen und Tauenzienschen Corps besänden und zum erstenmal den Feind sähen, doch nicht gegen die sieggewohnten Soldaten Napoleons eine Schlacht wagen könne. Glücklicherweise sei bereits bei Charslottenburg eine Brücke vorhanden, eine zweite habe er bei Woodbit schlagen lassen.

Bülow bezähmte sein Fener, bis der schlaue Wascogner geendet hatte. Dann brach er los:

"Ew. Hoheit, unsere Truppen gehören zu den besten Europas. Ich würde es nie und nimmer verantworten können, mit diesen Truppen Berlin ohne eine Schlacht aufzugeben."

"Pah," warf Prinz Bernadotte dazwischen, "was ist Berlin weiter als eine Stadt?" — —

"Dho," rief Bülow, ohne seine gereizte Stimmung zu verbergen. "Für den Preußen ist Berlin mehr. Berlin ist die Hauptstadt des Reiches, der Königssitz der Hohenzollern. Ew. Hoheit kann ich die Versicherung geben, daß weder ich noch meine Truppen von jenen Brücken Gebrauch machen, sondern lieber vor Berlin mit den Wassen in der Hand fallen werden. Unsere Knochen sollen vor Berlin bleichen, nicht rückwärts!" —

Der Gascogner erkannte, daß er trot aller Redegewandtheit mit diesem Altmärker nicht fertig werden könne, und suchte einzulenken: "Noch sind keine Nachrichten von dem Anmarsche Napoleons da; wir haben jett ja noch Zeit. Lassen Sie uns alles zur Schlacht vorbereiten!" so schloß er; aber er meinte "zum Rückzuge." Bülow verstand ihn, und er war entschlossen, nicht zu folgen.

Die Gesechte am 22. August hatten die Lässe durch das Wald- und Sumpssand der Nuthe und Notte in die Hände der Franzosen geliesert. Marschall Dudinot beabsichtigte, am folgenden Tage seine Corps aus dem Walde debouschieren zu lassen und seine Armee nördlich des Waldes zu vereinigen, um dann (24. August) mit vereinten Krästen zum Angriff auf die kaum noch drei Meilen entsernte Hauptstadt vorzurücken.

Von der Nordarmee stand das russische Corps Wingingerode auf dem rechten Flügel bei Gütergotz, die Schweden im Centrum bei Ruhlsdorf, das preußische Corps Bülow auf dem linken Flügel bei Heinersdorf, noch weiter Iinks bei Blankenfelde, dem Defils von Jühnsdorf gegenüber, das Corps Tauenzien. Ein glänzender Erfolg war für die Verbündeten zu erwarten, wenn der Kronprinz sich entschließen konnte, die einzelnen feindlichen Kolonnen beim Debouchieren aus dem Walde am folgenden Tage mit Nachdruck anzusgreisen. Statt dessen erhielt Graf Tauenzien am 22. nachmittags in Blankenselde vom Kronprinzen den schristlichen Vesehl, am 23. mittags, wenn der zeind dis dahin nicht angriffe, mit seinen Truppen dis hinter den Kreuzberg unmittelbar südlich von Verlin zurückzugehen, und in der Nacht zum 23. den weiteren Vesehl, diesen Kückmarsch sofort anzutreten. General Graf Tauenszien, der Sohn des tapferen Verteidigers von Veselau und Eroberers von Schweidnitz im Siebenjährigen Kriege, schüttelte den Kopf zu diesen ihm uns begreissichen Anordnungen Vernadottes. Er fragte seine Vaterlandsliebe und seine militärische Einsicht und entschloß sich, jenen nicht Folge zu leisten, viels mehr seinen Vosten in Blankenselde auch am folgenden Tage zu behaupten.

Marschall Dudinot hatte die Absicht, den preußischen linken Flügel bei Blankenfelde durch das Corps Bertrand nur beschäftigen zu laffen, bis auch bas 7. und 12. Corps, die noch im Walbe zuruck waren, zum Debouchieren famen: General Bertrand unterhielt nur ein nutloses Schütengesecht mit den preußischen Tirailleurs im Walde, zog dann zwei Batterieen por und eröffnete eine furze Ranonade, die preußischerseits erwidert wurde, und ging dann wieder bis auf den halben Beg nach Juhnsdorf zurud. Das 7. Corps Rennier erreichte erst um drei Uhr nachmittaas von Wietstock ber den nördlichen Waldrand bei dem auf einer fanften Erhöhung, nur zwei Meilen von Berlin entfernt gelegenen Dorfe Groß-Beeren, welches von der Borhut des Bulowichen Corps, brei Batgillone, vier Estadrons und vier Geschüte, unter Major von Sandrart, befett war. General Rennier ließ das Dorf aus zwölf Geschützen lebhaft beschießen und darauf die fächsische Division Sahr zum Angriff gegen die schwache preußische Vorhut vorgehen, welche sich darauf in guter Ordnung von Groß-Beeren auf Heinersdorf zurückzog. General Reynier, welcher von der Nähe des Bulowschen Corps feine Kenntnis hatte, glaubte damit sein Tagewerk gethan und ließ seine Truppen Biwaks beziehen. Das 12. Corps, welches den linken Flügel des französischen Vormarsches bildete, sowie Marschall Dubinot felbst, waren noch weit im Balbe gurud. Gin strömender Landregen hatte den Vormarsch der französischen Heerfäulen aufgehalten.

General von Bülow war, als er den Kanonendonner von Blankenfelde hörte, sofort aus seinem Lager bei Heinersdorf zur Unterstützung des Tauenzienschen Corps aufgebrochen, hatte aber, als der Kanonendonner schwächer wurde und völlig verstummte, seinen Marsch wieder eingestellt und war nach Heinersdorf zurückgegangen.

Alls Bülow bald darauf das Geschütz- und Gewehrfeuer bei Groß-Beeren

hörte, ritt er auf seinem kleinen, kurzschwänzigen Rotschimmel vor, um sich von der Sachlage zu überzeugen. Er sah trop des grauen Wolkenschleiers, welcher die Landschaft verhüllte, seindliche Kolonnen sich aus dem Walde hervorziehen und eine Aufstellung von (Broß-Veeren die westlich nach dem Vorwerk Reu Beeren nehmen, und er erkannte den Moment, da sie noch in der Entwickelung begriffen waren, als den günstigen, um sie mit seinem ganzen vereinigten Gorps anzusallen. Schnell entschlossen, ritt er zurück, um die Anstalten zum Angriff zu tressen; da erhielt er zu seinem größten Erstaunen von dem Kronprinzen Bernadotte den Besehl, ungesäumt mit seinem ganzen Corps nach dem Weinsberge (?) bei Berlin\* abzumarschieren.

Glücklicherweise war General von Bülow nicht der Mann, der sich durch einen solchen Besehl von dem einmal gesaßten Entschlusse hätte abbringen lassen und auf diese Weise den glänzendsten Sieg aus der Hand gegeben hätte. Er sandte den Major von Reiche nach Ruhlsdorf, um dem Kronprinzen zu melden, daß er im Begriffe stehe, mit seinem gauzen Corps den bei Groß-Beeren lagernden Feind anzugreisen und daß er von dem Kronprinzen die Unterstühung diese Angriffs durch einen Angriff auf die linke Flanke des Feindes mit seinen Schweden erwarte. Dann gab er kaltblütig und unverzüglich die Disposition zum sofortigen Angriff aus.

Dbaleich der anhaltend niederströmende Regen und die mangelhafte Berpflegung an diesem Tage eine gedrückte Stimmung bei ben Truppen erzeugt hatten, wurde doch der Befehl zum Vormarsch gegen den Teind mit einem weithin schallenden stürmischen Hurra begrüßt. In Schlachtordnung, die Brigabe Bring von Seffen Somburg auf dem rechten, die Brigade von Krafft auf dem linken Klügel, die Brigade von Thümen als zweites Treffen, die Brigade von Borftell zunächst als Reserve und zur Sicherung bes linken Flügels, 48 Geschüße vor der Front, Reiterei auf beiden Flügeln. — fo rückte bas Bülowiche Corps westlich der Strafe von Heinersdorf nach Groß-Beeren gegen den Feind vor. Rach einem fehr wirksamen Artilleriefener drangen die preußischen Bataillone von der Dft= und Nordseite zugleich in Groß-Beeren ein. Da die Feuerwaffen wegen des Regens versagten, so mußte die Entscheidung durch Bajonett und Rolbe und durch die größere Körperfraft herbeigeführt werden. Hier war es, wo die ergrimmten Landwehren zum erstenmal ihre Gewehre umtehrten und unter dem Rufe: "Go fluscht det bater!" mit den Rolben auf die Schädel der Keinde einschlugen. Nichts konnte den Ungeftum der martischen Krieger hemmen, die hier für haus und herd, für Weib und Rind fämpften. Auf Seiten bes Jeindes fämpften bie Sachsen mit einem

<sup>\*</sup> Ob der Kreuzberg oder der sogenannte Koblanksche Beinberg im Norden von Berlin, der auf einigen Karten aus damaliger Zeit verzeichnet steht, gemeint war, ist ungewiß. Undere Beinberge dürsten wenigstens in der Umgegend von Berlin nicht zu sinden sein.

Mitte und einer Tapferfeit, die einer besseren Sache wert gewesen wären. Als die Dunkelheit einbrach, war der Feind aus GroßeBeeren herausgeschlagen. Alle Versuche der Franzosen, das Dorf wiederzuerobern, scheiterten an dem Feuer der aufgesahrenen preußischen Geschütze und dem tapseren Widerstande der Bataillone in GroßeBeeren.

Gegen Abend trafen auf dem linken Alugel der Frangoien die Infanteriedivision Builleminot vom 12. Corps Dudinot und die Reiterdivision Fournier an dem Waldrande ein. Während iene den Waldigum mit Schützen besetzte, trabte die Reiterdivijion Fournier westlich von Reu-Beeren zur Rekognoscierung in die Dunkelheit vor. Major von Sandrart ging ihr mit dem 2. Leibhusarenregiment entgegen, faßte sie in die linke Flanke und traf sie so scharf, daß die ganze Reitermasse in völliger Auflösung auseinanderstob, teils in wilder Flucht in den Wald hinein, teils in der Richtung auf das von den preufisien Truppen besetzte Groß-Beeren. Die Susaren verfolgten fie in derfelben Richtung und gerieten dabei felbst in Auflösung. Gin neues frangofisches Treffen ging nun zur Attacke gegen die Husaren vor. Es entstand eine Scene wilder Aufregung und unbeschreiblicher Verwirrung, welche noch burch Die eingetretene Dunkelheit vermehrt ward. Gine dunkle Reitermaffe, in der Freund und Feind nicht zu unterscheiden war - vorne Franzosen, dann preu-Bijche Hufaren, dann wieder Frangojen -, wälzte fich in der Richtung auf Groß-Beeren. Die Kavallerieregimenter, an benen die wilde Jagd vorüberstürmte, ichlossen sich ihr an und hieben blind in die Masse ein. Indessen wurde durch die Bahl der Riedergehauenen und Stürzenden die Menge doch geringer, und die preußischen Regimenter, welche sich zuerst wieder um ihre Standarten sam= melten, wurden herren und gingen als Sieger aus dem Getummel hervor. Die ganze Kavalleriedivision Fournier, welche durch den Überfall der Lützower bei Riten sich einen üblen Ramen gemacht hatte, war so gut wie vernichtet.

Es war die letzte Episode der Schlacht. Das Corps Reynier war bereits im vollen Mückzuge durch den Wald, und Marschall Tudinot mußte das Untersnehmen gegen Verlin, auf das Napoleon so große Hoffnungen gesetzt hatte, aufgeben und besahl den allgemeinen Rückzug auf Wittenberg.

Die Schlacht kostete den Franzosen und Sachsen ca. 3—4000 Mann an Toten, Berwundeten und Gefangenen, sowie 14 Kanonen, 52 Munitionswagen und — für die zum Teil noch mit Piken bewaffnete Landwehr eine willkommene Beute — 2000 Gewehre. Die Preußen verloren 150 Tote und 900 Verwundete.

Die Bevölkerung der Hauptstadt schwebte während der Schlacht in Aufregung und Spannung. Angstwoll horchte man auf den Kanonendonner, ob derselbe sich näherte oder entsernte; waren es doch zum großen Teil Verliner Kinder, die hier für ihre Laren und Penaten fämpsten, und wußte man doch nach dem Beispiele Hamburgs und anderer Städte, welches Schicksal der Haupts

ftadt bevorstand, wenn die Franzosen abermals als Sieger einzogen. Während der Nacht verbreitete sich die Siegesbotschaft. Wie atmete da alles auf in Freuden, daß die Hauptstadt gerettet war!

Am Morgen strömten die Verliner auf das Schlachtfeld, um ihre Söhne und Brüder zu suchen, um ihren Vestreiern zu danken, die Verwundeten zu pflegen, die Ermatteten mit Speise und Trank zu erquicken. Den Verken des Zornes folgten die Werke der Liebe, die erhebendsten Momente in dem blutigen Kriegsdrama. Einige Augenblicke gewann der Wehrmann Zeit unter den Trangsalen und Gefahren des Krieges, um ein Dankgebet zum Himmel zu senden, der seinen Arm zur Verteidigung des Vaterlandes und Heimatherdes gestärkt hatte. Der reiche Buchhändler G. A. Reimer aus Verlin — so erzählt H. von Treitschke —, der als Hauptmann bei der kurmärkischen Landwehr stand, eilte nach der Schlacht auf Urlaub heim, um sein unterdessen ihm geborenes, jüngstes Töchterlein über die Tause zu halten, dann wieder hinaus zu seinem Vataillon.

Der Sieg bei Groß-Beeren war für Preußen um so ehrenvoller, da er allein mit preußischen Baffen und mit preußischem Blute erfämpst war trot des Widerstandes des zaudernden Bernadotte. In seinen Mantel gehüllt, auf einem Bärensfell liegend, hatte der Prinz in der Mühle von Auhlsdorf mit Staunen und Unwillen die Meldung des Majors Reiche gehört, daß General von Bülow trot der entgegengesetzten Beschle des Kronprinzen eigenmächtig zum Angriffe vorsücken würde. Er verweigerte deshald jede Unterstützung. Als er sah, daß Bülow auch ohne seine Erlaudnis zu kämpsen und sogar zu siegen wagte, hielt er es doch für zweckmäßig, um sein Ansehen als Oberseldherr zu wahren und doch wenigstens den Schein zu retten, als ob er den Angriff besohlen habe, einen Abjutanten an Bülow zu senden mit dem Beschl, Groß-Beeren wiederzunehmen, was dieser schon ohnedies besorgt hatte. Aber alle Vitten Vülows, mit den Schweden und Russen gleichfalls vorzugehen, um dem Feinde den Rückzug abzuschneiden, ließ der Prinz undeachtet, und so konnte Vülow nach der Schlacht mit gerechtem Selbstgefühl schreiben: "Es freut mich, daß wir alles allein gethan haben."

Das Unternehmen des Marschalls Ondinot gegen Berlin sollte nach dem Kriegsplane Napoleons durch eine Diversion Davousts von Hamburg her gegen die Verbindungen des Kronprinzen mit Stralfund und Schwedisch-Pommern, sowie durch ein Vorrücken der Division Girard von Magdeburg gegen Berlin unterstützt werden.

Marschall Davoust drang bald nach Ablauf des Wassenstillstands über die Steckenitz vor, wo das Walmodensche Corps langsam vor ihm zurückwich. Er nahm sein Hauptquartier für einige Tage (24. bis 28. August) in Schwerin, zog sich aber auf die Nachricht von dem Ausgange der Schlacht bei Große Beeren wieder über die Steckenitz zurück. In einem der kleinen Gesechte zwischen der Lützower Freischar, welche die Vorhut des Walmodenschen Corps bildete, und

der Nachhut der Franzosen, zwischen Schwerin und Gabebusch, fand der edle Dichterjüngling Theodor Körner den Tod, den er oft geahnt und mit Begeisterung in seinen Liedern gepriesen hatte (26. August). Sein Grabstein unter der Eiche bei Wöbbelin zeigt unter anderen Inschriften die Worte des Dichters:

"Baterland! dir woll'n wir sterben, Wie dein großes Wort gebeut: Unire Lieben mögen's erben, Bas wir mit dem Blut befreit. Wachie, du Freiheit der deutschen Eichen, Wachie empor über unire Leichen."

Der General Girard, welcher mit seiner Division (am 21. August) von Magdeburg aufgebrochen war, erhielt in Belgig (26. August) die Nachricht von dem übeln Ausgange des Unternehmens Dudinot und trat infolgedeffen den Rückaug an, wurde aber noch im Abauge in dem märfischen Sügellande der Zauche bei Hagelberg (27. Hugust) von den furmärfischen Landwehrregimentern des Tauenzienschen Corps unter den Generalen von Sirschfeldt und von Putlig in ein Gefecht verwickelt. Da auch die Truppen der Division Girard großenteils aus Refruten bestanden und ebensowenig Kriegserfahrung wie ihre Gegner bejaken, jo ergaben sich etwas frause Gesechtsverhältnisse. Auch die Landwehr itutte mehrmals, als fie unerwartet in das Feuer der frangofischen Batterieen fam; aber ber Haß und Born gegen ben Landesfeind ließen fie ihren erften Schreck bald überwinden. Einige Landwehrbataillone, die ihre Kampflust nicht bezähmen fonnten, drangen, ohne den Befehl abzuwarten, stürmend gegen Hagelberg vor. Der Beind ließ die erbitterten Preugen bis auf hundert Schritt heranfommen, ergriff aber bann vor ihren entschloffenen und trugigen Besichtern bie Flucht. Mit lautem Hurra folgten die Preußen nach Hagelberg. Hier war es, wo ein ganges frangofisches Bataillon gegen eine hohe steinerne Gartenmauer gedrängt und - "gekeilt in drangvoll fürchterliche Enge" - von den erbitterten Wehrmännern buchftäblich mit Kolben totgeschlagen wurde. Bon feiner gangen Division (über 12000 Mann) brachte General Girard nur 1700 Mann mit 50 Hujaren und 15 Geschützen nach Magdeburg zurück. Mehr als 4000 Mann waren erichlagen oder durch Bajonett und Rugel getötet, 5000 Mann gefangen, ber Rest zersprengt, sieben Kanonen erobert. Der preußische Berlust an Toten und Verwundeten betrug 1759 Mann.

Die Befreiung der Mark war durch den glänzenden Sieg bei Groß-Beeren und die Kolbenschlacht bei Hagelberg vollendet. Ein thatkräftiger Feldherr würde durch eine rasche und nachdrückliche Verfolgung das Heer Dudinots in dem Sumpfsund Waldlande der Nuthes und Nottegegenden, die es auf dem Rückzuge zu durchziehen hatte, völlig vernichtet haben; aber Kronprinz Bernadotte verstand es nicht, oder er hatte nicht den Willen, die Siege der preußischen Generale,

beren wohlverdiente Lorbeeren er in feinen Bulletins sich anzueignen suchte, zu benutzen. Er betrieb die Verfolgung höchst saumselig und gestattete, daß der Feind sich noch auf dem rechten User Selbe bei Wittenberg in einem versschanzten Lager von neuem sestschete, gegen welches der Aronprinz trot der dringenden Vorstellungen Bülows keinen Angriff zu unternehmen wagte. So konnte es geschehen, daß Napoleon bereits zwölf Tage nach der Schlacht bei Groß-Veren einen neuen Offensivstoß gegen Versin aussichren sieß. Vevor wir auf diesen eingehen, wenden wir uns den Schicksalen der beiden anderen Armeen zu, welche die Verbündeten gegen Napoleon ins Feld gestellt hatten.

Fürst Schwarzenberg und die Sanptarmee bei Dresden. nach dem Ablauf des Waffenstillstandes Mitte August die Feindseligkeiten wieder eröffnet wurden, befand fich der Raiser Navolcon über die Stärke und Stellung der verbündeten Armeen ebenfo im unklaren, als es die Berbundeten bezüglich der Maknahmen Napoleons waren. Insbesondere war dieser ohne Renntnis von der Entsendung eines großen Teils der schlesischen Armee nach Böhmen und nahm alle Meldungen darüber mit ungläubigem Ropfschütteln auf. Rapoleon glaubte vielmehr, die Hauptmacht der Verbündeten noch in Schlesien aeaenüber zu haben, und war der Meinung, daß die Öfterreicher aus Böhmen durch die Lausit gegen ihn vorbrechen würden. Er hatte Dresden am 15. August verlaffen, war am 18. in Görlit und begbsichtigte, von der Laufit her einen entscheidenden Vorstoß nach Böhmen zu machen, um die schlesische und böhnische Armee vollständig außeinander zu halten. Er ließ das 8. Corps Poniatowski nebst zwei Divisionen der jungen Garde von Littau gegen Rumburg und Gabel vorbrechen und ging selbst nach Gabel. Hier erfuhr er, daß die böhmische ober die Hauptarmee der Berbündeten jenseits der Elbe an der unteren Eger ftunde und daß bereits jene 100000 Mann aus Schlesien unter Barclan de Tolly zwischen Brag und Budyn zu ihr gestoßen seien. Rach Bittau zuruckgefehrt (19. August), erfuhr Napoleon sodann, daß Blücher den Feldzug in Schlesien eröffnet habe, über die Ratbach gegangen sei und den Marschall Nen bis über den Bober guruckgedrängt habe. Napoleon anderte nun seinen Blan und beschloß, sich mit seinen Sauptkräften gegen Blücher zu wenden, um zunächst diesem eine derbe Leftion zu erteilen. Er fette den größten Teil der Garden und das 1. Kavalleriecorps (Latour = Maubourg) von Görlit über Lauban auf Löwenberg in Marsch und traf persönlich am 20. August nachmittags in Lauban ein. Um die Unternehmung in Schlesien möglichst zu verbergen, ließ er das Corps Poniatowstis und einen Teil der Garden unter Lefebure-Desnouettes vorläufig noch einige Märsche weiter in Böhmen vordringen.

In dem Hauptquartier des Fürsten Schwarzenberg zu Melnif hatte man die falsche Nachricht, daß Napoleon, während er einen Teil seiner Truppen zum Schein an der böhmischen Grenze und in Schlesien ließe, seinen Haupt-

angriff von der Lausits her gegen die Nordarmee richten werde. Nach dem Trachenberger Rriegsplane follte in diesem Kalle die Kauptarmee die Offensive gegen ihn ergreifen. Fürst Schwarzenberg beschloß dies in der Weise zu thun. daß er die Hauntarmee aus Böhmen in mehreren Kolonnen über das Erzgebirge nach Sachsen führte und in der Richtung auf Leipzig vorrücken ließ in der Boraussekung, daß Napoleon den größten Teil seiner Streitfrafte auf dem finten Elbufer habe und daß er in einer ftarten Stellung bei Leivzig itehe mit Bortruppen gegen das Gebirge. Der Bormarsch der Hauptarmee über das Erzoebirge om 21, und 22. Hugust ging äußerst langsam von statten. nicht, weil das Webirge an sich dem Fortkommen der Heereszüge mit zahlreichem Geschütz und Fuhrwert große Schwierigkeiten bereitet hätte, sondern weil durch das Bordringen Poniatowsfis in Böhmen bei der Herresleitung neue Bespranific über die Absichten Napoleons und damit Unsicherheit erregt worden waren. Rachdem die Haubtarmee das Gebirge überschritten hatte und fich gang auf fächilschem Gebiete befand, erhielt man im Sauptquartier Die ersten sicheren Rachrichten über den Keind (23. August) und erfuhr zu seiner größten Verwunderung, daß Rapoleon nicht auf dem linken Ufer der Elbe itche und nicht gegen die Nordarmee, sondern daß er sich mit seinen Garden weit nach der Laufitz und nach Schleffen gewandt habe, daß Dresden nur schwach, burch ein einziges Corps befett und daß die Angriffsbewegung aus der Laufits nach Böhmen unter Boniatowsti nur eine Maste fei. Man mußte nun beforgen, mit einem weiteren Borgeben in ber Richtung auf Leipzig nur einen Stoß in die Luft zu thun. In demfelben Abend (23. August) wurde im Hauptquartier zu Röblik ein Kriegsrat abgehalten, welchem auch der Raifer Merander mit seinen beiden vertrauten Ratgebern, den ehemaligen frangofischen Generalen Moreau und Jomini, beiwohnte. Bir muffen hier von der Unwesenheit dieser beiden Franzosen Rotiz nehmen, gestehen jedoch offen, daß wir sie an jedem anderen Plate lieber erblicken würden als in dem Hauptquartier der Berbündeten. In diesem Kriegsrate murde nun der Beschluß gefaßt, die Richtung auf Leipzig aufzugeben und die Armee mittels einer großen Rechtsschwenkung in der fürzesten Linie auf Dresden zu führen, um diesen wichtigen Stützpunkt im Rücken Napoleons wegzunehmen, bevor er ihm zu Silfe fommen fonnte.

Der Plan versprach den glänzendsten Erfolg, wenn er mit derjenigen Raschheit und Sicherheit durchgeführt worden wäre, welche ein derartiges Unternehmen wie die Umänderung der Marschrichtung für eine Armee von 200000 Mann mit zahlreichem Geschütz und Fuhrwerf ersordert. Anstatt ohne Zeitwerlust mit allen versügbaren Streitfrästen auf das schwach verteidigte Dresden loszugehen, zögerte jedoch Fürst Schwarzenberg mit der Anordnung des Marssches, hielt einen großen Teil des Heeres in Reserve bei Dippoldiswalde zurück

und ließ nur etwa 60000 Mann (15000 Ruffen, 18000 Preußen und 27000 Ofterreicher) am 25. August ben Marich auf Dresben antreten. Das öfterreichische Corps des Grafen Klenan auf dem linken Tlügel der Sauptarmee erhielt sogar den unbegreiflichen Befehl, am 25. bei Freiberg Rubetag gu halten. Go traf am 25. Hugust nachmittags erst ungefähr bie Salfte ber Streitfrafte ber Sauptarmee füblich Dresben ein, nämlich auf bem rechten Aluael die Ruffen unter General Graf Wittgenstein in der Thalebene links der Elbe bei Blasewitz, Striesen und Gruna; fudwestlich davon die Preußen, nämlich der kleinere Teil des Kleistschen Corps — der größere Teil und die Reservefavallerie hatte bei Maxen stehen bleiben muffen — bei Leubnit gegenüber dem Großen Garten, noch weiter weftlich, auf dem linken Glügel, die Öfterreicher auf dem Söhenzuge von Zichernitz und Räcknitz bis zum Plauenichen Grunde und jenseit besselben bis Briegnitz an der Elbe. In Diesen Stellungen war die Hauptarmee mit ihrem größeren Teile am 25. nachmittags angekommen, nachdem eine allerdings kostbare Zeit mit dem nutslosen Bormarich auf Leivzig verloren war. Die fruchtbare und wohlangebaute, mit allen landschaftlichen Reizen ausgestattete Thalebene, in beren Mittelbunkt die schöne. volkreiche Hauptstadt Sachsens auf beiden Ufern der Elbe liegt, schien der Schauplatz einer großen Waffenentscheidung werden zu follen, von welcher vielleicht der Ausgang des Krieges und das Schickfal Deutschlands abhing. Angft= voll sah die Bevölkerung der Stadt diesem Kampfe entgegen, dessen Ausgang wie er auch sein mochte — ihr Los verschlimmern mußte: denn der Mann. von welchem sie allein Schutz zu erwarten hatte, war ja der Gegner Deutschlands, der Keind der deutschen Nation. 2018 die verbündeten Seere sich am 25. August fühlich der Stadt lagerten, erwarteten die Bewohner Dresdens ftündlich das Bombardement und den Angriff auf ihre Vorstädte. Für den König von Sachsen und für den Hof waren Quartiere in der Neuftadt bestellt, auch viele andere Herrschaften suchten sich hier ein sicheres Unterkommen zu schaffen. Die Ginwohner der Borftädte flüchteten in die Häuser der Beinberge auf dem rechten Ufer der Elbe. Allgemeine Bangigkeit beherrschte die Gemüter.

Der Oberfeldherr Fürst Schwarzenberg, der Kaiser Alexander und König Friedrich Wilhelm trasen am Nachmittage des 25. August auf der Höhe bei Räcknitz ein, im Gesolge des ersteren die Generale Moreau und Jomini. Als der Sieger von Hohenlinden drüben seine Landsleute wiedersah, zu deren Bestämpfung er sich jetzt selbst mit seinem Rat erbot, ries er mit bitterm Tone: "Das sind die Soldaten, die ich so ost zum Siege geführt habe!" —

Nach den Nachrichten welche noch am Tage zuvor in dem Hauptquartier der verbündeten Monarchen zu Dippoldiswalde eingegangen waren, hatte Naspoleon sich seit mehreren Tagen nach Schlesien gegen das Blüchersche Heer gewundt, Dresden war nur von dem Corps des Marschalls Gouvion St. Chr

(wenig über 20000 Mann) besett. Es war die Frage, ob man mit den verjammelten Kräften unverzüglich zum Angriff vorgeben, ob man erst die Reierven von Dippoldiswalde und Maren am folgenden Tage heranziehen oder ob man den Angriff auf Dresden gang aufgeben folle. Letteres mar insbeiondere Die Aniicht Des Generals Morcau, weil er den Sturm auf die befestigten und durch einige Lünetten (halbmondförmige Schangen) verstärften Borftadte für unthunlich und bedentlich hielt; Kaifer Alexander stimmte ihm bei, und Fürit Schwarzenberg fügte fich der Ansicht des Raifers. Dessenungeachtet wurden noch denielben Abend im Sauptquartier des Fürsten Schwarzenberg die Anordnungen zu dem Versuch eines Angriffs für den 26. August getroffen. Der Keind jollte durch Geschützseuer erschüttert, aus seinen Außenpoiten vertrieben und gegen die Vorstädte guruckgedrängt werden; aber von einem allgemeinen Angriffe war nicht die Rede, ein gemeinsames Ziel war Es follte nur bei einem Bersuche sein Bewenden haben. nicht aufgestellt. Gine jolche halbe Magregel aus übertriebener Borficht konnte nur die Energie der Führer lähmen und nur zum Nachteile der Truppen ausschlagen. Beffer ware es freilich gewesen, von dem Angriff gang abzusteben, als in einer Reibe von Einzelnkämpfen die Kräfte des Heeres sich erschöpfen zu lassen, ohne daraus ein Gesamtergebnis ziehen zu wollen.

Am Morgen des 26. August begannen diese Kämpse auf der ganzen, beinahe zwei Meilen langen Front des Heeres von den Borwerken Antons, Lämgen, Hopfgarten, Engelhards über den Großen Garten dis nach den Dörsern Löbtau und Cotta jenseit des Plauenschen Grundes und den Schusterhäusern an der Elbe; aber alle diese Gesechte waren nur Demonstrationen und Einleitungen, planlos, ohne Zusammenhang und ohne Nachdruck; es ersolgten sogar absichtlich Hemmungen. Der eigentliche Angriff wurde dis vier Uhr nachmittags hinausgeschoben, so daß von Mittag an dis um diese Zeit eine Art Stillstand eintrat, währenddessen der Feind volle Zeit hatte, um seine Gegenanstalten zu treffen.

Der Tberfeldherr hielt seit dem Morgen auf der Höche bei Räcknitz, ebenso der Kaiser Alexander. Beide gewahrten zu ihrem Erstaunen auf dem rechten Elbuser, auf der Straße von Baugen den Anmarsch langer Heerzüge nach Dresden. Je länger sie denselben beobachteten, desto mehr schwand jeder Zweisel: es kounte nur Napoleon selbst sein, den man tief in Schlesien glaubte und der jest im rechten Augenblick erschien, um der soeben begonnenen Schlacht eine entscheidende Wendung zu geben.

Napoleon war in der Verfolgung der Armee Blüchers, welche ihrer Bestimmung gemäß vor seiner Übermacht langsam zurückwich, bis Löwenberg gestommen (23. August), als er die Meldung von dem Vordringen der Hauptsarmee aus Böhmen nach Sachsen und von der Bedrohung Dresdens durch den

Unmarsch derselben erhielt. Er ließ sogleich die Barden, das 6. Corps Marmont und das Kavallericcorps Latour-Manbourg noch vor dem Bober Salt machen und den Rückmarich nach der Elbe antreten. Er überließ dem Marschall Macdonald mit 100000 Mann die Aufgabe, Blücher nach Jauer zurückzudrängen, und nahm sein Hauptquartier an demselben Abend in Görlit. Es war anfangs fein Blan, mit seiner Haubtmacht, nämlich den Corps Bictor, Marmont, Bandamme und den Garden, sowie dem Ravalleriecorps Latour-Maubourg bei Königstein über die Elbe zu gehen und der vor Dresden ftehenden Haubtarmee der Berbündeten in den Rücken zu fallen. Auf die Meldung bes Marschalls St. Cyr aus Dresden, daß er die Stadt nicht länger als vierundawangig Stunden gegen die Übermacht werde halten fonnen, eilte er jedoch mit der Haubtmasse seiner Truppen direft nach Dresden und übertrug die beabsichtigte Umaehung über ben Königstein dem Marschall Bandamme, beisen Corps er für diesen Zweck auf 40000 Mann verstärfte. Der Raiser war, seinen Truppen vorauseilend, am 24. August in Bauten, am 25, früh in Stolven und am 26. Auauft morgens auf der Kahrt von Stolven nach Dresden. Er hatte den Blan von Dresden vor sich auf den Knieen aufgeschlagen und hörte den Kanonenbonner vom Elbthal berüberschallen. In dem sogenannten Mordgrunde, wo man den ersten Ginblick in das Elbthal hat, ließ er den Bagen halten und bestieg das Pferd. Er betrachtete lange das Schauspiel, wie jenseits auf dem linken Ufer der Elbe die dunkeln Maffen des Beeres der Berbundeten, in weitem Halbkreise die Stadt umtlammernd, mit beiden Flügeln obers und unterhalb Dresden an den gelben Strom gelehnt, fich langfam von den Hügeln niedersenkten, und entwarf seine Dispositionen, um diesen umfassenden Angriff, beffen Schwäche in feiner großen Husbehnung lag, durch einen energischen Gegenstoß zurudzuwerfen. Dann jagte er in gestrecktem Rosseslauf nach Dresden. Bald umwogte ihn das rauschende Vive l'empereur! der entzückten Bevölferung, die den fremden Zwingheren als ihren Retter begrüßte.

Auf dem Platz vor der steinernen Brücke in der Alkstadt Dresden hielt der Kaiser Napoleon zwischen 8 und 9 Uhr morgens, während draußen rund um die Stadt der Kanonendonner rollte, wie ein aufziehendes Gewitter, und Abjutanten auf Abjutanten auf der Bautener Straße vorsprengten, um die anmarschierenden Truppen zu größerer Eile anzuspornen. Napoleons Plan ging dahin, einerseits mit überlegenen Kräften die Elbe aufwärts an der Pirsnaer Straße vorzudringen, den rechten Flügel der Verbündeten gegen das Gebirge zurückzuwersen und ihn zugleich von der Hauptstraße nach Böhmen (über Teplitz) abzudrängen. Andererseits beschloß er, den linken Flügel der Verbündeten, der vom Plauenschen Grunde dis Priesnitz an der Elbe stand, aufzusrollen und in den Plauenschen Grund hinabzuwersen. Die ankommenden Truppen wurden sogleich durch Abjutanten in die ihnen nach diesem Plaue ans

gewiesenen Stellungen in der Schlachtordnung geführt. Die Truppen, welche großtenteils erst am 23. fruh von Bowenberg ausgebrochen waren und in drei Tagen neunzehn Meilen zurückgelegt hatten, rückten eilenden Schrittes und frohen Mintes, zum Teil von Navoleon selbst geführt, jubelnd in die Schlachtlinie ein.

Der glückliche Erfolg eines Angriffs auf die Stadt war für die Verbünderen durch das Zaudern Schwarzenbergs, durch das Eintreffen Napoleons und seine energlichen Maßregeln vereitelt worden. Bon verschiedenen Seiten riet man, die Schlacht jest abzubrechen, ehr noch die lesteren vollständig zur Aussiubrung kamen. Der König Friedrich Wilhelm widersprach und bezeichnete es ihr schimpflich, wenn eine große Armee bei der bloßen Ankunit des gefürchteten wiegners dem beichlossenen Kampie ausweichen wollte. Die Ansicht des Oberfeldherrn ist unbekannt geblieben. So blieb es denn auch jest troß der versänderten Lage bei den bereits beschlossenen halben Maßregeln, welche — in gedem Falle schlimm — einem Napoleon gegenüber verderblich werden mußten.

Um 4 Uhr nachmittags eröffneten die Verbündeten von neuem den Angriff, wieder in Form einer Reihe von einzelnen Kämpfen ohne bestimmten Plan und Zusammenhang, sedes der drei Kriegsvölfer für sich. Die Russen setzen ihre ganze Kraft an die Eroberung und Behauptung der Vorwerke vor der Pirnaer Vorstadt, namentlich Howfgartens und der Stückgießerei: Aleist mit den Preußen besetzte nach blutigem Kampse den Großen Garten und drang dis Prinz Antons Garten vor: die Österreicher nahmen die Lünette Vr. 3 dei Mosezinstis Garten: aber die hohen Gartenmauern, welche die Umfassung der Vorstädte bilderen und deren Lücken mit Geschützen gespielt waren, machten alle weiteren Angriffe scheitern.

Napoleon hielt auf dem Plane an der Brücke in der Altitadt und leitete von hier aus die Echlacht, wobei er durch einen Beobachtungsposten, den der iächsiiche Oberjt von Haack auf dem Turme der Kreugfirche einnahm, in jedem Augenblick die genaueite Runde über die Borgange draußen auf dem Schlachtfelde erhielt. Es war gegen 7 Uhr abends. Der größte Teil seiner Armec war eingetroffen, die Rrafte der Berbündeten waren durch den Angriff auf die Borjtadte erichöpit. Da beschloß Napoleon selbst zum Angriff überzugeben. Drei gewaltige Beerfaulen drangen aus ber Pirnaer Borftadt auf der Pirnaer Etrage und gegen den Großen Garten vor. Ihrem übermächtigen Andrange vermochten weder die Ruffen, noch die Preußen zu widerstehen. Jene wichen bis Striefen und Gruna, dieje bis in die Mitte des Grogen Gartens jurud, wo fie noch das Wartenpalais mit Erbitterung verteidigten. Rolonnen brachen aus dem Dippoldismalder und dem Falkenichlage vor, vertrieben die Ofterreicher wieder aus der furz vorher von ihnen genommenen Lünette bei Mosczinsfis Garten und brangten fie teils gegen bie Berge, teils auf bas rechte Ufer ber Beigerig gurud.

So waren am Abend des 26. August alle Angriffe der Hauptarmee gegen die Vorstädte von Dresden abgeschlagen, der rechte Flügel — die Russen unter Wittgenstein — völlig überwältigt und eine Viertelmeile weit zurückgedrängt und die Gefahr für die Hauptrückzugslinie der Verbündeten über Pirna und Teplitz um so dringender, als auch das Vandammesche Corps an diesem Tage die Elbbrücken bei Königstein überschritten und sich rechts gegen Pirna gewandt hatte, wo es allein durch den überaus tapferen und rühmlichen Widerstand des schwachen Corps, mit welchem der Prinz Eugen von Württemberg diese Straße beckte, in dem Gesecht bei Struppen ausgehalten worden war.

In dem großen Kriegsrate, der am Abend des 26. August auf dem Schlachtfelde gehalten wurde, sprach fich unter diesen Umftanden die Mehrzahl der Heerführer, namentlich der öfterreichischen, für den sofortigen Rückzug nach Böhmen aus. Dem widersprachen jedoch der Raiser Alexander und noch lebhafter der König Friedrich Wilhelm. Da für den 27. August noch die Anfunft von ca. 50000 Mann Verstärfungen — nämlich der russischen und preukischen Garden und des öfterreichischen Corps Klenau — zu erwarten stand, fo hoffte man durch die Fortsetzung der Schlacht am folgenden Tage, wenn auch nicht mehr einen entscheidenden Sieg erfechten, doch wenigstens sich aus der übeln Lage giehen zu können, in welche man durch die doppelte Bedrohung der direkten Berbindung mit Böhmen bereits geraten war. Leider war jedoch durch die Unsicherheit der Heeresteitung und durch den unglücklichen Ausgang bes ersten Schlachttages bereits der Geift des Hecres niedergedrückt, und Fürst Schwarzenberg war nicht der Mann, um das gesunkene Vertrauen der Truppen au ihrem Feldherrn und zu ihren Waffen neu zu beleben und ihren Mut zu einer neuen Schlacht zu entflammen. Durch den ganglichen Mangel an Lebensmitteln für die zahlreiche Armee wurde der Rleinmut der Truppen noch vermehrt, und zu allem Ungemach fam noch seit dem Anbruch der Dunkelheit ein ununterbrochen herabströmender Landregen, welcher das fette Erdreich vollständig durchweichte und den Aufenthalt im Lager zu einem höchst unbehaglichen machte.

Kaiser Napoleon hatte an diesem Tage das Siegesglück noch einmal an seine Adler gebannt; von neuem umstrahlte ihn der Zauber der Unüberwindlichseit. Zufrieden beritt er am späten Abend die Stellungen seines Heeres und stieg dann am königlichen Schlosse ab. Seine Truppen hatten unter der Ungunst der Witterung nicht zu leiden; denn sie fanden Schutz in den Häusern der Vorstädte. Für ihre Verpstegung, auch mit Wein, Vier und Vranntwein, war in der großen Stadt hinreichend gesorgt. Sie fühlten sich gehoben durch das Vewußtssein des errungenen Sieges und durch die Anwesenheit des Kaisers in ihrer Mitte und erwarteten frohen Mutes, was der solgende Morgen ihnen bringen würde.

Spät und spärlich drang das Tageslicht am 27. August durch die grauen Wolken, die vom Himmel niederhingen und unaushörlich ihre Regenströme

herabsandten. Fürst Schwarzenberg ließ die Hauptarmee die im Kriegsrat beschlossen "centrale Stellung" auf den Höhen vor Dresden beziehen, um in derselben die weiteren Schritte Napoleons und seine Verstärkungen abzuwarten. Die letzteren waren jedoch durch das Unwetter und die grundlosen Wege aufgehalten worden und trasen erit ein, als die Schlacht bereits im vollen Gange war.

Napoleon hatte erwartet, daß die Verbündeten in der Nacht abziehen würden. Als er sich hierin getäuscht sah, zögerte er nicht, durch einen sosortigen Angriff auf beide Flügel ihrer Stellung die am Tage zuvor erreichten Erfolge noch zu vervollständigen, wogegen er das Centrum der Verbündeten in seiner Höhenstellung nur durch eine lebhafte Kanonade sestzuhalten und zu beschäftigen beschloß. Marschall Mortier drängte mit einem Teil der jungen Garde die Russen aus den Stellungen bei Striesen und Gruna unter beständigen Gesiechten immer weiter zurück, über die Pirnaer Straße hinaus.

Die verbündeten Monarchen, welche seit dem frühen Morgen auf der Höhe bei Rächnis hielten, wurden durch den Verlust dieser wichtigen Straße mit großer Besorgnis erfüllt und wollten soeben Anstalten treffen, um dieselbe mit Hilfe der nun eingetroffenen russischen und preußischen Garden wieder in ihre Gewalt zu bringen, als ihre Ausmerksamkeit durch ein Ereignis in nächster Nähe in Anspruch genommen wurde.

Dem General Moreau murben in biefem Augenblick an ber Seite bes Raisers Alexander durch eine französische Kanonenkugel beide Beine zerschmettert. Sein Freund, Oberit Rapatel, gleichfalls ein ausgewanderter Frangofe, fing ihn in seinen Urmen auf. Hus einer schweren Ohnmacht erwachend, richtete Moreau an diesen die erste Frage: "Bie steht es um den Raiser?" Man sagte ihm, daß er in seiner Nähe und untröstlich über seinen Unfall, aber unverlett jei. "Gott fei gelobt!" rief Moreau und sprach bann mit ruhiger Fassung bie im Munde eines ehemaligen begeisterten Republikaners und warmen Baterlands= freundes unbegreiflichen Worte: "Ich bin verloren; doch es ift ruhmvoll zu iterben für einen fo ebeln Zweck und unter den Augen eines folchen Fürsten." Die Verbündeten verloren nichts durch den Tod eines Mannes, ber ihrer Sache nicht mit reinem Bergen und reinen Banden diente. Das ftrenge, aber gerechte Urteil seiner Landsleute faßte Napoleon später, als er ben Tob Moreaus\* erfuhr, zusammen in den Ausspruch: "Er ift gefallen als Opfer feiner Berraterei! Das ift ber Lohn, wenn man vergißt, was man feiner Chre und feinem Baterlande fchuldig ift."

Während die Monarchen noch um den schwerverwundeten Moreau besichäftigt waren, lief die Weldung von einem erschütternden Schlage ein, der das verbündete Deer auf seinem linken Flügel getroffen hatte. Nach der Ans

<sup>\*</sup> Er ftarb am 2. September zu Laun in Bohmen.

ordnung des Oberfeldherrn standen drei österreichische Divisionen (ca. 18000 Mann) zwischen dem linken Ufer der Elbe und dem Blauenschen Grunde. Gie waren durch den tiefen Einschnitt der steilen Felsenabhänge dieser Schlucht von der Stellung des übrigen Seeres vollständig getrennt, und es ift nicht zu ersehen, was der Oberfeldherr mit dieser Berlangerung des linken Flügels seiner Heeresaufftellung beabsichtigte, da doch der für geschlossene Truppenkörver völlig unübersteialiche Kelsengrund eine vortreffliche Unlehnung seinem linken Flügel gewährte, und warum er diese Truppen, nachdem ber Angriff auf die Stadt aufgegeben war, nicht in der Nacht zum 27. August auf das rechte Ufer der Bei-Beritz zurückzog. Kürst Schwarzenberg ließ sie in dieser sehr ausgesetzten Stellung in der Erwartung, daß das Corps Klenau am Morgen des 27. Hugust zu ihrer Berftärkung bereit stehen würde. Es ist bereits erwähnt worden, daß diese Erwartung wegen des Unwetters und der schlechten Wege, welche den Anmarsch des Klenauschen Corps aufhielten, nicht in Erfüllung ging. Als Napoleon am Morgen des 27. erfuhr, daß die Ofterreicher noch diese gewagte Stellung inne hatten, sagte er zu dem sächsischen General von Gersdorf: "Das wird ihnen schlecht bekommen: ich werde ihnen allen im Blauenschen Grunde den Sals brechen."

Während der Marschall Victor mit seinem Corps die Höhen zwischen der Freiberger Straße und dem Plauenschen Grunde erstieg und die Osterreicher aus dem Dorfe Löbtau und den Gehöften an der Weißeritz vertrieb, umging der König von Neapel mit einer gewaltigen Reitermasse ihren linken Flügel und hieb auf die abziehenden Osterreicher ein. Mehrere Vierecke wurden gesprengt und in das steile Felsenthal hinabgestoßen. Beinahe eine ganze Disvision, eingekeilt zwischen dem Feinde und dem Felsengrunde, streckte vor den Muratschen Keitern das Gewehr; fünfzehn Fahnen, zahlreiches Geschütz und 15000 Gesangene sielen in die Hände der Sieger.

Nach dieser Niederlage seiner beiden Flügel bestand Fürst Schwarzenberg auf dem Rückzuge nach Böhmen. Das Ergebnis der zweitägigen Schlacht bei Dresden bestand für die Verbündeten in einem Verlust von ca. 15000 Mann an Toten und Verwundeten, sowie von 23000 Gesangenen, serner von dreißig Kanonen und einer großen Anzahl Munitionswagen u. s. w. Das Unternehmen der Hauptarmee war vollständig gescheitert, und ihre Aussichten waren um so trüber, da sie noch einen äußerst beschwerlichen und gesahrvollen Rückzug über das Gebirge zu bewerkstelligen hatte, für welchen sie nur noch eine Hauptstraße — über Altenberg und Dux in das Tepliger Thal — offen hatte. Ein großer Teil des Heeres mußte die Nebenwege einschlagen, die in schmalen und steinigen Thälern zum Kamme des Erzgebirges emporsteigen und an den steilen südslichen Abhängen in vielsachen Windungen sich herniederschlängeln. Alle Wege waren bald durch Geschütz und Fuhrwert verstopft; der Regen strömte noch sortwährend vom Himmel; Lebensmittel für die zahlreiche Armee waren in den

armen Gebirgsgegenden nicht aufzutreiben; ein Teil bes Jukvolts, namentlich Des öfterreichischen, ließ sein Schulpzeug in dem Lehmboden stecken. Gine energijche Berfolgung ber Urmer hatte ihre Bernichtung berbeiführen können. Auch itand zu befürchten, daß das Corps Bandamme, welches wir am ersten Tage der Schlacht bei Dresden an der Pirna-Tepliger Strafe im Gefecht mit dem Corps des Pringen von Burttemberg faben, den Berbundeten durch Bejegung der Ausgange des Erzgebirges zuvorkommen wurde. Der Ernft der Lage murde noch durch politische Beioraniffe erhöht. Wer burgte dafür, daß Raifer Frans nach diesem Unglücksschlage nicht die Roalition verlassen würde, war bod jeine Spaltung noch immer ichwantend und war es doch befannt, daß der diplomatische Perfehr zwiichen Navoleon und Metternich auch mährend der Keindieligfeiten noch fortdauerte! Alsbald nach der Schlacht bei Dresben fandte Raiser Napoleon einen Unterhändler an den Grafen Metternich nach Dur mit dem Borichlage eines neuen Friedenskongresses in Brag, und Graf Metternich -- frimmte gu. Huch an seinen Schwiegervater hatte Napoleon geichrieben: aber die Rojaken fingen den Brief auf, so daß er glücklicherweise für das erfte nicht an feine Adresse gelangte. Go hatten die Dinge gegen Ende des August in jeder Beziehung eine fehr ernste Gestalt angenommen. Wir werden nun hören, durch welche Ereigniffe die drohenden Gefahren abgewandt und ein völliger Umichwung der Verhältnisse herbeigeführt wurde. -

Der Rückzug ber Hauptarmee nach Böhmen; die Schlacht bei Kulm und Kleist von Nollendorf. Der Rückzug der Hauptarmee nach Böhmen sollte nach den Anordnungen des Oberfeldherrn in drei Hauptkolonnen bewerkstelligt werden, nämlich:

Die erste Kolonne, ca. 40000 Mann Diterreicher unter dem General Grafen Klenau, dessen Corps nach dem Zurückwersen des österreichischen linken Flügels dei Potschappel auf dem Schlachtfelde eingetroffen war — zu spät, um noch einen Ginfluß auf die Entscheidung üben zu können, sollte über Tharandt nach Freiberg marschieren. Da die Franzosen, im Besitze der nächsten Straßen über Kesselsdorf und Herzogswalde) nach Freiberg, diesen Ort früher erreichen konnten als die Diterreicher, so wich der General in sehr einsichtsvoller Weise von diesem ihm vorgeschriebenen Wege ab und schlug vielmehr den Weg über Pretschendorf und Groß-Waltersdorf nach Marienberg ein, wo er (30. August) glücklich die große Straße von Chemnig nach Kommotau in Böhmen erreichte.

Die zweite Rolonne, bei welcher sich die beiden Monarchen und der Obersteldherr Fürst Schwarzenberg befanden, war aus allen übrigen Heerteilen der Öiterreicher — über 100000 Mann — gebildet und sollte den fürzesten Weg über Dippoldiswalde und Altenberg nach Teplitz einschlagen. Sie kam am 29. Ausgust abends bis in die Gegend von Dux,  $1\frac{1}{2}$  Meilen südwestlich von Teplitz.

Die dritte Kolonne, ca. 80000 Mann Ruffen und Preugen (vom rechten

Alügel) unter General Barclan de Tolln, wurde angewiesen, auf der alten Strafe über Dohna bis Behista gurudgugeben und bort die neue, große Strafe, bie von Birna über Bergaieshübel, Beterswalde und Rollendorf nach Teplit führt, zu gewinnen. Es war zwar vorherzusehen, daß diese Kolonne auf das Corvs bes Generals Bandamme ftoken würde, welches, wie erwähnt, am 26. Mus auft bas Blateau von Birna erstiegen hatte und nur durch den heldenmütigen Widerstand des Pringen von Bürttemberg im weiteren Borruden aufgehalten war: Kürft Schwarzenberg war jedoch der Unficht, daß General Barclan mit 80000 Mann und in Berbindung mit dem Bringen von Bürttemberg fich biefe Straße leicht wurde öffnen können. General Barclan teilte biefe Unficht nicht und befolgte die Marschdisposition des Oberfeldheren nicht, sondern gab die Tepliter Strafe dem Feinde preis und warf fich in das Gebirge in dieselben Bege, auf welchen bereits das öfterreichische Geer zurückging. Die Russen gingen zum größten Teil über Dippolbismalbe (28. August) und stiegen am 29. bei Eichwald und Graupen in die böhmische Ebene hinab. Die Preugen unter Kleist gelangten am 29. August bis Fürstenwalde, drei Meilen süblich von Maxen.

Der Rückzug ging trot dieser sich mannigsach freuzenden Anordnungen der Heerführer, trot der Mühseligkeiten und Leiden der Truppen, noch leidlich von statten. Der Grund hierfür lag hauptsächlich in der matten Berfolgung, welche Napoleon wider seine sonstige Gewohnheit eintreten ließ. Es schien zuerst seine Absicht, sogleich hinter der Hauptarmee her in Böhmen einzudringen: er fandte den Diterreichern und dem Teil der Ruffen, welche über Dippoldiswalde und Marienberg auf Dur und Brir zurückgingen, die Kavallerie des Königs von Reavel und die Corps der Marschälle Marmont und Victor nach und ließ die vier Divisionen der jungen Garde unter Mortier, die Kavallerie der Garde unter Nansouth und das Corps des Marschalls St. Enr auf der Strafe nach Birna vorgehen, um die Berbindung mit Bandamme aufzunehmen und wombalich den Kolonnen der Sauptarmee durch Besetzung der südlichen Ausgänge der Gebirgsdefilen zuvorzufommen; ja, er begab fich selbst am 28. August mit der alten Garde nach Birna, um diese Bewegung zu betreiben. Plötslich aber schien feine Energie zu erlahmen. Er fandte bas Corps Et. Chr über Maren ben Preußen nach, befahl bem Marschall Mortier, mit ber jungen Garde bei Pirna fteben zu bleiben und ging felbst mit der alten Garde wieder nach Dresden guruck.

Es ist unbekannt, was die Beranlassung zu diesen Abänderungen gegeben hat, durch welche die Hauptarmee vor schwerem Unglück bewahrt wurde, aber wahrscheinlich, daß die niederschmetternde Kunde von den Niederlagen seiner Marschälle, Dudinots dei Groß-Beeren (23. August) und Macdonalds an der Kahbach (26. August), von welcher letzteren wir noch weiter unten zu reden haben werden, diese lähmende Wirkung in seinen Entschlüssen hervorbrachte und daß somit der Heldenmut Bülows und Blüchers und die Tapserseit der Preußen auf

den märkischen und schlesischen Schlachtfelbern mittelbar zugleich die Hauptarmee nach ihrer Niederlage bei Dresden hier in dem böhmisch-sächsischen Grenzgebirge aus ihrer höchst mistlichen Lage rettete. Napoleon lag vor der Hand mehr daran, die Niederlage des Dudinotschen Corps durch einen neuen Vernichtungszug nach Preußen hinein gegen Verlin zu rächen, als die Vernichtung der Hauptarmee zu vollenden und durch einen Zug nach Böhmen hinein vielleicht Diterreich zum Absall von dem Bündnis zu veranlassen, ein Fehler, den er schwer bereuen sollte.

Freilich war die Gefahr für die Hauptarmee immer noch nicht beseitigt, da das Randammesche Corps noch die Möglichkeit hatte, auf der offenen Birnaer Strake por den Verbündeten in der bohmiichen Ebene anzukommen und die eingelnen aus den Gebirgspäffen debouchierenden Rolonnen anzufallen. Der Bring von Württemberg unterließ nicht, dem Oberfeldheren Bericht von seiner schwierigen Lage abzustatten und auf die Gefahr hinzuweisen, welche der Sauptarmee drohte, wenn es bem General Bandamme gelänge, mit seinen 40000 Mann das nur ca. 12000 Mann ftarke Corps des Bringen zu überrennen. Er erhielt jedoch keine Beritärfung. Statt beijen fand fich ber Generallieutenant und Generalabjutant des Raijers Alexander, Graf Ditermann Tolftoi, in Birna ein, um den Dberbeschl über die gegen Bandamme fechtenden Truppen zu übernehmen. General Ditermann war befannt als ein tapferer und einfichtsvoller Offizier, noch mehr durch feine Überspanntheit und feine Sonderbarkeiten, welche nach dem Rriege von 1812 in Geistestrankheit ausarteten. Noch leidend hatte sich General Ditermann im Hauptquartier des Raifers Alexander eingefunden und diesen inständig um Übertragung eines Kommandos bei der verbündeten Armee gebeten. Kaiser übergab ihm den Oberbefehl über die Truppen bei Birna, wie man fagt, um ihn los zu werden, aber ohne zu bedenken, daß er damit einen hochverdienten, ritterlichen Führer, der gerechte Unsprüche auf seine Zufriedenheit und Dantbarkeit hatte, frankte. Glüdlicherweise übernahm Oftermann den Oberbefehl nur der Form nach und überließ die Leitung thatfächlich dem Prinzen von Bürttemberg, welcher mit ben Berhältniffen und ber Beschaffenheit bes Kriegsichauplages beijer vertraut war als er. Beide tamen überein, daß fie außer stande wären, mit ihren geringen Kräften das Plateau von Birna und die Stadt gegen Bandamme zu halten; fie nahmen eine Stellung bei Behifta, Front gegen die Elbe, und fandten nochmals einen Offizier, den Oberstlieutenant von Sofmann, an den Fürsten Schwarzenberg, um demfelben die gefährliche Lage vorstellen zu lassen, in welche nicht allein ihr Corps, sondern die ganze Sauptarmee versetzt werden wurde, wenn es dem General Bandamme gelänge, hier durchzubrechen. Fürst Schwarzenberg fah dies ein und wies den General Barclay an, ihnen Berftärfung zu senden. Diese Berftärfung bestand jedoch nur in der ruffischen Gardedivision des Generals Dermolow, welche noch nicht nach Dresden abgerückt war und am 27. August bei Zehista eintraf.

Nach dem Nusgange des zweiten Schlachttages bei Dresden hatte sich die Lage des russischen Corps unter Oftermann und dem Prinzen von Württemsberg noch verschlimmert. Zwar hatte General Barclah den Beschl erhalten, sich mit dem ganzen rechten Flügel der Hauptarmee auf der großen Straße über Pirna, Nollendorf auf Teplitz zurückzuziehen; er hatte jedoch diesen Beschl eigenmächtig nicht nur nicht befolgt, sondern er sandte auch dem General Oftermann die Weisung, mit seinen Truppen über Maxen zu marschieren und sich auf diesem Wege ihm anzuschließen. Der Prinz von Württemberg erkannte die Gefahr, welche die Besolgung dieses Beschls für die ganze Hauptarmee nach sich gezogen haben würde, und bestand darauf, die Pirna-Teplitzer Straße unter allen Umständen sestzuhalten. Er setzte diesen Entschluß troß des Widersspruchs der russischen Generale durch und führte das Corps unter fortwährenden Kämpsen gegen den mit doppelter Übermacht hestig nachdringenden Bandamme durch das Gebirge über Peterswalde und Nollendorf, zwar start gelichtet, aber noch in schlagsertigem Zustande in die böhmische Gebene hinab (28. August).

Hier aber begann der zweite, schwierigste Teil der Aufgabe, die der Prinzsich gestellt hatte. Es galt, dem Corps Vandammes an der Ausmündung der Virnaer Straße in die Ebene den Riegel vorzuschieben und dasselbe so lange im Gebirge festzuhalten, dis die Kolonnen der Hauptarmee die Gebirgspässe überstiegen hatten und in Sicherheit waren. Aber vergebens suchte der Prinz die rufsischen Generale für seine Ausicht zu gewinnen. General Ostermann beabsichtigte, unbekümmert um das Schicksal der Hauptarmee, den Rückzug hinter die Eger dis in das dort vorbereitete Lager bei Budyn sortzusezen, und General Permolow hatte kein höheres Interesse als die Sicherung und Schonung seiner Gardedivision, dieser Paradetruppe des Kaisers, für deren Ershaltung er verantwortlich sei. Die russischen Offiziere hatten von der Garde eben ganz eigentümliche Begriffe und waren der Meinung, daß sie auf das zarteste behandelt und vor dem Augelregen bewahrt werden müßte. In diesen Zwiespalt der Generale trat glücklicherweise ein Höherer ein und gab diesenige Entscheidung, durch welche die Hauptarmee gerettet wurde.

König Friedrich Wilhelm III. war, der Armee voraus, am 28. August in Teplits angelangt. Hier erhielt er vom General Ostermann die Meldung, daß "er sich genötigt sehe, vor dem General Bandamme das Feld zu räumen und sich hinter die Eger zurückzuzichen." Friedrich Wilhelm, der die Lage sogleich mit klarem Blick übersah, sandte darauf dem General Ostermann durch seinen Flügeladjutanten, Oberstlieutenant von Natzmer, die Aufforderung, sich mit allen Kräften und bis aufs äußerste dem Bordringen des Feindes zu widerssehen, da sonst die Auflösung der ganzen Armee zu befürchten stehe und Kaiser Alexander selbst, der noch im Gebirge sei, in Gesahr gerate. Da General Ostermann Schwierigkeiten machte, so sandte der König ihm nochmals seinen

Beneraladjutanten, General von dem Ancsebeck, mit einem Schreiben, in welchem er Dieselbe Aufforderung in bestimmtester Form wiederholte.

Siner so gemeisenen königlichen Trdre gegenüber verstummte jeder Widersipruch. General Graf Tstermann wies, jest im Einverständnis mit dem Prinzen von Württemberg, seinen Truppen gegenüber der Ausmündung der großen Pirnaer Straße, eine Viertelmeile südwestlich von Kulm, eine Stellung hinter dem Stradenbache, zu beiden Seiten der Teplizer Chausiee, an, im Sentrum das Torf Priesten, etwa 2000 Schritt von Kulm, welches dem Corps des Prinzen von Württemberg zur Verteidigung überwiesen war, linke nördlich davon die an das Gebirge die russische Gardedivision Permolow, rechts südlich gegen Karwitz hin der größte Teil der Kavallerie. Die Gestamtstärfe dieser Truppen betrug nach den schweren Verlusten, die das Corps des Prinzen von Württemberg schon in den vorangegangenen täglichen Gesechten an der Pirnas Teplizer Straße gehabt hatte, nicht über 14000 Mann.

(Regen biese geringen Streitkräste rückte General Vandamme mit ca. 4(1)(10(1) Mann vom Gebirge herab an. Er hatte vom Kaiser Napoleon den Besehl, "alle zu seiner Versügung stehenden Streitkräste zu vereinigen, mit ihnen in Vöhmen einzudringen und den Prinzen von Württemberg über den Hausen zu wersen, wenn er sich dem widersetzen wolle; der Kaiser glaube, daß der General vor dem Prinzen auf der Verbindung von Tetschen, Aussig und Teplitz eintressen und infolgedessen seine Wagenzüge, seine Ambulanzen, sein Gepäck, furz alles nehmen könnte, was hinter einer Armee herzuziehen pflegt."

General Bandamme war als ein energischer Heerstührer befannt, und er war entschlossen, seinem Gegner um so herzhafter auf den Leib zu rücken, weil er bestimmt annahm, daß Napoleon mit einem großen Teile seines Heeres von Tresden aus nachrücke.

Ilm zehn Uhr morgens (29. August) begab sich König Friedrich Wilhelm selbst von Teplitz zum General Ditermann nach Priesten, um sich von dessen Anordnungen zur Schlacht zu überzeugen. Wir haben diesen Fürsten bei den discherigen Kriegsoperationen eine gewisse Zurückhaltung beobachten sehen, welche wohl in seiner bescheichen Natur sag, wogegen sein Bundesgenosse, der Kaiser Alexander, vielsach und oft zur Unzeit in die Dispositionen des Oberfeldherrn und in den Gang der Schlachten eingriff. Es ist um so mehr erhebend, ihn dier, wo sein Eingreisen durch die Umitände veranlaßt und geboten war, sich als geborenen Krieger und Feldherrn nach Hohenzollernweise so glänzend beswähren zu sehen. Der stille, bescheidene Fürst zeigte durch seine entschlossene, sichere Hattung, durch sein fühnes und glückliches Eingreisen in den gefährelichsten Momenten, daß auch in seinen Abern das Heldenblut seiner Vorsahren und seines Großoheims rollte, der hier auf den böhmischen Gesilden Generalen, Vorbeerreis gebrochen hatte. Der König sprach mit den russischen Generalen,

überzeugte sie von der Notwendigkeit des Widerstandes bis aufs äußerste, er sandte Adjutanten nach allen Ausgängen des Gebirges, um die daselbst anstommenden Truppen auf den nächsten Wegen herbeizuholen, er führte in eigener Person die ersten beiden Eskadrons, die aus dem Gebirge herabkamen, vom österreichischen Dragonerregiment Erzherzog Johann, auf den rechten Flügel der Schlachtlinie und trug auf diese Weise entscheidend zu einem der glänzendsten Siege des Befreiungskrieges bei.

Es war am Sonntag den 29. August. Der Regen, welcher seit einigen Tagen herabgeströmt war, hatte endlich aufgehört, und die Sonne brach durch den Nebel. Sonntagsstille lag über dem friedlichen Thale. In den zahlreichen Flecken und Dörfern, die sich aus der fruchtbaren Seene heben, läuteten die Morgenglocken, und die Bewohner wanderten einzeln und in Zügen auf den gewundenen Bergpfaden nach den Kapellen hinauf, welche die Vorhügel des Gebirges frönen. Aus dem Gebirge dröhnte näher und näher das Nassell der Geschüße und des Fuhrwerfs, das unheimliche Getöse, welches den Anmarsch von Heeresmassen ankündigt. Zu beiden Seiten der Teplitzer Straße stellten sich die Scharen Ostermanns und des Prinzen von Württemberg in Schlachts ordnung auf. Von Nollendorf herab kam das Corps Vandammes aus dem Gebirge hervor. Frohlockend übersah General Vandamme von einer Vergstuppe aus die geringe Streitmacht, die ihm hier den Weg verlegen wollte; er zweiselte nicht an dem Siege und leitete alsbald mit lebhastem Geschüßseuer den Angriff ein. Die Sonntagsruhe war aus dem Thale geschwunden. Der Kanonendonner wiederhallte ringsum von den Bergen.

Vandamme richtete seine Angriffe hauptsächlich gegen den linken Flügel der Russen, um denselben vom Gedirge abzudrängen, dann auch gegen das Centrum in Priesten. Wiederholte Angriffe wurden abgeschlagen. Endlich aber schien bei dem wütenden Ansturme immer neuer Heeresmassen, welche Vansdamme vorsührte, der Widerstand zu ermatten. Priesten wurde von den Franzosen genommen. Ein Durchbruch Vandammes auf dem linken Flügel schien kaum noch zu verhüten möglich. Mit schmerzlichem Unwillen sandte Vermolow seine letzten History, den Stolz Altrußlands, die schon von Peter dem Großen gestisteten Regimenter Semenowskoi, Ismailow und Preobraschensk ins Feuer. Sie litten furchtbar; aber sie kanden es, als die Kerntruppe des Zaren, ihrer würdiger, hier auf dem Schlachtselde zu kämpsen und zu bluten, als daheim in prächtiger Heerschau zu prangen. Aber auch die unerschütterliche Standhaftigkeit der russischen Garde würde den seurigen Ansturm der französischen Regimenter nicht gebrochen haben, wenn nicht um diese Zeit die Spizen der Kolonnen der verbündeten Hauptarmee aus dem Gebirge ausgetaucht wären und sogleich teils durch Adjutanten des Königs auf das Schlachtseld geleitet worden, teils von selbst dahin geeilt wären. General von Diebitsch führte die

Tragoner und Manen ber russischen Garbe zum Angriff vor: Prinz Eugen von Württemberg stürmte an der Spize zweier Kürassierregimenter gegen den Teind. Die seindlichen Massen wichen zurück und wurden teilweise auseinandersgesprengt. Priesten siel wieder in die Hände der Russen.

Es war sechs Uhr abends. General Bandamme nahm seine ermüdeten Truppen in eine Stellung bei Kulm zurück und verschob seine Hauptaufgabe auf den folgenden Tag, in der sicheren Erwartung, daß der Kaiser Napoleon am 30. August ihm wenigstens mit einigen Corps zu Hilfe kommen werde.

Die Opfer, welche der Tag den Russen gekostet hatte, waren sehr groß, mehr als der dritte Teil ihrer Stärke. Um Abend trasen jedoch bedeutende Beritärkungen vom Gebirge her ein. Fürst Schwarzenderg hatte zwar den öster-reichischen Rolonnen die Richtung auf Dur vorgeschrieben, und die österreichischen Generale machten Schwierigkeiten, diese Richtung zu verlassen, jedoch gelang es dem Kaiser Alexander, der am 29. August nachmittags in Dur eintraf, durch Bermittelung des österreichischen Ministers Grasen Metternich wenigstens einen Teil der österreichischen Truppen, insbesondere die Divisionen Colloredo und Bianchi, in die Richtung auf Teplitz und Kulm zu leiten, um am folgenden Tage bei Kulm die Schlacht mit einer ansehnlichen Streitmacht (ca. 50000 Mann) erneuern zu können. Für diesenigen Heerteile der Hauptarmee, welche am 29. August noch im Gebirge steckten, war damit die Aussicht gewonnen, das Gebirge ohne Unfälle zu überschreiten.

Bu biesen gehörte insbesondere auch das preußische Corps des Generallientenants von Kleist, welches nach den willfürlichen Abanderungen der vorgeschriebenen Marschdispositionen durch Barclan de Tolly am 29. erst Fürstenwalde erreichte und die weiteren Wege von hier aus in die Ebene hinab teils durch die vor ihm herabziehenden öfterreichischen Rolonnen besetzt, teils durch zurückgelassenes Guhrwert, tote Rosse und Trümmer aller Art gesperrt fand. Der Rönig Friedrich Wilhelm fandte noch am Abend des 29. August seinen Flügeladjutanten Oberjt von Schöler in das Gebirge guruck, um den General von Rleift aufzusuchen und ihn, "wenn irgend möglich, zu einer Bewegung in ben Rücken des Teindes zu veranlassen." Oberst von Schöler überzeugte sich indeffen, daß die Ausführung biefes Auftrages bei dem Zustande der Gebirgswege jo gut wie unmöglich war und daß die Lage des Kleistschen Corps auf dem Ramme des Gebirges, wenn dem Corps Bandammes - wie man vermutete - noch andere feinbliche Corps von Dresden folgten, eine höchst gefährdete werden mußte. Der General von Rleift, zugleich ein rechter Held und edler Menschenfreund, der Mut und Demut, Kraft und Milbe in seinem Bergen vereinigte und auch in der schwierigften Lage nie den klaren Uberblick und die ruhige Besonnenheit verlor, überlegte einige Augenblicke, was zu thun jei, und faßte dann benjenigen Entschluß, welcher entweder zu feinem Untergange ober zu seiner glänzenden Rettung führen mußte, den Entschluß, welcher zugleich der fühnste und glücklichste war.

"Ift der Weg nach Rollendorf noch frei?" fragte Kleist\* den Chef seines Stabes, den mit allen Gigenschaften eines ausgezeichneten Militärs ausgestatteten Oberstlieutenant von Grolman.

— "Der Weg oftwärts über den Gebirgskamm nach Nollendorf ist frei, Ew. Excellenz; die Pirna-Tepliger Straße" (an der Nollendorf liegt) "ist in den Händen der Franzosen. General Bandamme ist auf derselben über Nollendorf hinaus dis Kulm gelangt, welche seindlichen Corps ihm auf derselben Straße von Dresden her noch folgen, ist unbekannt."

"Wohl denn," wandte sich Kleist an den Oberst von Schöler, "dann melden Sie Sr. Majestät dem Könige, Herr Oberst, daß ich über Rollendorf marschieren und seinen Besehl vollziehen werde, so gut ich vermag und sofern Gott seinen Segen giebt."

General von Kleist gab dem Obersten von Schöler einen mit Bleistift geschriebenen Bericht an den König mit, welcher mit den Worten schloß:

"Unter diesen Umständen habe ich mich entschlossen, am morgenden Tage auf Nollendorf zu marschieren und mich mit dem Degen in der Faust durchszuschlagen; indem ich Ew. Majestät bitte, meine Anstrengungen durch einen

<sup>\*</sup> Die Frage, ob der Weg nach Nollendorf noch frei sei, soll nach anderen Berichten nicht von Rleift, sondern von einem Abjutanten des hauptquartiers gethan sein und die Unregung gu bem folgenichweren Entichlusse bes Mariches Rleifts auf Nollendorf gegeben haben. Wir haben ber Rurze wegen die obige Taffung gewählt, welche ber historifden Wahrheit wenigstens nicht widerspricht. Die eigentliche Größe des Unternehmens liegt doch in dem fuhnen Entichluffe dazu, welcher das unbestrittene Eigentum Rleifts bleibt, wenn auch Rleift felbst in diesem Augenblide die außerordentliche Traqweite besselben schwerlich übersah. Auch die vielverbreitete Unnahme, daß König Friedrich Bilhelm bem General von Kleift den Marich auf Rollendorf vorgeschrieben habe, ift eine irrige. König Friedrich Wilhelm selbst sagt darüber (nach Enlert: Charafterzüge und hiftorische Fragmente): "Den in seinen Folgen so wichtigen Sieg bei Rulm hat man in der Bolfsfage, felbit in hiftorifchen Berken, meiner Ginficht und Anordnung gu= ichreiben wollen; die Sache verhalt fich aber gang anders. Mein Bundesgenoffe, der Raifer Alexander, und ich standen am Tage der Schlacht auf dem Schlofberge bei Teplitz und überfahen das gange Schlachtfeld. Die Bagichalen ichwantten und fingen an, fich jum Borteile ber frangöfischen Armee zu neigen, als gegen Mittag auf ben Soben von Nollendorf Kleift mit feinem Corps gerade in dem Moment der Entscheidung erschien und den Sieg bewirfte. Dies war teineswegs angeordneter Plan, sondern ein glüdlicher Zusall, der den General von Rleift nach der unglücklichen Affaire bei Dresden, auf dem Rückzuge vor den Franzosen, gerade in dem Augenblid auf den rechten Bunkt führte, wo die Silfe not that. Bir und er wußten gegenseitig nichts voneinander, nichts war verabredet. Daß er aber nicht früher, nicht später, nicht weiter zur Linken, nicht weiter gur Rechten, sondern gur rechten Stunde und auf der rechten Stelle gur Entscheidung fam, das war Silfe und Rettung von Gott. Mein Danf und meine Freude waren barum um fo reiner und inniger, und ich werde fie mir daburch nicht verfümmern und verderben laffen, bag man mir gufchreibt, was nicht mir, sondern ihm allein und feiner Ehre gebuhrt."

gleichzeitigen Angriff zu unterstützen, bitte ich Ew. Majestät, die Folgen dieses Schrittes, wenn er mißlingen sollte, nicht mir, sondern denjenigen Personen beizumessen, die mich in diese verzweiflungsvolle Lage gebracht haben." —

Der General machte seinen Entschluß den Truppenführern befannt und besahl den Ausbruch für den anderen Morgen um 5 Uhr. Alle entbehrlichen Fahrzeuge ließ er vernichten, um den Marsch zu erleichtern.

Im Hauptquartier zu Teplitz, wo auch der Oberfeldherr Fürst Schwarzenberg am 29. August eingetroffen war, wurde denselben Abend der Beschlinß gefaßt, mit den versammelten Streitkräften am folgenden Morgen das Corps Bandammes bei Kulm anzugreisen. Die Leitung des Angriffs übertrug der Oberfeldherr dem General Barclan.

Während General Barclay noch mit den Anordnungen zum Angriff besichäftigt war, um 7 Uhr morgens (30. August), griff General Vandamme bereits den linken Flügel der Russen an. Seine Angriffe waren heute um so ungestümer und hestiger, weil er nicht zweiselte, daß Napoleon selbst mit einem Teile seiner Armee auf dem Schlachtselde erscheinen würde. Um dieselbe Zeit suchte Varelan den französischen linken Flügel durch die um 6 Uhr morgens eingetroffenen österreichischen Divisionen Colloredo und Bianchi von Karwig her über die Striesewißer Verge zu umgehen. Auf beiden Flügeln war die Schlacht mit voller Heftigkeit entbrannt. Auf dem rechten Flügel der Versbündeten wogten die Kavallericangriffe ohne Entscheidung hin und her. Auf dem linken Flügel liesen die Russen. Vur dem linken Flügel liesen die Russen. Vursch die stürmischen Angriffe des französischen Fußvolks ihre Anlehnung an das Gebirge zu verlieren.

Kaiser Alexander und König Friedrich Wilhelm beobachteten den Gang der Schlacht von dem eine Stunde von Priesten entsernten Schlößberge von Teplits. Zwar hatte König Friedrich Wilhelm von dem General von Kleist die Meldung erhalten, daß er sich über Nollendorf durchschlagen wolle. Ob ihm aber dieses Wagnis gelingen werde, ob er nicht noch im Gebirge durch überlegene Streitkräfte Napoleons von Dresden her angegriffen und aufgehalten werden würde, dies war noch sehr die Frage, und in dem letzteren Falle wäre, wenn auch hier auf der Gbene von Kulm ein Sieg erfochten wurde, doch das tapfere preußische Corps Kleists geopsert gewesen.

Da — es war um 10 Uhr vormittags — begann es in den Bergen lebendig zu werden. Von dem Nollendorfer Passe herab schlängelte sich eine lange blaue Linie. An den Bergabhängen blitte es auf, weiße Wölfchen itiegen empor: der Kanonendonner verdoppelte sich und fand aus den Bergschluchten einen mächtigen Wiederhall, ein ununterbrochenes, dumpf rollendes Ungewitter. Die Franzosen, welche nur die Hoffnungen, nicht aber die Besürchtungen ihres Feldherrn kannten, meinten nicht anders, als daß Napoleon nun eingetroffen wäre und daß es nur noch einer letzten Anstrengung bedürse,

um den Sieg zu entscheiden. Die Flügelhörner tönten, Fanfaren schmetterten, Trommeln wirbelten zum Sturme, die Schlacht hatte ihren Höhepunkt erreicht. König Friedrich Wilhelm wußte, daß es nicht Napoleon, sondern daß es

König Friedrich Wilhelm wußte, daß es nicht Napoleon, sondern daß es seint tapserer General von Kleist war, welcher, gehorsam dem Beschle seines Königs und zuverlässig in Erfüllung seines Versprechens, von Rollendors her zur rechten Stunde im Rücken des Feindes erschien, um die Entscheidung zu Gunsten der Verbündeten herbeizuführen. Aber noch kostete es einen heißen Kampf, ehe die Kleistschen Kolonnen aus den engen Gebirgswegen zur Entwickelung kamen und in die Schlacht eingreisen konnten.

General von Aleist hatte die Brigade von Zieten auf dem Kamm des Gebirges gegen Peterswalde zur Beobachtung der großen Straße nach Dresden zurückgelassen. Die drei anderen Brigaden marschierten hintereinander auf der großen Straße von Rollendorf nach Teplitz in die Sene hinab, an ihrer Spitze das Husarenregiment des Obersten von Blücher, des Sohnes des Helden, der in Schlesien Lorbeeren brach. Bei der letzten Biegung der Chaussee, ehe sie in die Sene hinabsteigt, standen zwei seindliche Geschütze abgeprotzt mit einiger Insanterie als Bedeckung. Oberst von Blücher warf sich unverzüglich auf dieselben, nahm die Geschütze, hieb die Mannschaft nieder, zersprengte das Fußvolf und drang weiter vorwärts; drei Geschütze der Teitenden Artillerie folgten dem Husarenregiment und wollten soeben rechts der Chaussee auffahren, als ein französisches Lanciersregiment sich mit Ungestüm auf die Husaren und die Geschütze ftürzte, die ersteren warf und die letzteren eroberte. Unter dem Schutze der nun herankommenden Brigade von Pirch sammelten die Husaren sich wieder, warfen die Lanciers und nahmen ihnen die Geschütze wieder ab.

General Bandamme, der vom Horfaberge über Kulm die Schlacht leitete, war durch das plötzliche, völlig unerwartete Erscheinen der Preußen in seinem Rücken nicht wenig überrascht, bewährte aber vollsommen die Unerschrockenheit und Kaltblütigkeit des ersahrenen Kriegers. Er sandte sogleich Abjutanten nach allen Seiten mit Verhaltungsbesehlen sür seine Truppenbesehlshaber. Er ließ das Geschützseuer auf der ganzen Front der Schlachtlinie verdoppeln, um die russischen und österreichischen Kolonnen im Vordringen aufzuhalten, und ließ durch eine Anzahl Vataillone seines linken Flügels die Dörser Arbesau und Lisdorf in seinem Rücken besetzen, um die Entwickelung der preußischen Kolonnen in der Ebene zu stören.

Während die Brigade von Pirch im Gebirge in ein nachteiliges Gefecht verwickelt wurde, suchte General von Kleist durch die Besitznahme von Arbesau einen Stützpunkt für die Entwickelung seines Corps in der Ebene zu gewinnen. Bei diesem Dorfe kam es zu einem erbitterten Kampse. Es war schlesische Landwehr von der Brigade des Prinzen August von Preußen, welche hier zum erstenmal ins Feuer kam auf einem sehr schwierigen Terrain und unter

sehr verwickelten Gesechtsverhältnissen. Die Franzosen kämpften dagegen mit der Wat der Verzweiflung, um sich wenigstens ein Rückzugsthor offen zu halten. Die Bataillone vom 10. Landwehrregiment wurden vor Nieder-Arbesau zurücksgeschlagen und rissen auch andere Bataillone, die ihnen zu Silfe gesandt waren, in ihre Flucht mit fort. Diesen Moment nahmen die Franzosen wahr; sie rückten entschlossen aus Nieder-Arbesau vor, um sich einen Durchgang zu erkämpsen. Prinz August, einer der tapfersten Anführer im preußischen Heere, war entrüstet über die Umkehr der Landwehr. Er sprang vom Pferde, ergriff eine Fahne eines Bataillons des 2. schlesischen Regiments und drang mit einigen hundert Wehrmännern, die sich schnell um ihn sammelten, mit so unwiderstehlicher Gewalt gegen den nachfolgenden Feind vor, daß das Gesecht wieder zu stehen fam.

Mit jedem Augenblicke mußte sich die Lage Bandammes verschlimmern; denn auch gegen seine Front und seine beiden Flanken ging Barclay jest zum allgemeinen Angriff über. Da entschloß sich Bandamme, seine Artillerie zu opfern, das gesamte Jugvolf bei Rulm zu versammeln und demselben mit seiner Mavallerie einen Durchweg durch die Preußen zu bahnen. In gestrecktem Laufe, alles niederreitend, was Widerstand versuchte, brach die gewaltige Reitermasse unter General Corbineau, mit ruffischen und öfterreichischen Reitern vermischt, welche auf die frangofischen einhieben, gegen die aus dem Gebirge herabkommenden Breugen vor, als biese joeben im Begriffe maren, ihre Schlachtfront zu bilben. Der Anfturm fam jo plöglich und gewaltsam, daß die Preußen nicht einmal Beit fanden, Bierecks zu bilden, oder ihre Gewehre abzufeuern, sondern bestürzt zu beiden Seiten Plat machten, zumal ba die ganze Maffe in Staub und Bulverdampf gehüllt und Freund und Teind in berfelben gemischt war, jo daß jede Salve ebenjoviel Freunde als Teinde niedergestreckt haben murde. Pring August geriet persönlich in Gefahr, und General von Kleist wurde nur badurch gerettet, daß einer seiner Abjutanten das Pferd bes Generals am Zügel pactte und mit sich fortriß. Die seindliche Ravallerie stürmte durch die Lücken des Jugvolfs unaufhaltsam den Rollendorfer Baft hinan, fiel aber bei Rollendorf dem General von Bieten in die Bande, der, nachdem er sich überzeugt, daß von Petersmalde feine Gefahr drohe, mit feiner Brigade von Rollendorf nach= rückte, die feindliche Reiterei empfing und außeinandersprengte.

Unterbessen hatte das französische Fußvolk von Kulm her, teils auf der Chaussee, teils zwischen der Chaussee und dem Gebirge, seinen Rückzug angetreten, ankangs noch sechtend und ziemlich geordnet; als es sich jedoch auf zwei Seiten, von den nachrückenden Diterreichern und Russen umfaßt, den Rückweg durch die Preußen verlegt sah, welche nach dem Durchbruch der Kavallerie sich von ihrem ersten Schrecken erholt und die Lücken schnell wieder geschlossen hatten, warf sich ein Teil des französischen Fußvolks in die Gebirgswildnis und suchte einzeln oder in kleinen Trupps die steilen Abhänge zu erklimmen. Während

Prinz Eugen zwischen Kulm und bem Gebirge folgte, richteten bie Ofterreicher ihre Angriffe gegen Kulm selbst und auch gegen Arbesau. Beide Orte wurden nach furzem Gesechte von ihnen genommen.

Auf französischer Seite hörte jett jede Leitung auf. Ganze Bataillone streckten das Gewehr, der Rest sloh in wilder Auslösung, wo sich nur ein Ausweg bot. General Bandamme hatte so lange auf seinem Standpunkte auf dem Horkaberge ausgehalten, als noch eine Leitung möglich war. Gegen zwei Uhr nachmittags verließ er mit seinen Offizieren den Berg und begab sich in das Schloß von Kulm. Als darauf die Osterreicher in den Schloßhof eindrangen, ritt er durch den Park fort, ergrimmt über sein unverdientes Schicksal und scheinbar gleichgültig gegen das Los, das seiner wartete. Er siel russischen Jägern in die Hände, welche nicht sehr glimpflich mit ihm umgingen.\*

Als nach dem Erscheinen Kleists auf den Höhen von Rollendorf die Wage der Schlacht sich zum Siege für die Verbündeten neigte, drängte es den König Friedrich Wilhelm, seine siegreichen Truppen auf dem Schlachtselde zu begrüßen und ihren heldenmütigen Führer von Kleist durch Uberreichung des höchsten preußischen Ordens zu ehren. Der Sieger konnte jedoch nirgends aufsgefunden werden. Wir erinnern uns, wie er bei dem Durchbruchsversuche der französischen Kavallerie durch einen seiner Abzutanten fast gewaltsam aus dem Getümmel entsernt wurde. Er war nach Nollendorf zum General von Zieten zurückgeritten in der Meinung, daß die Schlacht verloren sei, und entwarf soeben den Plan, mit der Brigade von Zieten noch einen letzten verzweiselten Bersuch zu unternehmen, um sich zu den Verbündeten nach Kulm durchzuschlagen, als

"General Bandamme, Welchen Gott verdamme, Da er in Breslau lag, Trank er viel und aß er, Das Bezahlen vergaß er."

<sup>\*</sup> Die Jäger traten ihren Jang an Kosaken ab, nachdem sie ihm die goldenen Spauletten abgerissen, um sie "als Wahrzeichen" zu behalten. Den Kosaken wurde er endlich durch russische Gardehusaren abgejagt. Kaiser Alexander, vor den er gesührt wurde, empsing ihn höslich und sagte ihm eine "milde Behandlung" zu, indem er ihm einen Ort an der Grenze Sibiriens als Ausenthalt während der Gesangenschaft anwies. Sein Los war hart und unverdient; denn er hatte dei Kulm als tapserer Krieger seine Schuldigkeit gethan und war nur erlegen, weil Napoleon ihn schmählich im Stiche gelassen hatte. Aber an seinem Ramen haftete noch andere Schuld, haftete die Erinnerung an sein brutales Auftreten gegen die deutschen Bürger in Bremen und an die Erpressungen, die er dort verübt. Auch in Schlessen stand er in üblem Andenken. Man erzählte sich, wie er dort mit dem Schweiße der Bauern gepraßt und von den Taseln der Reichen auf den Schlössern, wo er sich eingelagert, nachdem er sich's hatte gut schwecken lassen, auch die silbernen Taselbestecks mitgenommen habe. Was Wunder, wenn das Volk bei der Nachricht von seiner Gesangennehmung in Frohlocken und Jubel ausbrach und in den schlasser.

Mojutanten vom Schlachtfelde herfamen mit der überraschenden Nachricht, daß die Schlacht glänzend gewonnen sei und daß der König ihn suche um ihm als Sieger zu danken. Ungläubig nahm Kleist die Meldung auf und wollte auch den Schwarzen Adlerorden nicht annehmen, weil er sein Corps für gesichtagen hielt. Er hat auch später alle Lobsprüche über den Sieg bei Kulm mit edler Bescheidenheit abgelehnt,\* — und er hat recht daran gethan; das einszige Verdienst des Feldherrn in der gewonnenen Schlacht besteht doch nur darin, im rechten Augenblick einen tapseren, des Mannes würdigen Entschluß gesaßt zu haben. Alles übrige, die Ausführung, steht dann nächst den Truppen bei dem, der das Los der Schlachten lenkt. Jenes Verdienst aber hat Kleist unbestritten gehabt. Tarum hat ihn auch sein König geehrt und seinen Namen mit der Erinnerung jenes großen Sieges sür immer verbunden, indem er dem General Kleist unter Erhebung in den Grasenstand den Ehrennamen "von Nollendorf" beilegte.

Als der König über das Schlachtfeld ritt, auf dem zwei Tage hindurch erbittert gekämpft worden war, bot dasselbe noch einen erschütternden Anblick. Überall Brand und Verwüstung, Trümmer und Leichen. Aus den brennenden Törsern stieg der Rauch auf. Schwerverwundete lagen in der brennenden Sonnenhipe ohne Pflege, ohne Labung. Der König that, was Menschenpsticht, um das Los dieser Unglücklichen zu erleichtern, und mancher sterbende Preuße schloß hier seinen König noch in sein letztes Gebet mit ein.

Man zählte auf Seite der Verbündeten am zweiten Schlachttage 3300 Tote und Verwundete — wovon 1500 auf die Preußen, 1000 auf die Russen, 800 auf die Österreicher kamen —; auf Seite der Franzosen ca. 5000 Tote und Verwundete und über 10000 Gefangene. An Trophäen hatten die Versbündeten 2 Abler, 3 Fahnen, 82 Geschütze und sämtliches Heergerät der Franzosen erbeutet. Das Vandammesche Corps war vollständig aufgelöst.

Die siegreichen Truppen, welche auf dem Schlachtfelde ihr Lager aufsichlugen, empsingen ihre Monarchen mit weitschallendem Hurra. König Friedrich Wilhelm aber begrüßte seine Preußen mit den während der Schlacht bei ihm einsgegangenen Nachrichten von zwei neuen großen Siegen: bei Groß-Beeren 23. August) und an der Kathbach (26. August). So war der Kanonendonner in den böhmischen Bergen zugleich das Viktoriaschießen für zwei auf dem Boden der Heimat, in der Mark und in Schlessen, gewonnene große Siegessschlachten. —

Blücher an ber Ratbach und die Befreiung Schlesiens. nach ben Feitsetzungen von Trachenberg fiel ber ichlesischen Armee in bem

<sup>\*</sup> Biidoi Enlert erzählt, als man dem General bei der Einweihung des Tentmals auf dem Schlachtielde von Mulm (30. August 1817) Verbindliches über seinen Sieg gesagt, habe derielde geantwortet: "Tas hat Gott gethan, mit meinem Corps war ich nur das Berkzeug seiner segnenden Hand. Das wir zur rechten Zeit und Stunde kamen und etwas zum Siege beitrugen, war eine gnädige Schickung des Himmels, aber nicht unsere Beisheit."

Sommerfeldzuge von 1813, wie schon die Truppengabl erfennen läft, eigentlich die bescheidenste Aufgabe zu, indessen der Beift, welcher die Herredleitung und die gange Urmee beseelte, war so beschaffen, daß die schlesische Urmee bald die treibende Neder und in allen großen Momenten die entscheidende Kraft bes aanzen Rrieges wurde. Bir fennen bereits den greifen Beldenführer ber schlesischen Armee, den alten Blücher. Bon den großen Gigenschaften seines Charafters fam hier insbesondere sein gesundes, flares Urteil in Betracht, der helle Blick, mit welchem er die gesamte politische und militärische Lage überfah. Bas die Strategen bes großen Hauptquartiers noch lange nicht in ihre Kombinationen aufzunehmen wagten und was die Staatsmänner vom Schlage Metternichs für Tollheit gehalten hätten, das ftand bei Blücher bereits seit dem Beginn des Krieges in ftiller Scele unerschütterlich fest: daß dieser Krieg nicht anders, als mit dem Untergange Napoleons und der Aufrichtung eines unabhängigen Deutschland endigen durfe und daß der Friede nicht eher, als nach dem Einzuge der verbündeten Heere in Paris geschlossen werden könne; und was er, von leidenschaftlichem haß gegen den Unterdrücker des Baterlandes entflammt, in zorniger Rede polternd vorbrachte, mas feinen Umgebungen oft bizarr erschien, das wurde später durch die Ereignisse selbst beftätigt. Blücher besaß feine wiffenschaftliche Bildung, er hat mit der Orthographie, der Grammatik und den Frangofen zeitlebens auf dem Kriegsfuße gestanden; aber er besaß dafür ein gutes Teil von derjenigen Eigenschaft, welche der Deutsche mit dem treffenden Namen "gesunder Mutterwiß" bezeichnet, der ihn mit jedem Augenblick und in den schwierigsten Lagen sogleich den fpringenden Buntt ins Auge faffen und banach feine Entschließungen treffen lehrte.

Diesem kühnen Manne der That stand der stille und kenntnisreiche, militärisch geschulte Generalquartiermeister, der Denker der Schlachten, Gneisenau, gleichsam ergänzend zur Seite. Mit Blücher einig über die zu erreichenden großen Ziele und wie jener ein Freund des mutigen Wagens, der — wie Müsseling von ihm sagt — "wo ein Ziel auf zweierlei Wegen zu erreichen war, stets den Weg mutigen Wagens dem berechnenden und vorsichtig abwägenden vorzog," verstand es Gneisenau, die Kriegführung Blüchers auch wissenschaftlich zu begründen und die Grundsätze derselben gegen die Anhänger der alten Schule siegreich zu vertreten. Er nannte Napoleon gern seinen Lehrer; denn von ihm hatte er gesernt, die Künstelei der alten misitärischen Schule zu verzachten, und hier in Schlesien auf den Feldern, die ihm von den Friedenssmanövern bekannt waren, fand er den Boden, wo er seinem alten Meister gegenüber die von ihm angeeigneten Grundsätze siegreich anwenden konnte. So bildete sich zwischen Gneisenau und Blücher — wie H. von Treitschke sagt — "jenes menschlich schöne Verhältnis unverbrüchlichen Vertrauens, das für

Deutschlands Geschicke ebenjo segensreich werden sollte, wie vormals die Freundsichaft von Luther und Melanchthon, von Schiller und Goethe."

Näche diesen beiden sinden wir im Hauptquartier der schlesischen Armee noch eine Meihe von talentvollen und hochbegabten Männern, welche wenigstens dem Namen nach anzusühren wir nicht unterlassen dürsen, wie den gegendstundigen, schwunglosen und nüchternen, aber satirischen Müffling, der die Schwächen der großen Männer des Hauptquartiers in engerem, kameradschaftslichem Kreise nicht selten in Wort und Bild verspottete, dem General von Blücher persönlich unsympathisch, weil er ihm einst zu jener — gleichwohl ehrenvollen — Kapitulation von Ratkau (Seite 218) geraten hatte, serner den seingebildeten, durch zahlreiche trefsliche Werke als Militärschriftsteller ausgezeichneten Oberst Mühle von Lilienstern und viele jüngere Tffiziere, die erst in späterer Zeit zu Berühmtheit gelangten.

Es gehörte die heroische Jovialität und die unwiderstehliche Thatkraft eines Blücher dazu, um diese verschiedenartigen Kräfte, unter denen es auch, wie wir sogleich hören werden, an widerstrebenden Clementen nicht fehlte, in seine Bahnen mit fortzureißen.

Die schlessische Armee bestand aus dem preußischen Corps des Generalsieutenants von Nork und den beiden russischen Corps der Generallieutenants von Sacken und Graf Langeron. Wir kennen den eisernen York und seine Heldenthaten aus jüngster Zeit, denen er bald neue hinzufügen wird; er war ein verdienter General und ausgezeichneter Führer, aber — ein schwieriger Untergebener, der die Maßnahmen des Oberbeschlähabers gern bekrittelte, voll Mißtrauens gegen die von ihm so genannten "Arastgenies" des Hauptquartiers, die, wie es ihm schien, mit den Kräften der Truppen ost ein unverantwortstiches Spiel trieben. Aber Pork war doch Preuße, ein ganzer und voller Preuße, und seine Bedenken verstummten, sobald es die Ehre Preußens in der Schlacht zu vertreten galt. Blücher kannte den alten Isegrimm sehr wohl, und er ließ ihn ruhig brummen. "Der Pork ist ein gistiger Kerl," sagte er, "er thut nichts, als räsonnieren; aber wenn es losgeht, dann beißt er an wie keiner."

Etwas anders stand es mit den russischen Generalen, die sich ohnehin nur ungern dem Oberbesehl eines Preußen fügten, sahen sie doch Preußen immer noch nur als eine Hilfsmacht neben Rußland an. General von Sacken stand noch unter dem Spruch eines Kriegsgerichts wegen Ungehorsams gegen den General von Bennigsen in dem Binterseldzuge von 1806/7, welchen der Kaiser bisher noch nicht bestätigt hatte; er zeigte sich jedoch in diesem Kriege voll Gifer und Kampsesmut und kam den Anordnungen der Oberleitung bereitwillig nach. Graf Langeron, ein zur Zeit der Revolution ausgewanderter französischer Gelmann, der in russische Dienste getreten war und im Türkenstriege bereits eine Zeitlang selbständig den Oberbesehl geführt hatte, empfand

es mit Unbehagen, daß er jetzt unter den Besehl eines Preußen gestellt war, in dem er nichts sah als einen tüchtigen Handegen («bon sabreur») und gegen welchen er deshald seine bessere Einsicht geltend machen zu dürsen glaudte. Er hielt sich hierzu um so mehr für ermächtigt, als er durch den General Barclay von dem Trachenberger Kriegsplan und der danach der schlesischen Armee zus gedachten Aufgabe in Kenntnis geseht und dahin verständigt worden war, daß er mäßigend einzuschreiten habe, salls Blücher bei seiner wilden Hufarennatur die Grenzen dieser Aufgabe überschreiten wolle. Dies verleitete ihn zu offenem Ungehorsam gegen die Besehle Blüchers und würde noch größere Ungelegensheiten nach sich geführt haben, wenn nicht Blüchers Heldensinn auch diese Widerwärtigkeiten zu überwinden verstanden hätte.

Die schlesische Urmee stand während der Waffenruhe:

mit ihrem rechten Flügel, dem ruffischen Corps von Sacken, ca. 17000 Mann, auf dem rechten Oderufer in unmittelbarer Nähe des für neutral erklärten Breslau;

mit dem Centrum, dem preußischen Corps von York, ca. 38000 Mann, am nördlichen Fuße des Zobtenberges, unweit Wernersdorf;

mit dem linken Flügel, dem russischen Corps Graf Langeron, ca. 31000 Mann, in der Gegend von Jauernick bei Schweidnig.

Endlich stand noch ein rufsisches Corps unter dem General Grafen Pahlen, ca. 13000 Mann, weiter westlich im Gebirge bei Landeshut.

Französischerseits stand:

der linke Flügel, das 3. Corps Ney und das Ravallericcorps Sebastiani, zusammen ca. 40000 Mann, in und um Liegnitz:

das Centrum, das 5. Corps Lauriston, ca. 28000 Mann, in und um Goldberg:

der rechte Flügel, das 11. Corps Macdonald, ca. 25000 Mann, bei Löwenberg.

In zweiter Linie stand noch das 6. Corps Marmont, ca. 27 800 Mann, in und um Bunzlau.

Zwischen den beiden Heeren lag eine neutrale Zone, welche nach den Waffenstillstandsbedingungen von keiner der beiden Parteien betreten werden durste. Nachdem jedoch bereits einige französische Streisparteien dieses Gebiet betreten und daselbst Requisitionen und Fouragierungen vorgenommen hatten, glaubte sich auch Blücher nicht länger durch die Waffenstillstandsbedingungen gebunden und besfahl bereits für den 15. August ein Vorrücken der Vorhut seiner Armee auf das neutrale Gebiet. Am 16. August folgten die Hauptkolonnen, und am 17., an welchem Tage die Feindseligkeiten eigentlich erst beginnen sollten, stand Blücher mit der Hauptstärke seiner Armee bereits unmittelbar an der seindslichen Demarkationslinie. Dies hatte für ihn den Vorteil, daß er den durch

den Arieg bisher am wenigsten ausgezehrten, daher für die Verpflegung seiner Truppen sehr wichtigen Landstrich Schlesiens in seinen Besitz bekam und daß er dem Marschall Ney, der seine Streitkräfte nun erst weiter rückwärts zu sammeln vermochte, für die weiteren Operationen einen Vorsprung abgewann.

In den folgenden Tagen seiste Blücher seinen Bormarsch fort. Er hatte durch dieses frühzeitige und energische Vorgehen bis zum 20. August - also noch ehe die Sauptarmee sich von Böhmen aus in Bewegung fette - ganz Schlesien bis zum Bober vom Keinde gefäubert, den Marschall Ren bis hinter ben Bober gurudaedrangt, ohne ihm Beit zu laffen, biesfeits diefes Fluffes sich jum Widerstande zu sammeln, und wurde ein ganges französisches Corps abgefangen und vernichtet haben, wenn nicht die ruffischen Generale "wegen Ermüdung ihrer Truppen" ihre Mitwirfung zum Angriffe versaat batten. Blücher stand am 20. August auf dem rechten Ufer des Bober, nur durch den Lauf dieses Flusses vom Teinde getrennt, mit dem rechten Flügel (Marmont gegenüber bei Bunglau, dem Centrum bei Löwenberg, dem linken Flügel bei Bobten, und beabsichtigte am folgenden Tage feine Offenfive über ben Bober hinaus fortzuseten. Da erhielt er die Meldung von dem Eintreffen bedeutender Berftärfungen im feindlichen Lager, für welchen Fall er nach ben Direktiven, die er durch den Kriegsplan von Trachenberg für die schlesische Urmee erhalten hatte, auf den Rückzug Bedacht nehmen mußte.

Napoleon hatte auf die Nachricht von dem Vorrücken Blüchers sogleich seine junge und alte Garde und das 1. Kavalleriecorps Latour-Maubourg von Görlig zur Unterstützung Neus aufbrechen lassen. Er selbst war am 20. August in Lauban, am 21. morgens in Löwenberg. Wenig zufrieden mit dem bestänzigen zurückweichen seines Marschalls, ordnete er sogleich ein allgemeines Vorsbringen seiner Armee an.

Am 21. August morgens hörte man im Lager des Yorkschen Corps den Rus: «Vive l'empereur!» in Löwenberg, wo Napoleon, wie es seine Gewohnsheit war, wenn heiße Tage bevorstanden, mit großer Feierlichkeit den Regimentern Adler verlich. Blücher hatte den Gedanken an eine kräftige Offensive noch nicht ausgegeben und wäre am liebsten dem verhaßten Gegner sofort mit seiner ganzen Kriegsmacht auf den Leib gerückt, als er drüben in Löwenberg das widerwärtige Vive l'empereur!» hörte, wenn nicht Gneisenau und York ihn davon abgebracht und vielmehr auf die Bestimmung des Trachenberger Kriegsplans hingewiesen hätten, nach welcher er jede Schlacht zu vermeiden hatte, wenn nicht alle Borsteile auf seiner Seite waren. Unwillig gab der alte Held nach und befahl den Rückzug. Er beschloß jedoch, die feste Stellung im Centrum auf den Bergen am rechten User des Bober zwischen Löwenberg und Plagwiß zu halten, um den Rückzug der beiden Flügel zu sichern. Dies führte zu dem Gesecht bei Löwenberg (21. August), in welchem die schlesische Landwehr die Feuertause

erhielt und ihre erste Probe ehrenvoll bestand. Erst spät am Nachmittag zog Blücher die Truppen allmählich aus ihrer Stellung zurück und befahl den Nücksaug hinter die Schnelle Deichsel, wo eine neue Aufstellung genommen werden sollte; denn er gedachte, nicht anders weiter zurückzuweichen, als wenn er durch entsschiedene Übermacht gedrängt würde. Der Obergeneral klärte die Truppen über die Bedeutung des Nückzugs durch einen Tagesbesehl aus seinem Hauptquartier Pilgramsdorf (21. August) auf, in dem es heißt: "Der Feind will uns zu einer entscheidenden Schlacht nötigen; aber unser Vorteil erheischt, daß wir solche jetzt vermeiden. Die meinen Besehlen anwertraute Armee sehe diesen Rückzug nicht als einen abgenötigten, sondern als einen freiwilligen an, der darauf berechnet ist, ihn in sein Verderben zu führen."

An demfelben Tage (21. August) wurde auch das Corps von Sacken bei Bunzlau von überlegenen Kräften angegriffen und zog sich nach lebhastem Gesecht über die Schnelle Deichsel zurück, so daß am Abend des 22. August die ganze schlesische Armee hier auf engem Raume vereinigt stand mit dem Hauptquartier zu Pilgramsdorf.

Durch das Borgehen der Franzosen am 21. August hatte General von Blücher die Überzeugung gewonnen, daß er den Kaiser Napoleon selbst mit überslegenen Kräften gegenüber habe. Er sah sich deshalb durch seine Instruktion versanlaßt, seinen Rückzug auch in den folgenden Tagen fortzusetzen, wie sehr dieses beständige Zurückweichen auch seiner vorwärts stürmenden Natur zuwider war.

Er erwartete indeffen, daß Napoleon bald durch die Operationen der Sauptarmee genötigt werden würde, nach Sachsen umzukehren, und beschloß, auch während des Rückzuges stets auf dem Sprunge zu bleiben, um im geeigneten Augenblicke sogleich wieder die Offensive zu ergreifen und den Feind, sobald er sich eine Bloge gab, mit aller Energie anzufallen. Mit dieser Art des Rückzuges war jedoch der ruffische General Graf Langeron wenig einverftanden und glaubte, daß jest für ihn der Augenblick gekommen fei, um den tollen Husarenmut des «bon sabreur» ein wenig zu zügeln. Er erlaubte sich beshalb, im Hauptquartier zu Bilgramsdorf am Morgen bes 22. August bem Obergeneral persönlich Vorstellungen zu machen über die Notwendigkeit des sofortigen Ruckzuges über die Ratbach, bis in das Gebirge nach Schweidnit. Blücher war nicht willens, sich seine Operationen durch einen Untergeneral vorschreiben zu lassen. Er beruhigte ihn und befahl ihm stehen zu bleiben; benn er wollte jedenfalls abwarten, was für Kräfte der Feind gegen feine Stellung hinter ber Schnellen Deichsel zur Entwickelung bringen wurde. Allein sobald Langeron nur seine Vorhut angegriffen sah, trat er, ohne einen Befehl des Obergenerals abzuwarten, eigenmächtig mit seinem ganzen Corps ben Rudzug auf Goldberg an. Durch diesen eigenmächtigen Rudzug war die linke Flanke ber Stellung hinter ber Schnellen Deichsel vollständig preisgegeben und Blücher genötigt, auch die beiden anderen Corps zurückzuziehen. Sehr aufgebracht über diesen Ungehorsam seines Untergenerals sandte Blücher ihm einen Abjutanten nach mit dem Besehl, seinen Marsch anzuhalten, indessen Langeron war bereits über Goldberg hinaus in vollem Mückzug auf Jauer. Andere Adjutanten wurden ausgesandt, um ihn aufzusuchen und ihm den gemeisensten Besehl zu bringen, sosort umzukehren und die Stellung bei Goldberg an der Rahbach einzunehmen. Die Abjutanten sanden ihn bei Seichau, eine Meile östlich von Goldberg, an der Straße nach Jauer. Widerwillig gehorchte der Russe und marschierte mit seinem Corps wieder denselben Begzurück, den er soeden durchmessen hatte, dis Goldberg. Seine Berstimmung gegen die leitenden Persönlichkeiten im Hauptquartier Blüchers aber war seitzdem im Zunehmen. Um die Stelle Langerons bei Goldberg zu ersehen, hatte Blücher die Stadt und die Höhen nördlich derselben durch Truppen vom Portschen Corps besehen lassen, während der Wolfsberg südlich von Goldberg nach dessen Eintressen lassen lassen Gorps besehen lassen, während der Wolfsberg südlich von Goldberg nach dessen Eintressen vom Langeronschen Corps beseht ward.

Gegen diese Stellung rudten am 23. August die Corps von Lauriston und Macdonald zum Angriff vor. Es fam zu einem blutigen Gefecht bei Goldberg, welches namentlich nördlich ber Stadt von der Brigade bes Bringen Rarl von Medlenburg, Des Bruders der unvergeflichen Königin Luise, mit außerordentlichem Nachdrucke geführt wurde. Wir gedenken nur eines Moments aus diesem an Rugen preußischer Tapferfeit reichem Gefechte. Die preußischen Bataillone des rechten Flügels find durch Artilleriefeuer bereits stark gelichtet und erschüttert; da stürzen plötlich gewaltige Ravalleriemassen gegen dieselben zum Angriff vor und broben, die preufische Stellung zu durchbrechen. Bring Rarl von Mecklenburg behielt gerade Reit, vor der feindlichen Ravallerie fich in das Viereck eines oftpreußischen Bataillons zu retten. Mit dem Zuruf: "Ditpreußen, jest gilt's!" ergriff er die Fahne des Bataillons und führte dasselbe den aufturmenden Reiterschwadronen entgegen; auch bie anderen Bataillone gewannen badurch Beit, Bierecks zu bilden und gaben itehenden Juges Salve auf Salve ans größter Nähe. Alls die Brigade nach dem abgeschlagenen Ravallerieangriff geordnet und geschlossen an dem General von Nort vorüberkam, begrüßte diefer den Bringen mit den Worten: "Bisher trugen Em. Durchlaucht Ihren Schwarzen Ablerorden nur als Schwager bes Ronigs; heute haben Sie ihn Sich im Rampfe verdient."

Da der Feind hinter der Katbach sich stärker zeigte, als man vermutet hatte, und da eine Fortsetzung des Gesechts zu einer allgemeinen Schlacht gesührt haben würde, welche Blücher unter solchen Umständen zu vermeiden hatte, so besahl er um 2 Uhr nachmittags das Abbrechen des Gesechts und den weiteren Kückzug nach Jauer. Auch bei der Aussichrung dieses Beschls hatte der Obergeneral den Eigensinn Langerons zu bekämpfen. Langeron, welcher

jett benfelben Weg zum drittenmal in 24 Stunden machen follte, war darüber im höchsten Grade verdrießlich; er nannte das Gefecht bei Goldberg eine unnütze Menschenausopferung und weigerte sich abzumarschieren, ehe nicht seine ermüdeten Truppen die nötige Ruhe gehabt hätten. Erst durch sein würdevolles persönsliches Sintreten gelang es dem Obergeneral, den widerspenstigen Untergebenen zum Gehorsam zurückzusühren.

Der Rückzug nach Jauer wurde angetreten. Der Dbergeneral konnte fich nicht verhehlen, daß der fortgesetzte Rückzug ihn vielleicht tief nach Schlesien führen würde, wenn nicht Napoleon durch die erwarteten Operationen der Sauptarmee bald nach einer anderen Richtung abgelenkt wurde. Er traf bes halb schon am 23. August abends in seinem Hauptquartier zu Jauer die Maßnahmen zur Draanisation eines fräftigen Widerstandes. Er benachrichtigte den Militärgouverneur von Schlesien, General von Gaudi, daß der Rückzug vielleicht bis Reiffe fortgesetzt werden würde, und forderte ihn auf, ungefäumt ein befestigtes Lager zur Aufnahme von 50000 Mann bei Reisse herstellen zu laffen; er machte ihn auf die schleuniaste Verproviantierung und Besetzung der Festungen aufmertfam und forderte ihn auf, in benjenigen Teilen ber Broving, welche im Rücken und in den Flanken des Feindes lagen, den Landsturm aufzubieten. Er bat auch den General von Bennigsen, welcher mit einer ruffischen Reservearmee von 60000 Mann über Ralisch im Unmarsch war, eine Diversion auf die linke Flanke der Franzosen in Niederschlessen zu machen, und berichtete endlich in derselben Nacht über seine Lage und die von ihm getroffenen Magregeln an den König.

Bei alledem hielt jedoch Blücher für wahrscheinlich, daß Napolcon bereits mit einem Teile des Heeres nach der Elbe abgezogen sei, und war entschlossen, in diesem Falle nicht weiter guruckzuweichen. Er erteilte deshalb auch in berfelben Nacht bem General Langeron gemeffenen Befehl, feine Stellung zwischen Seichau und Hennersdorf an der Straße von Goldberg nach Jauer nicht cher zu verlassen, als bis der Feind bedeutende Kräfte vor seiner Front entwickelt habe und bis er vom Oberkommando bestimmten Befehl erhalte. "Wir könnten es vor unseren Souveranen nicht verantworten," fo schloß Blüchers Schreiben, "wenn wir ungenötigt uns vor einer schwachen Macht zurückzögen." Langeron, welcher von der Ansicht ausging, daß der Rückzug unter allen Um= ftanden bis Schweidnit fortgesetzt werden muffe, hatte bereits vor dem Gintreffen dieses Befchle feine gesamte schwere Artillerie und Bagage nach Schweidnit zurückgefandt und war außer sich über dieses Schreiben Blüchers. Er ertlärte dem Adjutanten, welcher dasselbe überbrachte: "er werde thun, was er könne: aber er fande fich verpflichtet, unter Umftanden feinen eigenen Unfichten zu folgen," eine Augerung, die einer offenen Aufkundigung des Behorsams gleichkam und nur durch die geheimen Instruktionen, die Langeron ohne Blüchers Wiffen von höherer Stelle erhalten hatte, zu erflären ift.

Auch im Hauptquartier Porks war man im höchsten Grade unzufrieden mit der Sberleitung. Das Corps hatte durch die vielen Hin- und Hermärsche, welche teils durch die Aufgabe der schlessischen Armee, teils durch den Ungehorsam Langerons veranlaßt worden waren, durch Gesechte und durch die Biwaks bei strömendem Regen allerdings bedeutend gelitten, besonders die von Hause aus nur schlecht ausgerüftete Landwehr. Das Schuhzeug war zum Teil in dem ausgeweichten Lehmboden stecken geblieben, die Gewehre waren verrostet, die Taschenmunition verdorben. Die Mannschaften waren ermüdet und erschöpft, und der alte Pork schalt und brummte, daß Blücher mit den Kräften der Leute ein unnützes Spiel treibe. Er hielt mit dieser Ansicht auch seiner Gewohnheit gemäß nicht zurück, als er mit dem Obergeneral in dessen Hauptquartier zusammentras, und es ereignete sich zwischen beiden eine hestige Seene, die um so unangenehmer war, da auch russischen Hereschiere Beugen dieses Zwiespalts zwischen zwei der angeschensten preußischen Hereschiere waren.

Bald nach diesem Auftritt ergriff Jork die Teder und bat den König um seinen Abschied. "Bielleicht," so schried er grimmig und gallig, "ist meine Einbildungsfrast zu beschränkt, um die genialen Absichten, welche das Oberstommando des Generals von Blücher leiten, begreisen zu können. Der Augenschein lehrt mich aber, daß fortwährende Märsche und Contremärsche in den acht Tagen des wiedereröffneten Feldzuges die mir anvertrauten Truppen des weindes ein günstiges Resultat erwarten läst. . . . Meine Pflicht als Untersgeneral fordert von mir blinden Gehorsam. Meine Pflicht als treuer Untersthan fordert mich dagegen auf, dem Übel entgegenzustreben, und diese Kollission hat die natürliche Folge, daß ich dem fommandierenden General im Wege bin und dem Ganzen mehr schädlich als nüßlich werde. Aus diesem Grunde" u. s. w.

So waren die Verhältnisse bei der schlesischen Armee äußerst gespannt: der Obergeneral mit seinen Corpskommandeuren zersallen, die Armee durch ungeheure Anstrengungen hart mitgenommen und das Vertrauen in die Obersleitung, da den Dissizieren und Mannschaften die dem Obergeneral durch den Kriegsplan von Trachenberg vorgeschriebene Rolle unbekannt war und sie für die anstrengenden Kreuzs und Suermärsche keinen bestimmten Plan und Zweck sinden konnten, erschüttert. In der That war trotz der vielen Opser, welche der kurze Feldzug bisher gekostet hatte, doch kein Ergebnis erkämpst worden, und die Armee stand jest wieder nahe denselben Gegenden, von denen aus sie vor zehn Tagen ihre Operationen mit aller Energie begonnen hatte.

Solche Betrachtungen mochten wohl durch die Seele des Oberbefehlshabers der schlesischen Armee ziehen, als er am Nachmittage des 25. August, an einem trüben Regentage, mit seinem Generalquartiermeister durch das Hügelland am rechten User Rabbach zwischen Goldberg und Jauer ritt, hin und wieder

einen Sügel feitwarts ber Strafe hinansprengend, um bas Gelb nach allen Seiten zu überschauen. Wohl gab es noch ein Mittel, um mit einem Schlage alle diefe Schwierigkeiten zu besiegen, die sich vor ihm aufturmen wollten, und bas alte Selbstvertrauen, die freudige Auversicht in der Armee wiederherzuftellen, - bas war eine Schlacht, an beren siegreichem Ausgange ber alte Seld trot alledem und alledem nicht zweifelte; aber dieses Mittel anzuwenden, hinderten ihn die durch den Operationsplan von Trachenberg ihm vorgezeichneten Direktiven. Gie ritten über die Bochflache bin, in deren tief eingeschnittenen Schluchten die fleinen Gebirgebache herabfliegen, die jest taum Sinderniffe für die Bewegungen von Truppenförpern, aber, durch Regenguffe und Unwetter angeschwollen, zu reißenden Strömen werden, und einer geschlagenen Armee Verderben bringen und ben Untergang bereiten können. Blücher fannte wohl diese Eigenschaft der fleinen heimtückischen Bäche, und er hatte dabei feine eigenen Gedanken. Sinter jenem Sügel im Norden berüber blickte der Doppelturm des Klosters, das auf der Wahlstatt der Mongolenschlacht erbaut worden war, und in jener Richtung gegen Nordosten bin erhoben sich jene berühmten Pfaffendorfer Söhen, wo einst König Friedrich mit machtigem Juge bas Loch in ben Sact stieß, in dem feine Feinde ihn gu fangen wähnten.\* Das Herz des alten Helden frummte fich bei dem Gedanken, daß er diese Gegend jest mit seinem Heere auf dem Rückzuge durchziehen solle. Er war lange Zeit schweigend neben Gneisenau hergeritten. Tetzt richtete er sich im Sattel auf, reckte seinen Arm über das Gelände um ihn her und sprach, indem er seine schönen blauen Augen gleichsam forschend auf seinem Gefährten ruhen ließ: "Gneifenau, hier muffen wir schlagen."

Gneisenau, der nichts lieber hörte als dies und im stillen bereits den Schlachtplan fertig hatte, glaubte doch, in seiner militärischen Eigenschaft pflichtmäßig einige Einwendungen erheben zu sollen, indem er auf die Verantwortung hinwies, welche der Obergeneral auf sich laden würde, wenn er von den durch den Kriegsplan von Trachenberg ihm vorgezeichneten Direktiven abweichen wolle.

Blücher ließ ihn ruhig ausreden, als wäre er auf diese Einwendungen gefaßt gewesen. Sie ritten schweigend eine Strecke weiter. Dann, als sie wieder auf einer Höhe angekommen waren, die einen weiten Umblick über das Feld gewährte — vielleicht derselben Höhe (zwischen Schlaupe und Triebelwiß), auf der sich heute das "Monument" zur Erinnerung an einen der glorreichsten preußischen Siege erhebt, — sprach Blücher noch einmal mit ruhigem, aber mit sesten und entschlossenem Ton, und es war, als ob er mit diesen Worten eine schwere Last von seiner Brust rollte: "Gneisenau, hier müssen, hier werden wir schlagen."

<sup>\*</sup> Bergl. Bb. II. S. 407.

Diesmal machte Gneisenau feine Einwendung; er legte nur militärisch seine Sand an die Geldmuge zum Zeichen, daß er verstanden habe.

In der folgenden Nacht wurde im Hauptquartier die Disposition für den Vormarich der schlesischen Armee ausgegeben.\*

Die Vermutung Blüchers, daß Napoleon nicht mehr bei der Armee sei und sich mit einem Teile derselben nach der Elbe zurückgewandt habe, war in der Wirklichkeit durchaus begründet. Napoleon hatte am 22. August abends in Löwenberg ein Schreiben des Marschalls St. Chr aus Dresden erhalten, in welchem er von dem Vorbrechen der Hauptarmee der Verbündeten aus Böhmen benachrichtigt und dringend zur Rücksehr nach Dresden aufgesordert wurde. Er ließ darauf die Garden, das 6. Corps Marmont und das Kavalleriecorps Latour-Maubourg noch vor dem Vober Halt machen und den Rückmarsch nach der Elbe antreten\* und übertrug den Oberbeschl über die übrigen Corps (Ney, Macdonald und Lauriston, zusammen ca. 100000 Mann) dem Marschall Macsdonald mit der Aufgabe, die Verfolgung der schlessien hinein sortzusezen. Er selbst eilte nach Oresden.

Marschall Macdonald hatte darauf in den folgenden Tagen (23. bis 25. August) zwar — wie wir geschen haben — weniger lebhaft gedrängt, aber doch den Vormarsch fortgesetzt und auch für den 26. August, in der Erwartung, daß die schlesische Armee bei Jauer stünde, ein weiteres Vorrücken in dieser Richtung beschlossen.

Da auch Blücher für benselben Tag ein Vorrücken ber schlesischen Armee befohlen hatte, so war ein blutiger Zusammenstoß der beiden Armeen an diesem Tage unvermeidlich.

Die Wegend, in welcher berselbe stattsinden sollte, war das Hügelland, welches sich vom Gebirge her, von Goldberg und Jauer, nordwärts nach Liegsniß hin zur niederschlessischen Tiesebene verstacht. In demselben bilden zwei Gebirgsstässe, die Kabbach und die Wütende Neiße, tiese Einschnitte. Die Kabbach, welche im nördlichen Lause bei Goldberg aus dem Gebirge kommt, wendet sich unterhalb dieser Stadt im nordöstlichen Bogen, von sansten Höhen begleitet, über Liegniß und Parchwiß zur Der. Sie nimmt auf der Strecke zwischen Goldberg und Liegniß, unterhalb Kroitsch die Wütende Neiße auf, welche in der Gegend von Hohensriedberg entspringt und bei Jauer vorüber in nördlicher Richtung zur Kahbach sließt. Ditlich der Neiße erhebt sich eine

<sup>\*</sup> Die obige Darstellung beruht nicht etwa auf der Phantafie des Berfassers, sondern auf einer Erzählung des Generals von Blücher, wie sie der spätere General der Infanterie von Beuter, zu der Zeit Adjutant im Hauptquartier Ports, aus Blüchers Munde selbst gestört zu baben versicherte und dem Berfasser mitteilte.

<sup>\*\*</sup> Bergl. G. 445.

Hochfläche, welche zum rechten Ufer der Wütenden Neiße mit steilen Hängen abstürzt. In dem engen Flußthale liegen zahlreiche Ortschaften, wie Brechelsshof, Schlaupe und Schlauphof, Obers und NiedersWeinberg, NiedersKrain, Schönau. Auf der Hochfläche selbst liegen Malitsch, Sichholz, Christianshöhe, Bellwithof u. a.

Auf der Hochstäche zwischen Brechelshof und Schlaupe hatte das Yortsche Corps am 26. August Aufstellung zu nehmen mit Vorposten auf dem linken User der Kathdach; rechts von York das Corps von Sacken bei Malitsch, links von York zwischen dem linken User Wütenden Reiße und dem Gebirge in einer von Natur sehr festen Stellung bei Hennersdorf das Corps von Langeron.

Ilm 10 Uhr morgens (26. August) hatten die Truppen der schlesischen Armee, dem Besehle gemäß, diese Aufstellungen eingenommen. Bleigraue Wolken hingen vom Himmel herab und senkten sich in die Gebirgsthäler; der Regen siel in noch dichteren Strömen als an den Tagen vorher. General von Blücher, der sein Hauptquartier in Brechelshof hatte, wollte die Truppen erst abkochen lassen — so gut dies bei dem strömenden Regen überhaupt möglich war — und dann um 2 Uhr nachmittags mit den vereinigten Corps an verschiedenen übergängen den Vormarsch über die Kathach antreten.

General Graf Langeron, welcher, wie wir wissen, keine anderen Gedanken hatte als den Rückzug nach Schweidnitz, war entrüstet über den — nach seiner Ansicht — tollkühnen Entschluß Blüchers zum Vormarsch und zur Schlacht. Er sagte zu dem Adjutanten, welcher ihm den betreffenden Beschl überbrachte: «Votre general est un den sadreur, mais voild tout.» Und über Gneisenau bemerkte er demselben ironisch: "Wir bedürsen bei unseren Unternehmungen besonders der Einsicht; aber Sie werden mir zugestehen, daß diese gerade nicht der Fehler des Generals Gneisenau ist." Graf Langeron solgte daher seiner eigenen Einsicht, indem er seine Vortruppen immer weiter zurücknahm und sich auf seine starke Hauptstellung bei Hennersdorf zurückzog, hatte aber auch die Verteidigung der letzteren sich, wie bereits erwähnt, durch die Zurücksendung seines schweren Geschützes nach Schweidnitz erschwert.

Es war gegen zwölf Uhr mittags, als bei der Vorhut des Yorkschen Corps die ersten Kanonenschüsse fielen und aus dem Thale der Katbach ein rasch sich näherndes Gewehrseuer gehört wurde. Die Vorhut hatte ihre Kavallerievedetten jenseit der Katbach. Die Vörser Kroitsch und Wältsch, sowie die Furten und die Katbachbrücke bei Nieder-Krain waren von Infanterie besetzt. Die Vorhut zog sich langsam und sechtend über die Katbach und Wättende Neiße zurück. Der Feind drängte mit ungemeinem Eiser nach über Nieder-Krain und über die Neißebrücke den Thalrand rechts dis Schlauphof hinauf, links dis Dohnau hinab. In den Schluchten und Hohlwegen stiegen die französischen Tirailleurs zu der Hochsläche hinauf. Auf der Hochsläche selbst tummelten sich die Kavallerietrupps.

(Ineisenau, welcher zwischen Bellwithof und Christianshöhe auf Erkennung vorgeritten war, überzeugte sich, soweit der Regen und das trübe Wetter einen Uberblick gestatteten, daß es sich hier nicht nur um einen Angriff der Avantsgarde handelte, sondern daß die Hauptmacht der französisischen Armee im Vorsrücken war, und erstattete darüber dem Obergeneral in Brechelshof Bericht.

Blücher sah zu seiner Befriedigung, daß er die Schlacht, die er erst jensseits der Raybach suchen wollte, jest schon diesseits unter günstigen Umständen sehr nahe habe. Er traf danach seine veränderte Disposition, welche einfach darin bestand, einen Teil des Teindes auf das Plateau kommen zu lassen, sich dann auf ihn zu werfen und ihn die Abhänge hinabzustürzen.

Diesen Befehl sandte Blücher an die Generale von Sacken und von York. Der kampsessrohe Sacken sagte dem Uberbringer nur: "Antworten Sie dem General: Hurra!" Nicht so freudig nahm York den Besehl auf.

Er war auf die Meldung von der Avantaarde vorgeritten, um an Ort und Stelle die nötigen Anordnungen zu treffen. Jest hielt er auf der Sochfläche, mit verdrießlichem Angesicht, etwas zusammengefrümmt auf seinem Rosse; ber Regen triefte aus ben Falten feines Mantels und von der Krembe feines Hutes wie von einer Dachrinne; er bemühte sich vergebens, bei dem ihm ins Untlit treibenden Regen am Rande der Sochfläche drüben Freund und Feind zu unterscheiden und ihre Bewegungen zu erfennen. Da traf ihn der Abiutant bes Hauptquartiers, Lieutenant von Gerlach, und meldete ihm: "Ge. Ercelleng der General von Blücher laffen Em. Ercellenz befehlen. Gie möchten fo viel Keinde berauflaffen, als Ew. Ercellen; glauben schlagen zu können, und bann angreifen." Brummend wandte fich ber Alte: "Reiten Sie hin und gablen Sie, ich kann bei bem Regen meine Finger nicht gablen." Sprach's, fühlte aber boch, daß hier keine Zeit zu verlieren fei; benn schon erreichten die Rugeln bes feindlichen Geschützes bie hinter ihm stehenden geschlossenen Rolonnen. Port gab den Bejehl zum Borrucken bes Corps in Schlachtordnung und zum Deplonieren des ersten Treifens. Der lettere Teil des Befehls konnte jedoch nicht ausgeführt werden, da der Raum zwischen dem Dorfe Eichholz, über welches binaus sich der linke Flügel des Sackenschen Corps ausdehnte, und dem Thalrande für drei Brigaden zu eng war. Die Generale von Sorn und Pring Karl von Mecklenburg stritten darum, welche von beiden Brigaden in die erste Linie kommen folle. Dann fam der Befehl vom Oberkommando, daß das ganze Corps in Angriffstolonnen vorrücken folle. Go geschah bas Vorrücken, auf dem linken Glügel am Thalrande bie Brigade Hunerbein, als rechter Flügel die Brigade Sorn, im zweiten Treffen Pring Karl von Mecklenburg, noch weiter rudwarts in Rejerve die Brigade Steinmet, hinter dem erften Treffen die Reservekavallerie unter Oberst von Jürgaß, allen vorauf Oberst Schmidt mit der Artillerie, in Linie mit den ruffischen Zwölfpfundern, in vollem Keuern im Avancieren. Alle Trommeln schlugen den Sturmmarsch, sie klangen dumpf und hohl; denn der herabströmende Regen hatte das Kalbsell durchweicht.

Gleichzeitig stiegen aus allen Schluchten des Neißethals, insbesondere von Ober-Weinberg und Nieder-Arain, seindliche Kolonnen aller Waffengattungen zur Hochfläche empor, mit jeder Minute an Zahl wachsend und ohne Kenntnis davon, daß sie die Hauptmasse der schlesischen Armee so nahe gegenüber hatten.

Zuerst kam der linke Flügel des Yorkschen Corps an den Feind. Drei feindliche Bataillone marschierten an dem Thalrande ihm gegenüber auf. Eine Batterie von vier Geschüßen empfing die vordersten Bataillone mit heftigem Kartätschseuer, ohne ihr Borrücken aufzuhalten; "was siel, das siel, alles übrige blieb im Avancieren." Das 2. Bataillon des 2. brandenburgischen Kegiments (jest Kr. 12) unter Major von Othegraven stürzte sich, den anderen weit voran und im Vorgehen zur Linie deployierend, mit dem Bajonett auf die mittlere der seindlichen Kolonnen.

"Nun verdoppelten wir," schreibt ein Offizier des Regiments,\* "unsere Schritte, fällten das Gewehr und griffen das mittelste Karree von französischen Grenadieren mit gefälltem Bajonett unter fürchterlichem Hurageschrei an. Das Karree stand wie eingemauert. Wir näherten uns bis auf zwei Schritt. Sinen Augenblick standen unsere Leute so den Franzosen gegenüber, von beiden Seiten sah man einander an. Dann riesen wir Offiziere: «Draus! draus!» und nun nahm der Soldat das Gewehr versehrt und schlug mit dem Kolden in die Franzosen hinein. Schnell wurde das Karree, da wir in Linie standen, rechts und links umzingelt und so von allen Seiten angegriffen. Teht war an kein Pardongeben mehr zu denken, und nach zehn Minuten lag das ganze Karree da zu Boden geschlagen und in eine Pyramide verwandelt. Etwa 150 Lebens dige und Leichtblessierte fanden sich hernach noch aus dem niedergeschlagenen Menschenhausen heraus; diese wurden als Gesangene zurückgeschickt."

Auch die anderen französischen Vierecks und die Batterie wurden von den preußischen Bataillonen geworfen; von der Bunzlauer Landwehr wurden drei Geschütze erobert. Dabei waren aber die Landwehrbataillone selbst auseinander gekommen. Französische Chasseursregimenter, welche in diesem Augenblick die Hochstäche erreicht hatten, brachen gegen die Landwehr vor; vorsprengende Offiziere boten ihr Pardon an. Aber mit grimmigem Hohnlachen stürzten sich die schnell gesammelten Landwehrbataillone unter ihrem Oberst von Gaza auf die Chasseurs, welche schleunigst kehrt machten. Tetzt ging auch die preußische Reservetavallerie unter dem braven Jürgaß zum Angriff vor. Sogleich beim ersten Anlauf wurden mehrere Geschütze genommen, zwei seindliche Regimenter über den Hausen geritten, dann noch weitere sechzehn Kanonen erobert und die Attacke immer

<sup>\*</sup> Dronsen: Das Leben Yorts.

weiter fortgesetzt. Dabei geriet aber die preußische Reiterlinie, wie dies bei folchen wilden Attacken unvermeidlich ist, selbst in Unordnung.

Bisher waren die Breuken auf allen Bunkten siegreich. Bas vom Feinde auf dem Plateau festen Guß zu fassen suchte, wurde gewaltsam den steilen Thalrand wieder hinabgestoßen. Die Gewehre gingen wegen bes Regens nicht los, wie bei Groß-Beeren. Um so wuchtiger fluschten die Rolben der Landwehr. Während des allgemeinen Sandgemenges und wilden Reitergetummels war es iedoch neuen feindlichen Reitermaffen von Beinberg aus gelungen, auf das Mateau porzudringen. Sie trabten gerade in dem Augenblick geschlossen beran. als die Mavallerie des Oberften von Jurgaf bei dem Durchreiten der feindlichen Geschützlinie in Unordnung und Auflösung geraten war, warfen sich auf Die preußischen Batterieen, nahmen die nächste und brobten, burch ihr Gindringen zwischen die beiden vorderen Brigaden des Nortschen Corps die preu-Biiche Schlachtordnung zu durchbrechen. Pring Rarl von Medlenburg führte Die Mustetierbatgillone seiner Brigade aus bem zweiten Treffen, faltblütig, ohne einen Schuk zu thun, unter Trommelfchlag in die feindliche Ravallerie mitten hinein, und Major von Siller ließ die Bataillone der Nortschen Vorhut. die sich nach den ersten Gefechten an der Kanbach wieder erholt hatte, mit dem Bajonett gegen die Ravallerie vorgeben.

Es war ein bedenklicher Augenblick, aber nur ein Augenblick; denn das Belbenauge des alten Blücher ruhte leuchtend auf dem Wahlfelde, und an feiner Seite hielt fein Gefährte aus ben Rheinfeldzugen, Oberft von Rakler, frohmutig, verschlagen, wagehalsig, wie er selber. Ihm blinzelte Blücher zu; da raffte Mattler ichnell zusammen, was noch an Reiterei auf bem Schlachtfelde zu haben war: ein ruffifches Hufarenregiment, zwei Schwadronen litauische Dragoner, einige neumärkische Landwehrschwadronen, die mecklenburgischen Susaren, auch das brandenburgische Illanenregiment, welches Oberit Jürgag von der Reservekavallerie herbeis führte, zusammen etwa 18-20 Schwadronen, die zwischen Gichholz und Triebelwit aufmarschiert standen. Die Rosse stampften und schnaubten, die Fanfaren schmetterten. Da vergaß der alte Blücher seine Jahre, vergaß den Groll und Sader, der ihm die letten Tage schwer gemacht hatte, und war wieder ganz der Jüngling voll fecten, fröhlichen Hufarenmutes; hei, wie der weiße Jüngling über das Schlachtfeld flog! Er zog den Gabel, sprengte an die Spitze der Reitergeschwader und rief jein fräftiges "Borwärts." Mit ihm ritten die anderen Reiterführer Rapler, Jürgaß, der tolle Platen. Die verlorene Batterie murde wiedergenommen, das Jugvolt des linken Flügels aus seiner gefährdeten Lage befreit und die feindliche Meiterei in die Flucht geworfen. In demjelben Moment brach auch die Ravallerie des Sackenschen Corps über Rlein-Ting in die linke Klanke ber frangofischen Meiterei. Diese stürmte in wilder Flucht, die eigene Infanterie über den Haufen rennend, in das That der Wütenden Reiße und Kathach hinab.





Jetzt gab Blücher ben Befehl zum allgemeinen Vorrücken. Vergebens warf Marschall Macdonald sich selbst mit einigen neuen Ravallerieregimentern ben anstürmenden Preußen entgegen; nach kurzer Zeit waren auch sie in die Flucht gejagt. Vergebens suchten hier und da noch frische Truppen das Plateau zu ersteigen. Undarmherzig stürzten die preußischen Vataillone alles die steilen Abhänge hinad in das Thal der Wütenden Neiße, die zornig schäumend in ihrem Vette dahin schoß. Die Fliehenden suchten nach den Ubergängen und Furten, die sie vorhin benutzt hatten. Die wild angeschwollenen Gewässer hatten sie ungangdar gemacht. Die Brücke bei Rieder-Arain hatten bereits zwei ost-preußische Bataillone und die schwarzen Hisaren besetzt, und an der Brücke von Dohnau streisten die Kosaken von Sacken. Von dem Thalrande herab aber donnerten die preußischen Geschütze und sandten Tod und Verderben in die slüchtigen Haufen. Bei dem Versuche, schwimmend die Gewässer zu durchseten, fanden viele Feinde, Mensch und Roß, in den Wogen ein nasses Grab.

Zwei nen eintreffende französische Divisionen unter dem General Souham drangen mit Hingebung, dis über den Gürtel im Wasser, durch eine Furt der Katbach bei Schmochwitz, fanden jedoch den Thalrand der Katbach schon von dem Fußvolk und den Geschützen des Sackenschen Corps besetzt und mußten unter ihrem Feuer mit großen Verlusten wieder über den Fluß zurück.

Bahrend von den Heerscharen Dorts und Sackens der glanzenoste Sieg erfochten wurde, setzte auf dem linken Flügel General Langeron dem Feinde nur matten Widerstand entgegen. Zwei französische Divisionen vom Corps Laurifton entwickelten fich gegen die starte Stellung bei Hennersdorf, nahmen biefes Dorf und erfturmten ben bahinter liegenden Weinberg. bas Dorf Schlaupe, welches den Schlüffel der Stellung auf dem Plateau bildete, gefährdet. Mit Schmerz und Entruftung faben Blücher und Gneisenau, wie Langeron aus feiner Stellung abzog. Sie ließen ihn durch den Dberft von Müffling von den auf dem Blateau erfämpften Erfolgen benachrichtigen und zu neuem, energischem Borrucken auffordern und fandten die Brigade von Steinmet über Schlaupe in die Flanke. Langeron mar betreten, als er die Nachricht von dem Siege der beiden anderen Corps erhielt, den er durch feine eigenen Miggriffe beinahe vereitelt hatte, und ftrengte fich an, das Berfäumte durch einen neuen, fraftigen Angriff wieder gut zu machen. Während die Ruffen ben Weinberg bei Hennersdorf wiedereroberten, tam die Brigade von Steinmet ihnen über Schlaupe zu Silfe. Zwei Bataillone durchsetzten die Bütende Reiße und griffen die von den Frangofen besetzten Soben am linken Ufer des Fluffes mit dem Bajonett an. Die einbrechende Dunkelheit machte dem Rampfe auch hier ein Ende.

Der Berluft des schlesischen Heeres war im Berhältnis zu den errungenen Erfolgen nur gering.

Man zählte bei dem Corps von Nort 874 zusammen ea. 2700 zote und Verwundete.

Die Verluste der Franzosen in der Schlacht lassen sich nicht angeben; sie waren jedenfalls viel bedeutender und wuchsen in den folgenden Tagen bei der Verfolgung. Auch die Zahl der Gesangenen und der Trophäen war sehr groß. Plincher zählt in seinem Vericht an den König unmittelbar nach der Schlacht 1200-1400 Gesangene, 36 Kanonen, 110 Pulverwagen u. s. w.; dagegen sührt Gneisenau schon am Tage nach der Schlacht (in einem Schreiben an Clausewiß) 6-7000 Gesangene, ca. 60 Kanonen und 200 Pulverwagen u. s. w. an.

Dem herrlichen Siegestage folgte eine unbehagliche, ja entsetliche Nacht. Bis auf die Haut durchnäßt, lagerten die Truppen auf dem durchweichten Lehmboden, ohne Holz, ohne Stroh, ohne ein wärmendes Wachseuer, zum Teil jogar ohne Brot und sonstige Lebensmittel. Ein Teil des Fußvolks hatte bei dem Marschieren im Lehmboden und dem Turchschreiten der Furten die Schuhe itecken lassen und war barsuß. Für die Landwehr waren diese Verhältnisse um so übler, da sie mit keinen Mänteln, zum großen Teil nicht einmal mit Tuchhosen ausgerüstet war. Die Verluste der Landwehr durch Krankheit in dieser Nacht waren daher weit größer als diesenigen in der Schlacht (bei einigen Bataillonen über 300 Mann). Tennoch sühlte sich jede Brust geshoben durch das Bewußtsein des errungenen großen Sieges, welches die Sieger die Trangsal und Leiden dieser Nacht vergessen ließ.

Besonders der alte Held Blücher konnte mit Genugthung auf diesen Tag zurückblicken, als er am späten Abend bei völliger Dunkelheit mit Gneisenau über das Schlachtseld nach seinem Hauptquartier Brechelshof zurückritt. Ein großer, glänzender Sieg war errungen, das war unbestreitbar. Wie er errungen war, das wußte Blücher selbst nicht, und es war ihm auch völlig gleichzültig: aber die Welt wollte es doch wissen. Dies erwägend, wandte sich Blücher auf senem nächtigen Nitte scherzend zu seinem Gefährten: "Na, Gneisenau, die Schlacht haben wir gewonnen, das kann uns die ganze Welt nicht abstreiten: aber sest laßt uns mal drauf denken, was wir klugerweise zussammenbringen, um den Leuten zu sagen, wie wir sie gewonnen haben."

Un Lebensmitteln mag auch wohl an der Tafel des Feldherrn im Hauptsquartier zu Brechelshof kein Überfluß gewesen sein. Es wird erzählt, daß das einzige Gericht, welches aufgetragen wurde, in einer Schüssel Kartoffeln bestand, die frisch aus der Erde des Schlachtseldes gegraben waren. Als die Helden der Blücherschen Taselrunde diesem Gerichte tapfer zusprachen, blickte sich einer unter ihnen, der Hauptmann von Scharnhorst, Sohn des verstorbenen Generals dieses Namens, auf dem Tische um, als suche er noch etwas. Blücher,

der dies bemerkte, rief in seiner derben Weise lachend: "Er ist wohl so ein Gourmand, will sogar Salz fressen!"

Von großer Wichtigkeit war der Sieg für die obere Leitung des Heeres. Nicht, als ob alle Zerwürfnisse im Hauptquartier durch diesen einen Schlag für immer überwunden worden wären; aber selbst der Eigendünkel Langerons und der mißtrauische York mußten doch nach diesem Ersolge zu der kühnen, heldenmütigen Entschlossenheit des Oberfeldherrn und zu der genialen Einsicht



Preußtiche Landwehr 1813.

seines Generalquartiermeisters anerkennend aufblicken und Vertrauen fassen. Insonderheit auf die Mannschaften machte sich jetzt der Zauber einer großen heldenhaften Persönlichkeit geltend. Wo der jugendfrische Greis sich seinen Heerscharen zeigte und ihnen sein mutiges "Vorwärts!" zurief, da umwogte ihn ihr brausendes Hurra. Auch die Russen teilten die Begeisterung ihrer preußischen Waffengefährten für den General Paschol, wie sie ihren Heldenführer nannten. Ja, die kosatische Nationaleitelkeit ersand das Märchen, daß Blücher eigentlich ein Kosatentind, am blauen Don geboren und durch allerhand wunders bare Schicksale schon in seiner Jugend nach Preußen verschlagen worden sei. Blücher bedurfte dieses Vertrauens seiner Krieger für die Fortsetung des

Teldanges. Es genügte ihm nicht, gesiegt zu haben, sondern er wollte seinen Sieg ausnuhen für die Erreichung eines höheren Zweckes. Deshalb sorderte er jett die Einsehung der vollen Kräste von Mann und Roß, dis der letzte Teind aus Schlesien vertrieben sei. Die Bestreiung Schlesiens von den seindstichen Hervischen, die lange und übel genug in dieser schwinen Provinz gehaust hatten, war das Ziel, welches er jett seinen Kriegern von der schlesischen Armee auf der Versolgung des Feindes steckte und welches diese ohne Ruh und Rast erstrebten. Die Natur selbst half dazu mit. Die hoch angeschwollenen Gebirgsbäche hatten die Stege und Brücken sortgerissen, welche die Franzosen auf dem Nückzuge zu überschreiten hatten. Freisich hatten auch die Verfolger mit denselben Hindernissen zu kämpsen, welche ihrem Eiser in der Verfolgung ein Ziel setzen. Schon in der Frühe des folgenden Morgens nach der Katzbachschlacht wurde die Verfolgung angetreten. Da aber die Katzbach nur noch bei Goldberg und Liegnitz zu überschreiten war, so mußten die Truppen weite Umwege machen. Blücher trieb und trieb; es ging ihm nichts schnell genug.

"Es ist nicht genug zu siegen," schrieb Blücher an York (aus Sichholz, 28. August), "man muß auch den Sieg zu benutzen wissen. Gehen wir dem Feinde nicht auf den Leib, so steht er natürlich wieder, und wir müssen durch eine zweite Schlacht erreichen, was wir aus dieser erhalten können, wenn wir mit Energie versahren. Ich ersuche Ew. Excellenz, nach dieser Ansicht zu verschren" u. s. w.

Die Verluste des schlesischen Heeres bei diesen Anforderungen des Obergenerals, welche die Kräfte von Mensch und Roß oft überstiegen, waren natürslich bedeutend, aber die Verluste des Feindes noch viel größer, und die Verwirrung war kaum zu beschreiben.

"Die ersten Flüchtlinge kamen schon am Schlachttage selbst nachmittags in Goldberg an. Gegen Abend folgten kleinere und größere Haufen von allen Wassen in buntem Gemisch. Der ungeordnete Durchmarsch der geschlagenen Truppen vom Corps von Macdonald dauerte die ganze Nacht. Hierauf kam das Corps von Lauriston, welches mit unwiderstehlicher Gewalt über die einzige Brücke der Nathbach dahinstürmte. Nässe, Kälte und Hunger hatten die Mannsichaften so abgestumpst, daß die Offiziere sie kaum mit Gewalt aus den Häusern der Stadt zum Rückzuge bewegen konnten. Um Mittag war der Durchzug beendigt, und es sich nun alles, was durch Goldberg gekommen war, auf Löwenberg zu."

Die sich über die Wütende Neiße und Nathbach gerettet, sie hatten jett das stärkste und reißendste der wilden Gebirgswässer Schlesiens, den Bober, erreicht. Hier wurde noch eine ganze französische Division von ihrem Schicksal erreicht.

Marschall Macbonald hatte bei seinem Vormarsch gegen Blücher, um seine Armee in die sinke Flanke zu nehmen, die Division Puthod über Schönau an der Nathach in der Nichtung auf Jauer entsandt. General Puthod kam am

Schlachttage in Schönau an, konnte aber bie angeschwollene Rathbach erft am 27. August mit einem Teil seiner Truppen überschreiten und zog sich vor einer Abteilung ruffischer Ravallerie mit Artillerie vom Langeronichen Corps wieder über Schönau zuerst auf Hirschberg zurück, wo er zu einer anderen frangosischen Division (Ledru) zu stoken hoffte. Auf diesem Rückmarich erhielt er die Machricht von der Niederlage Macdonalds an der Ratbach. Er erreichte am Abend (27. August), beständig von der russischen Ravallerie verfolgt, Sirschberg, traf aber hier die erwartete Division nicht und überzeugte sich von der Unmöglichkeit, den Bober hier zu überschreiten. Er suchte deshalb am folgen= ben Tage (28. August) weiter unterhalb bei Lähn den Übergang zu bewertstelligen und wandte sich, nachdem auch dieser Versuch mißlungen, nach Löwenberg. Sehr erschöpft und an Rahl geschwächt, langte die Division, nachdem ihr die verfolgende Ravallerie Langerons ihre ganze Bagage und zahlreiche Gefangene abgenommen hatte, am 29. August morgens in Löwenberg an. Ein großer Teil ber Mannschaft hatte sich unterwegs in die Säuser und Balber geflüchtet und war weder durch Worte noch durch Schläge zusammenzubringen. Am 29. August, dem ersten sonnenhellen Tage nach langer Regenzeit, hatten die Gebirasfluffe ihren höchften Stand erreicht. Die steinerne Brücke bei Löwenberg stand noch: aber das Wasser war weit über die User ausgetreten und hatte die Zugänge zu derfelben überschwemmt. General Buthod ließ sogleich nach seiner Unfunft an der Berftellung eines festen Steges gur Berbindung mit den Brückenzugängen arbeiten, aber noch während man damit beschäftigt war, erschienen die Vorhut und bald darauf stärkere Abteilungen vom Langeronschen Corps, welches zur Verfolgung die nächste und gerade Strafe über Goldberg nach Löwenberg vor sich hatte, vor der Stadt. Buthod lehnte die Aufforderung zur Ubergabe ab und leistete mit seiner Division in einer Stellung auf den Sohen am rechten Ufer des Bober, füdlich von Plagwit, auf drei Seiten umfaßt, im Rucken ben unüberschreitbaren Fluß, noch eine Zeitlang rühmlichen Widerstand. Endlich warf ein Teil der Mannichaften die Gewehre weg und fturzte dem Fluffe zu; fie fanden fast sämtlich den Tod in den Wogen. Der noch übrige Teil wurde gefangen; mehr als 3000 Mann, unter ihnen General Buthod mit dreizehn Bataillonstommandeuren und über dreihundert Offizieren, sowie zwölf Geschütze und zwei Abler fielen in die Sande der Ruffen. General Langeron setzte in den folgenden Tagen den Marsch über Seifersdorf nach Lauban am Queis fort.

Während bei Löwenberg dem Langeronschen Corps, das zum Siege an der Kathach das wenigste beigetragen hatte, die Hauptfrüchte desselben in den Schoß fielen, hatten die Corps von York und Sacken am 30. August einen hartnäckigen Kampf um den Boberübergang bei Bunzlau. In der folgenden Nacht und am 31. August zogen die Franzosen sich bei Naumburg und Siegers

borf an der Straße nach Görlig) über den Queis zurück, die Brücken hinter sich zeritörend. Hier endete die unmittelbare Verfolgung.

Die französische Armee war der Auflösung nahe gebracht. Macdonald selbst berichtete an Berthier: "Der Kaiser selbst muß dieses Heer wieder zustammenbringen, ihm eine itärkere Bersassung geben und alle Geister wieder aufrichten. Ich bin empört über den wenigen Eiser und guten Willen. Ich werde weder unterstützt, noch ahmt man mir nach, der ich alle Energie zeige, deren mein Charakter fähig ist. Wenn das Heer jetzt einen Unfall erleidet, wird die Auflösung eine vollständige sein."

Schlesien konnte ausatmen. Die vorher übermütig als Herren im Lande geschaltet, sie klopsten jest an die Thüren ihrer früheren Wirte und baten um Obdach und Brot, oder sie lagen erschlagen auf den Schlachtfeldern, oder ihre Leichen trieben mit den Fluten der Kathbach und Wütenden Neiße und mit den Wellen der Oder zur Ostsee hinab.

Blücher gab seinen Truppen in den am 31. August eingenommenen Stellungen das Corps Ports bei Naumburg, Sacken bei Siegersdorf, Langeron bei Lauban — einen wohlverdienten Ruhetag, ließ bei allen Corps Dankgottesdienst abhalten, Liktoria schießen und den nachfolgenden Tagesbeschl veröffentlichen:

"Echlesien ist vom Feinde befreit. Eurer Tapierkeit, brave Soldaten der russisischen und preußischen Armee unter meinem Besehl, Eurer Anstrengung und Aussauer, Eurer Geduld in Ertragung von Beschwerden und Mangel verdanke ich das Glück, eine schöne Provinz den Händen eines gierigen Feindes entrissen zu haben.

"Bei der Schlacht an der Ratbach trat Euch der Teind tropig entgegen. Mutig und mit Blipessichnelle bracht Ihr hinter Euern Anhöhen hervor. Ihr verschmähtet, ihn mit Flintenseuer anzugreisen; unaushaltsam schrittet Ihr vor, Eure Bajonette stürzten ihn den steilen Thalrand der Wütenden Neiße und der Kaybach hinab.

"Zeitdem habt Ihr Klüsse und angeschwollene Regenbäche durchwatet. Im Schlamm habt Ihr die Nächte zugebracht. Ihr littet zum Teil Mangel an Lebensmitteln, da die grundlosen Wege und der Mangel an Fuhrwerf deren Nachiuhr verhinderten. Mit Kälte, Nässe, Entbehrungen und zum Teil mit Mangel an Besleidung habt Ihr gekämpst: dennoch murrtet Ihr nicht und verstolgtet mit Anstrengung Euern geschlagenen Feind. Habt Dank für ein so hochlobenswertes Betragen! Nur dersenige, der solche Eigenschaften vereinigt, ist ein echter Soldat!

"Einhundertunddrei Kanonen, 250 Munitionswagen, des Teindes Lazarettsanitalten, seine Feldschmieden, seine Mehlwagen, ein Divisionsgeneral, zwei Brigadegenerale, eine große Auzahl Obersten, Stabss und andere Offiziere, 18000 Gefangene, zwei Adler und andere Trophäen sind in Euern Händen. Den Rest bersenigen, die Guch in der Schlacht an der Katbach gegenübers

gestanden haben, hat der Schreck vor Euern Wassen so sehr ergriffen, daß sie den Anblick Eurer Bajonette nicht mehr ertragen können. Die Straßen und Felder zwischen der Kathach und dem Bober habt Ihr gesehen; sie tragen die Zeichen des Schreckens und der Verwirrung Eurer Keinde.

"Laßt uns dem Herrn der Heerscharen, durch bessen Silfe Ihr ben Feind niederswarset, einen Lobgesang singen und im öffentlichen Gottesdienste Ihm für den uns gegebenen herrlichen Sieg danken. Ein dreimaliges Freudenseuer beschließt die Stunde, die Ihr der Andacht weihet. Dann sucht Euern Feind aufs neue auf.

S. = D. Löwenberg, den 1. September 1813.

Blücher."

Bulow von Dennewig und die zweite Rettung der Sauptstadt. Napoleon hatte die dem Breußischen Staate innewohnende Araft ftets unterichant: jest mußte er erfahren, daß gerade von diesem Breugen, beffen Bernichtung, wie er meinte, von ihm abgehangen hatte, die wuchtigften Schlöge gegen ihn geführt wurden. Er konnte fich der Ginsicht nicht mehr verschließen, daß dieses Preußen doch die eigentliche Seele und die treibende Rraft in dem großen Bölterbunde gegen ihn fei. Sein ganger Saf mandte fich gegen Breuken. Er wollte die Niederlage seines Marschalls bei Groß-Beeren durch einen neuen Bug nach Berlin mit seiner Hauptmacht rächen und an dem eigentlichen Gerde ber friegerischen Begeisterung als Sieger erscheinen. Danach wurden seine Einrichtungen getroffen und ein Teil ber Garben bereits von Dresden über Großenhain auf Dobrilugt in Bewegung gesett (30. August). Aber schon am folgenden Tage, als die Nachrichten von der Niederlage Bandammes bei Kulm und von dem unaufhaltsamen Vordringen Blüchers bis zum Bober ankamen, änderte Napoleon seinen Entschluß. Es schien ihm bedenklich, sich unter solchen Umständen von seinem Sauptstützunkt an der Elbe zu entfernen, und vielmehr notwendig, seine Hauptmacht zusammenzuhalten, um Blüchers weiterem Bordringen entgegenzutreten. Er beschloß deshalb, felbst mit einem Teile seines Seeres nach Bauten zu gehen und die Leitung der Unternehmung gegen Berlin demjenigen seiner Marschälle zu übertragen, in dessen Ginsicht und Rühnheit er das meiste Vertrauen sette, dem Marschall Nen, Fürsten von der Mostwa, "dem Tapfersten der Tapfern," wie ihn die frangösische Beeressage getauft hatte. Nen erhielt an Dudinots Stelle den Oberbefehl über die bisher von diesem befehligte Urmee mit der Weisung, alsbald von Wittenberg die Offensivoperationen wieder aufzunehmen und am 6. September in Barut zu sein. Der Raifer wollte an demselben Tage mit einem Corps in Luctau sein, so daß dann die Berbindung mit ihm hergestellt sein wurde und am 9. oder 10. September die Franzosen in Berlin sein könnten. Der Raiser empfahl dem Marschall die möglichfte Energie. "Alle diefe Rofakenschwärme," schrieb er ihm, "und diefer Saufe ichlechter Landwehr Infanterie (ce tas de mauvaise infanterie de landwehr) werden, sobald sie Ihren Marsch erkennen, sich von allen Seiten nach Berlin zurückziehen." Gelang die Unternehmung Neys, so war allerdings nicht allein die Hauptstadt mit einem schweren Schicksal bedroht, sondern der ganze Krieg konnte dann leicht eine andere Gestalt annehmen. Der Kriegsschauplatz wäre dann wieder in das Herz der Preußischen Staaten verlegt worden, die Festungen an der Sder, Stettin und Küstrin, wären entsetzt worden, und Preußen hätte, anstatt die sührende Macht im Besreiungskriege zu sein, seine Besreiung vielleicht von den österreichischen und russischen Wassen erwarten müssen.

Die Deckung der Hauptstadt und der Mark Brandenburg war befanntlich der Nordarmee der Verbündeten übertragen, und eine Armee von ca. 100000 Mann. wie die Nordarmee zählte, ware einer jolchen Aufgabe ohne Zweifel gewachsen gewesen, wenn - sie aus Preußen bestanden und ein preußischer Geerführer jie befehligt hatte. Allein Diese Armee bestand nahezu gum dritten Teil aus Echweden, und der fie befehligte mar jener Bernadotte, Aronpring von Schweden, ber fein Berftandnis und fein Berg fur die hohen und heiligen Intereffen Breu-Bens in diesem Kriege hatte. Glücklicherweise waren die Heersührer, welche dem Dberbesehlshaber im Range am nächsten standen, Männer von altbrandenburaischem Schrot und Norn. Das waren der thatenfrohe, glückliche Bulow, der Sieger von Luciau und Groß-Beeren, und der wackere Tauenzien, der Sohn ienes Helden, von dem das Wort ging: "wenn die Schar ber Getreuen bes Rönigs Friedrich einmal so zusammengeschmolzen sein wurde, daß er sie unter dem Echatten eines Baumes versammeln könnte, bann würde Tauenzien sich noch unter diesen letten befinden," -- und die Treue gehört Gott fei Dank zu den Bütern, welche in Preußen erblich find vom Bater auf den Sohn. Bu beiden fam noch General von Borftell, welcher, jest in der Stellung eines Brigadefommandeurs, früher als Gouverneur von Bommern eine felbständigere Stellung gehabt hatte und besser zu besehlen, gle zu gehorchen verstand, der aber als ferniger Pommer und als ehrenfester Preuße doch stets auf dem rechten Plate war. Unter diesen Biedermännern galt es gewissermaßen als eine stille Übereinfunft, daß sie in allen zweifelhaften Fällen ihrem ehrlichen preußischen Bergen mehr gehorchen wollten als jenem - Fremdling, von dem fie nicht wußten, ob er mehr Echwede oder Frangose, ob er Bundesgenoffe oder Gegner oder vielleicht noch etwas Schlimmeres war. Gie waren entschlossen, ben Franzosen trot des Mronpringen, jobald fich ihnen eine gunftige Gelegenheit bieten wurde, mit aller Araft entgegenzutreten. Diese Gelegenheit fam bald.

Am 4. September hielt Marschall Ney eine Heerschau über seine Truppen ab und kündigte ihnen an, daß er sie sogleich vorwärts gegen den Feind führen würde. An demselben Tage ließ er die preußischen Vorposten bei Wittenberg angreisen, wobei es an verschiedenen Orten zu lebhaften Gesechten kam.

Im 5. September morgens trat Rey mit seiner Armee den besohlenen

Rechtsabmarsch von Wittenberg in der Richtung auf Küterbogt-Barut an. Das Corps von Dudinot, welches die Spige der Marschfolonne bildete, stieß bei diesem Bormarsch auf das Detachement des Generals von Dobschüß, welches die Verbindung zwischen den Corps von Tauenzien (bei Dahme) und von Bülow (gegenüber Wittenberg bei Kropstädt und Marzane) hielt und die Höhen sidelich des Städtchens Zahna, an der Straße von Wittenberg nach Interbogt, besetzt hielt. Das schwache Detachement leistete einige Zeit tapferen Widerstand, mußte dann aber, von der feindlichen Übermacht gedrängt und auf beiden Seiten überslügelt, den Rückzug durch Zahna antreten. Zwischen Zahna und

Seyda wurde dasselbe von dem ganzen Tauenzienschen Eorps aufgenommen, welsches Befehl hatte, sich von Zahna nach

Jüterbogk heranzuziehen. Hier entspann sich seit 2 Uhr nachmittags von neuem ein hitziges Gefecht, in welchem gesen die 14000 Preußen vom



Biilow von Dennewit.

Tauenzienschen Corps allmählich das ganze Corps Dudi= untamit 40000 Mann und zahlreichem Geschütz zur Entwickelung fam. Bei einer solchen Über= legenheit des Keindes mußte wohl der Rückzug auf Jüter= bogt fortgesett werden, welcher mit manchen Verlusten ver=

bunden war. Das Corps erreichte um zehn Uhr abends die Gegend von Jütersbogt und bezog auf den Windmühlenbergen südlich der Stadt Biwaks.

General von Bülow war, als er in seinem Hauptquartier (zu Köpenick bei Wittenberg) den in seiner linken Flanke von Zahna herüberschallenden Kanonendonner hörte, sogleich zu Rosse gestiegen und mit seinem Gesolge nach der Gegend des Kampsplatzes aufgebrochen. Von einer Höhe bei Rahnsdorf aus, die er um  $1^{1}/_{2}$  Uhr mittags erreichte, beobachtete er deutlich die Bewesqungen des Feindes und den Kückzug des Tauenzienschen Corps. Er erkannte als Zweck dieser Vorbewegung des Feindes dessen Absicht, eine Offensive über Jüterbogk gegen Berlin einzuleiten, und beschloß, sein ganzes Corps zu verseinigen und dem Feinde mittels eines Parallelmarsches zur Seite zu bleiben, um ihm bei der Fortsetzung seines Vormarsches im geeigneten Augenblick in

die linke Flanke zu fallen. Er sandte den Major von Reiche in das Hauptsquartier des Kronprinzen zu Rabenstein, um diesem sein Borhaben zu melden und ihn aufzusordern, dasselbe mit seinen Schweden zu unterstüßen. Den Grasen Tauenzien ließ Bülow auffordern, sich ihm am folgenden Tage zu nähern, und ihm zusichern, daß er, falls der Feind sich auf Interbogk wenden sollte, um das schwache Corps Tauenziens anzugreisen, "ihm natürlich mit allem, was er bei sich habe, auf den Hals fallen werde."

Der Mronprinz, bei welchem Reiche in der Nacht zum 6. September anstam, hörte dessen Bericht mit Ausmerksamkeit an. Als indessen Reiche zu dem Ham, hörte dessen Bericht mit Ausmerksamkeit an. Als indessen Reiche zu dem Hauptpunkte kam, nämlich zu der Bitte, dem General von Bülow mit seiner ganzen Macht zu Silfe zu kommen, erhob er plöplich Bedenken: man kenne die Macht des Feindes nicht und müsse sich diese erst entwickeln lassen; man müsse abwarten, ob die Bewegungen des Feindes nicht vielleicht nur Scheinmanöver, oder in der That die Einkeitung zu einer Offensive gegen Berlin wären u. z. w. Alle Einwendungen des Majors von Reiche schnitt er endlich mit den Borten ab: "Ich kenne Sie, mein Herr, Sie sind immer so." In Reiches Gegenwart diktierte darauf der Kronprinz seinem Kanzler mit wichtiger Miene eine Disposition für den General von Bülow, welche ungefähr dasselbe anordnete, was Bülow ihm soeden als bereits ausgeführt hatte melden lassen, aber kein Bort von einer Unterstühung Bülows bei dem von diesem beabssichtigten Angriff enthielt.

Bulow hatte am Morgen bes 6. September fein Corps bei Murg-Lipps= borf, drei Biertelmeilen nordöstlich Bahna, vereinigt; nur die Brigade von Borftell fehlte noch. Der stätische Pommer wollte diesmal seinen Ropf für fich haben und ließ dem General von Bulow melden, daß er Befehl vom Aronpringen habe, bei Aropstädt (an der Strafe von Wittenberg nach Treuenbriegen, dem verschangten Lager des Feindes gerade gegenüber) stehen zu bleiben, und diesem Beschle gehorchen muffe. Bulow war über dieses Husbleiben einer gangen Brigade feines Corps mehr aufgebracht als über ben ablehnenden Bescheid des Kronpringen, auf den er gewissermaßen gefaßt war. Er sprach in heftigitem Unwillen von Rriegsgericht und anderen gefährlichen Dingen, hielt es jedoch vorderhand für das zweckmäßigite, bem General von Borftell nochmals durch einen Adjutanten den gemeffenen Befehl zugeben zu laffen, unverzüglich mit feiner Brigade von Kropftadt aufzubrechen und zu ihm zu ftoßen, auch wenn der Rronpring andere Bestimmungen treffen follte. Obgleich Bulow fich auf die Unterstützung des Kronprinzen keine Rechnung machen konnte und von seinem eigenen Corps eine ganze Brigade in diesem entscheidenden Augenblicke noch vermiste, ließ er sich doch in dem einmal gefaßten Entschlusse, dem Feinde bei seinem Bormarich in die linke Flanke zu fallen, nicht irre machen.

In aller Stille brach bas Corps, unbemerkt von dem nur eine halbe

Meile entfernten Feinde, um 8 Uhr morgens von Aurg-Lippsdorf auf und marichierte, um fich bem Tauenzienschen Corps zu nähern, nach Edmannsdorf, zwei Meilen westlich Juterbogt. Während das Corps hinter den Sohen von Eckmannsborf sich aufstellte, ritt General von Bulow eine halbe Meile weiter auf der Strafe nach Jüterbogt bis Raltenborn. Er bestieg den Mirch turm dieses Dorfes und beobachtete burch fein Ternglas die in dichte Staubwolfen gehüllten Beerfäulen des frangofischen Corps Bertrand, welche sich auf der Strafe von Wittenberg-Bahna über Golsdorf und Dennewit gegen Jüterbogk vorbewegten. Bei einer Krümmung des Weges schien es, als ob dieselben von der Straße abwichen und sich gegen die Aufstellung des Bülowschen Corps wandten. Bulow glaubte sich schon entdeckt; er erkannte jedoch bald die Täuschung; denn der Teind setzte unbefümmert um das, was in seiner linken Flanke geschah, seinen Marsch auf Dennewitz fort und entwickelte seine Übermacht zum Angriff gegen das südwestlich von Süterbogt stehende Corps Tauenziens. Jest hielt Bulow den Augenblick zum Vorbrechen feines Corps getommen. Er ftieg vom Rirchturm herab, bestieg fein beliebtes Schlachtroß, ben kleinen, kurzschwänzigen Rotschimmel, und jagte spornstracks zu seinem Corps nach Edmannsborf zurück.

Als Graf Tanenzien am 6. September morgens um 8 Uhr im Begriffe stand, sich mittels eines Rechtsabmarsches dem Bülowschen Corps zu nähern, erkannte er den Anmarsch des seindlichen Corps, das mit seiner Spize das Dorf Denneswitz, eine halbe Meile westsüdwestlich Jüterbogk, erreicht hatte und sich anschickte, hier die Brücke über den Nabach zu überschreiten. Graf Tanenzien beschloß, dem ihm drohenden Angriffe die Stirn zu bieten, und ließ sein Corps auf einer Hügelreihe zwischen Jüterbogk und Kaltenborn die Schlachtordnung bilden.

Die Stärke des Tauenzienschen Corps betrug nach den Berluften des vorigen Tages und nach Zurucklaffung eines Detachements zur Besetzung von Süterbogt jett nur noch ca. 10000 Mann, fast fämtlich Landwehr, Diejenige des feindlichen Corps Bertrand beinahe das Vierfache. Dennoch erwartete Tauenzien den Angriff nicht stehenden Fußes, sondern ging mit dem ganzen Corps in Schlachtordnung gegen eine zweite Sügelreihe weiter füblich vor, unter deren Schutz die vorderste Division des Feindes soeben zum Angriff sich So rückten die beiderseitigen Truppen gleichzeitig gegeneinander entwickelte. jum Angriff vor. Es gelang jedoch den Breußen, die Hügelreihe vor dem Feinde zu besetzen und auch gegen die Berftärtungen zu behaupten, welche dieser aus dem Grunde von Dennewitz heranzog. Zwei Stunden lang währte ber Rampf, ohne daß es bem Feinde gelang, auch nur einen Fußbreit Bodens gu gewinnen. Aber die Wirkung des überlegenen feindlichen Geschützfeuers machte sich immer mehr fühlbar. Tauenzien ließ daher auch das ganze zweite Treffen in die Linic des ersten einrücken. Rach weiteren zwei Stunden, in welchen die Reihen der Preußen durch das Geschützfeuer furchtbar gelichtet worden waren, zog Tauenzien sein ganzes Corps bis hinter die Hügelreihe zurück, auf welcher er am Morgen seine Schlachtordnung gebildet hatte.

Es war 1 Uhr mittags. Auf der Straße von Wittenberg-Zahna her zeigten sich immer neue seindliche Heeresmassen. Die Gesahr stieg, daß die preußischen Bataillone, durch den vierstündigen Kamps erschöpft, trop ihrer hohen Tapserkeit doch endlich durch die Übermacht erdrückt werden würden, wenn ihnen nicht bald Hife käme. Schon wurden in der Umgebung des kommandierenden Generals Stimmen laut, welche zum Rückzuge rieten, da es doch zweiselhaft scheine, ob der General von Bülow die versprochene Silse leisten würde. Tauenzien erwiderte jedoch: "Wenn ein kommandierender General einem anderen ein Versprechen giebt, so darf dieser nicht daran zweiseln, und ich werde eher mit meinem ganzen Corps auf dem Plaze liegen bleiben, ehe ich einen einzigen Schritt weiche."

In diesem Augenblicke dröhnten Kanonenschüssse aus südwestlicher Richtung, d. i. aus einer Gegend des Schlachtfeldes herüber, wo das Tauenziensche Corps feine Geschütze stehen hatte. General Graf Tauenzien sprengte zu den Land-wehrbataillonen des rechten Flügels. Es waren die Männer aus dem Lande Barnim und Lebus, die hier unter den Waffen standen; die seindlichen Geschofse hatten schon start unter ihnen aufgeräumt.

"Steht fest, Wehrmanner," redete der General sie an. "Ihr steht für Gure Beiber. Gure Kinder!"

— "Jawohl, Ew. Excellenz, wir stehen für unfre Beiber, unfre Rinder," antworteten die wackern Wehrmänner von Barnim und Lebus. Daswischen dröhnten die Kanonen aus den südwestlichen Gegenden des Schlachtfeldes.

Der General ritt weiter; er kam zu den Landwehrbataillonen, welche die älteiten Landschaften der Monarchie gestellt hatten. Das waren die Wehrsmänner aus der Priegniß und der Altmark, die Enkel jener Braven, welche dereinst in ihre Fahnen schrieben: "Wir sind Bauern von geringem Gut und dienen unserm Aursürsten und Herrn mit unserm Blut!"\*

"Harrt aus, Wehrmänner," rief Tauenzien ihnen zu, "der General von Bülow kommt uns zu hilfe mit 40000 Mann; harrt aus als brave Preußen!"

— "Zu Befehlen, Ew. Excellenz, alles brave Preußen mit Gott für Mönig und Baterland!" wiederhallte das lebendige Echo der Altmark und Priegnip.

Der Ranonendonner von Südwesten herüber schallte immer lauter und näher.

"Das ist Bülow, er meldet uns seine Ankunft auf dem Schlachtfelde," rief Tauenzien hocherfreut, und er sah es an der Haltung der französischen Bataillone, daß sie für ihre linke Flanke besorgt zu werden anfingen. Er be-

<sup>\*</sup> Ziehe I. Z. 209.

fahl jett dem Befehlshaber der Reiterei des rechten Flügels, sich auf den feinde lichen linken zu stürzen und "alles niederzuwersen, was er vor sich fände."

Major von Barnekow setzte sich an die Spitze der pommerschen Lands wehrkavallerie und that, wie ihm geheißen war. Von Staub und Pulversdampf umgeben, hieben die mutigen Wehrreiter auf den Feind ein, drei Bastaillone des ersten Treffens wurden niedergeritten; der tapsere Barnekow siel, an seiner Seite sein Adjutant. Die brandenburgischen Dragoner und die neus märkischen Landwehrreiter setzten die Attacke dis in das zweite Treffen des Feindes fort. Der Reiterei folgte das Fußvolk in geschlossenen Bataillonsstolonnen mit Tirailleurs in den Intervallen. General Tauenzien ließ bei diesem allgemeinen Borgehen seinen rechten Flügel vornehmen, um den Feind von Dennewitz weg gegen Rohrbeck hin abzudrängen und sich die Verbindung mit dem Bülowschen Corps zu sichern, das jetzt auf dem Schlachtselbe erschien.

Wir haben den General von Bülow in dem Augenblicke verlassen, als er sich von dem Anrücken des Feindes gegen das Corps von Tauenzien überzeugt hatte und in Kaltenborn sein Roß bestieg, um sich nach Schmannsdorf zu begeben und den Aufbruch seines Corps anzuordnen. Vor dem Aufbruch ließ er den Truppen den kurz vorher angekommenen Armeebesehl Blüchers (aus dem Hauptquartier Löwenberg\*) vorlesen, welcher allgemeine Begeisterung erregte und dei den Kriegern des Bülowschen Corps das Verlangen erweckte, es ihren Kameraden von der Kathach gleich zu thun.

Der Anmarsch des Bülowschen Corps von Eckmannsdorf auf das Schlachtsfeld in der Richtung auf Nieder-Görsdorf, Dennewitz und Gölsdorf erfolgte vom linken Flügel in drei großen Staffeln, welche durch die drei Brisgaden von Thümen, von Krafft und Prinz von Hessen-Homburg gesbildet wurden. Das bereits erwähnte Fließ, die Na, welche von Nieder-Görssdorf her in östlicher Richtung und in einem gegen Süden geschlossenen Bogen die hügelige, mit einigen Riefernbüschen besetze Sandsläche durchsließt und nur an einigen Stellen, bei Dennewiß, Rohrbeck und weiter unterhalb auf Brücken überschreitbar ist, nötigte Bülow, seine Kräfte zu teilen, um mit einem Teile berselben, der Brigade von Thümen, nördlich der Na bei Nieder-Görsdorf und Dennewitz die unmittelbare Verbindung mit Tauenzien sestzahalten, mit dem anderen Teile südlich der Na gegen die noch im Anmarsch besindlichen Corps von Rehnier und Dudinot Front zu machen.

Als Marschall Ney die bedeutende Berstärkung erkannte, welche dem Tauenzienschen Corps nahte und Bertrands linke Flanke bedrohte, sandte er dem Corps Reyniers Besehl, seinen Marsch zu beschleunigen und das bedrohte Corps Bertrands in seiner linken Flanke zu unterstüßen. Die Division

<sup>\*</sup> Siehe S. 482.

Durutte von Menniers Corps eilte infolgedessen durch Dennewitz auf Nieder(Körsdorf zu und stellte sich auf der Höhe zwischen diesem Dorfe und einem Fichtenbusche nördlich desselben auf, wo jetzt das Denkmal der Schlacht errichtet ist. Die beiden anderen (jächrischen) Divisionen Sahr und Lecog schwenkten links ein und wandten sich weiter südlich gegen Gölsdorf, um die auf dem rechten Ufer der Na vordringenden preußischen Truppen aufzuhalten.

Der erste Angriss der Brigade von Thümen gegen die Division Durutte verlief unglücklich. Die anrückenden Preußen gerieten in ein heftiges Kartätschfener; ganze Züge wurden niedergeschmettert, mehrere Führer verwundet und getötet; ein Major von Wedell stürzte an der Spise seines Bataillons tot vom Pierde, dem General von Thümen wurden zwei Pserde unter dem Leibe ersichossen. General von Bülow zog frische Truppen aus der Reserve, der Brigade Prinz von Hessen Hond und ließ eine russische Batterie in der linken Flanke des Feindes aufsahren. Eine Stunde lang währte der so erneuerte Kamps, dann wichen die französischen Reihen. Nieder-Görsdorf, Dennewig wurden genommen. Hinter Dennewig trasen die siegreich vordringenden Herscharen Büsows und Tauenziens zusammen und begrüßten einander mit sautem Zuruf.

Ein äußerst heftiger Kampf entspann sich auf dem preußischen rechten Flügel zwischen den südlich der Na vorgegangenen preußischen Truppen und den beiden sächsischen Divisionen um den Besitz des Dorses Gölsdorf. Es tämpsten hier Deutsche gegen Deutsche im wildesten Handgemenge mit Bajonett und Kolbe; aber die einen tämpsten für den fremden Zwingherrn, dem ihr Landessürst in beflagenswerter Verblendung Heerfolge leistete, die anderen mit Gott für König und Vaterland, für ihre Tugend und ihre Freiheit; dies gab den letzteren die Siegeskraft über ihre nicht minder tapferen und an Zahl weit überlegenen Wegner. Die Sachsen wurden aus dem Dorse vertrieben, die ganze Stellung bei Wölsdorf von den Preußen erobert. Aber diese hatten jetzt auch ihre letzte Kraft eingesetzt und keinen Rückhalt mehr. Wenn der Feind jetzt Verstärfungen ins Feuer führte, konnte der Kampf eine verhängnisvolle Wendung nehmen. Und solche Verstärfungen erschienen, als das Corps Dudinots das Schlachtfeld erreichte und hinter den aus Gölsdorf weichenden Sachsen in Schlachtordnung aufmarschierte.

Zwar stand ein ansehnlicher Teil der Nordarmee kaum eine Meile vom Schlachtselde; denn der Kronprinz von Schweden war mit seinen Schweden und Russen um zwei Uhr nachmittags dei Eckmannsdorf eingetroffen, aber nicht, um an der Schlacht teilzunehmen, sondern nur, um — die Dekoration des Schlachtskeldes zu bilden. Als der Major von Reiche im Auftrage des Generals von Bülow jest im Augenblick der höchsten Bedrängnis den Kronprinzen noch einsmal zur Unterstützung desselben aufforderte, gab ihm Bernadotte die klassischen Antwort: "Sie sehen, daß ich mit Massen ankomme, deren Anblick allein auss

reicht, die Schlacht zu entscheiden, — General von Bülow braucht sich nur in die zweite Linie zurückzuziehen."

Dazu war General von Bülow nun freilich nicht geneigt, seine blutig errungenen Lorbeeren einem Bernadotte zu Füßen zu legen und sich in die zweite Linie zurückzuziehen. Er war vielmehr entschlossen, mit brandenburgischer Zähigkeit auszuharren und nicht einen Schritt zurückzuweichen trot der Thatenunlust Bernas

dottes und trok der Übermacht der Feinde. und so wie der Feld= herr dachten alle die Seinigen. Unter einem mörderischen Geschüß= feuer rückten die sächfischen Divisionen, an ihrer Svike die Briaade von Mellenthin. unterstütt von den soeben eingetroffenen Truppen Dudinots. gegen die branden= burgische Brigade von Krafft in Gölsdorf -45 Bataillone gegen 15 — zum Angriff Die Branden= por. burger, welche feit vier Stunden im Rampfe waren, standen diesem neuen umfassenden Angriff, allein aufsich und auf ihre eigene



Thümen bei Dennewit.

Tapferkeit angewiesen; aber sie standen in dem brennenden Dorse sest, unersschütterlich und unnahbar, nur ihren eigenen Vorsahren vergleichbar, deren Standhaftigkeit in den Türkenkriegen schon vor Jahrhunderten Veranlassung zu der sprichwörtlichen Redensart gegeben hatte: "Er steht wie ein Vrandensburger!" — Sie kämpsten in den Straßen des brennenden Dorses, in den Hösen und Gärten, unter auflodernden Flammen, unter Schutt und Trümmern, in der Kirche und selbst auf den Stufen des Altars. Aber alle Anstrengungen der Preußen blieben bei der Übermacht des Feindes vergeblich. Das Dors

mußte von ihnen geräumt werden, der Jeind folgte den Abziehenden auf dem Juke.

Gleichseitig mit der letten erfolglosen Sendung an den Aronprinzen hatte Billow einen Mintanten abgesandt, um fich nach dem General von Borftell umzuschen, welchem er am Morgen von Kurz-Livvsdorf, wie wir uns erinnern. den geschärften Besehl hatte zugehen lassen, unverzüglich zu ihm zu stoßen. Borftell war infolge biefes Befehls fofort aufgebrochen und gegen ein Uhr in Rury Lippsdorf eingetroffen. Er hatte Bülow bier nicht mehr angetroffen. wohl aber einen Befehl des Kronpringen, sich zu seinen Schweden bei Ectmanns= dorf beranzuziehen. Andererseits hörte Borstell auch den Ranonendonner von Dennewits, der ihm anfündigte, daß sein kommandierender General dort in lebhaftem Rampfe itunde. Sein Entschluß ftand dangch feit. Er ließ dem Kronprinzen antworten, daß er seinen Befehl nicht befolgen konne, da der General von Bülow im heftigiten Teuer stehe und es daher seine Pflicht sei, ihm zu Hilfe zu eilen. Borftell trat barauf mit seiner Brigade ungefäumt den Marsch in der Richtung an, aus welcher der Ranonendonner schallte. Er mochte nicht mehr viel über Kanonenschußweite von Gölsdorf entsernt sein, als der Adjutant Bülows ihm von dorther entgegensprengte, der ihm den zweiten geschärften Befehl zur Beschleunigung seines Marsches zu überbringen hatte.

Aber der ehrliche Pommer von Borstell winkte ihm schon von weitem ab. "Nur keene Fladdusen," rief er, indem er ihm treuherzig die Hand entgegenstreckte, "Ihr seht ja, daß ich schon komme." Er ließ seine Brigade die Schlachtsordnung bilden und rückte auf den rechten Flügel der Preußen bei Gölsdorf.

Borstells Erscheinen auf dem Schlachtfelde war Hilfe in der Not. Der Feind, welcher soeben Gölsdorf genommen hatte, mußte von dem weiteren Bordringen über Gölsdorf hinaus ablassen, um Front gegen die Verstärfung des rechten Flügels der Preußen zu machen. Dennoch wäre bei der großen Überzahl der Feinde dieses Gewicht allein nicht schwer genug gewesen, um die Wage auf die Seite der Preußen herabzuziehen, wenn diesen nicht noch ein Fehler des Gegners zu Silse gekommen wäre.

Marschall Nen hatte sich den Tag über stets auf dem rechten Flügel bei dem Corps Bertrand aufgehalten in der Meinung, daß hier die eigentliche Entscheidung der Schlacht liege. Er hatte dabei den allgemeinen Überblick versloven. Als — etwa um fünf Uhr nachmittags — die Schlacht bei dem Berstrandschen Corps sehr ungünstig stand, als die Franzosen durch die Truppen Tauenziens und der Brigade von Thümen gegen Dennewitz und Rohrbeck zurückgeworsen wurden und sich in Unordnung durch beide Dörfer über die Brücken der Aa zurückwälzten, besorgte Ney die Niederlage seines rechten Flügels und erteilte dem Marschall Dudinot Besehl, mit seinem ganzen Corps von dem linken Flügel bei Gölsdorf nach dem rechten bei Rohrbeck abzumars

schieren, um die völlige Niederlage des letzteren womöglich noch abzuwenden. Marschall Dudinot gehorchte trot aller Gegenvorstellungen Reyniers.

General von Bülow aber hatte kaum den Abmarsch Dudinots und die bedeutende Schwächung des französischen linken Flügels erkannt, so wußte er aus diesem Fehler des Feindes Nugen zu ziehen. Er befahl ein allgemeines Vorgehen gegen die seindlichen Stellungen. Während Vorstell mit seinen Pommern, Oftpreußen und kurmärkischen Landwehrbataillonen nach hartem Kampfe die Sachsen aus Gölsdorf vertrieb, stürzte sich die gesamte Reservekavallerie des rechten Flügels unter Oberst von Oppen auf den weichenden Feind; das Fußevolk folgte im Sturmschritt durch das Dorf und seitwärts desselben; viele Kommandeure ergriffen die Fahnen ihrer Vataillone, einer — Kapitän von Hüssen — trug noch die Stücke der zerschossenen Fahne vor dem Bataillon her; auch zwei russische Kavallerieregimenter, sowie eine schwedische und zwei russische Batterieen schlossen sich — auf wessen, ist ungewiß, wahrscheinslich wohl aus eigener Veranlassung — diesem allgemeinen Vorgehen an.

Von Norden her drangen die Corps von Tauenzien und die Brigade von Thümen über Dennewit und Rohrbeck mit Siegesmut vorwärts. Das Corps Dudinots kam bei Rohrbeck nur an, um in die Flucht des Corps Bertrand mit fortgerissen zu werden. Nur die deutschen — sächsischen, bahrischen und württembergischen — Regimenter in der französischen Armee bewahrten noch einigen Halt und leisteten auf den Höhen von Öhna, füdlich Rohrbeck, Widerstand, um die völlige Auslösung der Armee zu verhindern. Auch der letzte Widerstand mußte indessen aufgegeben werden, als die preußische und russische Kavallerie den linken Flügel dieser Stellung und somit die letzte Rückzugsslinie der geschlagenen Armee, nämlich diezenige nach Torgau, da der Rückzug nach Wittenberg schon nach dem Verluste von Dennewit und Rohrbeck aufgesgeben werden mußte, bedrohte.

Die weite Fläche füdlich vom Nabache bot ein Bild allgemeiner Verwirrung des fliehenden Feindes, aller Zusammenhang war verloren, jeder Befehlshaber rettete sich, so gut er konnte, mit den Resten seiner Truppe.

Der Gesamtverlust des Feindes bestand in 9000 Mann an Toten und Berwundeten und in 13500 Gesangenen, also im ganzen beinahe der Stärke eines Armeecorps. An Trophäen wurden 53 Kanonen, 4 Fahnen sowie 400 Munitions- und andere Wagen erobert. Den Preußen kostete der Tag von Dennewiß:

32 Offiziere 1257 Mann tot 201 " 5745 " verwundet 3 " 2200 " vermißt

im ganzen also nahezu 10000 Mann,

den Ruffen und Schweden ca. 100 Mann.

Mit Ausnahme einiger russischen und schwedischen Batterieen und zweier russischer Ravallerieregimenter hatten nur Preußen an diesem Kampse teilsgenommen. Dennoch suchte der Kronprinz von Schweden den Ruhm der Preußen und ihrer heldenmütigen Führer herabzuziehen und sich das Verdienst des Siegers zuzuschreiben. Seine offiziellen Siegesbulletins fanden zur Zeit vielsach Glauben; aber die Wahrheit läßt sich nicht totschweigen. Die Geschichte hat längst geurteilt, wem der Preis des Sieges gebührt, und König Friedrich Wilhelm III. hat dies anerkannt, indem er den Namen des herrlichen Sieges mit demjenigen des in den Grasenstand erhobenen preußischen Generals von Bülow verband. In der vaterländischen Geschichte steht der Name des Siegers leuchtend eingeschrieben als Graf Bülow von Dennewiß. —

Über die Elbe. York von Wartenburg. Napoleon war, nachdem er die Absicht, sich persönlich an die Spize der Unternehmung nach Berlin zu stellen, aufgegeben hatte, mit den Garden, dem Corps Marmont und dem Kavalleriecorps Latour-Manbourg (2. September) von Dresden gegen Blücher aufgebrochen, der ihm durch sein rastloses Vordringen von der Kazbach zum Bober, vom Bober gegen die Spree zur Zeit der gefährlichste unter seinen Gegnern dünkte. Er hoffte, daß der kühne Hufarengeneral irgend eine Unbesonnenheit begehen und ihm Gelegenheit geben würde, ihm unter günstigen Verhältnissen mit überlegenen Kräften eine Schlacht zu liesern; aber er versrechnete sich, wenn er in Blücher nichts sah als den blinden Draufgänger.

Als die Vorhut der schlesischen Armee auf dem Vormarsch gegen die Spree die Nachhut Macdonalds soeben aus Hochlirch vertrieben hatte und sich Bauten näherte (4. September), stieß sie unerwartet auf bedeutende feindliche Streitsträfte. Plücher erfannte, daß der Feind Verstärkungen erhalten haben müsse, und ersuhr durch Kundschafter und französische Kriegsgesangene, daß Napoleon in Person in Tresden eingetroffen sei und den Sberbesehl übernommen habe. Er ließ deshalb seine Hauptkolonnen halten und führte sie in das am Morgen verlassene Lager an der Landskrone zurück. In den folgenden Tagen (5. und 6. September) setze er den Rückzug fort, um jedem Zusammentressen mit einem siberlegenen (Vegner dem Trachenberger Kriegsplan gemäß auszuweichen.

Napoleon war über dieses planmäßige und geschickte Ausweichen Blüchers tief verstimmt. «Ces animaux ont appris quelque chose,» rief er voll Unsmut aus. Er durste es nicht wagen, sich durch ein weiteres Vorgehen gegen Blücher noch mehr von seinem Stützpunkt Dresden zu entsernen; denn schon waren ihm Nachrichten von einem erneuten Vordringen der Hauptarmee aus Böhmen gegen Dresden zugegangen.

In der Nähe von Hochfirch jaß Napoleon am 5. September abends lange schweigend und nachsinnend auf einer Strohschütte an derselben Stelle, die durch Friedrichs Unglück berühmt geworden. Aber wie verschieden war die Lage

beider! — Friedrich fand gerade in seinem Unglück in sich selber die sittliche Kraft, um sich gegen und über seine Feinde zu erheben; Napoleon fürchtete die erwachten sittlichen Gewalten, die sich wider ihn empörten und gegen welche seine alten Lockungen und Blendwerke, des Ruhmes Wollust und der Hochmut des Sieges, sich als nichtig erwiesen.

Napoleons militärische Lage ward immer bedrängter. Gewöhnt, durch eine kühne Initiative seinen Gegnern das Gesetz für ihre Bewegungen vorzuschreiben, sah er sich jetzt in die Lage versetzt, seine eigenen Derationen nach den Maßenahmen der Gegner tressen zu müssen. Der Schauplatz seiner Thätigkeit wurde immer mehr eingeengt. Seine Kriegführung beruhte nicht mehr auf einem wohlsüberlegten bestimmten Operationsplan, sondern sie bestand in einem Hins und Herzichen, einem «Va et vient,» wie Napoleon es nannte, ohne entscheidende Schläge.

Da er fah, daß Blücher nicht zur Annahme einer Schlacht zu verleiten war, fehrte Napoleon wieder um. Am 6. September befanden fich die von ihm mitgeführten Truppen auf dem Rückmarsche nach Dresden. Marschall Macdonald ward angewiesen, wenn Blücher sich von neuem gegen ihn wenden follte, wenigstens die Linie der Spree zu halten. Napoleon felbst war am 6. September in Dresden und fette alsbald einen Teil seines Heeres in Marich, um die über die Baffe des Erzgebirges vorgegangenen Rolonnen der Hauptarmee gurudgudrangen. Im 10. September fah er von der Bohe des Geiersberges in das Tepliger Thal hinab, das Bandamme fo verhängnisvoll geworden war. Er fah die Maffen der Hauptarmee Schwarzenbergs zwischen Kulm und Teplit in schlachtbereiter Stellung und konnte sich nicht entschließen, sie anzugreifen. Zögernd und widerstrebend entschloß er sich abermals umzukehren. Dort war ein feindliches Heer, das ausweichend ihn nach fich zog, hier hatte er einen festen Gürtel überlegener Kräfte gefunden, den zu durchreißen er vergebens alle seine Energie aufbot. In Dresden erhielt er die Nachrichten, welche ihn den ganzen Umfang der Niederlage von Dennewitz erkennen ließen.

"Ich bin gänzlich geschlagen," berichtete Ney, "und weiß nicht, ob meine Armee sich wieder zusammengefunden hat. Ihre linke Flanke ist offen. Nehmen Sie sich in acht. Ich glaube, daß es Zeit ist, die Elbe zu verlassen und sich auf die Saale zu stützen."

Macdonald meldete, daß er Baußen nicht habe halten können. Im Rücken der Hauptarmee Napoleons störten bereits die Streifcorps der Verbündeten — Colomb, Thielmann und die Rosaken Tschernitschews — ihre Verbindungen mit der Heimat, und Napoleon suchte noch immer mit verzweiselter Anstrengung seine Stellung an der Elbe zu behaupten. —

Die Verbündeten hatten zwar im allgemeinen an den Festsetzungen des Kriegsplans von Trachenberg sestgehalten; diese aber mußten doch endlich durch einen Hauptschlag mit vereinten Kräften gegen das Heer Napoleons gekrönt

werden, und zu einem solchen wurden keine Anstalten getroffen. Fürst Schwarzenberg machte zwar zweimal den Versuch, mit der Hauptarmee von Böhmen nach Sachsen vorzudringen: aber er hielt sogleich inne, sobald Napoleon Miene machte, sich gegen ihn zu wenden. Noch weniger war ein energischer Entschluß von seiten des Aronprinzen von Schweden zu erwarten; denn dieser hatte bald nach Bülows Siege bei Tennewiß sein altes System des Zögerns und Zauderns wieder ausgenommen und Bülows Ausforderung, über die Elbe zu gehen, entschieden zurückgewiesen mit dem Einwande, daß er es für eine unerstäßliche Vorbedingung seder Operation auf dem linken Elbuser erachte, sich in den Besits von Wittenberg und anderer sester Punkte an der Elbe zu sezen. Es schien — wie der Abgesandte Bülows nach der Schlacht bei Tennewiß dem General von Blücher auseinandersexte — dem Kronprinzen für seine gesheimen Pläne vor allem daran gelegen, "der französischen Armee klar zu machen, daß er nicht allein als ihr Landsmann, sondern auch als ihr Freund handle und weit davon entsernt sei, sie durch seine Schweden vernichten zu wollen."

So beruhten die Hoffnungen für eine energische Fortsetzung des Krieges allein auf dem Besehlshaber der schlesischen Armee, dem Sieger von der Katzbach, und Blücher ging in der That bereits mit dem Plane um, seine Armee über die Elbe zu führen und den Kriegsschauplatz auf das linke User diesse Stromes zu übertragen, als er in seinem Hauptquartier zu Herrnhut (11. September) ein Schreiben des Kaisers Alexander erhielt, in welchem er aufgefordert wurde, mit der gesamten schlesischen Armee zur Vereinigung mit der Hauptsarmee nach Böhmen abzumarschieren.

In dem vielköpfigen Hauptquartier der böhmischen Armee beherrschte der Eindruck von der persönlichen Überlegenheit Napoleons die Gemüter noch dersgestalt, daß man immer noch glaubte, Verstärkungen heranziehen zu müssen, und doch war es die numerische Stärke am wenigsten, woran es dem großen Heere in Vöhmen sehlte, vielmehr konnte diese nur dazu beitragen, die Schwersfälligkeit und Ungelenkigkeit dieser gewaltigen Heeresmasse noch zu steigern.

Blücher war auch feineswegs geneigt, jener Aufforderung ohne weiteres nachzukommen und seine glückliche Selbständigkeit, der schon so viele Ersolge zu danken waren, zu opfern. Er antwortete auf die Aufforderung des Kaisers Alegander mit der Einreichung eines Operationsplans, welcher der durch den Sieg bei Dennewiß inzwischen veränderten Kriegslage bei weitem besser entsprach und mehr Aussicht auf einen schnellen Ersolg bot, nämlich des Plans zum Elbübergange der schlesischen Armee. In einer von Gneisenau aufsgesetten Denkschrift wurden die Vorteile einer solchen Operation ausschichtlich dargelegt. Es war darin gesagt, daß Napoleon, wenn der Kronprinz von Schweden zwischen Magdeburg und Wittenberg über die Elbe ginge und auf Leipzig vordränge, die Stellung bei Dresden notwendig ausgeben müsse, daß

bann die schlesische Armee zwischen Dresden und Torgan über die Elbe gehen werde und die Hauptarmee aus Böhmen ohne Schwierigkeiten in die Genen von Altenburg und Leipzig vorrücken könne. Da im Falle des Abmarsches der schlesischen Armee nach Böhmen der Aronprinz völlig "in Unthätigkeit versfallen würde," so scheine es dringend geboten, Blücher von dem Abmarsch nach Böhmen zu entbinden u. s. w.

Blücher suchte noch die Wirkung dieser Denkschrift durch ein eigenhändiges Schreiben an den General von dem Anesebeck in dem Hauptquartier der Monarchen zu unterstüßen. Dasselbe lautete:

"Um des allgemeinen wohl und beften bewahren si mich vor einer verseinigung mit der großen armeh, waß soll eine solche ungeheure masse uf einen gleichsam . . . . (unleserlich) terrain. hir will ich würtsahm sein und kaun ich nützlich werden. weiche ich von einen den Kronprinzen von Schweden mitzgeteilten operations-Plan ab, so kriegt (kriecht) er sicher, staht daß er nu mit stardem Schritt vor werts geht. solte Napoleon nach Böhmen hineingehn wollen, so muß man ihn in Böhmen vernichten, ich glaube aber, daß er die Elbe verläst, wenn man gut manonvirt.

herrnhuth, den 13. September 1813.

Blücher."

Der Major Rühle von Lilienstern, ein besonders intelligenter und diplomatisch gewandter Offizier, wurde in das große Hauptquartier gesandt, um persönlich unter klarer Darlegung der Verhältnisse die Einwilligung der Monarchen zu der Unternehmung Blüchers nachzusuchen.

Unterdessen war die Gesahr, von Napoleon angegriffen zu werden, an der Hauptarmee vorübergegangen, und die Nachricht von Bülows Siege bei Dennewitz hatte den gesunkenen Mut bei den leitenden Personen des großen Hauptquartiers wieder gehoben. Major Rühle fand daher für seine Vorstellungen jetzt geneigtes Gehör und kam (am 18. September) wieder im Hauptsquartier Blüchers mit der angenehmen Nachricht an, daß von dem Abmarsch der schlessischen Armee nach Böhmen Abstand genommen worden sei, daß an ihrer Statt die sogenannte Reservearmee, welche soeben unter Bennigsen aus Polen nachrückte, nach Böhmen gezogen werden solle, und daß dem General von Blücher freie Hand gelassen werde, die von ihm vorgeschlagene Operation in Ausführung zu bringen.

Bevor Blücher an die Ausführung seines großen Planes gehen konnte, hatte er es noch einmal mit Napoleon zu thun. Die Armee Macdonalds war durch die schlesische bereits dis auf einen Tagemarsch von Dresden zurücksgedrängt; da beschloß Napoleon, von seinem mißlungenen Zuge gegen die Hauptsarmee zurückschrend, ihr durch einen neuen Vorstoß gegen Blücher Luft zu schaffen. Am 22. September mittags wurde die Vorhut der schlesischen Armee unerwartet bei Vischosswerda lebhaft angegriffen und zurückgedrängt. Aus

dem Nachbruck mit welchem der Angriff ausgeführt wurde, erfannte Blücher. daß Navolcon ihm gegenüberstand, und entschied sich auch diesmal dafür, einem arfiseren Rampie auszuweichen. Um folgenden Tage (23. September) fam es ju neuen Wefechten bei Roth-Rauslik und Gödan, in welchen die bisberige Borbut der ichleisischen Urmee unter Oberft von Kattler dem Keinde durch fühne Reiterattaden vielen Schaden zufügte und feine Anariffstraft lähmte. Im 24. September blieb auf beiden Seiten alles ruhig; aber ber Kaifer Rapoleon erhielt in Groß-Sartha bedenkliche Nachrichten. Bon den Truppen Tanenziens war zwischen Torgan und Wittenberg bei dem Dorfe Elster eine Brücke über die Elbe geschlagen worden und der Marschall Nen dadurch der Gefahr ausgesett, durch einen Bormarich der Rordarmee von Dresden abgeschnitten 311 werden. Navoleon, beijen Vorstoßt gegen Blücher abermals feinen Erfolg gehabt hatte, faßte nun den Entschluß, das rechte Elbufer aufzugeben. Er eilte noch an demielben Tage nach Dresden zurud und ließ in den folgenden Tagen feine sämtlichen Corps teils bei Dresden, teils bei Meißen auf das linke Elbufer gehen. Rur das Corps Macdonald und die Division Souham nahmen eine Aufstellung auf dem rechten Ufer des Stromes unweit Reuftadt-Dresden.

Bett fand Blücher den Augenblick gefommen, um fein großes Projeft, den Elbübergang mit der schlesischen Urmee, in Ausführung zu bringen. Schon am 26. September ordnete er zu diesem Zwecke den Nechtsabmarsch der Urmee aus der Laufits über Elsterwerda und Herzberg nach den Elbgegenden zwischen Torgan und Wittenberg an. Allerdings gab es auch jest noch mancherlei Schwierigkeiten zu überwinden, und diese waren nicht allein militärischer Ratur. Dieselben bestanden in den veränderten Beisungen des schwankenden großen Hauptquartiers, die sich trot der gegebenen Zustimmung noch bis jum legten Augenblick mit den Magnahmen Blüchers freuzten, auch in dem Widerspruch vieler höheren Offiziere der Blücherschen Armee, die mit dieser Operation nicht einverstanden waren und es als ein Wagnis bezeichneten, Schlefien fo ohne weiteres preiszugeben, endlich - eine Hauptschwierigkeit - in der Gr reichung des durchaus notwendigen Einverständniffes mit dem Oberbefehlshaber der Nordarmee, dem zögernden Bernadotte. Es gehörte die Teldherrngröße und Charafterfestigfeit Blüchers, seine fühne und großartige Gleichgültigfeit in Bezug auf alles, was seine perfönliche Berantwortlichkeit und überhaupt persönliche Verhältnisse betraf, dazu, um trot alledem sicher und unentwegt an dem einmal gefaßten Entschlusse festzuhalten. Aber man würde irren, wenn man in demfelben nur den richtigen strategischen Ralful hervorheben wollte. Das Größere war der Entschluß, die beiden stärkeren Armeen vorwärts fturmend mit sich zu reißen und zum entscheidenden Schlage zu vereinen, — war die Zuversicht, alle die schleichenden Bedenklichkeiten und Schwächlichkeiten, die lösenden Giferfüchteleien und Selbstfüchteleien, deren die Natur diefer Bereinigung

nur zu reichliche Keime trug, in nichts zerfallen zu sehen, sobald das Wahre und Rechte einsach und energisch vor sie hinträte. Wie gewandt Fürst Schwarzensberg die Honneurs des großen Kriegsbündnisses zu machen, der Kronprinz Bernadotte seine Känte und Schlauheiten in soldatischer Offenheit zu bergen verstand, der rechte Zorn dieses Krieges erfüllte doch nur das Blüchersche Hauptquartier. Blücher setzte dem zögernden Vernadotte einen scharfen Sporn zur Thätigkeit ein, er bestimmte die schwerfällige Masse der großen böhmischen Armee zum Ausbruch in die sächsischen Sbenen, und er machte durch seine herossche Entschlossenheit den großen Entscheidungskamps über die Vonapartesche Herrschaft in Deutschland auf den Leipziger Gesilden möglich.

Blücher hatte sich bereits daran gewöhnt, die Weisungen aus dem großen Hauptquartiere mehr wie Ratschläge, als wie Befehle anzuschen; er ließ sich baber auch durch ein Schreiben des Raifers Alexander (25. September), das ihn zum Aufgeben der Bewegung über die Elbe und zu einer Diversion nach ber oberen Elbe veranlassen sollte, nicht einen Angenblick irre machen. Generalen, welche von seinem Borhaben abrieten, antwortete er furz und schneidig: "Ginen Kriegsrat halte ich nicht." Bur Verständigung mit bem Kronprinzen fandte er seinen Diplomaten, den Major Rühle, in Bernabottes Hauptquartier nach Zerbst und fand bei demselben trot mancher Bebenken, die er geltend machte, doch mehr Entgegenkommen, als er erwartet hatte. Der Kronpring erklärte sich bereit, mit der Nordarmee gleichfalls über bie Elbe zu gehen und Blücher, wenn er nach dem Übergange von Rapoleon angegriffen werben follte, mit allen Kräften zur Unterstützung zu eilen. Da Blücher aber wußte, daß auf die Versprechungen des schlauen Gascogners nicht viel zu geben war, so hatte Rühle zugleich den Auftrag, sich für den äußersten Kall der Generale von Bulow und von Tauenzien zu versichern, daß sie auch ohne und gegen des Kronprinzen Befehl mit Blücher vereint handeln würden. Die Antwort beider lautete, wie es die Berhältniffe mit sich brachten. Tauenzien war fest entschlossen, in Übereinstimmung mit Blücher zu handeln; Bülow verpflichtete sich zu der möglichsten Mitwirfung bei dem Borhaben Blüchers, "soweit es seine untergeordnete Stellung irgend gestatten würde." Bulow schrieb (am 1. Oktober) an Blücher: "Der Kronprinz, der sich gerne sicher ftellt, wird nun suchen, unter bem Schutz Gw. Excellenz Armee Die Elbe 31: paffieren (bie wir schon längst hätten paffieren sollen), und so bei allen Belegenheiten durch sie gedeckt zu operieren; ich hoffe indessen zu Gott, daß sich eine Gelegenheit finden wird, ihn mit fortzugiehen, und fann es nicht anders geschehen, fo werbe ich mich nicht durch die Furchtsamkeit und egoistische Politit eines Fremdlings abhalten laffen, mit meinem Corps für das allgemeine Befte mitzuwirten, und tonnen Em. Egcelleng auf mich und meine fehr braven Truppen rechnen."

So konnte Blücher bei seinem Vorhaben auch auf die Mitwirkung ber beiden preußischen kommandierenden Generale ber Nordarmee zählen.

Als passendster Übergangspunkt war die schon erwähnte Stelle bei dem Dorse Elster, zwischen Wittenberg und Torgau, aber näher bei Wittenberg, nahe der Einmündung der Schwarzen Elster in die Elbe, ermittelt worden. Die bereits früher hier geschlagene Brücke\* hatte der Aronprinz wieder abbrechen lassen, als einige französische Bataillone hier erschienen. Die Wiederscherstellung derselben sowie der Bau einer zweiten Brücke an derselben Stelle wurden nun sogleich wieder ausgenommen und so weit gesördert, daß am Morgen des 3. Oftober mit dem Ubergang begonnen werden fonnte.

Die Elbe bildet an der bezeichneten Stelle einen eingehenden Bogen, welcher die Aufstellung von Geschüßen auf dem überhöhenden rechten Elbufer behufs Erreichung einer fonzentrischen Fenerwirkung auf dem Vorterrain des günstigt. Der Elbbogen ist auf seiner eine halbe Meile langen Schne durch einen hohen Damm geschlossen, an dessen Endpunkten die Dörfer nördlich Wartendurg, südlich Bleddin liegen. Die von dem Elbbogen umschlossene Habene Niederung, von Lachen, toten Wasseramen und Sumpsstellen durchschnitten und größtenteils mit dichtem Gebüsch bedeckt. So leicht daher der Übergang über den Fluß unter dem Schuße einer angemessenen Artillerie zu bewerkstelligen, so schwer ist die Entwickelung eines Truppencorps in dem durchschnittenen Terrain auf dem linken Elbufer. Da die Aufmerksamkeit des Feindes schon durch den ersten Brückenschlag hierher gelenkt war, so mußte der Übergang über den Strom hier im Angesicht des Feindes gewaltsam erzwungen werden—, eine der schwierigsten Aufgaben in der Kriegsgeschichte.

Nachdem der Kronprinz von Schweden schon früher an verschiedenen Punkten — bei Aken, Roslau und bei Elster — hatte Brücken herstellen lassen, hatte auch Marschall Ney seine Armee an dem linken Elbuser in der Weise aufsgestellt, daß er die Elbübergänge beobachten und decken konnte, nämlich das Corps Meyniers gegen Dessau zur Beobachtung der Übergänge von Aken und Roslau, das Corps von Bertrand (ca. 21000 Mann) bei Wartenburg. Dieses Corps hatte in dem beschriedenen Terrain die nachfolgende Ausstellung genommen:

mit der Division Morand in Wartenburg und hinter dem Damme nördlich dieses Dorfes,

mit der Division Fontanelli (Italiener) hinter dem Damme füdlich von Wartenburg,

mit der Division Franquemont (Bürttemberger) teils in, teils vorwarts Bleddin,

<sup>\*</sup> Ziehe E. 498.

mit den zum Corps gehörenden acht Eskadrons bei Globig, eine halbe Meile westlich Bleddin.

General Bertrand hatte hier hinter den Elbdämmen eine festungsähnliche Position inne mit der Cidatelle Wartenburg und hielt dieselbe — wie er in seinem Bericht an den Kaiser sagte — für vollkommen hinreichend, "um dem Feinde die Lust zu nehmen, hier überzugehen."

Von dem Rechtsabmarsch und der Nähe der schlesischen Armee wußten weder Napoleon noch Neh etwas, sondern sie glaubten, es allein mit den Truppen des Kronprinzen von Schweden zu thun zu haben. Um diese Täuschung nicht dadurch zu zerstören, daß er hier Russen zeigte, stellte Blücher unter Zurückhaltung der Russen dem Yorkschen Corps die Aufgabe, den Strom zuerst zu überschreiten und sich in Besitz des jenseitigen Ufers zu setzen. Da gab es wohl Brummen und Schelten im Hauptquartier des alten Isegrimm, als er von dem Obergeneral den Austrag erhielt, dessen Schwierigkeiten er wohl erstannte; er sollte hier über den Strom in einem fast unzugänglichen Terrain gegen einen Feind vordringen, dessen Stärke und Stellung ihm unbekannt waren. Man hörte im Hauptquartier Yorks das Wort: "Blücher wolle ihn und sein Corps zur Schlachtbank schieken." Aber am 3. Oktober mit Tagessanbruch — es war an einem Sonntag — stand das Yorksche Corps in der ihm angewiesenen Stellung bei Elster bereit, den Ubergang auszusühren. Es war ungefähr ebenso start als das ihm gegenüberstehende Bertrandsche Corps (nämlich nach genauen Rapporten: 20583 Mann Infanterie und 4043 Keiter).

Um 7 Uhr morgens begann Prinz Karl von Medlenburg mit einigen Bataillonen seiner Brigade und einer halben Batterie den Übergang bei Elster. Er sand Gneisenau bereits an der Brücke und erhielt von ihm die Weisung, Wartenburg zu nehmen, das, wie er glaube, nicht stark besetzt sei. Dies war ein Irrtum. Das Dorf hatte allerdings eine starke Besatzung, und eine Annäherung an dasselbe war in dem bewachsenen, durchschnittenen und teilweise morastigen Terrain außerordentlich erschwert.

General von York, der um 7 Uhr morgens ebenfalls an der Brücke einsgetroffen war, schickte den übergegangenen Bataillonen noch einige andere zur Unterstützung nach, und mit ihrer Hike gelang es, die seindlichen Tirailleurs durch den "hohen Wald" die auf eine mit Gräben und Brüchen durchzogene Wiese zurückzuwersen, an deren jenseitigem Kande man das Dorf Wartenburg mit seinem hohen Kirchturm auf etwa 1500 Schritt Entsernung vor sich liegen sah. Sin weiteres Vordringen in der Front gegen Wartenburg aber schien unmöglich, da die aus dem schützenden hohen Walde vorgehenden Bataillone von den bei Wartenburg und nördlich dieses Dorfes hinter dem hohen Damme aufgestellten Geschützen in ein heftiges Kreuzseuer genommen wurden und das Dorf nur auf einem niedrigen und nassen Dammwege zu erreichen war.

Der Pring ließ beshalb nur die vordersten Bataillone unter Major von Siöholm am Waldrande itehen, um den Teind in der Front zu beschäftigen. und wandte fich mit den übrigen Truppen weiter links, um die Stellung bei Wartenburg in der rechten Flanke zu umgeben. Auch bier itieß er auf die aleichen Terrainichwieriafeiten und fah fich genötigt, feine Geschütze guruckzuichicken. Nach vielem Sin- und Bertaften überzeugte fich der Pring, daß eine Unnäherung an Wartenburg pon Suden oder Sudweiten ber nur auf dem weiten Umwege über Bleddin möglich war, beijen Turmsvike in füblicher Richtung jenicit einer eine Biertelmeile breiten offenen Wiese über ben Bäumen bervorragte. Das Borgeben auf Bleddin fonnte auf einem etwas erhöhten Landftreifen, dem jogenannten Schütberg, zwischen bem Elbdamm und einem toten Wafferarm, der fleinen Streng, erfolgen. Da jedoch bas Dorf und das Vorterrain desielben von den Württembergern der Division Franguemont bejett war, jo bedurfte man zur Unterstützung des Angriffs auf dasselbe der Artillerie. Bring Rarl von Medfenburg fandte hierüber Meldung an den General von Nork und ließ mittlerweile an der Ausbesserung und Berftellung ber Wege zur Anfahrt ber erwarteten Geschütze arbeiten. Die Deckung bieser Arbeit gegen die Angriffe der Württemberger war dem 2. Bataillon des 2. oftpreußischen Regiments übertragen. Dieses Batgillon hatte nach der Meinung des Generals von Port früher einmal, in dem Gefecht bei Löwenberg, nicht gang feine Schuldigfeit gethan und war dafür von ben ftrengen Feldheren damit gestraft worden, daß er, als es am Abend nach dem Gesecht an ihm vorübermarschierte, das Antlig von ihm abwandte. Jest bat sich das Bataillon einen besonders schweren Posten aus, um die Scharte auszuwegen, und es erfüllte auf demielben seine Pflicht mit heldenmütiger Aufovferung, indem es alle Ausfälle der Bürttemberger zur Störung der Wegearbeit tapfer zurüchschlug.

Auch die Bataillone unter Major von Sjöholm Wartenburg gegenüber hatten unterdessen einen schweren Stand gehabt, um die Versuche des Feindes, aus Wartenburg vorzudringen und den Brückenübergang des Yorkschen Corps zu itören, zurückzuweisen. Die Brigade von Steinmetz war inzwischen übersgegangen und hinter jenen Bataillonen aufmarschiert. General von York ritt mit seinem Stade dis in die Tirailleurlinie vor; eine Kartätschkugel traf seinen Ndjutanten Delius in den Mund, mehrere von seinen Ordonnanzen wurden totgeschossen. Pork überzeugte sich nach mehreren vergeblichen Versuchen, daß man mit einem Frontangriss gegen die seitungsartige Stellung bei Wartenburg nicht zum Ziele kommen könne, und befahl (etwa um 9 Uhr morgens), daß der linte Flügel unter dem Prinzen Karl von Mecklenburg, verstärkt durch zwei Bataillone, sieden Eskadrons und dreizehn Geschüße, rasch auf Bleddin vordringen, den Feind von dort vertreiben und mittels einer Rechtsschwenkung die Stellung bei Wartenburg in der rechten Flanke und im Rücken angreisen





solle. Die Brigade von Steinmet sollte ihre Stellung, Front gegen Wartensburg, festhalten, die soeben eintreffende Brigade von Horn hinter der des Prinzen von Mecklenburg den gegenüberstehenden Feind zwischen Bleddin und Wartenburg in der Front beschäftigen, die Brigade von Hünerbein als Reserve auf dem Wege nach den Brücken halten bleiben. Sobald der Prinz von Mecklenburg, nachdem er Bleddin genommen, die Stellung von Wartenburg von Süden oder Westen her angriff, sollten die Brigaden von Steinmetz und Horn zum Sturm auf Wartenburg in der Front vorgehen.

Der Prinz von Mecklenburg trat nun auf den wiederhergeitellten Wegen seinen Bormarsch gegen Bleddin an, mit sechs Bataillonen staffelweise vom linken Flügel, dahinter die sieden Eskadrons, voran und seitwärts die Artillerie, im Avancieren seuernd. Die Württemberger, welche jetzt unerwartet Reiterei und Artillerie in diesem scheindar für diese Waffen unzugänglichen Terrain vorgehen sahen, wichen nach hartnäckigem Widerstande dis Bleddin zurück. Um das Dorf entspann sich ein heftiger Kamps. Um 2 Uhr mittags war dasselbe von den Preußen erobert, der Feind von hier teils in der Richtung auf Torsgau, teils nach Globig zurückgedrängt, wo Kavallerie zu seiner Aufnahme bereit stand. Dieselbe wurde jedoch durch eine glänzende Reiterattacke der schwarzen Husaren unter Major von Stößel völlig zersprengt. Der Prinz sonnte sich nun mit seiner Brigade rechts wenden und zu dem zweiten Teil seiner Aufsgabe, dem Angriff auf die Stellung von Wartenburg und den mit einer französisschen Batterie besetzen Windmühlenberg, westlich Wartenburg, übergehen.

Die Brigaden von Steinmetz und von Horten unterdessen stundenslang im heftigsten Feuer gestanden, ohne zu weichen, aber auch ohne nur einen Schritt vordringen zu können. Ganze Bataillone waren in Tirailleurlinien aufgelöst worden; sie wurden abgelöst und durch andere ersetzt, sobald ihre Munition verschossen war; aber sie waren in dem mörderischen Kartätsch- und Kleingewehrseuer des Feindes zu Schlacken zusammengeschmolzen und vermochten nur mit äußerster Anstrengung die wiederholten Versuche des Feindes, aus Wartenburg vorzudringen, abzuwehren.

Mit Ungeduld warteten die preußischen Heersührer auf die Wirkung der Umgehung des Prinzen Karl über Bleddin. Da verbreitete sich plötzlich die Nachricht, daß Napoleon mit 20000 Mann von Torgan her im Anmarsch sei,\* und drängte gebieterisch zu einer Entscheidung des Kampses noch vor seiner Ankunft auf dem Schlachtselde.

Es war 2 Uhr mittags. General von Pork hielt bei der Hornschen Brigade neben beren Führer. Zwei Landwehrbataillone waren soeben am Elb-

<sup>\*</sup> Diese durch Patrouillen und Spione gebrachte Nachricht war übertrieben. Es war nur ein Reitercorps, welches Marschall Rey von Torgau aus die Elbe abwärts entsandt hatte, welches aber bei dem anhaltenden Geschüßseuer von Wartenburg her wieder umkehrte.

damm aufwärts gesandt worden, um Wartenburg in der linken Flanke anzusgreifen, und unterhielten hier ein außerordentlich lebhaftes Feuer. Pork hörte den Schall des Feuers in seiner Nechten und glaubte nun nicht länger mit dem Angriff säumen zu dürsen. In seiner kurzen einsilbigen Weise wandte sich Horn an den General von Pork mit der Frage: "Excellenz, nun wäre es wohl Zeit?" worauf dieser ebenso kurz und trocken antwortete: "Ja, Horn, jest ist es Zeit."

Horn kommandierte das Vorrücken seiner Brigade. Sobald die Bataillone aus dem Walde vorfamen, erhielten sie von Wartenburg und von den Dämmen her ein mörderisches Kartätsch- und Gewehrseuer, welches ganze Rotten nieder- riß. Die vordersten Bataillone stutten und wollten unwillkürlich das Feuer mit Feuer erwidern, obwohl vorherzuschen war, daß ein bloßes Feuergefecht hier, wo der Feind vollständig gedeckt stand, die Preußen ein offenes Feld zu siderschreiten hatten, zu nichts führen könne. Dem General von Horn wurde das Pferd unter dem Leibe erschossen; mit vieler Anstrengung arbeitete er seinen schweren Körper unter dem toten Rosse empor, dann, als er wieder mit seiner ganzen mächtigen Gestalt aufrecht auf den Beinen stand, ergriff er das Gewehr eines Mussketiers, das dieser soeben in den Anschlag erhob, um zu seuern, und rief mit gewaltiger Stimme: "Ein Hundssott, wer einen Schuß thut! Zur Attacke Gewehr rechts!"

Alsbald verstummte das Gewehrseuer der Preußen, man hörte nur das einsörmige Tamtam des Sturmmarsches, welcher zuerst von dem 2. Bataillon des Leibregiments (Nr. 8) angeschlagen, dann von den übrigen Bataillonen der Brigaden von Horn und von Steinmetz aufgenommen, verfündete, daß die Entscheidungsstunde der Schlacht geschlagen habe. Das Gewehr in der Nechten durchwatete Horn an der Spise seiner Brigade den vorliegenden morastigen Grund und die Wasserlachen, selber dis an die Hüsten im Wasser, und erstieg den Wall. Das Leibregiment und die Löwenberger Landwehr solgten, die seindslichen Tirailleurs eilten von dannen, die hinter ihnen stehenden sünf Bataillone Italiener, die auf nichts weniger gesaßt gewesen, machten kehrt. Ein zweiter buschiger Wall, 500 Schritt weiter, gewährte ihnen nur einen Augenblick Schuß; denn die preußischen Schüßen erstiegen auch diesen. Alles stürzte in wilder Flucht, die Geschüße zurücklassend, hinter Wartenburg fort dis nach dem Windmühlenberge, wo soehen der Prinz von Mecklenburg zu ihrer Empfangnahme eingetroffen war.

Es gelang mit gewaltiger Anitrengung den Preußen, zwei Geschütze — das eine freilich mit zerbrochener Lasette — auf den Damm zu schaffen und die dichtgedrängten seindlichen Masien im Torse Wartenburg zu beschießen. Auch die Brigade von Steinmet rückte auf dem schmalen Dammwege gerade gegen das Tors vor. Die Breslauer Landwehr unter Major Mumm ging zum Sturme vor und drang über den Wall in das Dors ein; andere Landwehrbataillone drangen, dis an den Gürtel die Brüche und Basserlachen durchschreitend, von

anderen Seiten ein. Von Globig her kamen die schwarzen Husaren noch gerade zur rechten Zeit, um die Abziehenden zu verfolgen, ihnen Geschüße und Wagen abzujagen und den Schrecken bis zu den Mauern von Wittenberg zu tragen. Elf Geschüße, siebzig Munitions- und andere Wagen und ca. 1000 Ge-

Elf Geschütze, siebzig Munitions: und andere Wagen und ca. 1000 Gesfangene fielen in die Hände der Sieger, die ihrerseits den Sieg freilich mit schweren Opsern, ca. 2000 Toten und Verwundeten, erkauft hatten. Der Versluft des Feindes an Toten und Verwundeten war geringer, weil er überall durch Büsche und Dämme gedeckt focht.

Es war eine der glänzendsten Wassenthaten des Befreiungsfrieges, mit welcher das Yorksche Corps den an Zahl gleich starken Gegner aus einer sestungsähnlichen Position vertried und den Elbübergang für die schlesische Armee öffnete. General von York, der mit Lobsprüchen sonst sehr farg war, mußte doch die von den Seinigen bewiesene Tapferkeit und Ausdauer im Augelzegen anerkennen. Er sagte von dem braven Horn, daß "gegen ihn selbst Bayard nur ein Lump" gewesen sei; er ließ die Truppen nach der Schlacht an sich vorüberziehen, begrüßte alle Kommandeure und besobte insbesondere die Landwehrbataillone, welche, wie er sich ausdrückte, "das große Examen mit Ehren bestanden" hätten; als aber das 2. Bataillon vom Leibregiment vorsüberkam, das zuerst den hohen Wall bei Wartenburg erstiegen hatte, zog der alte York nur schweigend seinen Hut ab, und das ganze Gesolge that desgleichen; so standen sie entblößten Hauptes, bis der letzte Mann vorüber war.

General von York wurde vom Könige mit dem Chrennamen York von Wartenburg in den Grafenstand erhoben.

Blücher hatte den Übergang erzwungen; er stand am folgenden Tage (4. Oktober) mit der schlesischen Armee bereits an der Mulde. Der Kronsprinz von Schweden hatte nun keine Wahl mehr, er mußte gleichfalls übergehen. Am 4. Oktober gingen die Schweden bei Roslau, das russische Corps Winzinsgerode bei Aken über die Elbe; Bülow und Tauenzien folgten am nächsten Tage.

Eine andere Frage blieb es noch, ob es Blücher gelingen werde, den Aronprinzen auch zu raschen weiteren Operationen auf dem linken Elbuser fortzureißen. Am 7. Oktober hatten Blücher und Bernadotte eine Zusammenkunft zu Mühlbeck an der Mulde. Bährend Blücher ihm kurz und bündig den Plan für seine weiteren Ariegsoperationen darlegte, floß der Gascogner über von Höflichkeiten und süßen Artigkeiten und glitt über den Kern der Sache mit französischen Kedensarten fort, die nicht nach Plüchers Geschmack waren. Da riß dem Alten endlich die Geduld. "Sagen Sie dem Kerl," rief er dem Dolmetscher zu, indem er ein Kompliment gegen den Aronprinzen machte, "der Teusel soll ihn holen, wenn er nicht will." Der Kronprinz verstand wohl soviel, daß er folgen müsse. Am 9. Oktober traten beide Armeen den Marsch auf Leipzig an.

Die Hauptarmee hatte mahrend der letzten Bewegungen Blüchers ihren Links-

abmarsch aus Böhmen in der Richtung auf Chemnig und Leipzig angetreten. Es kam darauf an, die französischen Corps bei Leipzig anzugreisen, ehe Napoleon von Dresden mit seiner ganzen Macht heran war. Immer dichter zogen von allen Seiten die Gewitterwolken zu dem großen Entscheidungsschlage zusammen.

Die Völkerschlacht bei Leipzig. So waren denn nach sechsmonatigem schweren Ringen, nach acht großen Schlachten und einer Reihe von größeren und kleineren Gesechten um die Mitte des Oktober 1813 die Tage gekommen, welche die entscheidende Wendung in dem Besreiungskriege bringen sollten. Die Frage, ob die Völker Europas sich unter das Joch des Zwingheren beugen, auf ihre Selbständigkeit und Unabhängigkeit verzichten und in eine Universalsmonarchie aufgehen sollten, deren Phantom den unruhigen Geist eines ehrsgeizigen Mannes umschwebte, ob sie ihre Gigenart und Freiheit gegen die Sitten und Gesehe eines fremden Volkes vertauschen sollten, das unter der Leitung seines siegesgewaltigen Schlachtenkaisers ein großes materielles Übersgewicht über die meisten Völker Europas erlangt hatte, die Streitsrage um der Menschheit große Gegenstände, um Herrschaft und um Freiheit, stand jeht auf den Schlachtenwürseln, welche das Schicksal bereits in eiserner Hand schüttelke.

Wir übergehen die Kreuz- und Duerzüge, mit welchen Kaifer Napoleon die drohende Entscheidung noch fernzuhalten suchte. Bielleicht in dufterer Borahnung, daß diese das Ende seiner Beltherrschaft bedeuten würde, entwarf er noch einen verwegenen, fast abenteuerlichen Blan. Er ließ den General St. Eur mit 30000 Mann in Dresden und ging mit dem übrigen Sauptheere, 125000 Mann, die Mulde hinab gen Düben in der Absicht, seine ganze bisherige Defenfivstellung aufzugeben, über die Elbe zu gehen und fich auf Berlin zu werfen. Er hoffte, die Nordarmee und die Blüchersche Armee zurückzudrängen, oder nach sich zu ziehen und auf diese Weise ihre Vereinigung mit ber aus Böhmen nach Sachsen vorrückenden Sauptarmee der Verbündeten zu verhindern. Dann konnte er seinen linken Flügel auf Hamburg und Magde= burg stützen, die mit ihm verbündete dänische Macht an sich ziehen, dann sich rechts über Kuftrin und Stettin bis Danzig ausbreiten, Preußen durch Unterhandlungen mit den anderen Mächten zu isolieren, Siterreich durch Illyrien, Rugland durch Polen zu gewinnen suchen und gegen Preußen einen vernichtenden Schlag führen, mit dem er seine Riederlagen zu rächen hoffte. - Es war zu ipat. Seine eigenen Generale verweigerten ihre Unterstützung zu solchem verzweifelten Wagnis. "Sobald man die Absicht des Raifers erfahren," erzählen französische Schriftsteller, "brach man fast allgemein in ein lautes Murren aus, der blindeste Gehorsam hatte plöglich dem Aufruhr Blat gemacht, . . . der Generalstab erschien in Masse in dem Salon des Raisers, um in ihn zu dringen, er möge seinen Plan auf Berlin aufgeben und nach Leipzig marschieren, - das erste Wort führte ein Marschall von Frankreich, nach ihm erhoben sich noch andere Stimmen und dann alle zugleich; nach kurzer Entgegnung entließ sie der Kaiser: «Ich werde das überlegen.»" Am Abend wagte Caulaincourt in das Kabinett des Kaisers zu treten. "Er lag auf einem Sosa, neben ihm stand ein kleiner Tisch, bedeckt mit Karten und Papieren, die er nicht ansah; seine stieren und matten Augen hafteten nirgends, — seine ganze Haltung verriet jene konzentrierte Dual, zu der sich alle die tausend Schmerzen zusammengehäuft, die lange seine Seele gesoltert und die Ruhe seiner Nächte gestört und welche, nach und nach die Resignation und den Nut aufreibend, eines Tages uns ohne Kraft und ohne Willen, die letzte Täuschung zu ertragen, sinden: «Alles ist verloren, ich werde vergebens gegen das Geschiet ankämpfen.» Anderen Tages (12. Oktober) erließ er den Beschl, gen Leipzig zu ziehen."

So zog er ebendahin, wo der Kriegsplan der Verbündeten die Entscheisdung suchte; denn auch die Hauptarmee war endlich vom Erzgebirge heradsgestiegen und näherte sich Leipzig. Der Marsch derselben war durch die schwierige Verpslegung und Witterung, noch mehr durch die überaus vorsichtige und besächtige Führung verzögert worden, so daß die Hauptmasse erst am 13. Oktober in der Umgebung von Zeiß, Altenburg und Frohburg, süblich Leipzig, anlangte, wo ihr auf französsischer Seite die Corps von Poniatowski, Victor, Lauriston und Augereau — letteres meist aus Spanien gezogene, alte Truppen — sowie das Kavalleriecorps Pajol unter dem Oberbesehl des Königs von Reapel, Joachim Murat, in dem Terrain eine halbe Meile süblich Leipzig bei den Dörfern Marktleeberg, Wachau, Liebertwolswit gegenüberstanden.

Am 14. Oftober befahl ber Oberbefehlshaber ber Hauptarmee, Fürst Schwarzenberg, eine gewaltsame Refognoscierung des Feindes in dieser Stellung, welche unter dem Namen des Reitergesechts bei Liebertwolkwiß das Vorspiel zu der großen Völkerschlacht der folgenden Tage bildete. Bei den großen Reitermassen, welche hier in wildem Getümmel auseinanderstießen, war eine Übersicht und einheitliche Leitung kaum möglich. Das Handgemenge, sowie der daraus entstehende Virrwarr wurden so groß, daß östers mitteninne Pausen eintraten, in denen Freund und Feind dicht nebens und voreinander ruhig hielten, damit die Pferde verschnausen und die Reiter wieder zu Krästen kommen konnten, um dann die Vlutarbeit von neuem zu beginnen. König Murat, durch seinen auffälligen Anzug seicht erkennbar, sührte neue Reiterhausen gegen die anstürmenden preußischen Regimenter vor. Der Lieutenant Guido von der Lippe vom neumärsischen Tragonerregiment machte Jagd auf ihn und hatte ihn beinahe erreicht, als er von Murats Vereiter durch einen Pistolenschuß vom Pferde gestreckt und somit der König vor seinem Versolger gerettet wurde. Gegen Abend befahl Fürst Schwarzenberg, das Gesecht abzubrechen. Er hatte durch dasselbe die Überzeugung gewonnen, daß die Hauptmacht Napoleons ihm hier, südlich Leipzig, zur Linnahme der Schlacht bereit, gegenüberstünde.

Mis Raifer Napoleon sich gegen Mittag (14. Oftober) Leipzig näherte. ichallte ihm bereits der Kanonendonner entgegen, welcher ihm die Ankunft der böhmischen Urmee im Guden ber Stadt ankundigte. Noch immer aber glaubte er, daß er es mit dieser allein zu thun haben würde und daß die Blücheriche und die Nordarmee noch weit nordwestlich hinter der Sagle stünden, so daß von ihnen ein Eingreisen in die Schlacht bei Leivzig nicht zu erwarten wäre, Er hoffte, den drohenden Angriff der Hauptarmee auch hier, ebenso wie in den Muguittagen bei Dresden, zurudzuweisen und demnächst, gestützt auf die Festungen an der Elbe, seine Offensivoperationen gegen Berlin wieder aufnehmen gu fonnen. Mittags 12 Uhr traf er in Begleitung einiger Batgillone ber alten Garbe und einiger Cafadrons ber Garbereiterei bei ber Stadt ein, ritt vom Halleschen Thore auf bem Promenadenwege um die Stadt bis jum äußeren Brimmaiichen Thore. Dier an einem Wachfeuer wurde ein Git für ihn beracstellt, ein Teppich ausgebreitet, auf welchem zugleich ein Mahl für ihn angerichtet und ein Tisch mit einer Karte hingestellt ward, die er von Zeit zu Beit aufmerksam und prüfend betrachtete. Rach einiger Zeit näherte sich von Taucha her unter militärischer Bedeckung ein Wagenzug, welcher ben König von Sachsen und seine Familie brachte. Dem unglücklichen, verblendeten Fürsten war keine Wahl mehr geblieben, als seine unsichere Residenz zu verlaffen und im Gefolge des Imperators Schutz zu fuchen. Als er in die Nähe bes Raifers tam, verließ er feinen Wagen und begrüßte ben Raifer. Napoleon trat hierauf an den Wagen der Königin, wechselte mit ihr einige Begrüßungs= worte und zog fich bann wieder an fein Bachfeuer zurud. Der König von Sachsen stieg zu Pferde und ritt nach Leipzig, mahrend seine Gemahlin und Tochter im Wagen ihren Gingug hielten, von der Bevölferung ftill und ernft empfangen. Napoleon empfing an seinem Standorte die mit Nachrichten vom Schlachtielbe ankommenden Abjutanten und ritt gegen Abend mit seinem Gefolge nach Meudnitz, wo er auf dem Gute des Bankiers Better fein Sauptquartier für die folgende Nacht nahm.

Der Zug Napoleons nach Düben hatte doch die Folge gehabt, daß Bernadotte, der durch Blüchers fühnes Vorgehen einige Zeit aus seiner Unthätigkeit herausgerissen war, sogleich an nichts anderes mehr dachte als an eine Retirade über die Elbe. Er lud auch Blücher ein, sich seinem Rückzuge anzuschließen; dieser war indessen bereits über die Saale ausgewichen und rief die Vermittelung des englischen Kommissärs an, daß er den Kronprinzen bestimmen möge, mit dem schleisischen Heere vereint auf Leipzig zu marschieren, wo die nächste Entschendung liege. Dennoch würde es den eindringlichen Vorstellungen des englischen Kommissärs Sir Charles Stewart und der diplomatischen Kunst des Abgesandten Blüchers, Rühle von Litienstern, schwerlich gelungen sein, den Kronprinzen anderen Sinnes zu stimmen, wenn nicht eben jest (14. Oktober)

bie Nachricht eingetroffen wäre, daß Napoleon seine Diversion über die Elbe aufgegeben und sich gegen Leipzig gewandt habe. Der Kronprinz solgte nun dem Marsche Blüchers, aber immer zögernd und mit der unverkennbaren Abssicht, sich hinter der schlessischen Armee zu decken und jeder Teilnahme an der Entscheidungsschlacht, die auf Leipzigs Fluren erwartet wurde, zu entziehen. Während der Kronprinz von Köthen aus — austatt geradeswegs über Bitterseld auf Leipzig zu marschieren — am 15. Oktober nur dis in die Gegend zwischen Zördig und Wettin, am 16. bis Landsberg,  $3^{1}/_{2}$  Meilen nördlich von Leipzig, gelangte und sich so glücklich in das hinterste Treffen manövrierte, zog die tapsere schlessischen Lurmee jubelnd in Halle ein, in der befreiten treuen Stadt von frohen Burschenliedern und vaterländischen Gesängen unwogt.

Der 15. Ottober verging für beide Heere mit Rüftungen und Borbereistungen zur Schlacht. Wir benutzen diese Ruhe, um einen Blick auf die Stärke ber beiderseitigen Heere zu wersen, soweit sich dieselbe annähernd angeben läßt.

Die Gesamtstärke des französischen Heeres wird auf 180000 Mann mit 700 Geschützen berechnet.

Auf Seiten der Berbundeten gahlte

Streitmacht der Verbündeten über . . 300000 Mann mit 1384 Geschützen.

Wenn hiernach die verbündete Armee der französischen bedeutend (beinahe um das Doppelte) überlegen erscheint, so ändern sich doch diese Zahlen in der Wirklichkeit. Von der französischen Armee sehlte am 16. Oktober nur das Corps Rehniers (23000 Mann), von der Streitmacht der Verbündeten die ganze Nordarmee (68000 Mann), die Reservearmee unter Bennigsen (41000 Mann) und das österreichische Corps Colloredo (20000 Mann), wonach also, wenigstens für den 16. Oktober, das Gleichgewicht hergestellt war. Napoleon hatte für sich die Vorteile der selbstgewählten Stellung und der Einheit des Oberbesehls; er hatte daher wohl Aussichten, am 16. Oktober einen Sieg zu ersechten; freisich dieser Sieg mußte ein entscheidender sein, wenn seine Lage dadurch wesentlich gebessert werden sollte.

Napoleon stellte (am 15. Oktober) die Hauptmasse seiner Streitkräfte auf dem sanft gehobenen Terrain südlich von Leipzig aus, wo am Tage zuvor das erste Blut gestossen war. Hier standen von Connewiz über Marksleesberg, Wachau, Liebertwolkwiz die Corps von Poniatowski, Augereau, Victor, Lauriston und Macdonald in erster, die vier Kavalleriecorps von Kellermann, Bajol, Latour-Maubourg und Sebastiani in zweiter Linie, weiter rücks

wärts bei Probitheida die Garben. Zur Teckung der Rückzugsstraße, welche von Leipzig westlich auf der einzigen vorhandenen Brücke über die Elster, dann auf dem hohen Tamme der Frankfurter Landstraße durch nasse Wiesen führt, war das Corps Bertrand dei Lindenau, eine Viertelmeile westlich Leipzig, ausgestellt. Im Rückhalt standen eine Meile nördlich von Leipzig dei Breitenstell, Hahna und Mockau das Corps Marmont, zwei Divisionen des Corps Ney, die polnische Division Dombrowski und das Kavalleriecorps Arrighi. Das Haupstauartier Neys war in Eutrißsch. Napoleon hielt sich dessen so sichressen der schlessischen und der Nordarmee noch nicht zu erwarten stand, daß er am 16. Oftober mittags den nördlich Leipzig stehenden Truppen Bessehl zugehen ließ, auf das sübliche Schlachtseld gegen die böhmische Armee aufzusbrechen. Wir werden hören, weshalb dieser Besehl nicht mehr zur Ausführung kam.

Dem Dberbeschlähaber der verbündeten Armeen war es lange Zeit noch nicht völlig ernst mit einem entscheidenden Schlage gegen die Hauptmacht Napoleons. Er hoffte vielmehr, die letztere aus ihrer Aufstellung bei Leipzig herause manövrieren und sie ohne Schlacht zum Rückzuge veranlassen zu können. In einer Disposition vom 13. Oktober, welche den verbündeten Armeen ihre Aufstellung bei Leipzig anweist, sagt er zum Schlusse: "In dieser Stellung müssen wir mit der größten Sicherheit und vollkommensten Übereinstimmung aller Armeen nach und nach täglich mehr Terrain zu gewinnen suchen... Dem Kaiser Napoleon bleibt nichts übrig, als sich auf die eine oder die andere Weise durchzuschlagen; wir aber haben keine andere Disposition, als vereint auf den Punkt loszugehen, den er angreift und der sich so gut und solange als möglich verteidigen muß."

Damit war also die Entscheidungsschlacht noch immer in die Ferne ge-Diese Disposition war nicht nach dem Geschmacke Blüchers, der nicht ben Angriff Rapoleons abwarten, sondern durch eine fühne Initiative ihm zuvorkommen wollte. Blücher schlug vor, die Schlacht jo lange hinhaltend zu führen, bis auch die schlesische und Rordarmee bei Leipzig eingetroffen fein würden, dann im Diten von Leipzig die Bereinigung des rechten Flügels der von Züden kommenden böhmischen Urmee mit dem linken klügel der von Morden kommenden beiden anderen Urmeen zu bewerkstelligen und mit der alsbann erlangten Übermacht den Geind in feiner halbfreisförmigen Stellung bei Leipzig von Süden, Diten und Rorden zugleich fraftig anzugreifen und gleichzeitig durch ein in den Rücken Rapoleons entsandtes Corps seine einzige Rückjugsftraße nach Westen zu sperren. Dieser Plan, welcher in feinen Sauptzügen wohl einige Ihnlichkeit mit dem Moltkeschen Blane zu der Ginschließung der Armee Mac Mahons bei Sedan hatte, war allerdings ein folcher, der Erfolg versprach und zu einer Vernichtung der gesamten Hauptmacht Napoleons hätte führen können; indessen zu so hohen Flügen vermochte sich ber Oberfeldherr Fürst Schwarzenberg nicht aufzuschwingen.

Da die allzu bedächtige Art der Ariegführung durch den Fürsten Schwarzenberg auch nicht den Beifall des Kaisers Alexander hatte, so sah sich jener endlich veranlaßt, seinen früheren Plan aufzugeben und eine Disposition zum Angriff auf die französischen Stellungen zu entwersen; allein auch in dieser wurde der Gedanke, den Feind durch Bedrohung seiner Rückzugslinie zum Berlassen seiner Stellungen zu bewegen, über den eigentlichen Angriff gestellt, obgleich die Gesährdung der Rückzugslinie doch erst dann dem Feinde nachteilig und verderblich werden kann, wenn er zuvor durch andere Mittel genötigt ist, den Rückzug auch wirklich antreten zu müssen.

Gegen die Weitseite von Leipzig, wo über Lindenau die große Rückzugsftraße der Franzosen führte, wurde das österreichische Corps des Feldmarschalls lieutenants Giulan (20000 Mann) beftimmt. In den fumpfigen Riederungen awischen der unteren Elster und Pleifie, dem "Leipziger Ratshols" und den sogenannten "Auen" — einem für militärische Operationen faum zugänglichen Terrain, welches eine treffliche Anlehnung für den linken Flügel der Hauptarmee geboten hatte, - follten die ofterreichischen Corps von Merveldt und Bring von Heffen- Somburg (35000 Mann) - und, nach einer Bestimmung der ursprünglichen Disposition, die aber glücklicherweise durch Vermittelung des Kaifers Alexander wieder aufgehoben wurde, auch die ruffischen und preußischen Garben — vorgehen, um von hier aus mit Macht über die Pleife nach Connewit vorzudringen, den rechten Flügel des Feindes zu umgehen und seinen Rückzug nach Leipzig zu bedrohen. Durch diese bedeutenden Entsendungen nach Lindenau und nach dem Elfter = Bleiße = Wintel bei Connewitz, welche mit dem eigentlichen Schlachtfelbe füblich Leipzig außer Berbindung ftanden, verblieben zum Angriff auf die feindliche Hauptstellung rechts der Pleiße, mit dem Centrum Wachau, welche Napoleon mit ca. 124000 Mann besetzt hatte, nur ca. 80000 Mann, welche unter den Oberbefehl des Generals Barclan gestellt waren. Der Oberfeldherr wollte sich bei der Deeresabteilung zwischen der Elster und Pleiße aufhalten.

Die Hauptarmee war sonach für die Schlacht am 16. Oktober auf drei verschiedene Schlachtfelder — bei Wachau, bei Connewit und bei Linsdenau — verteilt, von denen aus die drei Heeresabteilungen einander nur mit Mühe unterstützen konnten.

Fürst Schwarzenberg erließ am Tage vor der Schlacht (15. Oktober) aus Begau einen Aufruf an das gesammte Heer, welcher lautete:

"Die wichtigste Epoche des heiligen Kampses ist erschienen, wackere Krieger! Die entscheidende Stunde schlägt. Bereitet Euch zum Kampse! Das Band, welches mächtige Nationen zu einem Zwecke vereinigt, wird auf dem Schlachtsfelde enger und sesten geknüpst. Russen, Preußen, Österreicher! Ihr kämpst für eine Sache, kämpst für die Freiheit Europas, für die Unabhängigkeit Eurer Söhne, für die Unsterblichkeit Eurer Namen. Alle für einen, jeder für

alle! Mit diesem erhabenen Rufe eröffnet ben heiligen Kampf. Bleibt ihm tren in der entscheidenden Stunde, und der Sieg ist Euer!"

Um 16. Oftober um 7 Uhr morgens fetten fich die Truppen auf dem rechten Ufer ber Bleifie in vier Heerjaulen gegen die Stellung von Bachau in Bewegung. Es war ein wenig glücklicher Ginfall des Oberbefehlshabers, daß wohl um den ichon in der Proflamation hervorgehobenen Gedanken von der Gemeinsamfeit des Zieles Ausdruck zu geben — jede dieser vier Seersäulen aus ben Rriegsvölfern aller drei Rationen gujammengesett fein follte. Bon den vier Brigaden des preußischen Corps von Kleift wurde deshalb je eine den vier Angrifisfolonnen zugeteilt, von denen die erste oder linke Klügelfolonne unter General von Rleift auf Markfleeberg, die zweite unter dem Bringen Gugen von Bürttemberg auf Bachau, die dritte unter dem Fürsten Gortschafow auf Liebertwolfwitz, Die vierte oder rechte Flügelfolonne unter dem Feldmarschall= lieutenant Grafen Alenau teils ebenfalls gegen Liebertwolfwik, teils gegen ben Rolmberg und Holzhausen vorgingen. Die beiden Monarchen von Rukland und Breuken, sowie der Anführer der vier Beerfäulen, General Barclan, hielten sich hinter der Rolonne des Bringen Gugen auf den Soben bei Goffa auf; Raiser Frang mar in Altenburg geblieben.

Das erste Vordringen der Verbündeten hatte guten Erfolg. Markfleeberg und Bachau wurden von den Breugen und Ruffen im ersten Ungeftum genommen, der Kolmberg noch unbesetzt gefunden und auch Liebertwolfwitz teil= weise von den Siterreichern und Ruffen erobert. Gin Vordringen über Martfleeberg und Wachau hinaus aber ward unmöglich. Kaiser Napoleon leitete von einer Sohe nördlich Bachau die Schlacht und fandte Verstärkungen nach den bedrohten Buntten. Der Söhenzug zwischen Wachau und Liebertwolfwitz war mit mehr als hundert frangösischen Geschützen besetzt. Ein furchtbarer Ranonenbonner machte das Erdreich im mahren Sinne des Wortes erbeben. Man hörte nicht mehr einzelne Schläge, sondern nur den unaufhörlich rollenden Donner, wie ihn die schlachtgewohntesten Beteranen Napoleons bisher noch in feiner Schlacht gehört zu haben versicherten. Um die Dörfer entspann sich ein wütender Kampf. Nach wiederholten Sturmangriffen hatten endlich die Franzosen ihre alten Stellungen wieder erobert und die Berbundeten feine frischen Rrafte, um den Angriff zu erneuern; denn ein großer Teil der Hauptarmee stand eingeklemmt in dem buschigen und sumpfigen Gelande zwischen Bleife und Elster; die ruffischen und preußischen Garden aber standen noch beinahe eine Meile zurück bei Rötha.

Der Angriff auf Connewitz, auf den Fürst Schwarzenberg besonderen Nachdruck gelegt hatte, war vollständig gescheitert. Das Corps Merveldt fand die eine Brücke daselbst abgebruchen, die andere kräftig verteidigt, das höher gelegene rechte User von französischen Tirailleurs besetzt und das Terrain für (Beschütz unzugänglich. Die Truppen verbluteten sich in einem ganz nuplosen Angriff. Auch die Bersuche, den Ubergang weiter oberhalb zwischen Connewit und Löffnig oder bei Dölitz zu erzwingen, blieben vergeblich.

Es war Mittag vorüber. Bon dem Kirchturm von Gautich hielt der Oberfeldherr eine Umschau über das Schlachtfeld von Bachau. Er fah, wie die Sauntfräfte der Berbündeten in dem ungleichen Rampfe gegen die andringende Ubermacht bei Wachau sich aufzehrten; die Hälfte der Tapfern, die bei Rulm gestanden und bei Rollendorf gefiegt unter dem Bringen Eugen und Rleift von Rollendorf, lag hier bereits tot auf dem Schlachtfelde. Es mar die höchste Zeit hier einzugreifen. Zu spät sah jett Fürst Schwarzenberg bas Kehlerhafte seiner Disposition ein. Um diese Zeit traf ein Abintant des Raifers, General von Wolzogen, mit der Aufforderung an den Fürsten ein, jo schnell wie möglich Verstärkungen auf das rechte Ufer der Bleiße zu schicken. um bort die drobende Riederlage abzuwenden. Fürst Schwarzenberg hielt noch an der Hoffnung fest, mit dem Corps Merveldt den Übergang bei Dolit gu erzwingen: aber er ließ das Corps des Prinzen von Seffen = Somburg und die Rüraffierdivision von Rostis nach dem Schlachtfelde von Wachau aufbrechen. Db biese aber bei dem Umwege, den sie zu machen hatten (über Gaschwitz und Eröbern) noch zur Zeit kommen würden, um ein Unglück abzuwenden, war zweiselhaft.

Auch Navoleon erkannte, daß die entscheidende Stunde der Schlacht geschlagen habe. "Noch dreht die Welt sich um uns," fagte er zu einem aus feiner Umgebung, als er fah, wie die Angriffe der Berbundeten auf allen Bunkten abaeschlagen waren, und beschloß, durch einen Sauptschlag die Enticheidung herbeizuführen. Er ließ die Artillerieaufstellung im Centrum unter Drouot noch bis zu 300 Geschützen verstärken, befahl eine Umgehung des rechten Alügels der Berbündeten durch einen Teil der Garden unter Mortier, das Corps Macdonald und das Ravallericcorps Sebaftiani und übertrug seinem Schwager Murat, dem Könige von Neapel, die Ausführung eines gewaltigen Reiterangriffs mit 8000 Reitern, um die Mitte der Schlachtlinie der Berbundeten zu durchbrechen, alles vor sich niederzutreten und bis Gossa vorzu-Die Corps von Bictor und Lauriston und ein Teil der Garden hielten sich bereit, sich in die Lücken zu werfen, welche dieser Kavallerieangriff in die Schlachtordnung der Berbündeten reißen wurde. Gelang es, noch die Corps von Ren und Marmont auf das füdliche Schlachtfeld zu ziehen, wie er um Mittag befohlen hatte, fo war der Sieg kaum noch zweifelhaft; ja, Rapoleon glaubte fich beffen bereits fo gewiß, daß er dem Könige von Sachsen Siegesbotschaften nach Leipzig melden ließ und daß er befahl, in der Stadt Leipzig, fowie in der Umgegend zur Feier des Sieges alle Glocken läuten zu laffen; Deutschland follte seine eigene Riederlage als Triumph feiern.

Durch das Grimmaische Thor von Leipzig sprengte um 2 Uhr nachmittags ein französischer Kurier, ein weißes Tuch in der Hand schwenkend, mit dem

Geichrei: "Sieg! Es lebe Napoleon!" Auf diese erhaltene Siegesbotschaft befahl der Herzog von Bassano das Läuten mit allen Glocken, und vor des Königs Wohnung (im Thomäschen Hause am Marke) paradierte später zur Feier dieser Nachricht die Leipziger Bürgergarde und der Rest der in Leipzig befindlichen Leibzrenadiergarde, wobei rauschende Janitscharenmusit sich hören ließ. Zur Befrästigung der Siegesnachricht mußte ein Regiment französischer Garde auf der Promenade ausmarschieren und ein lautes «Vive l'empereur!» ausdringen. Auch begab sich der König von Sachsen mit den Seinigen in die katholische Kapelle, um dem dort abzusingenden Tedeum beizuwohnen. Dennoch erweckten mancherlei Umstände, insbesondere auch dieser, daß seitens der Franzosen keine allgemeine Illumination angeordnet wurde, den unparteiischen Einwohnern Zweisel an der Richtigkeit der verkündeten Siegesbotschaft.

Wir fehren auf das Schlachtfeld zurud, wo Navoleon soeben seinen Sauntichlag gegen bas verbündete Geer vorbereitete. Der furchtbare Ranonendonner der nahezu 300 Geschütze verstummte als die gewaltige Reitermasse unter König Murat zum Durchbruch des Centrums der Verbündeten sich in Bewegung sette. Weithin vernahm man nur den Huffchlag der Roffe, das Raffeln und Klirren der Langen und Schwerter. Navoleon aber hörte jest auch den dumpfrollenden Rononendonner von Breitenfeld und Möckern her, welcher ihm anzeigte, daß dort im Rorden von Leipzig eine neue Schlacht entbrannt war, und er erhielt vom Marschall Marmont einen Zettel mit der Meldung: "Kann nicht kommen. Bin felbit von der gesamten Armee Blüchers auf das heftigite angegriffen." Napoleon mußte seine Hoffnung auf bas Eintreffen seiner Reserven und somit auf einen gemissen und entscheidenden Sieg aufgeben. Wenn er bis dahin den Sieg im Süden der Stadt lebhaft gewünscht hatte, um der böhmischen Urmee eine Niederlage beizubringen und freie Sand für seine Operationen zu gewinnen, io bedurfte er iest, ba ihm auch das Gintreffen Blüchers zur Gemifcheit geworden war, hier eines Sieges, um einen verluftvollen Ruckzug zu vermeiben.

Gegen das tapfere Fußvolk Aleists und des Prinzen Eugen, welches seit dem Morgen bei Markkleeberg und Wachau heldenmütig gegen die feindliche Übermacht gekämpst und durch das Artillerieseuer furchtdare Verluste erlitten hatte, brauste jest der wilde Reitersturm der französischen Geschwader heran. Sie drangen zwischen den schnell gebildeten schwachen Vierecks des Fußvolks hindurch dis hinter Güldengossa und befanden sich nur noch einige hundert Schritt von der Anhöhe, auf welcher die Monarchen und der Oberseldherr hielten. Fürst Schwarzenderg dat die Monarchen, sich rückwärts zu begeben, zog dann selbst den Tegen und sprengte in die Schlachtlinie hinab, um die gestöste Trdnung wiederherzustellen. Kaiser Alexander ließ die Leidkosaken, die seine persönliche Vedeckung bildeten, dem Feinde entgegenrücken. Auch andere Kavallerieregimenter warsen sich dem wilden Reitersturm entgegen. Einige

Augenblicke schwankte ber Sieg. In einen verworrenen Anäuel gusammengeballt, von Staub und Bulverdampf verhüllt, vermochten Freund und Feind fich nicht anders zu unterscheiden als an dem "Hurra" oder «Vive l'empereur», mit dem sie gegeneinander anftürmten. Endlich lichtete sich der kinäuel, die Franzosen saben sich ohne Unterstützung, während andererseits die russischen und preußischen Garden von Rötha und die österreichische Kürassierdivision (Braf Nostits von Gautsch her sich dem Schlachtfelde näherten. Die Wefahr war abgewendet, die frangosische Reitermasse flutete wieder zurück. Die Bataillone Kleists und des Prinzen Eugen hatten mahrend Diefes Reitergetummels fest und standhaft auf ihrem Boften ausgehalten. Ihre zusammengeschmolzenen Bierecks standen wie ftarre Felsenklippen im tobenden Wogensturm, so wie vorhin bei dem gewaltsamen Andrang der Flut, so jest bei dem Eintreten der Ebbe, fest und unbeweglich auf denselben Bläten. "So wie die Bataillone in gehöriger Entfernung voneinander" - heißt ce in einem ruffifchen Bericht - "während eines achtstündigen Feuers postiert gewesen waren, so lag die Mehrzahl berfelben jetzt entfeelt, doch geordnet, jeder an feiner bestimmten Stelle auf dem Boden, ber Anführer, wie der Soldat und der Spielmann."

Auch die von Napoleon beabsichtigte Umgehung des rechten Flügels durch die Corps von Mortier und Macdonald stieß auf den nachhaltigen Widerstand des österreichischen Corps Klenau und mußte ganz aufgegeben werden, als die soeben eingetroffene Kürassierbrigade des Obersten von Wrangel\* eine glänzende Attacke aussührte.

Noch einmal versuchte Napoleon, durch einen Angriff der Corps von Lauriston und Victor die Schlachtlinie der Verbündeten zu durchbrechen. Jest aber war auch die Reserveartillerie der letzteren hier aufgefahren und empfing die Angreiser mit einem mörderischen Kartätschseuer. Die gelichteten Reihen des Fußvolks aber waren durch die Reserven und Garden verstärkt worden und widerstanden hartsnäckig dem wiederholten heftigen Andrange der Franzosen auf Güldengossa.

Die Verbündeten hatten bei Wachau keinen Sieg errungen; aber sie hatten das Feld behauptet. Die unglückliche Anlage der Schlacht war durch die treffsliche Führung der Truppenführer im einzelnen und durch die unvergleichliche, tapfere Haltung der Mannschaften wieder ausgeglichen worden.

Auch auf den anderen Teilen des Schlachtfeldes füblich Leipzig hatten die Verbündeten keinen Erfolg erkämpft. In dem Winkel zwischen Elster und Pleiße dauerte der Kampf den ganzen Tag über fort, ohne daß es gelang, dei Connewit oder Dölitz den Übergang zu erzwingen. Gegen Abend fiel General Graf

<sup>\*</sup> In derfelben Brigade fand der Reffe des Oberften, der spätere Generalfeldmarichall Graf von Brangel, damals Major und Chef der 2. Estadron des oftpreußischen Kitraffierregiments, Gelegenheit zur Auszeichnung.

Merveldt selbst, nachdem er den Fluß bei einer Furt durchritten, durch seine Kurzsichtigkeit irre geführt, in feindliche Gefangenschaft.

Bei Lindenau, wo General Giulay gegen Bertrand focht, hatten die Truppen am Abend dieselben Stellungen inne wie am Morgen. Napoleon sah von dem Galgenberge bei Wachau ernst und schweigend auf das dämmernde, mit Leichen und Trümmern bedeckte Schlachtseld herab. Eine unentschiedene Schlacht war für ihn in seiner Lage beinahe einer Niederlage gleich zu erachten. Noch hatte er keine Nachricht über den Ausgang der Schlacht, die an demselben Tage wenige Stunden von hier im Norden von Leipzig geschlagen war; aber er sah die ringszum, in immer größerer Nähe aufzückenden Blize wie das Wetterleuchten des Wölferzorns, der in den nächsten Tagen auf sein Haupt niedersahren sollte.

General von Blücher hatte in Halle feine andere Weisung von dem Obersfeldherrn erhalten als diese, mit der schlesischen Armee zu dem allgemeinen Angriff auf Leipzig mitzuwirfen, und er bedurfte feiner anderen Weisung. Am 16. Oftober morgens brach er von Halle auf. Als er den fernen Kanonensdonner von Wachau hörte, war sein Entschluß gefaßt, auf den Feind loszusgehen und ihn zu schlagen, wo er ihn fände.

Die Avantgarde des Yorkschen Corps unter dem Major von Hiller sollte auf der Halle-Leipziger Straße über Stahmeln und Wahren auf Möckern vorsgehen, das Yorksche Corps selbst bei Lützichena links von der Straße auf Lindensthal abbiegen. Dem russischen Corps Graf Langeron wurde von Schkeuditz aus die Richtung auf Breitenseld und Groß-Wiederitzsch angewiesen; das Corps von Sacken erhielt Beschl, sich bei Radefeld als Reserve aufzustellen.

In seierlicher, ernst gehobener Stimmung ging das Heer zur Schlacht. "Es galt, das fühlten wir alle," so schreibt ein Offizier aus Yorks Umgebung, "auf diesen so ost blutgetränkten Feldern den Kampf der Entscheidung über unser preußisches, unser deutsches Vaterland zu kämpfen."

"Gneisenaus Augen leuchteten, als er am Morgen des 16. Oktober das unsgeheure Schlachtseld überblickte, wie von Nordwest und Norden, von Südosten und Süden her die Heersäulen der Verbündeten im weiten Halbkreise gegen Leipzig heranzogen. Er wußte, die Stunde der Erfüllung hatte geschlagen, und wie er empfand das Volk. Wie oft hatten sich die Deutschen erfreut an den Schilderungen der Kausteute von dem vielsprachigen Völkergewimmel, das von Zeit zu Zeit marktend und schachernd die hochgiebligen Straßen der alten Meßstadt erfüllte; jest strömten wieder alle Völker des Weltteils vom Sbro dis zur Wolga in den schlachtgewohnten Ebenen Obersachsens zusammen. Die große Zahlswoche kam heran, die Abrechnung für zwei Jahrzehnte des Unheils und der Zerstörung."

Pork war in Schfeudig (halbwegs zwischen Halle und Leipzig). Er hatte die Dsiiziere seines Hauptquartiers zum Morgenimbiß bei sich versammelt; die

Pferbe standen gesattelt vor der Thur. Da trat Graf Brandenburg\* herein und brachte die Besehle Blüchers. Pork erhob sich, sein Glas in der Hand, sagte sein Lieblingssprüchlein: "Anfang, Mitte und Ende, Herr Gott zum Besten wende!" leerte das Glas und fette es still bin. Gine Stunde darauf stand die Avantgarde des Nortschen Corps unter Hiller dem Dorfe Möckern, an dem steilen linken Thalrand der Elster, gegenüber, an welches das Corps Marmonts feine linke Flanke gelehnt hatte. Die Lage und Bauart des Dorfes mit festen Gartenmauern machte eine überaus hartnäckige Verteidigung möglich; auf den flachen Söhen rechts war eine Batterie von 80 Weschützen aufgefahren. Die Meldungen, welche Blücher über die Stellung des Feindes erhielt, schienen die Eroberung von Möckern bringend zu gebieten. Mit den Worten: "Ra, Hiller, denn man log!" befahl der alte Blücher den Angriff gegen diese kleine Festung. Zweimal wurden die Jäger und Füsiliere, welche Hiller am Ufer ber Elster hinauf gegen die schmale (nördliche) Seite des Dorfes zum Angriff führte, zurückgeworfen; aber "nun ward es eine Chrensache," sagt Hillers Bericht, "das Dorf zu nehmen." Ein erneuerter Angriff führte ihn bis zu ber Querftrage, die von der Chaussee zur Elsterbrücke führt. Aber hier ent= spann sich ein erbittertes Nahgefecht. "Jedes Haus und jede Mauer war zur Berteidigung eingerichtet, durch frangofische Grenadiere ftark besetzt und hartnäckig verteidigt;" frische feindliche Kolonnen drangen von der Brücke her vor und warfen die Angreifer wieder hinaus. Im heftigsten Feuer sammelte Hiller die geworfenen Truppen zu einem neuen Angriff: "Ich ließ die Tambours schlagen und attactierte so mit gefälltem Bajonett unter dem Rufe: es lebe der König! den in zwei Kolonnen heranrückenden Feind".... Bis jenseits des Dorfes jagte Hiller den Feind— "aber hier ward ich mit so heftigem Karstätschseuer von mehreren Batterieen empfangen, daß ich nicht allein vom Vers folgen ablaffen, sondern auch mehrere zurüchweichende Bataillone erft wieder sammeln und ordnen mußte." Der hartnäckige Widerstand des Feindes bestärkte Hiller in der Überzeugung von der außerordentlichen Wichtigkeit des Besitzes von Möckern. Pork fandte ihm auf seine Meldung die Brigade des Prinzen Karl von Mecklenburg zur Unterftützung. Run führte Siller feine Bataillone abermals zum Angriff vor: "Jeder brannte vor Begierbe, nahe an den Feind zu kommen und ohne Bedeuken stürzten die Bataillone auf meinen Zuruf, daß heute Deutschlands Schickfal entschieden werden müsse, über die Leichen ihrer Brüder mit Hurrageschrei von neuem auf den Feind . . . In diesem Augenblick ward ich verwundet —, ich sank mit dem seligen Gefühl, daß wir siegen würden, in Bewuftlosigfeit."

Auch andere höhere Offiziere wurden verwundet, oder fanden den Ehren-

<sup>\*</sup> Der spätere General der Kavallerie und preußische Ministerpräsident 1848—1850.

tod. Auf den Tod getroffen rief Graf Wedell seinen Landwehrmännern zu: "Rinder, rettet das Baterland! helf uns Gott!" Wieder vordringend, warf der Teind die Preußen zurück, nur die letzten Häuser des Dories wurden behauptet.

Die Lage des Nortichen Corps wurde bedenklich. Da der Feind bemerkte, daß der linke Klügel Blüchers, das Corps Langeron, bei Wiederitisch durch die polnische Division Dombrowski seitgehalten, nur sehr langsam vorrückte und weit vom Schlachtselde blieb, so vereinigte er seine Hauptstärke auf seinem linken Klügel, bei Möckern. Auf Möckern gestüßt, konnte es dem Feinde geslingen, die Prenßen auf Radeseld zurückzuwersen und der schlesischen Armee



Freiwillige Jäger 1813.

die Straße nach Halle zu entreißen. Deshalb setzte Port seine lette Kraft daran, um dem Feinde seinen Hauptstützpunkt Möckern zu nehmen.

Es war gegen 5 Uhr nachmittags, als die Brigade von Steinmen in zwei Treffen, das vorderste Treffen im Sturmschritt mit gefälltem Bajonett, gegen und durch das Dorf und gegen die Höhen westlich Möckern vorrückte. Die seindliche Batterie auf den Höhen — 40 Geschüße nebeneinander — entwickelte ihre ganze But gegen die Angreiser; ihre Augeln riffen tiese Blutzurchen in die preußischen Kolonnen. General von Steinmen, Oberst Losthin, der Kommandeur der Landwehrbrigade, viele Bataillonskommandeure, die Majore Malhahn, Kossecki, Mumm sanken verwundet oder tot; Major Leslie, von zwei Kugeln getroffen, schritt immer noch seinen Grenadieren voran, dis er erschöpft niedersank: "vorwärts, Kinder!" war sein lestes Wort.

In wenigen Minuten zählten die preußischen Bataillone je Hunderte von Toten und Verwundeten. Die preußischen Geschütze vermochten den seindlichen nicht mehr zu antworten. Das weit überlegene seindliche Fußvolk schiefte sich an, die gelichteten preußischen Bataillone durch eine Bajonettattacke nieders zurennen. Der Kampf in und bei Wöckern hatte seinen Höhepunkt erreicht. Der nächste Augenblick konnte seine Entscheidung herbeisühren. Zu wessen Gunsten?

Der General von Nort hielt ruhig und kaltblütig mitten im Feuer, nahe dem nördlichen Ausgange von Möckern, kaum hundert Schritte weiter rückwärts ber Major von Sohr mit zwei Schwadronen und bem freiwilligen Bagerbetachement ber Brandenburgischen (Zieten-) Husaren. "Major von Sohr. attactieren!" rief Nort. "Trompeter, Trab!" befahl der Major von Sohr. Das Signal erfolgte, die Schwadronen ritten zur Attacke an. Major von Sohr, feinen Hufaren voran, schwang den Säbel hoch, ward in den rechten Irm geschoffen, nahm den Sabel in die Linke, befahl das Signal zum Chot und fturmte mit zerschoffenem Urm gegen die beiden nächsten feindlichen Karrees. Dieselben wurden größtenteils vernichtet, der Reft auf die frangofischen Batterieen geworfen, vier feindliche Geschüße von den Husgren erobert. Setzt erschien auch feindliche Ravallerie und attaclierte die Hufaren. Port gab Befehl, daß alle Ravallerie vorgehen und alles, was von der Infanterie noch übrig, im Sturmschritt mit dem Bajonett folgen folle. Er selbst fette fich mit gezogenem Sabel an die Spite der schwarzen Hufaren und befahl, das Signal zum Ingriff zu geben. Da sprengte Graf Brandenburg vom linken Flügel daber, freudestrahlend und siegestrunken: "Die Schlacht ift gewonnen, die Bataillone bes linken Flügels haben alle Batterieen genommen, der Feind ift total geschlagen! - Erlauben Ew. Excelleng mir die Bemerkung," fügte er feck binzu. "daß der kommandierende General etwas Besseres zu thun hat, als mit den Hufaren einzuhauen." Pork stutte, er hatte vielleicht eine berbe Antwort auf ben Lippen, besann sich aber und fagte ruhig: "Der junge Mann kann recht haben." Er befahl Brandenburg, die Reservekavallerie herbeiguholen, zeigte ben Regimentern ihre Angriffsziele; als er die braven litauischen Dragoner unter ihrem "tollen Blaten" ankommen sah, warf er noch einen verstohlenen Blick nach dem jungen Mann, dem Grafen Brandenburg, hinüber, der foeben vor die Front eines Kavallerieregiments sprengte, um die Attacke mitzumachen, schwenkte dann sein Roß herum an die Spitze der Litauer und kommandierte mit mächtiger Stimme: "Marschmarsch! es lebe ber Rönig!"

Während die Kavallerie auf den Höhen westlich Möckern seindliche Vierecks sprengte und Geschütze eroberte, schlug das Fußvolk mit Bajonett und Kolben den Feind aus Möckern heraus.

Auf dem linken Flügel des Yorkschen Corps wurden glänzende Erfolge erkämpft. Mit Trommelschall und Hörnerklang ging das erste Treffen der

Brigade Horn vor: das Leibregiment folgte im zweiten Treffen, nur das erste Bataillon war mit in das erste Treffen vorgezogen worden; denn es hatte um diese Shre gebeten, um heute gleichen Ruhm zu ernten, wie das zweite Bataillon am Tage von Wartenburg;\* der alte Horn setzte sich an die Spitze desselben. Als sie näher an die seindlichen Batterieen kamen, drängten sich auch die anderen beiden Bataillone eisersüchtig in das erste Treffen. Ohne einen Schuß zu thun, wie bei Wartenburg, unaufhaltsam stürmten sie auf den Feind. Je näher und heftiger das Kartätschseuer wirkte, desto lauter wurde das Hurra der stürmenden Bataillone, und wenn die Krieger zur Rechten und Linken, durch Kartätschsugeln getroffen, zu Boden sanken, dann riesen die anderen weiter stürmend desto lauter: "Es lebe der König! vorwärts, vorwärts! wir müssen siegen!" Die Bataillons= massen, in die der Feind sich zu sammeln eilte, wurden "wie Schanzen gestürmt."

Nicht weniger fühn war das Borgehen der Brigade Hünerbein auf dem änkersten linken Flügel. "Was die Poesie der Geschichte vom Spartanermut dichten," sagt Hünerbein in seinem Berichte, "was der Pinsel der Künstler uns von Kömerkühnheit malen möge, so wird es doch durch das, was dei dieser Schlacht vorging, unendlich übertroffen — — "Leider gestattet uns der Raum nicht, von den vielen Jügen leuchtenden preußischen Heldenmuts zu berichten sie sind würdig, in goldenen Lettern von Sohn zu Sohn überliesert zu werden damit sie noch in späten Geschlechtern den Tried der Nacheiserung erwecken mögen

Ter Sieg war vollständig — der Teind mochte 6000 Tote und Berswundete zählen, 2000 Mann waren gesangen, ein Abler, zwei Jahnen, 53 Kasnonen erobert —: aber er war teuer erkauft. Von 20848 Mann, mit denen das Portsche Corps am Morgen ausgerückt, waren jest noch 13150 Mann zur Stelle, von 16120 Mann Fußvolk nicht mehr volle 9000 übrig.

Das Porfiche Corps lagerte in der Nacht zum 17. Oktober nahe bei Möckern, an der Straße von Halle nach Leipzig. "Es war eine ernste Nacht," berichtet einer der Mitkämpser, "jeder von uns zählte Freunde und Bekannte unter den heute Gefallenen: aber in die Klage um die Gefallenen mischte sich die Freude, daß ihr Blut nicht vergebens geflossen, daß wir gesiegt hatten." Turch die dunkle Nacht leuchteten zuweilen Feuerzeichen. Wie in jener Winternacht von Leuthen, ertönte an den Wachsenern der Sieger durch die nächtige Stille das Lied: "Nun danket alle Gott," und der alte Pork betete vielleicht wieder, wie am Morgen, sein frommes Sprüchlein von Paul Gerhardt: "Ansfang, Mitte und Ende, Herr Gott zum besten wende!"

Aber auch das düstere Kehrbild der Schlacht dürfen wir nicht übergehen und entnehmen aus den Berichten von Augenzeugen noch die folgende Schilsderung der Vorgänge während der folgenden Schreckensnacht in Leipzig selbst:

<sup>\*</sup> Ziehe 3. 501 u. f.

"Die Abendömmerung brach ein, und nur leuchteten noch die Bliße der Geschüße durch die zunehmende Dunkelheit, und zwar um so heller, je mehr die Nacht mit ihrer Finsternis die Schlachtselder überzog. Das Kleingewehrsener dauerte länger, hörte aber endlich auch auf, und an Stelle der roten zeuersstreisen zeigten sich nun nach und nach im weiten Kreise am Horizonte viele Tausende von Wachseuern, deren monotone Teuerpunkte die größeren Flammensscheine der brennenden Dörfer unterbrachen.

"Wie blutig der Tag gewesen war, zeigte die zu allen Thoren einströmende Maffe von Verwundeten, die sich mitunter auf die herzzerreißenoste Beise fortschleppten, teils hintend, teils geführt ober getragen in die Stadt gebracht wurden. In einen Verband ihrer Bunden, welchen viele, so gut sie gekonnt und soweit sie die Hilfsmittel dazu besessen, sich selbst angelegt hatten, oder an sonstige Fürsorge für diese Unglücklichen war nicht gedacht worden. Alle suchten baher ein Spital oder anderes Unterkommen. Da es aber bei der immer zu= nehmenden Menge von Bleffierten bald zu ihrer Unterbringung an Raum mangelte, auch für keine Transportmittel der Schwerverwundeten gesorat war. jo fand man noch nach fünf Tagen unverbundene und fast verhungerte Solbaten auf dem Schlachtfelde. Um nun, außer den vielen schon eingerichteten Lazaretten, die große Bahl der Kranken möglichst bald unter Dach zu bringen, wurde schleunigst noch ein Kornmagazin geräumt, wohin aber an den Thoren von Leivzig so viele gewiesen wurden, daß es sehr schnell gefüllt war und die später Ankommenden keine Aufnahme mehr darin finden konnten. Gelangten daher die Überzähligen an dieses Magazin, so wurden sie von den französischen Chirurgen furz abgewiesen, und diese Unglücklichen saben sich genötigt, entweder neben ihren schon dort liegenden Leidensgefährten auf naffem Pflafter, ohne Stroh, ohne Decke, ohne Berband, felbst ohne einen Tropfen Baffer, um den die Mehrzahl flehentlich bat, unter freiem Himmel zu kampieren, oder, wenn ihre Kräfte es noch gestatteten, wimmernd oder ihrem Schickfal fluchend, eine anderweite Aufnahme zu suchen, wobei sie froh waren, wenn sie einen Biffen Brot oder einige rohe Kartoffeln erhielten, die sie auf einem Dünger- oder Kothaufen entdeckten und gierig verschluckten. Biele starben in der Nacht vor Hunger, Schmerz und Ralte. Diese waren die glücklichsten, da fie keiner menschlichen Hilfe mehr bedurften. Die Landsleute der Unglücklichen waren gerade diejenigen, die gar nicht darauf zu achten schienen, weil sie wahrscheinlich schon zu sehr an dergleichen Anblicke gewöhnt waren und daher kalt vorübergingen."

Der Berichterstatter (Huffel: "Leipzig während der Schreckenstage der Schlacht") fügt noch hinzu: "D ihr französischen Väter, Mütter, Brüder, Schwestern! hättet ihr eure Söhne und Brüder gesehen, der Anblick würde euch durch euer ganzes Leben wie schreckliche Gespenster vor Augen schweben!"—

Um Sonntag ben 17. Oktober herrschte in beiben Beerlagern in und um

Leipzig Muhe. Wo eine Dorifirche noch von den Flammen verschont geblieben war, da läuteten die Glocken zur Sonntagsseier. Die Menschen kamen aus ihren Schlupswinkeln, suchten unter den Resten ihres Hausrats noch ein altes Gebetbuch hervor und traten von ihren halb verbrannten Wohnstätten den gewohnten Kirchsgang an. Denn gerade in solchen Augenblicken, wann uns die Nichtigkeit aller irdischen Güter und selbst des Lebens vor die Seele geführt wird, dann sehnt sich der Mensch über den Wechsel und Wandel der Dinge hinaus zum Ewigen.

In Leipzig selbst schwiegen die Kirchenglocken; denn alle Gotteshäuser waren zu Lazaretten eingerichtet; statt der seierlichen Sonntagsstille hörte man das Rasseln von Kanonen und Munitionswagen, welche durch die Straßen rollten; Truppenkolonnen zogen durch die Stadt von einem Thor zum anderen. Auf den Gemütern der Einwohner lag das drückende Gefühl, daß die Gefahr noch nicht vorüber sei, daß der Hauptkampf noch bevorstehe; unter den französischen Soldaten aber schienen selbst die mutigeren die Hoffnung auf einen Ersolg aufgegeben zu haben, und von den Soldaten der Rheinbundstaaten hörte man manche bedenkliche Außerung, nicht nur leise und zaghaft, sondern laut und drohend ausgesprochen, daß sie es müde seien, für die Herrschaft des Fremden zu kämpsen und das fremde Joch zu tragen.

Napoleon hätte noch am 17. Oktober unbestegt und in voller Ordnung seinen Rückzug von Leipzig in westlicher Richtung antreten können; er hätte dann immer noch eine ansehnliche Streitmacht gerettet, um den Arieg auf beutschem Boden fortsetzen zu können; er wußte auch, daß die Verbündeten besteutende Verstärkungen zu erwarten hatten, daß seine Aussichten auf eine ersolgreiche Fortsetzung des Kampses bei Leipzig daher immer geringer wurden; bennoch konnte sich sein Stolz nicht entschließen, den Besehl zum Rückzuge zu geben. Es bestätigte sich an ihm das Wahrwort: "Wen die Götter verderben wollen, den schlagen sie vorher mit Blindheit!"

Er, der Emporkömmling der Revolution, der die alten Dynastieen stets gehaßt und auf das bitterste gekränkt hatte, er setzte jetzt seine Hoffnungen auf die Festigkeit der dynastischen Freundschaftsbande, die ihn mit dem Hause Österreich verbanden. Er übersah, daß jenen Banden die Grundlagen, die ihnen allein Festigkeit hätten geben können, die Grundlagen der Treue und des gegenseitigen Vertrauens, sehlten, daß jene Heirat, die den Kaiser Franz von Österreich zu seinen Schwiegervater machte, allein durch scheindar gemeinsame politische Intereisen gefnüpft worden war, daß es aber allein die Gesche der Liebe und Treue sind, welche in der sittlichen Weltordnung, daher auch in der Geschichte der Völker und Staaten, ihren ewigen Bestand haben. Er hoffte, daß jetzt seine Verwandtsichaft mit Kaiser Franz schwerer in die Wagschale fallen würde als der gegen ihn erwachte grimmige Haß der Lölker, welcher für die langjährige Unterdrückung und Mißachtung ihrer Eigenart und ihrer uralten Rechte laut Sühne forderte.

Napoleon ließ den gefangenen General Merveldt vor sich führen. Es war derfelbe, welcher dereinst die Unterhandlungen jenes für Napoleon so günstigen Präliminarfriedens zu Leoben\* als österreichischer Bevollmächtigter geführt hatte. Napoleon betrachtete dies für ein glückliches Zeichen. Er gab ihm die Freiheit und beauftragte ihn mit der Vermittelung eines Wassenstillsstandes bei dem Kaiser von Österreich, seinem Schwiegervater.

Die Bedingungen, zu deren Erfüllung er sich erbot, lauteten: Rückzug des französischen Heeres dis hinter die Saale, Rückgabe Hannovers und der Reunionen im nördlichen Deutschland von 1810, Preiszebung Polens und — unter gewissen Beschränfungen — Verzicht auf seine Schußherrschaft über den Rheinbund. "Die meine Protektion nicht wollen, gebe ich preis," saste Naspoleon; "sie werden es aber bereuen. Nur das erlaubt mir die Ehre nicht, für die übrigen den Titel des Veschützers aufzugeben."

Die Zeit für diplomatische Unterhandlungen war indessen vorüber, der Arm bereits erhoben, der schwer auf das Haupt des Welteroberers niederfallen sollte. Die Borschläge Napoleons durch den Grasen Merveldt wurden von den verbündeten Monarchen keiner Antwort gewürdigt. Nachdem Napoleon den größten Teil des Tages über vergeblich eine Antwort auf seine Friedenssbotschaft erwartet hatte, erkannte er seine Täuschung und entschloß sich nun zum Nückzuge über die Saale auf der einzigen Straße, die er sich über Linsbenau, Markranstädt, Lützen, Weißensels durch den abgeschlagenen Angriff Giulays noch offen gehalten hatte. Er zog deshalb seine Armee auf der ganzen Linie näher an Leipzig, dis auf eine Stunde von den Thoren der Stadt heran. Das Corps Bertrands erhielt in der Frühe des folgenden Morgens Besehl, zur Besehung der Saaleübergänge nach Weißensels aufzubrechen.

Die Verbündeten erwarteten für den 17. Oftober bedeutende Verstärfungen, nämlich das österreichische Corps Colloredo, die russische Reservearmee unter Bennigsen und die Nordarmee des Kronprinzen von Schweden. Da jedoch das Corps Colloredo erst um zehn Uhr im Zustande großer Ermattung, die Reservesarmee Bennigsens erst um zwei Uhr nachmittags eintraf, so wurde im großen Hauptquartier der Verbündeten beschlossen, die Schlacht erst am folgenden Tage zu erneuern.

Ganz ohne Kampf ging indessen der 17. Oktober nicht vorüber. Den unermüblichen Blücher trieb es nach seinem blutigen Siege bei Möckern, dem Keinde auch seine letten Dörfer auf der Nordseite von Leivzig zu entreißen.

Das Portsche Corps wurde durch Sacken abgelöst und in Reserve zurücksgezogen. Es war ergreifend, als bei dem Gottesdienste, den York angeordnet hatte, die gelichteten Bataillone, fast aller Führer verwaist, sich zu ihren Fahnen scharten.

<sup>\*</sup> Siehe S. 96.

Dann folgte die neue Formation des Corps; aus den vier Brigaden wurden zwei Divisionen unter Horn und Hünerbein gebildet, je zwei oder drei Bataillone zu einem vereinigt, die fehlende Munition aus den erbeuteten Wagen ergänzt.

Blicher ließ durch die Corps von Langeron und Sacken die Dörfer Eustritisch und Gohlis angreisen. Eutritisch wurde genommen. Ein hartnäckiger Ramps entspann sich um Gohlis zwischen Russen und Polen, nachdem die das selbst stehenden Württemberger durch die polnische Division Dombrowski absgetöit waren. Mit Ungestüm drangen die Söhne der sibirischen Steppen, die Infanterieregimenter Kamtschatka und Ochozk durch die freundlichen Gärten des Torses, vielleicht durch die Lande, wo Schiller sein Lied "an die Freude" gedichtet, dis an das Rosenthal, das sich mit seinen schattigen Gehegen und Meen unmittelbar an die Vorstadt von Leipzig legt. Da besahl Blücher, dem während des Gesechts die Botschaft Schwarzenbergs zugegangen war, daß der Handangriff auf den solgenden Tag verschoben sei, das Abbrechen des Gesechts. Er stand bereits drohend hart auf der Schwelle von Leipzig, den nördlichen Eingängen der Stadt gegenüber.

Der Kronprinz von Schweden, welcher am 16. Oftober mit der Nordsarmee bei Landsberg, 3½ Meilen nördlich Leipzig, eintraf, hatte sich von der Teilnahme an der Bölkerschlacht am ersten Schlachttage ferngehalten. Er geslangte am 17. Oftober bis Breitenfeld, 1½ Meile nördlich Leipzig und Meilen nordöstlich Möckern. Wohl hätte der Hindlich auf diese alte Stätte schwedischen Wassenruhms den Kronprinzen daran erinnern können, daß Schweden in dem gegenwärtigen Besreiungskriege eine würdigere Mission zu erfüllen hatte, als sich nur widerstrebend von anderen Völkern für das allgemeine Interesse sortreißen zu lassen und deren Fortschritt zu hemmen; aber Prinz Bernadotte schien nur seine eigenen dynastischen Interessen zu kennen und das geheime Ziel seines Ehrgeizes, die Besteigung des französischen Kaiserthrones, um so lebhaster zu versolgen, je mehr Napoleons Stern sich zum Untergange neigte. Wit einem solchen Ziele vor Augen mußte er sich freilich hüten, mit seinen Schweden zur völligen Vernichtung des französischen Heeres beizutragen und das Blut seiner Landsleute zu vergießen.

Der Kronprinz richtete daher noch am 17. Oktober ein Schreiben an Blücher mit der unberechtigten Forderung, ihm den rechten Flügel der Schlachtsitellung bei Leipzig einzuräumen, d. h. Blücher sollte ihm die mit so vielem Blute erkämpste Stellung überlassen, damit Bernadotte in den folgenden Tagen nichts zu thun hatte, als, nachdem im Süden und Osten von Leipzig die Entscheidung gesallen war, von Norden her triumphierend einzumarschieren. Blücher schlug dieses Ansinnen natürlich ab, schiefte jedoch Aufforderungen an Bülow und Winginsgerode, um sich im Notsalle für den 18. Oktober ihrer Mitwirkung auch ohne des Kronprinzen Besehl zu sichern. Bülow antwortete noch in derselben Nacht (vom

17. zum 18. Oktober): "Wo es das Wohl des Baterlandes und Europas gelte, werde er nicht fehlen; auch General von Wingingerode werde nicht zurückbleiben."

Um 18. Oftober, in der frühen Morgenstunde, begab fich bann Blücher, vom Bringen Wilhelm und dem Major Rühle von Lilienstern begleitet, in das Sauvtauartier des Kronprinzen nach Breitenfeld zu einer von diesem gewünschten mündlichen Unterredung. Der Kronprinz suchte in sehr gelehrter Auseinandersettung darzuthun, daß er nach allen Regeln der Kriegskunft genötigt sei, fich jum Schute Berling und der Marken en schelons hinter der schlesischen Urmee aufzustellen; aber ber fühne Preußenheld Blücher hatte fein Berständnis für diese Art Kriegskunst des Gascogners, sondern forderte mit Nachdruck, daß ber Bring ohne Bergug die Barthe überschreiten solle, um mit der Rordarmee die Lücke zwischen dem linken Flügel der schlesischen und dem rechten der Saupt= armee auszufüllen und durch einen Angriff von Often ber gegen Leipzig in die Schlacht einzugreifen. Da fämtliche Anwesenden ihm zustimmten, so lenkte Bernadotte endlich ein und erklärte mit dem ihm eigenen Bathos, daß er bereit sei, sich mit seinen Schweden zu opfern, aber nur, wenn Blücher ihn durch Überlassung eines Corps von 30000 Mann der schleisischen Armee verstärken wolle. Er mochte wohl im stillen hoffen, daß Blücher eine solche überraschende Forderung, durch deren Erfüllung seine Armee im entscheidenden Augenblick beinahe um die Hälfte geschwächt wurde, zurückweisen würde, und in der That fuhr der alte Seld im ersten Augenblick zornig auf; aber in dem Bewuftsein, daß hier Großes auf dem Spiele ftunde, gewann er doch die Selbstverleugnung, um diese Forderung zu bewilligen und dadurch die Teilnahme der Nordarmee an der Schlacht zu erlangen. Nach längerem Verhandeln wurde festgesett, daß das Langeronsche Corps für den 18. unter den Oberbefehl des Kronprinzen treten folle, jedoch unter der Bedingung, daß dasselbe auf dem fürzesten Wege zum Angriff aufbreche, die Corps von Bülow und Winkingerode im unmittelbaren Unschluß an dasselbe weiter links die Barthe überschreiten und die Schweden als Referve folgen sollten. Blücher wies den General Langeron an, bei Mockau die Barthe zu überschreiten und hier die weiteren Befehle des Kronprinzen abzuwarten.

So war denn das letzte Hindernis beseitigt, und ca. 300000 Streiter — Preußen, Österreicher, Russen und Schweden — standen zu der großen Entsscheidungsschlacht bereit, welche am 18. Oktober auf den Gefilden von Leipzig gegen die Heresmacht Napoleons, der noch 150000 Mann — Franzosen, Italiener, Deutsche (Rheinbundstaaten) und Polen — unter seinen Jahnen zählte, geschlagen werden sollte.

Die französische Armee stand in ihren Stellungen in und um Leipzig, ihre Front teils gegen Norden, d. i. gegen die schlesische und Nordarmee, teils gegen Süden, d. i. gegen die Hauptarmee der Verbündeten unter Fürst Schwarzensberg, gewandt. Hier standen, mit der Front nach Süden, der rechte Flügel an

der Pleise bei Connewit und Dölit, das Centrum bei Probstheida, der linke Flügel bei Zuckelhausen und Holzhausen bis Baalsdorf. Dort, mit der Front nach Norden, hatten die Truppen des Marschalls Nen die sehr aussgedehnte Linie der Parthe und die Parthedörser von Taucha dis Schönfeld und von da dis zum Einfluß der Parthe in die Pleise unmittelbar unterhalb Leipzig besetzt. Der Zwischenraum zwischen der nach Süden gerichteten Hauptsfront der französischen Armee und der Ausstellung Nens wurde durch einige Detachements in Zweinaundorf und Mölkau sowie durch das Corps Rennier bei Paunsdorf und Lorwerk Heiterblick nur unvollkommen ausgefüllt.

Napoleon wählte seinen Standpunkt auf der Anhöhe bei Stötteriß, wo die Tuandriche Tabaksmühle stand.\* Von hier aus beobachtete er das Ansrücken der Angriffskolonnen der Verbündeten. Er sah, wie die Österreicher mit geringem Glück den Kampf um die Dörser an der Pleiße eröffneten, wie im Centrum die Heerscharen Kleists und des Prinzen Sugen über das Schlachtsseld von Wachau, über die unbestatteten Leichen ihrer zwei Tage vorher gestallenen Kameraden hinweg, zum Sturme gegen Probitheida vorrückten.

Die beiden Raiser von Rußland und von Diterreich, der König von Preußen und der Fürst Schwarzenberg folgten der letteren Kolonne und nahmen dann ihre Ausstellung auf derselben Anhöhe haldwegs zwischen Liebertwolkwitz und Proditheida, von wo zwei Tage vorher der Kaiser Napoleon die Schlacht geleitet hatte und die heutzutage der Monarchenhügel genannt wird. Das mit Lehmmauern umgebene Dorf, welches den Schlüssel der französischen Stellung bildete, war schwer zu nehmen, zumal da der Feind die Eingänge verbarristadiert, die Straßen und Häuser zu einer nachhaltigen Verteidigung eingerichtet und die anliegenden Höhen mit Batterieen gefrönt hatte. Prinz August von Preußen führte seine tapsere Brigade dis dicht an das Dorf heran; hier aber stieß sie auf eine französische, hinter den Häusern aufgesahrene Batterie, deren mörderisches Kartätschseuer sie zur Umkehr nötigte. Bei einem erneuerten Angriff, welchen die Brigade von Klüz unterstützte, gelang es ihr, einen Teil des Dorses zu erobern. Der Augenblick hätte entscheidend werden können.

Napoleon, der die Wichtigkeit dieses Punktes wohl kannte, eilte von der Tabaksmühle selbst hierher und ließ einen Teil der Garde zur Verstärkung herbeiholen. Er hielt kaltblütig mitten im Augelregen: sein Gesicht behielt die gewohnte Narmorkälte, während er seine alten Garden im Kampse um Probstsheida ihr Blut sür ihn versprigen sah. Nur hin und wieder sprach ein Zug bitteren Unmuts das Geständnis aus, daß all dieser Heldenmut doch nichts

Die Stelle ist gegenwärtig durch einen Denkitein bezeichnet, welcher die Inichrift trägt: "Sier weilte Navolcon am 18. Oktober 1813, die Kämpfe der Bölkerschlacht beobachtend." Auf der Mückeite steht der Spruch aus dem 2. Buch Moses XV, 3: "Der Herr ist der rechte Kriegsmann; Herr ist sein Rame."

mehr zu erkämpfen vermöchte als einen gesicherten Rückzug. Sechsmal wurde von den Preußen und Russen der Sturm auf das Dorf mit Ungestüm ers neuert, zuletzt behauptete Napoleons alte Garde sich darin.

Die dritte große Angriffstolonne der Hauptarmee unter Bennigsen sollte die Dörfer Zuckelhausen und Holzhausen wegnehmen und über Baalsdorf die linke Flanke Napoleons bedrohen. Nach hestigem Kampse wurden diese Törser von ihnen genommen und gegen alle erneuten Angriffe der Franzosen behauptet. Auf dem äußersten rechten Flügel Bennigsens hatte die österreichische leichte Division Bubna mit dem Kosakencorps des Hetman Platow den Auftrag,

rechts Baunsborf die Berbindung mit der Mord= armee zu suchen und den Bürtel um Leivzia — mit Ausnahme der noch offenen westlichen Ausgänge zu schließen. Bubna stiek in Paunsdorf auf das Corps Renniers. Die Diterreicher erstürmten das Dorf. vermoch-



Raijer Frang I.

ten jedoch nicht. sich in demsel= ben zu behaup= ten, und be= schränkten sich zulett auf eine Rannnade. -Gegen 3 Uhr nachmittaas näherten sich endlich die Spiken der Nordarmee. im porderiten Treffen Das Corps Bü= lows, welches hier auf seine alten Gegner non Groß=

Beeren und Dennewiß, die Sachsen, jetzt unter Besehl des Generallieutenants von Zeschau, stieß. Abermals drohte hier ein blutiger Kampf Deutscher gegen Deutsche — da geschah das Unerwartete: die Sachsen, längst übers drüssig der Rolle, zu welcher die klägliche Politik ihres Landesherrn sie in dem großen Besreiungskriege verurteilt hatte, weigerten sich, gegen ihre deutschen Brüder zu kämpfen, und gingen in offener Schlacht mit fliegenden Fahnen zu ihren bisherigen Gegnern über. Das war, was auch immer zur Beschönigung und Rechtsertigung dieser Thatsache gesagt worden ist und gesagt werden kann — vor dem deutschen Gewissen steht es unleugdar sest, und von dem deutschen Soldaten kann es nicht anders genannt werden —, ein Akt der Felonie, ein Bruch des heiligen Fahneneides. Die Sachsen waren erfüllt von tiesem und

gerechtem Unwillen gegen den fremden Herrscher, den Feind der deutschen Nation, der ihre Tapferfeit und Singebung damit vergalt, daß er fie (in feinem Bulletin fiber die Schlacht bei Dennewith) der Keigheit beschuldigte und ihnen die Eduld an der frangofischen Niederlage beimaß; aber dies gab ihnen fein Recht sum Abjall, solange ihr König und Landesberr, dem sie geschworen hatten, noch mit ienem ging. Sie hatten (schon am 16. Oftober) ben König durch ihren Beschlishaber, General von Zeschau, bitten laffen, er moge die Trennung der Sachien von der frangösischen Urmee genehmigen; aber Friedrich August hatte feine andere Untwort, ale daß er fie an "die Erfüllung ihrer Pflichten" erinnern ließ. Aber — so fragen wir — hatte König Friedrich August, welcher den heiligen Bilichten gegen sein deutsches Baterland abtrünnig geworden war, noch ein Recht, von den Pflichten seiner Krieger gegen ihn, ben Rönig, zu reben? - Wenn Dieje Frage vom nationalen und geschichtlichen Standpunfte aus verneint merden muß, jo erscheint der Abfall der Sachsen nur als eine Folge der Untreue ihres Herrn und Königs gegen bas beilige Baterland, und die Geschichte fieht in ihm nur den "Fluch der bosen That, die fortzeugend Boses muß gebären."

Einen Einfluß auf den Ausgang der Schlacht, in welcher hunderttausend Männer sich bekämpften, konnte dieser Absall von ca. 3000 Sachsen nicht haben, wohl aber eine moralische Wirkung. "Das Gewissen des Volkes," sagt H. von Treitschke, "begann endlich irre zu werden an der Felonie des napoleonischen Kleinstönigtums; troß aller Lügenkünste partikularistischer Volksverbildung erwachte wieder die Einsicht, daß auch nach dem Untergange des alten Neichs die Deutschen noch ein Vaterland besaßen und ihm verbunden waren durch heilige Pflichten."

Die durch den Abfall der Sachsen in der französischen Schlachtordnung augenblicklich entstandene Lücke wurde bald wieder ausgefüllt; denn die französische Division Durutte setzte sich sogleich darauf in den Besitz von Paunsdorf.

Jest aber ging vom Bülowschen Corps die Brigade des Prinzen von Hessen-Homburg, in zwei Treffen geordnet, mit 32 Geschützen vor der Front zum Angriff gegen Paunsdorf vor. Nach kurzer Beschießung drangen preußische und österreichische Bataillone (von der Division Bubna) gleichzeitig in das brenenende Dorf und faßten hier festen Fuß, während hinter Paunsdorf der übrige Teil des Bülowschen Corps und links davon das russische Corps Wintsingerode, noch weiter rückwärts die Schweden in Schachtordnung aufmarschierten.

Auf dem rechten Flügel der Nordarmee kämpfte das von der schlesischen Armec an diese abgegebene Corps Langerons gegen das Corps Marmonts um das Dorf Schönfeld an der Parthe, welches ebenso wütend und ungestüm von den Russen angegriffen, als tapfer und hartnäckig von den Franzosen verteidigt wurde. Von der Blücherschen Armee bestürmte das Sackensche Corps, unterstützt durch einige Bataillone Yorks, das Vorwerk Pfaffendorf, unmittelbar vor dem Haleschen Thore, bei dem Zusammenfluß der Parthe und Pleiße.



Druck and Verlag von Carl Flemming in Glogan



So war in den Nachmittagsftunden noch an drei Punkten des meilensweiten Schlachtfeldes — bei Paunsdorf, Schönfeld und Pfaffendorf — der Kampf in furchtbarer Wildheit entfacht. Alle drei Ortschaften standen in Flammen. In Pfaffendorf waren die Wirtschaftsgebäude zu Lazaretten einsgerichtet worden. Histos sahen die Unglücklichen, die hier Heilung von ihren Bunden gesucht hatten, sich jetzt dem Flammentode preisgegeben. Ihr herzzerreißendes Wehgeschrei drang während der kurzen Pausen des Kanonendonners bis zu den Ohren der Bewohner der nächstgelegenen Vorstadt. In Schönfeld stürzte während des wütendsten Würgens der brennende Kirchturm krachend zusammen und begrub einen Teil der zurückgebliebenen Dorsbewohner, die in der Kirche eine Juslucht gesucht hatten, unter seinen Trümmern. Der aufsteigende Rauch und Staub hatten das Licht vollständig verdunkelt. In der sechsten Nachmittagsstunde waren beide Orte, Pfaffendorf wie Schönfeld, von den Russen genommen.

Um dieselbe Zeit vereinigte Bulow bei Baunsdorf sein Corps zu einem gemeinsamen Angriff, eroberte Sellerhausen und Stunz und brang bis in die Rohlgärten von Leipzig, vor der öftlichen Vorstadt.

Durch diesen letzten Angriff ward die Stellung Napoleons im Centrum unhaltbar. Schon waren die Anordnungen zum Rückzug getroffen. Lange Wagenzüge mit Verwundeten sowie der ganze Troß des Heeres bewegten sich auf der Frankfurter Straße über Lindenau zurück. Gegen Abend folgten der größte Teil der Artillerie und einige Kavalleriecorps. Wenn Fürst Schwarzens berg jetzt noch ein Corps auf der Rückzugsstraße des Feindes stehen gehabt oder das Corps Giulans, das sich als unzureichend zur Sperrung der Rückzugsstraße erwiesen hatte, angemessen verstärtt hätte, so hätte eine Waffenstreckung im großen erfolgen müssen. Eine solche Katastrophe sollte Napoleon I. erspart bleiben. Erschöpft von den Anstrengungen des Tages, saß der Weltzbesieger dei der Tabaksmühle auf einem hölzernen Stuhle, in Schlaf versunken, die Arme schlaff herabhängend; er glich in diesem Augenblicke jedem anderen unter der Bürde des Mißgeschicks erliegenden Menschenfinde.

Es dämmerte bereits. Die sinkende Sonne spiegelte sich auf den Waffen und Rüftungen der Krieger, deren unübersehbare Heeresmassen sich in scharfen Umrissen von dem Abendhimmel abhoben. Der überall hervordringende blaue Pulverdamps, untermengt mit dichten, schwarzen Rauchwolsen der brennenden Dörser, gab der ganzen Landschaft eine eigentümliche Färbung. Die Toten lagen still und friedlich, umflossen von der sansten Köte des Abendlichts, und manche, die schwer verwundet auf dem Schlachtselbe lagen, sandten ihren letzten Gruß der sinkenden Sonne, die sie nicht wieder aufgehen sehen sollten. Auf den Gesichtern der gefund Überlebenden aber strahlte Siegesstreude und Hoffnung, während von verschiedenen Punkten des Schlachtseldes Siegesboten nach dem Monarchens hügel flogen, von dem die drei Fürsten auf das Schlachtseld herabsahen.

In der Uberlieserung des Volkes lebt die Erzählung, daß die drei Monarchen bei dem Eintressen der Siegeskunde von ihren Rossen gestiegen und auf dem Boden des Schlachtseldes unter freiem Himmel niedergekniet seien, um Gott für den nit seiner Hilfe errungenen großen Sieg zu danken. Wenn auch diese Seene durch keine historischen Zeugnisse beglaubigt ist, so hat sie doch durchaus nichts Unwahrscheintiches: denn in solchen großen weltgeschichtlichen Augenblicken, wann mit dem Leben oder Tode von Tausenden das Schicksal der Throne und der Wölker entschieden wird, fühlt wohl der Mächtige ebenso wie der Geringe das Wehen des Gottesgeistes, und es entspricht ganz dem frommen, gottergebenen Sinne König Friedrich Wilhelms III., daß er unter dem Eindrucke dieses Augenblickes des Gelübdes gedacht habe, das er dereinst in Tagen des Unglücks auf dem Rückzuge nach Schlessen, nach den ersten Schlachten des Befreiungskrieges, gethan hatte,\* daß er nach dem Siege sein Herz in Temut gebeugt und die Ehre Gott gegeben habe, dessien Walken er gespürt hatte, und daß er durch sein Beispiel seine verbindeten Mitfürsten bewogen habe, das Gleiche zu thun.

Wahr aber und verbürgt ist es, daß auch die fromme Stimmung der Heersicharen, die den Sieg ersochten, einen Ausdruck für die Dankgefühle gegen den Herrn der Heerscharen, die sie beseelten, suchte. Alls die Dunkelheit das Schlachtsielb bedeckte, da ließen zuerst russischen Heerschaufen ein religiöses Danklied erschallen. Alsbald darauf stimmten die preußischen Heerscharen das fromme Lied zu Gottes Sire an, das nun schon auf manchem preußischen Schlachts und Siegesselde erstlungen war: "Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen" u. s. w. Auch im Heerschafer der Titerreicher wie der Schweden ertönten religiöse Lieder, und so tönte fait in allen Sprachen der christlichen Völker Gottes Lob und Ehre. Das war die rechte, ungesuchte Siegesseier der großen Völkerschlacht.

Eine energische Verfolgung des Teindes wurde nicht angeordnet, so dringend auch Blücher den Fürsten Schwarzenberg bat, man möge ihm nur 20000 Reiter anvertrauen, um den Gegner völlig aufzureiben, und obgleich auch Raiser Alexander vorschlug, die russischen und preußischen Garden sogleich aufbrechen und bei Pegau über die Elster zur Verfolgung des Feindes vorgehen zu lassen. Unr General Pork erhielt den Besehl, nach Halle und Merseburg aufzubrechen und dem Teinde den Rückzug über die Saale zu erschweren.

Am 19. Oktober wurde der Angriff auf die Stadt unternommen. Im Morden stürmte Rücher, im Often Bülow, im Süden die Hauptarmee in drei Rolonnen — die Rusien unter Wittgenstein rechts, Kleist mit den Preußen in der Mitte, die Österreicher unter Colloredo links. Während die französische Hauptarmee mit Roß und Wagen auf dem schmalen Damm der Landstraße nach Lindenau-Weißensels sich zusammendrängte, überließ es Napoleon den Rhein-

<sup>\*</sup> Siehe S. 402.

bundstruppen, Polen und Italienern unter Macbonald und Poniatowski, an den Thoren und Eingängen von Leipzig die Sturmkolonnen der Verbündeten aufzushalten. Als der Kaifer, von Murat, Verthier, Caulaincourt umgeben, um 10 Uhr morgens die Stadt verließ, war der Kampf schon in vollem Gange. Nur mit Mühe gelang es seinen Begleitern, ihm einen Weg nach dem Ausgange zu bahnen. Aus den Keihen eines badischen Bataillons, das auf dem Markte stand, konnte er noch den Kuf vernehmen: "Gottlob, nun muß er auch auskratzen."

Gegen 8 Uhr morgens bereits rückte General von Bulow gegen die Grims maische Vorstadt an. Um 10 Uhr ging die Brigade des Prinzen von Hessen-Homburg zum Sturme gegen das äußere Grimmaische Thor vor.

Auch die Vorstädte Leipzigs waren nach außen hin durch leichte, aus Lehm und Ziegelsteinen erbaute Mauern, hier und da auch nur durch Bretterzäune geschlossen; die äußeren Thore waren durch spanische Reiter, Wagen und Vershaue gesperrt worden, wie überhaupt die ganze Nacht durch daran gearbeitet worden war, die äußere Umfassung der Vorstädte zur Verteidigung einzurichten.

Die Franzosen wehrten sich wie Berzweifelte. Der Pring von Homburg fiel verwundet, der erste Angriff miklang, Alsbald wurde der Sturm erneuert. Die vorderste Sturmkolonne war aus dem 1. (Rönigsberger) Bataillon des 3. oftpreußischen Landwehrregiments unter dem Major Friccius und aus zwei Bataillonen des 3. oftpreußischen Infanterieregiments gebildet. Die Preußen befamen bei diesem Vorgehen ein doppeltes Flankenfeuer von den vorspringenden Ecken der Gartenmauern her und konnten den gedeckt stehenden Franzosen wenig Schaden zufügen. Das feindliche Keuer wurde immer stärker, weil die Franzosen aus allen Fenstern, aus den durchbrochenen Ziegeldächern und felbst vom Turme der Johanniskirche auf die nun dicht am Thore stehenden Breugen herabschoffen, deren Berluft von Minute zu Minute zunahm. "Borwärts zu kommen," fagt Major Friccius, "war unmöglich, stehenbleiben unfehlbares Berderben; dem erftrebten Ziele so nahe, zog jeder den Tod einem Rudzuge vor." Endlich entdeckte ein Abjutant eine schwache Stelle in der Mauer rechts dicht am Eingange. Major Friccius, der sich zu Fuß befand, ergriff das Gewehr eines ihm zunächst stehenden Landwehrmannes und stieß mit dem Rolben gegen die dunne Ziegelmauer. Mehrere Wehrmanner halfen fraftig mit, und alsbald entstand eine Öffnung. Der erste Landwehrmann, welcher hindurchzukriechen suchte, erhielt einen Bajonettstich. Major Friccius folgte durch die erbrochene Öffnung, nach ihm die Kapitans Zieten und Motherby nebst den Lieutenants Krebs I. und Stumpf. Motherby ward durch ben Ropf geschoffen; aber die tapfere Schar war jest nicht mehr aufzuhalten, sie drang durch die schmale Maueröffnung ihrem Führer nach, überstieg die Thorbarrifade und fturzte sich mit dem Bajonett auf die gegenüberstehenden Franzosen, welche den Rücken wandten und dem inneren Thore zueilten. Go

wurde der Eintritt in die Stadt eröffnet; das Königsberger Landwehrbataillon unter Frierius war die erste Truppe der Berbündeten, die in die Stadt einsdrang; aber in den Gärten der Borstadt, wo die Truppen des 2. Reserveregiments eiest Nr. 141 gleichzeitig mit dem Landwehrbataillon Frierius vorgingen, entsbrannte noch ein stundenlanger erbitterter Kampf. Die Brigade von Borstell drang in den Park der Milchinsel ein und stürmte mit den Bataillonen der Brigade Prinz von Homburg zugleich das innere Grimmaische Thor.

Auf der Nordseite stürmte unterdessen Blücher mit den Corps von Sacken und Langeron das Hallesche Thor und die Hallesche Vorstadt, er selbst inmitten seiner Mrieger, die stürmenden Russen mit dem Ruse: «Paschol, paschol!» (vorwärts marsch!), vielleicht dem einzigen Worte der russischen Sprache, das der alte Held verstand, unermüdlich anseuernd, was vielleicht die Veranlassung zu seinem Chrennamen gegeben haben mag; denn der alte Blücher hatte heute auf dem Schlachtselde seine Ernennung zum Feldmarschall erhalten und wurde überall, wo er sich seinen Kriegern zeigte, als "Feldmarschall Vor-wärts," von den Russen als "Feldmarschall Paschol" jubelnd begrüßt.

Indeffen war auch Bennigfen mit ruffischen Truppen von Guben her in das Petersthor eingedrungen, wo ihm das volnische Corps Bonigtowski rühmlichen Widerstand geleistet hatte. So waren furz nach Mittag (um 1/1 Uhr) die Verbündeten von drei Seiten in die Stadt eingebrochen, und der Kampf war entschieden. In den Jubelruf und Hörnerklang der Sieger mischte sich das verworrene Geschrei der Flüchtigen, der verhallende Donner des Geschüß- und Gewehrfeuers, da ploglich ein dumpfer, furchtbarer Schall und eine erdbebenartige Erschütterung: die Elsterbrücke vor dem Ranstädter Thore, über welche Die einzige Rückzugestraße bes frangösischen Heeres nach Lindenau ging, war burch ben bamit beauftragten Sappeurkorporal vorzeitig in die Luft gesprengt worden — den nachdrängenden Franzosen war der Rüchveg abgeschnitten und nur noch die Wahl zwischen Tod und Gefangenschaft offen. Tausende suchten jich durch Schwimmen zu retten, sie wurden meistens von den Fluten der hochangeschwollenen Elster fortgeriffen; der Reft ergab sich den Siegern. Mühe gelang es dem Marschall Macdonald, sich über den Fluß zu retten, der Chef feines Stabes, General Dumouftier, ertrant. Der ritterliche Fürst Boniatowsfi fegte, bereits schwer verwundet, mit seinem durchgehenden Pferde in die Elfter hinab und fam nicht wieder zum Borschein. Die Generale Reynier, Lauriston, ber Markgraf Wilhelm von Baden, Bring Emil von Seffen und viele andere hohe Offiziere gerieten in Gefangenschaft.

Mehr als 30000 Gefangene fielen den Siegern in die Hände; ein ganzes Secr, nahe an 100000 Mann, lag tot oder verwundet auf dem Schlachtfelde Die Verluste der Verbündeten an den drei Schlachttagen (16., 18. und 19. Otstober) betrugen an Toten und Verwundeten:



Erstillemung des Grimmaschen Thores.



| Muf | Seiten | ber | Preußen      | 2  | Generale, | 520  | Offiziere, | 14950 | Mann, |
|-----|--------|-----|--------------|----|-----------|------|------------|-------|-------|
| ,,  | ,,     | "   | Österreicher | 12 | **        | 864  | **         | 21750 | 11    |
| "   | **     | - " | Ruffen       | 7  | "         | 399  | 11         | 8000  | "     |
| ,,  | ,,     | 11  | Schweden     | _  | "         | 10   | "          | 300   | 11    |
|     |        |     | im ganzen:   | 21 | Generale. | 1793 | Offiziere. | 45000 | Mann. |

Die Berluste der Franzosen waren viel größer. An Trophäen verloren sie 300 Geschütze und 900 Munitionswagen, serner viele Wagen, Waffen und Kriegsmaterial.

Ein Blick auf diese zahlreichen und schweren Verluste mochte wohl bei den Verbündeten noch andere Gefühle erwecken neben denjenigen der Siegesfreude; aber durfte man überhaupt die Opfer zählen, wo es so Großes und Herrliches zu erringen galt? — Denn aus blutigem Kampf und Todesnacht stieg leuchtend der junge Tag des neuen Deutschland empor, von dem der Dichter sang:

"O Tag des Sieges, Tag des Herrn, Wie feurig schien dein Morgenstern!"

Die Stimmung, welche Preußens Heer und Volk nach dem Siege beseelte, leuchtet aus einem Briefe Gneisenaus, drei Tage nach der Schlacht (aus Freisburg, 22. Oktober) an die Prinzessin Luise Radziwill geschrieben, hervor. Es heißt darin:

"Der Staat ist gerettet, der Thron ist besestigt. Wir sind zwar arm geworden, aber jetzt reich an kriegerischem Ruhme und stolz auf die wiederserrungene Nationalunabhängigkeit. Diese Güter sind mehr wert als die unsermeßlichsten Reichtümer bei fremder Herrschaft. Über warum muß die nicht mehr leben, die dieses Glück in den beseligendsten Gefühlen genossen hätte, unsere verehrte Königin! Solche Betrachtungen mischen Wermut in den Becher, aus dem so tiese Züge zu thun uns vergönnt ist . . . ."

Auf dem Marktplaße der alten Meßstadt begegneten sich um Mittag des 19. Oktober die Kriegsvölker der verschiedensten Nationen, vorzüglich Preußen, Österreicher und Russen; hier begrüßten sich die Sieger von Kulm, Dennewiß und von der Kaßbach. Mächtig schwoll der Jubelruf der Heere, als um 1 Uhr auch Kaiser Alexander von Rußland und König Friedrich Wilhelm eintrasen; Kaiser Franz von Österreich kam erst einige Zeit später in Leipzig an. König Friedrich August, welcher während des Sturmes auf die Stadt mit seiner Familie in einem Keller geweilt hatte, stand jest in dem Thore seines Wohnshauses, wo er soeben den Besuch des Kronprinzen von Schweden empfangen hatte. Der arme, betrogene Fürst hatte dis zuletzt den lügenhaften Versicherungen des Protektors, daß der Sieg ihm nicht mehr zu nehmen sei, Glauben geschentt, er hatte kein Verständnis für das stolze deutsche Selbstgefühl, mit welchem König Friedrich Wilhelm auf seine siegerichen Krieger herabsah, die

ibn jubelnd umdrängten mit bem nicht endenwollenden Rufe: "Hoch König Triedrich Wilhelm!"

König Friedrich Wilhelm ging nach der Schlacht bei Leipzig für einige Tage nach Berlin zurück, nicht um sich des sestlichen Empfanges in seiner Hauptsitädt zu erfreuen, sondern um an dem Grabe seiner Gemahlin, der unvergestlichen Luise, still zu beten, deren Bild auch während der Kriegsfahrt nicht von ihm und von seinen Kriegerscharen gewichen war; denn sie vertrat die ideale Seite des Besteiungskrieges: ihr Bild tauchte aus dem Pulverdampf der Schlachten vor den Kriegern auf, wie das des Genius des Baterlandes und machte sie die Grauens und Schreckensssenen des Kampfes vergessen.

Die Befreiung Deutschlands bis zum Rhein. Die Bölkerschlacht bei Leipzig bezeichnet den Höches und Wendepunkt in der Geschichte des Befreiungsfrieges. Die gemeinsamen hohen Ziele, für welche der Krieg unternommen worden war, schwanden immer mehr aus dem Gesichtskreise der verbündeten Regierungen, je mehr die drohenditen Gesahren sür die Sicherheit der Throne und die Unsabhängigkeit der Staaten durch die Anstrengungen der Heere abgewandt wurden. Die Sonderinteressen der einzelnen Staaten traten in den Vordergrund.

Auf dem Schlachtselde von Leipzig war der Thron des Weltherrschers zusammengebrochen. Wohl vermochte Napoleon dei seinem militärischen Genie noch seinen Gegnern hier und da mit Ersolg entgegenzutreten und Vorteile über ihre Heere zu erlangen; aber es war ihm nach einer solchen Niederlage nicht mehr möglich, seine Herrschaft in und über Deutschland wieder aufzurichten. Die Frage wegen der Reugestaltung Deutschlands ließ die Verschiedenheit in den Grundanschauungen der beiden deutschen Großmächte scharf hervortreten.

Preußen hatte in der Proflamation von Ralisch dem deutschen Volke die Gründung eines "einigen Deutschen Reiches aus dem ureigenen Beifte des beutschen Bolfes" als die Frucht seiner Unftrengungen im Befreiungstriege verheißen. Ein jolches Ziel lag aber vollständig außerhalb der Gesichtsweite des öfterreichtischen Staatslenkers, des nach der Schlacht bei Leipzig in den Fürstenstand erhobenen Staatskanglers von Metternich. Die Metternichsche Staatsfunft ließ fich vielmehr unter drei Gefichtspunkten zusammenfaffen: Busammenhaltung des öfterreichischen Gesamtstaats an der Donau, Behauptung der Herrschaft in Italien und Leitung der deutschen Angelegenheiten. Für den lepteren Zweck suchte jedoch Fürst Metternich nicht, sich auf die nationale Kraft des deutschen Bolfes zu ftuten, sondern er suchte die deutschen Fürsten an das österreichische Interesse zu fesseln, indem er ihrem dynastischen Chrgeiz schmeichelte und die von Rapoleon gestifteten beutschen Rleinfonigtumer in bem Streben nach Behauptung ihrer vollen Souveranität unterftütte. Der preußische Staatsfanzler von Harbenberg war durchdrungen von der Notwendigkeit des Zusammengehens Preußens mit Diterreich und, indem er die gleiche freundnachbarliche

Gesinnung bei seinem österreichischen Kollegen voraussetzte, überließ er diesem vertrauensvoll die Führung der Verhandlungen mit den Rheinbundstaaten über ihren Rücktritt vom Rheinbunde und ihren Anschluß an die Verbündeten. Dies war ein folgenschwerer Fehler.

Rach der Schlacht bei Leipzig hatten die deutschen Staaten, welche bisher Navoleon angehangen hatten, nur die Bahl zwischen Unterwerfung unter den Willen ber verbündeten deutschen Großmächte oder Bernichtung. Fürst Metternich unterhandelte jedoch mit ihnen wie mit gleichberechtigten Mächten. Der Bertrag von Ried, welcher mit Bayern (8. Oftober) abgeschlossen wurde, war ein bedenklicher Borgang. Babern trat Tirol, Salzburg, das Inn- und Sausructviertel an Öfterreich ab und erhielt im übrigen die Anerkennung seines Besikstandes mit Einschluß der von Napoleon ihm zugesprochenen, früher preu-Kischen Fürstentumer Unsbach und Baireuth. Dafür verpflichtete sich Bayern zur Teilnahme an dem Bündnis und dem Kriege gegen Napoleon, indem es ein Corps von 36000 Mann unter einem bahrischen General zur österreichischen Urmee stoßen lassen sollte. Die beiden kontrahierenden Mächte — Bayern und Öfterreich, letteres zugleich im Ramen feiner Verbundeten, - erflärten es als das Hauptziel ihrer Bemühungen, daß der Rheinbund aufgelöft und Die pollige und unbedingte Unabhängigfeit Baverns in der Beise hergestellt werde, daß es von jedem fremden Ginflug frei, ben vollen Benuß feiner Souveranität erlange. Bavern, welches feit fast einem Jahrzehnt die ficherfte Stüte der Bonaparteschen Macht in Deutschland gewesen war, erlangte somit durch Diesen Bertrag eine ebenbürtige Stellung neben Breugen, von deffen ehemaligen Besitzungen es noch durch das Gebiet von Ansbach und Baireuth vergrößert wurde.

Nach dem Muster des Vertrages von Ried wurden dann die Verträge mit Württemberg zu Fulda (2. November), mit Baden (20. November), Hessens Nassau (23. November) und Sachsen-Koburg (24. November) abgeschlossen. Mit Mühe gelang es dem Freiherrn vom Stein, die Aufnahme einer etwas gewundenen Klausel in diese Verträge durchzusesen, nach welcher die kleinen Staaten sich verpflichteten, die Anordnungen anzuerkennen, die "beim fünstigen Frieden zur Herstellung und Sicherung der Unabhängigkeit und Freiheit Deutschslands getroffen werden sollten."

Schon unter dem Eindrucke des Sieges bei Leipzig hatte Gneisenau das Wort ausgesprochen, daß dieser Krieg nicht anders enden dürfe als mit dem Sturze Napoleons. Dies war jedoch nicht die Ansicht, welche in dem großen Hauptquartier der Fürsten und Diplomaten maßgebend war. Kaiser Franz von Österreich wünschte seinen Schwiegersohn zu schonen und durch einen erträglichen Frieden getren den Überlieserungen der alten österreichischen Kabinettspolitik, diesen für ihn unbequemen Krieg möglichst bald zu beendigen. Für die Kriegskunst des Oberseldherrn Fürsten Schwarzenberg schien der Sieg

bei Leipzig fast zu groß, um die Folgen daraus zu ziehen. Bei einer energischen Berfolgung des geschlagenen Feindes nach der Schlacht bei Leipzig hätte es gelingen müssen, die Trümmer des seindlichen Heeres dem österreichisch-bahrischen Corps, das unter dem bahrischen General von Brede am unteren Main aufgestellt wurde, in die Arme zu treiben, ihnen den Weg an den Rhein zu verlegen und die Napoleonische Macht noch auf deutschem Boden vollständig zu zertrümmern. Statt dessen schlenen alle Anordnungen des Oberbesehlshabers nur den Zweck zu haben, dem Gegner goldene Brücken zu bauen.

Das nächste Ziel des Rückzuges der französischen Armee mußte die Festung Ersurt sein, unter deren Schutz Napoleon seine Armee sammeln, sie mit Musnition versehen und einigermaßen die Ordnung herstellen konnte. Die große Straße von Leipzig nach Ersurt führt über Weißensels und Naumburg, bei Kösen über die Saale, dann über Eckartsberga und Weimar.

Schon dieser nächste Rückzug hätte dem französischen Heere bedeutend ersichwert werden können, wenn Fürst Schwarzenberg fogleich nach der Schlacht die Verfolgung mit Nachdruck und mit ausreichenden Kräften eingeleitet hätte.

Der französischen Rückzugslinie am nächsten stand das österreichische Corps des Generals Giulan, welches am 16. Oktober bei Lindenau mit wenig Glück gegen das Corps Bertrands gesochten und sich zu schwach gezeigt hatte, um den Franzosen den Rückzug zu verlegen.\* Rurz vor Ausgang der Schlacht (18. Oktober) war General Jork von Gohlis nach Halle und Merseburg entsandt worden\*\* mit dem Besehl, dem Feinde allen nur möglichen Abbruch zu thun, wobei es ihm überlassen blieb, "nach eigener Einsicht den Umständen gemäß zu operieren."

Napoleon hatte am 19. Oftober morgens die Stadt Leipzig und das in ihr wogende Schlachtgetümmel verlassen und war seinen fliehenden Truppen auf dem Damme dis über Lindenau hinaus gefolgt. Hier stellte er Offiziere an, welche den flüchtigen Haufen seines Heeres die Punkte anweisen sollten, wo ihre Corps sich zu sammeln hatten. Er selbst bezog ein Zimmer in der Mühle von Lindenau und sank, von Müdigkeit überwältigt, in den Schlaf, während unten der Strom der Flüchtigen vorüberflutete. Nachdem er in der Lindenauer Mühle noch die Nachricht von der Sprengung der Elsterbrücke erhalten hatte, begab sich Napoleon nach Markranstädt, wo er übernachtete.

Schon in der Frühe des folgenden Morgens (20. Oktober) brach er von neuem auf. Stumm und nachdenklich durchschritt er zu Fuß die Ebene von Lüßen, während auch die Offiziere seines Gefolges ihre Pferde am Zügel führten. Hier hatte der denkwürdige Krieg seinen Anfang genommen, hier hatte ihm noch einmal das Kriegsglück gelächelt; welch eine Geschichte lag hier in dem engen Zeitraum eines halben Jahres von jenem Maientage bis auf

<sup>\*</sup> Siehe S. 516 und 529. — \*\* Siehe S. 530.

den heutigen zusammengedrängt! In seiner nächsten Umgebung konnte er flüstern hören: "So ist er auch aus Rußland gegangen!" —

Das Corps Bertrands, welches bereits am 18. Oftober morgens zur Besetzung der Saaleübergänge nach Weißenfels vorausgesandt worden war,\* marschierte am 20. von Weißenfels nach Naumburg, um sich des wichtigen Übersganges dei Kösen zu bemächtigen. Es fand jedoch diesen Ilbergang bereits von den Österreichern besetz; — es waren anfangs nur fünf Kompanicen von Giulahs Corps. Auch Napoleon überschätzte die Stärke der bei Kösen aufgestellten Truppen Giulahs und verzichtete darauf, hier mit Gewalt durchzudringen. Er sieß den Ilbergang dei Kösen durch das Corps Bertrands beobachten und verließ mit der Hauptmasse des Heeres die große Straße, um über Freiburg an der Unstrut auf schwierigen Seitenwegen mittels angestrengter Märsche Ersurt zu erreichen.

Während das französische Heer am 21. Oktober in Freiburg über die Unstrut ging, traf auch York von Halle her mit seinem Corps bei Freiburg ein. Um 2 Uhr entspann sich ein Gesecht bei Freiburg, welches bald ungemein hartnäckig wurde und dis 9 Uhr abends währte. In der engen Bucht des Unstrutgrundes drängte sich auf den steilen und aufgeweichten Engwegen die Masse des französischen Heeres in einem verworrenen Anäuel nach den Ubergängen der Unstrut hin, die hier ein ähnliches Vild bot, wie vor einem Jahre die Beresina. Durch sein persönliches Ansehen stellte der Kaiser Napoleon in einiger Zeit die Ordnung wieder her und, da der größte Teil des Heeres bereits vor dem Einstreffen Yorks den Fluß überschritten hatte, so gelang es ihm, sich mit dem Bersluste von 18 Kanonen und 1200 Gesangenen aus seiner mißlichen Lage zu ziehen.

Die Verbündeten hatten jett den kürzesten Weg nach Erfurt vor sich, während die Franzosen auf zum Teil unwegsamen Nebenstraßen im Bogen dahinzogen. Dennoch beeilte sich Fürst Schwarzenberg keineswegs, ihnen zus vorzukommen; in der Besorgnis, daß Napoleon bei Erfurt noch eine Schlacht wagen würde, hemmte er vielmehr absichtlich die Verfolgung. Die böhmische Armee stand am Tage vor dem Gesecht bei Freiburg noch rechts von der Elster und Pleiße; die Armee Bennigsens erhielt sogar einige Tage später Vesehl, nach der Elbe zurückzugehen, um eine Vereinigung der französsischen Besatzungen der großen Plätze an der Elbe — Dresden, Magdeburg und Hamburg — zu verhindern; der Kronprinz von Schweden zog langsam nach Hannover, um Davoust in Hamburg den Kückzug nach Frankreich abzuschneiden, und wandte sich dann nach Schleswig-Holstein, um seinen Plan, die Gewinnung Norwegens, gegen Dänemark durchzusehen, während Bülow sich von dem Oberbesehl des Kronprinzen losmachte um die westlichen Frovinzen Freußens, das alte, treue Westsfalen und Ostsfriesland, wieder in Besitz zu nehmen und später von dort

<sup>\*</sup> Siehe S. 523.

sur Befreiung Sollands aufzubrechen. Der unermübliche "Feldmarschall Borwärts" war wieder der nächste am Teinde; er marichierte noch am 19. Oftober pom Schlachtfelde nach Schleudit, ging am 20. über die Elster, am 21, bei Beißenfels über die Saale, vereinigte fich am 22, bei Freiburg wieder mit dem Dorfichen Corps, ging dann über Langenfalza nach Gisenach vor, erreichte hier bei dem Porie Eichrodt an dem Sprielberge (26. Oftober) die französische Nachhut und brachte ihr beträchtliche Berlufte bei. Schwarzenberg ließ einen großen Teil der Truppen der bohmischen Armee zur Belagerung von Erfurt gurud und überließ Blücher bei dem bedeutenden Borjprunge, den er schon gewonnen hatte, die weitere Verfolgung der Frangosen. In der Regel befand sich Blücher nachmittags in bemselben Zimmer, bas Navoleon am Morgen verlaffen hatte. Da erhielt er ploplich ben Befehl, die gerade Strafe nach Frantfurt zu verlaffen und nach der Wetterau und dem Lahnthale auszubiegen. Fürst Schwarzenberg fette nämlich voraus, daß Navolcon, von der Aufftellung des hiterreichijd banrijchen Corps unter Brede am unteren Main benachrichtigt, über Gießen und Weglar ausweichen würde, und wollte ihm auch diesen Wea burch Blücher verlegen laffen.

Von einer eigentlichen Verfolgung der Franzosen war nach diesem Rechtsabmarsch der Blücherschen Armee nicht die Rede mehr. Die schlesische Armee überschritt am 28. und 29. Oftober die Werra; das Hauptquartier Blüchers war am 30. Oftober zu Fulda. Die Hauptarmee überschritt langsam den Thüringer Wald; das Hauptquartier des Fürsten Schwarzenberg besand sich am 30. Oftober zu Schmalkalden.

Napoleon hatte sein Seer in Ersurt (23. bis 25. Oktober) soviel wie mögslich geordnet und mit Munition versehen und dann über das Rhöngebirge weitwärts gesührt; er hatte sich — freilich unter Preisgebung vieles Geschüßes, Heergerätes und Juhrwerfs — der matten Versolgung der Verbündeten entzogen, mußte aber sest noch, bevor er den Rhein erreichte, das bayrisch-österzeichische Heer unter dem bayrischen General der Kavallerie Grasen von Wrede überwältigen, welches ihm am Main den Weg zu verlegen suchte.

Napoleon war im hohen Grade aufgebracht über den Abfall Baherns. "Der König von Bahern," äußerte er, "war ein kleiner Fürst, den ich groß gemacht habe; ich werde aus dem großen Fürsten wieder einen kleinen machen." Ilber den baurischen Oberbeschlschaber General Grasen Wrede aber machte er den verächtlichen Ausspruch, der sich nur zu bald bewahrheiten sollte: "Er ist wohl ein Gras meiner Mache, aber kein General meiner Mache."

Das banrisch-österreichische Corps zählte nach verschiedenen — größtenteils überflüssigen — Entsendungen, welche General Wrede angeordnet hatte, noch ca. 40000 Mann: die Hauptmacht der französischen Armee war nahezu doppelt so stark, darunter noch ca. 60000 Mann kampfjähig. Dennoch wäre die franz

zöfische Urmee zweifellos aufgerieben worden, wenn die Verfolgung burch den Fürsten Schwarzenberg mit mehr Nachdruck betrieben worden wäre und wenn General Brede weniastens im allgemeinen die richtigen militärischen Maßnahmen getroffen hätte. General von Brede hatte nach dem Bertrage von Ried, auftatt sogleich gegen die Rückzugslinie Napoleons aufzubrechen, mehrere Tage (24. bis 26. Oftober) mit der Berennung und Beschießung des an sich bedeutungslosen Blates Bürzburg verloren und es dadurch verfäumt, den Beaner an der Stelle zu erreichen, Die ihm am verderblichften hatte werden müffen, nämlich an dem Basie zwischen Gelnhausen und Schlüchtern, welcher durch das enge, von hohen Bergen und Felsen eingeschlossene That der Ringig gebildet wird. Wenn Wrede fich ihm am Ausgange Diefes Baffes mit feinen Bavern als ein eherner Wall vorgelagert hatte und Blücher, ber in diesen Tagen die Beisung erhielt, nach dem Labnthal abzumarschieren, statt deffen auf der geraden Straße von Fulda über Schlüchtern, Sangu auf Frantfurt nachaedrungen wäre, dann würde Napoleon hier in eine wahrhaft verzweiselte Lage gekommen sein. Wredes Vorhut erreichte jedoch Hangu (28, Oftober) erft, als Napoleon bereits in Schlüchtern angelangt war. Die Schlucht zwischen Schlüchtern und Gelnhausen, welche den Frangofen hätte verberblich werden müffen, wurde nun von ihnen ohne Mühe durchschritten und die bahrische Division, welche am Ausgange stand, zurückgedrängt. General Brede aber unternahm es nun, auf der Hanauer Chene mit einer geringeren Truppenmacht seinem früheren Meister eine offene Feldschlacht zu liefern. Diese Fehler der Berbündeten machten es Napoleon möglich, seinen abtrünnigen deutschen Bafallen zu züchtigen und mit einem Siege aus Deutschland zu scheiden.

Aus dem Lambohwalde vorbrechend, öffnete sich Napoleon mitten durch die öfterreichisch bahrische Schlachtordnung seinen Weg (30. Oktober), ließ am folgenden Morgen (31. Oktober) die Stadt Hanau beschießen und stürmen und erkämpste sich den Rückzug nach dem Rhein. Wrede selbst war in der Schlacht an der Lambohbrücke verwundet worden und wurde nach der Niederslage von den Monarchen ebenso geehrt wie nach einer gewonnenen Schlacht, was er wohl weniger seiner Führung zu danken hatte als seinem Entschlusse, Napoleon eine hartnäckige Schlacht zu liesern und dadurch den Verbündeten gewissermaßen eine Bürgschaft für die Haltung Bayerns zu geben. Die Verluste an Toten und Verwundeten mögen auf beiden Seiten ziemlich gleich gewesen sein, jedoch büßten die Vahern allein ca. 5000 Mann an Gestangenen ein.

Am 1. und 2. November gingen die Reste der französischen Armee bei Mainz über den Rhein zurück. Es waren noch ungefähr 70000 Mann—eine Nervensieberarmee; von 700 Geschützen waren noch 200 übrig. Jenseit des Rheins hoffte der Imperator neue Streitkräfte aus dem Inneren Frankreichs

zu sammeln und ben Kampf für die Erhaltung seiner Herrschaft und die Wieders aufrichtung seines Weltenthrons von neuem aufzunehmen.

Das große Hauptquartier der Verbündeten, welches während der Schlacht bei Hanau (30. und 31. Oktober) fünfzehn Meilen davon in Schmalkalden gewesen war, rückte am 1. November nach Fulda vor und kam am 5. November nach Franksurt, wo an diesem Tage der Kaiser Alexander von Rußeland seinen seierlichen Einzug hielt. Kaiser Franz von Dsterreich kam erst am kolgenden Tage an: König Friedrich Wilhelm weilte noch in seiner Hauptstadt. Das Heer der Verbündeten bezog teils am Main, teils in der Wetterau und im Lahnthal Kantonnements.

So war - abgesehen von den frangofischen Besatzungen in den festen Blaten - gang Deutschland bis zum Rhein von der französischen Invasion befreit. Allerdings befanden fich in den Testungen zwischen Weichsel und Rhein nämlich in Polen Modlin und Zamost, an der Beichsel Danzig, an der Ober Stettin, Kuftrin und Glogau, an ber Elbe Samburg, Magbeburg, Wittenberg, Torgau und Dresden, in Thuringen Erfurt, am Main Wurzburg, am Rhein Wesel und Mainz - im ganzen noch ca. 190000 Mann mit zahlreichem Geichüts und Rriegsmaterial; aber diese waren jest, ohne jede Hoffnung auf Entfat, jo gut wie abgeschnitten. Gine Gefahr tonnte ben Berbundeten von ihnen nur dann droben, wenn es ben Besatungen ber bedeutenderen unter biefen Plagen gelang, fich zu einer gemeinsamen Operation im Rucken ber verbündeten Seere zu vereinigen. Ilm dieser Gefahr vorzubeugen, mar die Urmee Bennigiens nach der Elbe guruckgesandt worden; sie sollte zwischen Magdeburg und Dresden Stellung nehmen und Magdeburg einschließen. Dresden wurde von einer Heeresabteilung unter dem öfterreichischen Feldmarschall= lieutenant Grafen Rlenau eingeschloffen. Nachbem Marschall St. Cyr einen vergeblichen Versuch gemacht hatte, sich mit der Besatzung von Dresden nach Torgan durchzuschlagen, schloß er wegen Mangels an Lebensmitteln die Kapitulation ab (11. November), derzufolge die Besatzung, bestehend aus zwei fommandierenden Generalen (Marschall St. Enr und Graf von der Lobau), elf Divisions- und zwanzig Brigabegeneralen, 1759 Offizieren und 33744 Mann, friegsgefangen und die Stadt mit gablreichem Kriegsmaterial übergeben murben.

Ein ähnliches Schickfal hatte Danzig, das der Generaladjutant des Kaisers, General Rapp, mit einer buntgemischten Besatung von Franzosen, Polen, Deutschen und Italienern, den Trümmern der aus Rußland dahin verschlagenen Heeresteile, von denen noch etwa 35000 Mann kampffähig waren, mit großer Ausdauer hielt. Erst gegen Ende des Jahres wurde die Kapitulation abgeschlossen, derzusolge die Festung am 1. Januar 1814 übergeben werden sollte: 1300 Geschütze fielen in die Hände der Sieger.

Der Kronprinz von Schweden war, wie erzählt worden, bald nach der

Schlacht bei Leipzig nach Nordbeutschland aufgebrochen und hätte sich, als er Ende November bei Hamburg ankam, durch einen ernsthaften Angriff, im Berein mit dem Sorps von Walmoden, sich wohl dieses Plates bemächtigen können. Allein er wollte nicht vor Hamburg die Zeit verlieren, die er zur Durchführung seiner norwegischen Pläne brauchte; er beschränkte sich daher auf Unterhandlungen mit dem Marschall Davoust, und da diese keinen Ersolg hatten, so überließ er die Eroberung von Hamburg dem nachrückenden General von Bennigsen, drang dann selbst über die Steckenitz in Holstein ein, überraschte die Dänen und nötigte sie im Frieden zu Kiel (14. Januar 1814) zur Abstretung von Korwegen gegen Schwedisch-Pommern und Rügen. In Hamburg behauptete sich Davoust die zum Ende des Krieges.

Während der Kronprinz von Schweden von Hannover seinen Zug gegen Dänemark antrat, erbat und erhielt General von Bülow von den verbündeten Monarchen die Genehmigung, durch Westfalen vorzudringen und Holland zu erobern. Er rückte von Hameln zunächst nach Minden und wurde in den altepreußischen Landen mit Begeisterung aufgenommen. Freudig schlossen sich die Söhne der roten Erde und der alten Grafschaft Mark an die Reihen der preußischen Baterlandsverteidiger. Die Zahl der Freiwilligen war so groß, daß eine förmliche Aushebung nicht mehr stattfand. Major Friccius mit seinem Königsberger Landwehrbataillon und den Blücherschen Husaren rückte in Ostefriesland ein, um im Namen des Königs von Preußen von diesem alten Erbelande, dem Lieblingslande des großen Friedrich, wieder Besitzu nehmen.

Das Corps von Tauenzien wurde zur Belagerung der Elbsestungen Magdeburg, Torgan und Wittenberg verwandt, und der wackere Held, der Bülow um seinen Chrennamen von Dennewiß beneidete, wurde für die Erstürmung von Wittenberg (13. und 14. Januar 1814) nun selbst mit dem Chrennamen "Tauenzien von Wittenberg" belohnt.

Die übrigen Festungen, welche die Franzosen noch in Deutschland besetzt hielten, fielen teils im Frühjahr 1814, teils wurden sie nach Napoleons Sturze geräumt.

Während des Vormarsches der verbündeten Armeen von der Pleiße gegen den Rhein waren von der schlesischen Armee das russische Set. Priest, von der Nordarmee das russische Sorps Woronzow abgeschickt worden, um dem Königreich Westfalen ein Ende zu machen. König Jerome wartete die Anstunft der Russen nicht ab, sondern verließ schon vorher (26. Oktober) seine Hauptstadt Kassel, um nie wieder dahin zurückzukehren. Er nahm — allerdings nur für kurze Zeit — den Trost mit sich, daß er "immer noch kaiserlich französischer Prinz bleibe, was mehr sei als König von Westfalen." An Stelle des "Königs Lustik" — wie die Kasseler den übrigens gutmätigen und wohls wollenden königlichen Prasser, der sich täglich in einem Fasse Wein zu baden pflegte, nannten — kehrte der alte gestrenge Landesfürst "mit dem dicken Kropf

und langen Zopf" zurück. Die bieberen Hessen wergaßen in ihrer Freude, den Fremdherrscher los zu sein und ihren angestammten Landesvater wieder zu haben, alles Uble, das dieser ihnen früher zugefügt hatte, und zogen ihn in seinem Wagen eigenhändig vor das Schloß seiner Uhnen; ja, ein Bauer von der Schwelm vergaß sich zu der gemütlichen Majestätsbeleidigung: "Ob er schwelm ihr der Eselvelm vergaß sich zu der gemütlichen Majestätsbeleidigung: "Ob er schwelm vergaß sich zu der gemütlichen Majestätsbeleidigung:

Zwei Tage vor Weihnachten hielt Friedrich Wilhelm von Braunschweig unter dem unbeschreiblichen Jubel des Bolks den Einzug in seine Hauptstadt. Ein seitlich geschmückter Tempel prangte an der Stelle, vor dem Petrithore, wo er in jener Julinacht vor vier Jahren mit seiner schwarzen Schar gelagert hatte.\*\*

Auch Hannover kehrte unter die alte Herschaft seiner Welsen zurück, nicht aber der Kurfürst von Hannover, König Georg III. von England, in sein Stammland; denn sowohl er, als auch seine Nachfolger betrachteten seit der Personalunion Englands mit Hannover ihr deutsches Kurfürstentum nur als ein Nebenland der englischen Krone, das sie nur selten mit ihrem Besuche besehrten. "Die hannoversche Politik," klagte der alte Arndt, "scheint aller der Lehren, welche die letzten dreizehn Jahre mit so blutigen Buchstaben vorgezeichnet, rein zu vergessen und nährt dagegen den jammervollen Glauben: sie werde längs der Küste um die Gestade der Elbe, Weser und Ems einen hannoverschen Staat bilden können, der für sich etwas bedeute und der auch wohl ohne Deutschland unter Englands Schutz groß und mächtig dastehen können."

Auch in den übrigen deutschen Kleinstaaten richteten sich die alten Landesherren, denen ja durch Verträge ihre volle Souveränität zugesichert worden war, wieder möglichst behaglich ein, als ob die zehn Jahre der Fremdherrschaft nur ein Traum gewesen wären und als ob ihre Unterthanen keine anderen Pflichten hätten, als sich dem Interesse ihrer Dynastieen zu widmen. Das Bewußtsein ihrer Schuld an der Schmach und dem Unglück des Reichs während der soeben zum Abschluß gelangenden Periode der deutschen Geschichte war in den kleinen deutschen Dynasten noch nicht lebendig erwacht, und die Begriffe eines Rechtsstaates waren ihnen in der napoleonischen Zeit ebenso fremd geworden, wie die Erinnerung an das Reich und die demselben schuldigen Pflichten.

Der größte wahre Gewinn, welchen Deutschland aus den großen Kämpfen des Befreiungsfrieges von 1813 und aus der Völkerschlacht bei Leipzig zog, war die gehobene nationale Stimmung. Deutschland hatte an der großen weltgeschichtlichen Entscheidung, die auf Leipzigs Gefilden gefallen war, einen hervorragenden Anteil gehabt, deutsche Helden hatten seine Heere zu Kampf und Sieg geführt. Dies gab dem deutschen, vorzugsweise dem preußischen Volke den Glauben an seine eigene Kraft und seinen Weltberuf zurück.

<sup>\*</sup> von Treitschfe: Deutsche Geichichte des neunzehnten Jahrhunderts.

<sup>\*\*</sup> Siehe 3. 325.

Wohin die Siegeskunde von Leipzig drang, da verbreitete sie Jubel und Begeisterung. Wohin die verbündeten Heere auf ihrem Vormarsch von Leipzig gegen den Rhein, und ihnen voran die fliegenden Streifeorps von Helwig, Colomb u. a., gelangten, da jauchzten ihnen deutsche Herzen entgegen.

Auch auf jenem Schlosse über dem Kinzigthale, wo die hellen Tenster in die dunkle Nacht hinausleuchten, sind edle Gäste, besonders Frauen und Jungsfrauen, zur Leipziger Siegesseier vereinigt. Da ertönt bei hellem Becherklung das Lob der kühnen Preußenhelden, der Blücher, Bülow, York, der tapseren Landwehrscharen oder der "Heurichs"\* vom Leibregiment, der Stürmer von Wartenburg und Möckern. Da entschlüpft einer jungen Patriotin das uns bedachte Wort — doch erzählen wir die kleine heitere Episode für diejenigen unserer verehrten patriotischen Leser und Leserinnen, die sie nicht selbst in dem "Tagebuch des Kittmeisters von Colomb" (Berlin, 1854) nachlesen wollen, zur Albwechselung einmal in Versen:

"Und kehren die Sieger aus heißem Gesecht," So tönt es von rosigem Munde, "Den ersten Preußen, ob König, ob Anecht, Hürwahr, mir wäre kein Reiter zu schlecht, Ich küft' ihn zur nämlichen Stunde."

Und horch! da preicht es den Thalweg herauf, Da sprengt es herein zu den Thoren, Es schallen Hufschlag und Mossegeschnauf, Bor den Fenstern wimmelt ein reisiger Hauf, Hell klirren Säbel und Sporen.

Ift's die Flucht der Teinde, vom Schrecken beschwingt?

Jit's der Preußen Siegesrauschen? — Die Wangen bleichen, der Zweisel ringt, Aus zitternden Fingern das Glas entsinkt, Sie harren mit bangem Lauschen.

Da spreizt sich die Thür, und in funkelndem (Blanz

Sind die preußischen Degen zu schauen; Sie stehen geblendet und stützig ganz, Und Colomb tritt in den strahlenden Kranz: "Gott grüß' euch, ihr edlen Frauen! "Es sei uns nach Nächten, im Sattel durchwacht, Ein gastlich Dach hier beschieden; Wir ritten durch Frührot und Mitternacht Und haben dem Franzmann den Schrecken ges bracht,

Bald bringen wir euch den Frieden."

Da reicht ihm die Jungfrau mitzartem Erglüh'n Den Becher voll Weines golden, Erneigt sich zum Sandfuß mit leichtem Bemüh'n, Da sieht er ihm rosige Lippen blüh'n Und empfängt den Kuß von der Holden.

Des schmunzeln die Degen mit neidischer Lust, Wohl laden die Wangen zum Kosen, Sie solgen dem Führer so siegesbewußt, Da hangen im Arme, an schimmernder Brust Die lieblichsten, glühenden Rosen.

Und es klingen die Geigen, das rauschet und schwirrt,

Bunt schlingt sich der Reigen zur Feier, Die Falten bauschen, der Sporen klirrt, Es flattert die Locke, die Feder flirrt, Nachsliegen die Pelze und Schleier.

\* Das Bort "Heurich" bedeutete einen Juruf zur Begrüßung und Ermunterung unter den brandenburgischen Regimentern, vorzugsweise zwischen dem Leibregiment und den brandenburgischen Husaren, wenn sie einander auf den Schlachtselbern des Befreiungskrieges zu gemeinsamen Baffengängen begegneten, später wurde est eine Art Ehrennamen für die Mannsichaften des Leibregiments. — Das Bort war durch einen Kompaniechirurgus Namens Heurich, der sich durch ein keckes Liebesabenteuer und durch seine Neigung zu starken Getränken zu einer bekannten komischen Figur gemacht hatte, in Umschwung gekommen.

Und es ichwillt ber Wein bis zum Becher Doch unten fluftert's vom Kinzigfuß rand. Die Welle zum Mainitrom weiter.

Drein schmettern belle Fanjaren, "Es lebe Freiheit und Baterland Und die bolden Frau'n an der Kinzig Strand, Hoch Colombs blaue Huiaren!" Doch unten flüftert's vom Kinzigfluß Die Welle zum Mainstrom weiter, Der Main sagt's bem Ahein mit rauschendem Gruß:

"Die Jungfrau gab dem Preußen den Ruß

Über den Rhein; die Neujahrsnacht in Kaub und Mannheim. Zu Kaub am Rhein saßen in der Neujahrsnacht 1813/14 die Offiziere des Blücherschen und des Nortschen Hauptquartiers und gedachten bei vollen Rösmern in bewegtem Gespräche des Wandels der Zeiten. Ein Jahr war vorübersgegangen, seitdem York jenseit der Ostgrenze des Staates jenen Vertrag absichloß, welcher den ersten Anstoß zu der Erhebung und Besreiung Preußens gab. Setz standen deutsche Heere am Rhein, abermals bereit zu einem entscheidungsvollen und folgenschweren Schritte.

Das französische Märchen, daß der Rhein "die natürliche Grenze Frantseichs" sei, fand in Deutschland nur noch wenig Gläubige. Noch jüngst hatte ja Arndt in einer seiner berühmtesten Schriften mit unwiderleglicher Schärfe dargethan, daß "der Rhein Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze" sei. Von den Usern des Rheins hatte vor einem Jahrtausend die deutsche Geschichte ihren Anfang genommen, von hier aus hatten sich deutsches Leben und deutsche Bildung nach dem Dsten und Nordosten des Reiches verbreitet. Während des ganzen Mittelalters und bis in die neue Zeit hinein galten der Rhein als eine Hauptader deutschen Lebens, die Lande an seinen Usern als dieseinigen, in denen vorzugsweise "die Krast des Reiches" lag. Mit der Lossereißung des linken Rheinuschs vom Reiche im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrschunderts durch die Friedensschlässe von Basel, Camposormio und Luneville begann die Zeit der Schmach und des Unglücks für Deutschland. Fest aber strömten deutsche Heeckscharen aus dem Norden und Nordosten des alten Reichs zurück zu den Usern des vaterländischen Stroms, um zurückzufordern, was deutsch war.

Erst nach vielen Schwierigkeiten war im großen Hauptquartier der Versbündeten zu Frankfurt der Entschluß gesaßt worden, die Heere den Rhein übersschreiten zu lassen und den Krieg auch jenseit dieses Stromes fortzuseßen. Der Metternichschen Staatskunst lag im Grunde nicht viel daran, ob das linke Rheinsuser wieder deutsch würde, wenn nur Österreich in Ilhrien, Tirol und Italien seine verlorenen Besitzungen wiedererlangte. Ja, Napoleon im Besitze der Rheinsgrenze schien Metternich noch weniger gefährlich als die ungestümen Patrioten im preußischen Lager, welche schon nicht nur das linke Rheinuser, sondern auch Elsaß und Lothringen zurücksorderten und sich noch immer mit bedenklichen Entwürsen einer politischen Neugestaltung Deutschlands auf nationalen Grundslagen trugen. Fürst Metternich hatte deshalb bereits durch einen französischen

Diplomaten, St. Nignan, ber auf ber Berfolgung angehalten und in bas Sauvtanartier gebracht worden war, einseitig Berhandlungen angefnüpft. Er fuchte demfelben begreiflich zu machen, daß die Verbündeten feineswegs an die Entthronung Navoleons dächten, und versicherte ihm, daß die Berhündeten darüber einig wären, Frankreich seine natürlichen Grenzen, den Rhein, die Albein und die Byrenäen, zu laffen, wenn Napoleon nur die Unabhängigteit von Italien, Spanien und Holland anerkennen wolle. Diese bemütigen und feige herzigen Anerbietungen steigerten nur den unbändigen Trots und Hochmut Navolcons. Er zögerte mit seiner Antwort und ließ so den gunftigften Augenblick vorübergeben. Unterdeffen hatte aber doch der zornige Widerspruch Bucifenaus und Blüchers, der ohne Scheu von den "diplomatischen Schuften" im Hauptquartier sprach, einige Wirkung auf diese geübt. Um 13. November kam auch Stein nach Frankfurt und machte die Uniicht geltend, die schon Urndt in seiner obenerwähnten Schrift ausgesprochen, daß "das Richt so aut wie die Politif, die Ehre so sehr wie die Trene des deutschen Ramens die Wiedererwerbung des linken Rheinufers forderten." Die feste Haltung des Rönigs Friedrich Wilhelm, der ebenfalls von Berlin wieder im Hauptquartier zu Frantfurt eingetroffen war (13. November), und seines Berbündeten, des Kaifers Allerander, gab endlich den Ausschlag. Die Unterhandlungen wurden abgebrochen und der Einmarsch in Frankreich beschlossen.

Ein Manifest (vom 1. Dezember) fündigte der französischen Nation diese Wendung an, war jedoch in so höstlichen, fast schmeichelhaften Worten abgesaßt, daß es nur den Hochmut der Franzosen steigern konnte. Die Verbündeten — hieß es darin — wollten dem französischen Neiche eine Ausdehnung des Gebietes gewähren, wie sie Frankreich unter seinen Königen nie gehabt habe.

Auch über den Kriegsplan gingen die Ansichten in den Hauptquartieren Schwarzenbergs und Blüchers weit auseinander. Während Blücher und Gneissenan direkt auf Paris gehen und den Thron des Imperators umstürzen wollten, wählten die Strategen des großen Hauptquartiers das Plateau von Langres, auf welchem mehrere Flüsse (die Maas, Marne, Seine und Aube) entspringen, die ihre Gewässer nach verschiedenen Meeren senden, zu ihrem Operationsobjekt. Die böhmische Armee sollte durch die Schweiz und Burgund gegen jenes Plateau vordringen, Blücher sollte das Corps von Langeron vor Mainz zurücklassen, mit dem übrigen Corps — Pork bei Kaub, Sacken dei Mannheim, St. Priest bei Koblenz-Chrenbreitstein — den Mittelrhein überschreiten und dann ebenfalls die Richtung nach dem Plateau von Langres einschlagen. Auf dem rechten Flügel endlich sollte Bülow durch Holland vordringen. Im Dezember setzte sich die Hauptarmee langsam in Bewegung und gelangte auf dem weiten Umwege durch Baden, das Elsaß und die Schweiz um die Nitte des Januar mit dem Hauptquartier des Fürsten Schwarzenberg nach Langres, wo

wir ihr wieder begegnen werden. Es war die alte überwundene Theorie der Ariegführung, welche nicht das seindliche Heer selbst, sondern bestimmte Terrainabschnitte zum Ziele ihrer Sperationen wählte und der Entscheidung aus dem Wege ging, anstatt sie zu suchen. War indessen auch nicht alles erreicht, so war doch vieles gewonnen, und Blücher schrieb zufriedenen Mutes an den Freiherrn vom Stein aus seinem Hauptquartier Höchst (bei Frankfurt):

"Bögt ben 27. Dezember.

Endlich bin ich nun so weit, daß ich den 1. January mit anbruch des Tages den Reihn bei Manheim, Caub und Errenbreitstein passieren werde, ich bitte um ihren Segen auf meine Reiße, vorwerts soll es gehen, davor stehe ich ihnen" u. s. w.

Auf französischer Seite stand das Corps des Marschalls Marmont mit ca. 20000 Mann von Koblenz dis gegen Speier hinauf, davon hielt der General Riceard mit ca. 4000 Mann den Rhein von Bingen abwärts besetzt. Der Rheinübergang der schlessischen Armee konnte nur gelingen, wenn er so behutsam vorbereitet wurde und so plöglich erfolgte, daß der Feind keine Zeit behielt, sich an den Übergangspunkten zu seiner Abwehr zu konzentrieren.

Es war eine kalte, sternhelle Nacht. Tiese Stille herrschte im Rheinthal. Bon dem Jauchzen und frohen Treiben, wie man es sonst in diesen Gegenden in der Neujahrsnacht wohl hören konnte, von den Böllerschüssen aus den Beinsbergen, mit denen die Bewohner von User zu User sich ihre Neujahrsgrüße zusiandten, war nichts zu vernehmen. Man hörte nur das leise Rauschen der Bellen, die ihr gewohntes Lied sangen. Die alten Burgen und die Felsgipfel glänzten im Mondenschein; aber dunkle Schatten bedeckten das Thal, als wollten sie irgend ein Geheimnis bergen. Auch der französische Posten drüben am Zollhäuschen konnte seine ungewöhnliche Bewegung entdecken.

Mitternacht war vorüber. Jest hörte man Ruderschläge und das Fahren von Wagenrädern auf dem Userwege, das Abladen von Brettern und Balken. Russische Pioniere schlugen bei scharfem Frost die Pontondrücke von dem rechten User bei Kaub hinüber nach der kleinen Insel, welche das graue, vieltürmige Gemäuer der alten Pfalz trägt. Eine preußische Zwölfpfünderbatterie suhr hart am User auf, vier andere Zwölfpfünder bei Burg Guttensels oberhalb des Städtchens Kaub. Tros des dabei unvermeidlichen Geräusches blieb es drüben noch auffallend still.

Ilm 1 38 Ilhr nachts stiegen 200 Mann brandenburgische Füsiliere in die bereit liegenden Kähne, mit ihnen Graf Brandenburg. Mit größter Spannung horchte man hinüber. Die Stille drüben ließ irgend eine Hinterlist vermuten. Jeut waren die Kähne nahe der Landungsstelle unterhalb des Zollhäuschens angekommen. Länger vermochten die wackeren Brandenburger das Schweigen nicht zu bewahren, der Indel mußte heraus; aus den Kähnen springend, be-



Blüchers Ihelnübergang bet Raub.



grüßten sie mit lautem Hurra das linke Rheinufer. Jetzt sielen die ersten Schüsse aus dem Zollhäuschen und verwundeten einige Leute. Von Bacharach und Oberwesel näherte sich der Feind. Aber unterdessen waren auch schon mehr Truppen übergesetzt und hatten sesten Fuß auf dem linken User gesaßt. Nach kurzem Tirailleurgesecht wich der Feind zurück und ließ die Preußen im Besitz des linken Rheinufers. In der Morgenfrühe wurden auch Bacharach und Oberwesel von den Preußen besetzt. Musik und Jubelruf begrüßte die einziehenden Sieger, und weithin klangen die Willkommenruse der befreiten Bewohner.

Um 9 Uhr morgens war der Teil der Brücke vom rechten Ufer bis zur Pfalz im Rhein fertig. Das Übersehen währte den ganzen Tag durch unter dem größten Jubel der Landeseinwohner, unter beständigem Musizieren und Jauchzen zwischen den im Winterschmuck prangenden Usern. Um Morgen des 2. Januar war auch der zweite Teil der Brücke von der Pfalz im Rhein nach dem linken Stromuser sertig, so daß jeht das ganze Yorksche Corps übergehen konnte.

In derselben Nacht fand der Rheinübergang des Sackenschen Corps bei Mannheim statt. Derselbe war keine leichte Aufgabe; denn die Franzosen hatten auf dem linken Rheinuser, gerade dem Einfluß des Neckar gegenüber, eine Schanze angelegt, deren Feuer es bedeutend erschweren konnte, die auf dem Neckar vorbereitete Pontonbrücke, wie es beabsichtigt war, diesen Fluß hinab in den Nhein zu treiben.

Ilm 3 Uhr morgens gingen einige rufsische Jägerregimenter auf Kähnen über den Rhein und sogleich zum Angriff gegen die Schanze vor. In der uns mittelbaren Nähe der Schanze angekommen, wurden sie jedoch mit einem mörderischen Geschütz- und Gewehrseuer empfangen, so daß es ihnen erst bei dem dritten Sturme und nur mit schweren Verlusten gelang, das Wert zu erobern und die Besahung gesangen zu nehmen. Unterdessen wurde die Brücke eingessahren, auf welcher die Truppen des Sackenschen Corps über den Rhein gingen.

Schon in der Frühe des Neujahrsmorgens war auch der König von Preußen mit seinen beiden ältesten Söhnen, dem Kronprinzen und dem Prinzen Wilhelm, von Frankfurt her in Mannheim eingetroffen und wohnte dem Gesechte und dem Ubergange des Sackenschen Corps bei; denn auch Prinz Wilhelm hatte auf seine inständigen Bitten von seinem königlichen Bater bei dessen letzter Answesenheit in Berlin (im Oktober) die Erlaubnis erhalten, ihn in den Krieg begleiten zu dürsen, und empfing hier am Neujahrsmorgen 1814 seine Feuerstause. Die Augen des königlichen Jünglings seuchteten von Hohenzollernmute, als er die russischen Regimenter zum Schanzensturme vorrücken sah, und mit stolzem Hochgefühl betrat er hier zum erstenmal das linke User des alten deutschen Stromes, über welchen er 66 Jahre später, in seinem Greizenalter, selbst deutsche Heere sühren sollte, um Deutschlands Unabhängigkeit und Freisheit gegen Frankreich zu schlenken und das Werk seiner Ihnen zu vollenden

Jauchzend umwogte ihn am Neujahrsmorgen in dem befreiten Lande der Gruß: "Fröhlich" Pfalz, Gott erhalt's!" —

Das dritte der Blücherschen Corps, das Corps St. Priest, zog am Neusiahrstage in Koblenz ein, nachdem es die daselbst stehende Division Durutte mit dem Verluste von 500 Mann an Gefangenen und ihrer ganzen Artillerie in die Flucht gesagt hatte. In Koblenz bei der Kastorfirche sah der russische General den Brunnen mit dem Sbelisken, dessen prahlerische Inschrift nach Anordnung des französischen Präsetten den "Sieg des großen Kaisers Napoleon über Russland und seinen Einzug in Moskau 1812" seierte; er begnügte sich hinzuzussügen: «Vu et approuvé par le commandant russe, general comte de St. Priest le 1. janvier 1814.»

Der Ubergang des schlesischen Heeres über den Rhein war somit an allen Punkten glücklich bewerkstelligt worden, und die durch denselben vollständig überraschten feindlichen Abteilungen ohne die Möglichkeit der Vereinigung an irgend
einem Punkte des linken Rheinusers befanden sich in vollem Rückzuge hinter
die Saar, wo sie Marschall Marmont zu sammeln und die Ordnung so gut
wie möglich wiederherzustellen suchte.

## 1814.

Der Krieg in Frankreich. Nach den Ersahrungen des Kriegsjahres 1813 schien festzustehen, daß der Krieg nicht anders als mit der Entthronung Napoleons und mit dem Einmarsch der Verbündeten in Paris beendigt werden konnte, aber auch, daß dieses Ziel mit der Schwarzenbergschen Kriegsührung niemals erreicht werden würde. Fürst Schwarzenberg glaubte mit der Besitznahme des ihm so wichtig dünkenden Plateaus von Langres seine Ausgabe in diesem Kriege erfüllt zu haben und alles weitere von den Friedensunterhandelungen erwarten zu sollen. Blücher und die Offiziere vom Hauptquartier der schlesischen Armee drangen dagegen unablässig auf den Vormarsch nach Paris.

Die schlesische Armee war nach dem Rheinübergang zwar unter vielen Mühseligkeiten, welche die mehrsachen Flußübergänge über die Saar, Mosel und Maas veranlaßten, jedoch ohne auf erheblichen Widerstand zu stoßen, durch Lothringen vormarschiert. Am 17. Januar schlug Blücher sein Hauptquartier zu Nancy, in der alten Residenz der lothringischen Herzöge, auf; von hier wandte er sich südwestwärts, überschritt die Marne und erreichte (27. Januar) Brienne an der Aube. Er hatte sich auf diese Weise der Hauptarmee vorsgeschoben und hosste vielleicht, den alten Zauderer Schwarzenberg ebenso mit

sich fortzureißen, wie bei seinem Elbübergange im Herbst des vorigen Jahres den zögernden Bernadotte. Er hatte freilich einen großen Teil seines Heeres vor den Festungen zurücklassen müssen, — Langeron mit ca. 20000 Mann vor Mainz, Pork und St. Priest an der Mosel, — auch die Hauptarmee war durch Detachierungen geschwächt; dennoch blieb immer noch eine Macht von ca. 130000 Mann, die sich jetz zur Vereinigung an der Aube auf dem Marsche befand, stark genug, um eine Entscheidung herbeissühren zu können.

Gneisenau riet, die Festungen einfach liegen zu lassen und geradeswegs auf die Hauptstadt loszugehen. "Prüsen Sie," schrieb er an Anesebeck, "diesen kriegskeherischen Gedanken und teilen Sie mir Ihr Urteil darüber mit. Ich weiß, wie sehr ich von den Überzeugungen der Kriegskünstler hier abweiche; aber ich weiß auch, daß das Abweichen von der Kriegsregel oft mehr frommt als das Befolgen derselben."

Aber auch auf Anesebeck hatte die ermattende Luft des großen Hauptsquartiers bereits ihre Wirkung geübt. Die Ausstellung der Hauptarmee bei Langres schien ihm so vortrefflich, daß er große Bedenken trug, sie zu verslafsen; bei jedem Borrücken werde man schwächer, meinte er, und die Schwierigskeit, die Truppen zu unterhalten, größer. Die Neigung zu Friedensuntershandlungen und zum Abschluß eines — wenn schon faulen — Friedens trat auf österreichischer Seite immer deutlicher hervor. Fürst Schwarzenberg schickte einen Offizier, den Oberst Steigentesch, ins Blüchersche Hauptquartier, um dieses zur Friedenspolitik zu bekehren; der Erfolg war jedoch ein den Absichten entsgegengesetzer: Steigentesch wurde zu der Meinung der anderen bekehrt. "Bei Euch, Freunde," sagte er beim Abschiede, "wird es einem alten Soldaten wohl; Ihr habt das Gesühl von Kraft und Sicherheit, die sich daraus entwickelt."

Wer weiß, ob die Friedenspartei nicht dennoch endlich den Sieg davonsgetragen hätte, wenn nicht Kaifer Alegander gedroht hätte, er werde den Krieg nötigenfalls allein fortsetzen, und König Friedrich Wilhelm nicht erklärt hätte, daß er sich nicht von seinem Freunde trennen würde. Es wurde nun von den verbündeten Monarchen beschlossen, den Krieg zwar fortzusetzen, gleichzeitig aber Friedensunterhandlungen zu eröffnen, die auf einem Kongreß zu Chatillon in Burgund geführt werden sollten.

Bei alledem hatten jedoch die Verbündeten mit thatlosem Zaudern eine kostbare Zeit verloren, welche Napoleon benutzte, um eine neue Feldarmee von ca. 70000 Mann aufzustellen. In Gegenwart der Führer der Nationalgarde nahm Napoleon seierlichen Abschied von Gemahlin und Kind, verließ die Tuilerien und traf (am 25. Januar abends) im Lager von Chalons ein, um

ben Feldzug von neuem zu beginnen.

Blücher hatte in Brienne (29. Januar) mit den ruffischen Corps von Sacken und Oljuwicw (zusammen ca 30000 Mann) den ersten Stoß Napoleons, der

mit ca. 41000 Mann gegen ihn pordrang, zu parieren. Die Frangosen brangen nach beitigem Rampf in die Stadt ein, wurden aber von den Ruffen wieder hinausgeworfen. Auch ein letter energischer Angriff, von drei Seiten ber 3ualeich unternommen, ward abgeschlagen, und die Franzosen wichen überall zurück. Der Mampf ichien beendigt. Der Feldmarichall ritt mit Gneisengu nach dem Schloffe hinauf, um von der Sohe desfelben die Stellung des Teindes zu überieben, fie stiegen die Treppe des Schloffes hinauf, ba fielen Schuffe auf bem Schloßhofe. Es war während des Nampies um die Stadt einer feindlichen Abteilung unter dem General Chateau, der mit den örtlichen Berhältniffen von Brienne genau befannt war, gelungen, in den terraffenformig ansteigenden Warten bes bicht an der Stadt liegenden Schloffes einzudringen. Blücher und Bucifenau gelangten indeffen noch unvermerkt auf den vorderen Schloftof, warfen fich auf ihre dort bereit gehaltenen Pferde und entgingen jo ber Bejangenichaft. Glücklich in der unteren Stadt angelangt, gerieten fie jedoch in eine neue Gefahr. Eine Abteilung frangofischer Gardereiter war soeben durch einen unbewachten Gingang eingebrungen und sprengte bie Etrage entlang. Der Feldmarichall hatte feinen anderen Gedanken, als fich bem wilden Schwarme mit bem Sabel in der Fauit entgegenzuwerfen. Nur mit Muhe konnte ihn Bneisenau von seinem Borhaben gurudhalten, indem er ihm gurief: "Wollen Em. Ercellenz benn freiwillig ben Frangofen ben Triumph gönnen, Sie als Gefangenen nach Paris zu führen?" Der Feldmarschall bezwang seinen fühnen Sujarenmut, und die Reiterschar stürmte an ihm vorüber, ohne auf ihn zu achten. Auch General von Sacken geriet durch dieselbe Reiterschar in Gefahr, rettete fich aber glücklich durch eine Seitengaffe. Zwar wurde die eingedrungene Reiterei bald wieder hinausgeworfen, auch alle Versuche Chateaus, sich vom Schloffe aus der Stadt zu bemächtigen, wurden energisch abgewiesen; aber der Born Blüchers war durch diese Vorgange jo erregt, daß er einen neuen Angriff auf bas Echloß und ben Echlogberg befahl; benn "ber Rerl, ber Bonaparte" - jo rief er - "foll mir nicht in bem Schloffe schlafen!" Bergeblich sturmten bie ruffischen Jäger mit außerordentlicher Bravour gegen das feste Schloß an. Man focht auf den Sofen und auf den Treppen. Bahrend biejes Kampfes ructte auch Marschall Nen mit zwei Garbebivisionen von neuem zum Angriff gegen Die Stadt vor. Go dauerte der Rampf mit großer Hartnäckigkeit bis Mitternacht fort. Die Muffen blieben im Besit ber Stadt, Die Franzosen behaupteten sich auf dem Schloffe. Endlich nach Mitternacht gab ber Feldmarschall ben Befehl jum Rudzuge, welcher, vom Teinde unbeläftigt, anderthalb Meilen auf der Strafe nach Bar fur Aube, bis auf die Sohen von Trannes, ausgeführt murbe.

Die Schlacht endete zwar mit dem Rückzuge Blüchers, aber ohne einen Sieg Napoleons; denn dieser hatte seine Absicht, sich zwischen die verbündeten Heere zu wersen, nicht erreichen können. Der größte Teil der verbündeten

Streitmacht konnte vereinigt werden, ohne daß Napoleon es zu hindern vermochte. Die Verluste in der Schlacht mögen auf beiden Seiten ungejähr gleich gewesen sein (je ca. 3000 Mann).

Mit dem Treffen bei Brienne war nichts entschieden, die eigentliche Entscheidungsschlacht follte erst noch geschlagen werden. Als Napoleon die Aufstellung Blüchers auf den Höhen von Trannes erfannte, hielt er sich für zu schwach, um dieselbe anzugreisen; er blieb in der Thalebene zu beiden Seiten des Dorses La Rothidre, halbwegs von Brienne nach Trannes, drei Viertelsmeilen von jedem der beiden Orte entsernt, stehen und unternahm auch in den folgenden Tagen nichts Ernstliches.

Dagegen wurde, als am 30. und 31. Januar kein Angriff Napoleons auf die Stellung bei Trannes erfolgte, auf Seite der Verbündeten, hauptsächlich auf das Drängen des Kaifers Alexander, welcher mit der zögernden Kriegführung Schwarzenbergs ebensowenig zufrieden war wie mit der Metternichschen Staatstunft, der Beschluß gesaßt, Napoleon selbst am 1. Februar anzugreisen und die Leitung des Angriffs dem Feldmarschall von Blücher zu übertragen.

Blücher war zu diesem Zwecke durch die beiden Corps von Giulah und des Kronprinzen von Württemberg verstärft worden. General Graf Wrede und General von Wittgenstein sollten unter Umgehung des linken Flügels der Franzosen auf Brienne vorgehen.

Fürst Schwarzenberg sah mit zwei Dritteln ber vereinigten Armeen der Schlacht unthätig zu und enthielt sich jeder Einmischung in die Leitung mit einer Selbstverleugnung, welche das höchste Lob verdienen würde, wenn sie nicht auf ein (vielleicht gerechtes) Mißtrauen in die eigenen Fähigkeiten und einen Mangel an Ehrgeiz schließen ließe, die bei dem Oberbesehlshaber der verbünsbeten Armeen schlechterdings unbegreislich sind.

Die Schlacht bei La Rothière (1. Februar), die erste Entscheidungssschlacht auf französischem Boden, wurde allein durch Blüchers einsichtsvolle Leistung und durch die Tapferseit der von ihm an diesem Tage besehligten Truppen gewonnen. Während der Feldzeugmeister Giulah gegen den rechten Flügel des Feindes mit seinem gewohnten Unstern socht, gewannen der Aronvrinz von Württemberg und General Wrede mit seiner Umsassung des sinken Flügels dem Feinde mehr und mehr Boden ab. Im Centrum drang "General Hurra" — wie Sacken in der schlessischen Armee seit dem Tage an der Kasbach genannt ward\* — unter einem heftigen Schneegestöder, welches die Aussicht verdunkelte, gegen La Rothière vor und behauptete sich gegen den wiederholten Ansturm der faiserlichen Garde bis zu eintretender Dunkelheit. Hier hielt auch der Feldmarschall mitten im brennenden Dorse und ließ sein gewohntes "Kaschol"

<sup>\*</sup> Siehe S. 174.

erichallen, bis das Dorf gang erobert war und der Zeind durch einen Angriff der gefamten Ravallerie in Verwirrung gegen Brienne getrieben wurde.

Blücher hatte feine Reserven mehr zur Versügung. Die Auflösung beim Feinde wäre bis zur Vernichtung desselben gesteigert worden, wenn Fürst Schwarzenberg sogleich einen Teil seines Heres zur Versolgung des geschlasgenen Heres hätte aufbrechen lassen. Sacken schrieb triumphierend: "An diesem denkwürdigen Tage hört Napoleon auf, ein gefährlicher Feind der menschlichen Wesellschaft zu sein."

Napoleon hatte sich nach 8 Uhr abends nach seinem Hauptquartier, dem Schlosse von Brienne, begeben. Er spähte noch lange von den oberen Fenstern des hochgelegenen Schlosses in die Dunkelheit hinaus in der Besorgnis, daß noch ein Angriss der Verbündeten ersolgen könne. Erst als er auf dem Schlachtselde von La Rothidre und auf den Höhen von Trannes die Wachseuer aufsgeben sah, war er beruhigt. Ob er aber auf dem Schlosse von Brienne, wo er einst auf der Ariegsschule gewesen und wohin er setzt bei der meteorengleichen Laufbahn seiner Kriegss und Siegeszüge zurücksehrte, wirklich geschlassen habe, woran ihn Blücher vor drei Tagen verhindern wollte, möchte dennoch zu bezweiseln sein. Jedenfalls verließ er das Schloßschon drei Stunden vor der ersten Morgendämmerung, um 4 Uhr, wieder, um den Rückzug in der Richtung auf Chalons anzutreten. Er bevollmächtigte seinen Unterhändler in Chatillon, um jeden Preis den Frieden abzuschließen und die Hauptstadt zu retten.

Der Verlust der Franzosen an Verwundeten und Toten in der Schlacht bei La Rothière betrug 3600 Mann, derzenige der Verbündeten war größer. Die Franzosen verloren aber 3000 — 4000 Gesangene und 73 Geschütze.

Der öfterreichischen Staatskunft war der Sieg bei La Rothière zu groß. Sie fürchtete, daß Preußen seine Forderungen auf dem Friedenstongreß infolgebeffen steigern würde, und wirtte allen Magnahmen entgegen, welche auf bie völlige Vernichtung der Napoleonischen Macht abzielten. In Übereinstimmung mit Diefer Staatskunft - angeblich, um die Verpflegung ber großen Beeresmaffen zu erleichtern, in Wahrheit wohl, um die Stürmer und Dränger bes Blücherschen Hauptquartiers los zu werden — beschloß Fürst Schwarzenberg die abermalige Trennung der beiden Armeen. Blücher follte mit den Corps. Die er bei fich hatte, von Sacken und Olfinview, nach ber Marne giehen, Die bort bereits eingetroffenen Corps von Rleift und das ruffische von Kapzewitsch, sowie das Corps york von der Mosel an sich ziehen und auf dem linken Ufer ber Marne, die linke Glante Napoleons umgehend, nordwärts gegen Baris vorrücken. Schwarzenberg wollte sich mit der Hauptarmee, über Tropes an der Seine entlang marschierend, ebendahin wenden. Das Corps von Wittgenstein und das Rojafencorps des Fürsten Etscherbatow sollten die Verbindung zwischen beiden Heeren aufrecht erhalten.

Niemand war mit dieser Anordnung mehr zufrieden als der alte Feld marschall Blücher, der sich dadurch der lästigen und hemmenden Sberleitung des Fürsten enthoben sah und sich an der Spire von ca. 60000 Mann, die jest unter seinen Beschl gestellt wurden, start genug fühlte, allensalls auch ohne Schwarzenberg in Paris einzuziehen; denn nach Paris wollte und mußte er, das war bei ihm das «Caeterum censeo» aller Ariegsratssungen und militärischen Beratungen. Schon am 28. Januar schrieb er an den Sberpräsidenten von Binde:

.... "Soll die Sache guht Führ die Menschheit werden, so müssen wihr nach Paris. Dohrt können unsere Monarchen einen guhten Frieden schließen, ich darf sagen Diktieren. Der Tiran hat alle Hauptitädte besucht, geptündert und bestohlen, wihr wollen uns so was nicht schuldig machen, aber unsere Chre fordert das Vergeltungsrecht, ihm in seinem neste zu besuchen."

Froben Mutes zog der alte Held mit seinen kampfesmutigen Echaren von dem Schlachtfelde bei La Rothiere über die fahle Sochfläche der Champagne auf durchweichten Wegen bei strömendem Regen dem unteren Thale der Marne 311. Die Soldaten spotteten über die einformige, ode Landschaft bes gepriesenen Frankreich, die höhlenartigen, unwohnlichen Häuser mit den gepflasterten Etuben und rauchenden Raminen. Wie freundlich dunkten ihnen dagegen die heimat= lichen Kartoffelfelder der märfischen Sandfläche und die schmucken, sauberen Dörfer der lieblichen Huen Schlesiens! Den älteren Offizieren aber weckte bieser Marsch burch die Champagne pouilleuse fatale Erinnerungen an den Feldzug von 1792. In der Gegend von Chalons vereinigte fich Blücher mit den Corps von Nork, Kleist und Kapzewitsch und ließ nun seine Corps unausgesetzt die furzen Wintertage über auf verschiedenen Wegen in westlicher Richtung gegen Baris vormarschieren, wohl auch in der Hoffnung, dem feindlichen Corps Macdonald, bas fich auf ber großen nördlichen Straße von Bitry und Chalons über Epernah und Chateau Thierry nach Paris zurückzog, auf den fürzeren, füdlichen Strafen über Champaubert und Montmirail, sowie über Batry, Sommesous und Seganne zuvorzukommen. Mit stiller Freude fah der Seld den Raum, den seine Truppen bis Paris zurückzulegen hatten, fleiner werden. Um 9. Februar standen die Corps der Blücherschen Urmee - Dlfuwiew bei Champaubert und Bape, Kleist und Rapzewitsch bei Vertus, Saden mit der Borhut bei La Gerte fous Jonarre, Dorf zwischen Dormans und Chateau Thierry — im ganzen durchschnittlich noch etwa acht Tagemärsche von Paris. Die Stimmung des Feldheren und der Truppen würde nicht eine so freudig gehobene gewesen sein, wenn sie geahnt hätten, welches Los für fie die nächste Zukunft barg; denn die Tage, welche jest folgten, waren die Unglückstage der schlesischen Urmee.

Auch Napoleon erkannte die Gefahr, welche seiner Hauptstadt und seinem Throne durch den preußischen Vorwärtsstürmer drohte, und beschloß, derselben

die Stirn zu bieten. Er wußte, daß er von der verbündeten Hauptarmee bei der Langsamkeit ihrer Bewegungen und von dem friedseligen Schwarzenberg nichts zu befürchten habe. Dieser hatte ihm Zeit gelassen, nach der Schlacht bei La Rothiere sein Heer wieder bis auf 53000 Mann zu verstärken. Das von hielt er ca. 43000 Mann bei Tropes vereinigt; mit 10000 Mann stand Marmont bei Arcis sur Aube.

Kürst Schwarzenberg hatte ben geschlagenen Gegner nicht verfolgt und fonnte sich auch trot seiner dreisachen Übermacht nicht entschließen, ihn in Trones anzugreisen, sondern versuchte vielmehr, durch eine große Linksschiedung der Hauptarmee ihn von Trones wegzumanövrieren, indem er seine sämtlichen Corps, auch dassenige von Wittgenstein, welches die Verbindung mit der Blüchersichen Armee hielt, auf das linke Seineuser zog. Dadurch wurde die linke Flanke des Blüchersichen Vormarsches auf Paris vollständig bloßgestellt, Naspoleon vermochte nun ungehindert, sich mit einem Teile seines Heeres zwischen die beiden Armeen von Schwarzenberg und Blücher zu schieden und über die vereinzelten Corps der Blücherschen Armee herzusallen. Daß er diese günstige Gelegenheit nicht ungenützt vorübergehen lassen würde, war zu erwarten.

Napoleon zog insolge der Linksschiebung der Hauptarmer seine Truppen zusammen und wich ungestört gegen Nogent sur Seine zurück, Tropes seinem Gegner überlassend. Fürst Schwarzenderg zog (7. Februar) in die verlassene Stadt ein. Er hatte sechs Tage gebraucht, um von dem Schlachtselde von La Mothière die Tropes zu gelangen, d. h. um einen Weg von sechs Meilen zurückzuslegen; nach dieser Anstrengung gab er seinem Heere drei Tage (7. die 9. Februar) Muhe in Tropes. "Kaiser Alleyander," schried er (11. Februar), "besteht darauf, die nach Paris vorzudringen; ich fürchte, wir werden diese Reise mit viel Menschensblut bezahlen," — als ob man Kriege führen könnte, ohne Blut zu vergießen.

Gegen einen so saumseligen und thatenunsuftigen Gegner, wosür Napoleon den Fürsten Schwarzenberg wohl halten mußte, genügte es, einen Teil seines Heeres seine Geil seines Heeres seinen Teil seines Heeres seinen Teil mämlich der alten Garde unter Mortier, der jungen Garde unter Ney, dem Corps Marmont, der Gardereiterei, den Neitercorps Doumerc und St. Germain (zusammen ca. 30000 Nann, darunter 10000 Reiter, mit 120 Geschützen) — nach Sezanne, nordöstlich von Nogent, aufbrach, um sich, in nördlicher Richtung über Pont St. Prix und Champaubert vorrückend, zwischen die getrennten Corps Blüchers hineinzudrängen, sie zu überraschen und einzeln zu schlagen.

Der erste Stoß war gerade gegen die schwächste Kolonne Blüchers, das Corps Olsuwiew (4000 Mann mit 24 Geschützen), dei Champaubert gerichtet. Gegen ihn rückten die Marschille Ney und Marmont mit Übermacht vor (10. Februar). Der Russe nahm den Kampf entschlossen an, wurde aber in Champaubert überwältigt, sah die Wege sowohl nach Montmirail, als nach Etoges versperrt,

und wurde bei dem Versuch, sich nach Etoges durchzuschlagen, deinahe aufgerieben, nur 1700 Mann unter General Karnielow mit neun Kanonen retteten sich truppweise auf Nebenwegen; der Rest und General Olsuwiew selbst mit fünszehn Geschützen siesen in die Hände der Franzosen. Napoleon ließ einen Teil des Corps Marmont und die Reiterdivision Grouchy dei Etoges stehen und wandte sich mit seiner Hauptmasse nach Montmirail gegen Sacken. Das erste Lächeln des Schlachtenglücks hatte in ihm schon wieder so fühne Hospfnungen erregt, daß er noch an der Abendtassel in Champaubert (10. Februar) äußerte: "Glückt es uns, morgen gegen Sacken einen Ersolg zu erringen gleich dem, den wir heute gegen Olsuwiew davongetragen haben, dann gehen die Verbündeten schneller, als sie herübergekommen sind, wieder über den Rhein zurück, und ich bin wieder an der Weichssel."

In dem Hauptquartier Blüchers, das am 10. Februar von Etoges nach Bertus verlegt wurde, wirfte das Erscheinen Napoleons in der linken Flanke der schlesischen Armee um so überraschender, da man diese Flanke nach den Berabredungen Blüchers mit Schwarzenberg durch das Corps Wittgensteins für vollständig gesichert hielt und von dem Linksabmarsch dieses Corps über die Seine auf den Beschl Schwarzenbergs keine Kenntnis erhalten hatte. Blücher sahte zunächst die Vereinigung der Hauptkräfte seiner Armee bei Vertus ins Auge. Seine dahingehenden Vesehle an die Corps von Sacken und Nork kamen indessen teils zu spät, teils wurden sie durch den schnellen Gang der Ereignisse überholt.

Alls Sacken in Ausführung des Befehls, welcher die Vereinigung bei Bertus vorschrieb, auf dem Rückmarsch von La Ferté am 11. Februar morgens 10 Uhr nach einem Nachtmarsch vor Montmirail eintraf, fand er diese Stadt bereits von den Frangosen besetzt, ging sogleich zum Angriff über und wurde in ein lebhaftes Gefecht verwickelt. Auch Dorf hatte sich von Chateau Thierry auf Montmirail in Marsch gesetht; er hielt jedoch die Vereinigung bei Vertus für nicht mehr ausführbar und wäre vor dem Stofe Napoleons am liebsten über die Marne ausgewichen, weil er eine Bereinigung der gesamten Armee Blüchers nur noch auf dem rechten Ufer der Marne zwischen Chateau Thierry und Spernah für thunlich und ratsam hielt. Tropbem zögerte er feinen Augenblick, als er die bedenkliche Lage seines Waffengefährten von Sacken fah, demselben zu Silfe zu eilen. Nur durch fein umsichtiges Eingreifen in die bei Montmirail heiß entbrannte Schlacht rettete er das Sackensche Corps vor dem Untergange und sicherte ihm die Möglichkeit des Rückzuges nach Chateau Thierry, hatte aber einen heißen nächtlichen Rampf zu bestehen, der seinem Corps 31 Offiziere und 860 Mann toftete. Das ruffifche Corps von Saden hatte 2000 Mann an Toten und Berwundeten, sowie 800 Gefangene und 13 Geschütze verloren. Die schwerste Aufgabe aber stand ben beiden Corps von Port und Sacken noch für den folgenden Tag bevor. Es galt, im Angesicht des lebhaft nachdrängenden fiegreichen und überlegenen Teindes den Mückzug über die Marne bei Chateau Thierry zu bewertsitelligen.

Auf Sackens dringendes Verlangen sollte Nort den Feind so lange aufschalten, die die Russen den Fluß passiert hatten. Das Gesahrvolle dieser Aufgabe wurde noch gesteigert durch die Schwierigkeit, auf den grundlosen Wegen Geschüß fortzuschaffen, und durch die Heftigkeit, mit welcher der Feind mit seiner überlegenen Kavallerie auf die Marneübergänge zudrängte. In diesem blutigen Kampse bei Chateau Thierry (12. Februar) entsalteten die berühmten Kerntruppen, die "Heusrichs" vom Leibregiment, die litauischen Dragoner unter dem "tollen Platen," die brandenburgischen Husaren unter Major von Sohr, die — wie York ihnen das Zeugnis gab — "immer am rechten Flecke standen," aber auch alle übrigen Truppen des Yorkschen Gorps die glänzendste und hingebendste Tapferkeit.

Die Arrieregarde des Yorkschen Corps hatte unterhalb Chateau Thierry ein Plateau besetzt, welches im Mücken und auf der rechten (westlichen) Seite von der Marne umstossen wird, die hier einen scharfen Bogen nach Süden macht. Sacken hatte es übernommen, die linke Flanke dieser Stellung zu decken und auch die Vorstadt von Chateau Thierry zur Aufnahme der Yorkschen Arrieregarde mit seinen Russen zu besetzen. Beides unterhlieb jedoch. Die russissische Kavallerie war durch eine sehr überlegene seindliche Kavalleriemasse zurückgedrängt worden und die linke Flanke der Preußen daher preiszegeben. Die litauischen Dragoner unter Platen wurden links gezogen, um die Attacke auf die seindliche Kavallerie zu erneuern und die preußische Linke wieder frei zu machen.

"Noch waren die Litauer in diesem Kriege nicht geworsen worden," so erzählt das Tagebuch des Regiments, "und mit diesem Gefühl setzen wir unsere Attacke fort. Tas seindliche Regiment kam im Trabe entgegen, wir setzen uns in Galopp — jenes auch — beide Signale konnte man hören —, Fanfare ließ unser Kommandeur blasen, und das seindliche Regiment bleibt halten, um durch eine Karabinersalve die Litauer im Chok aufzuhalten. Aber Marsch, Marsch! hieß es bei uns, und Hurra! und die seindliche Garde war überwältigt. Sie drehten um, grimmig klapperten die litauischen Klingen auf die polierten Pariser Helme. Doch nicht lange, so entstand eine Lücke in der Mitte unseres Kegisments, in welche sich hineinzuwersen und uns zu trennen dem Feinde gelang"....

Die ganze seindliche Kavallerie rückte heran, vor ihrer Übermacht mußten die braven Litauer weichen. Verwundet stürzte der tapsere Platen, er wurde gesangen. York ließ das Frontsignal blasen; die Litauer, die Brandenburger Husen, schnell gesammelt, warsen sich von neuem auf den Feind, trieben ihn dis zu der Stelle, wo die erste Attacke begonnen war; aber die Masse der Feinde war zu groß. Die ganze preußische Reiterei war aus dem Felde geschlagen, die französsische beherrsichte das ganze Plateau, die preußische Arrieregarde unter General von Horn war im Rücken genommen und abgeschnitten. In zwei seste

geschlossenen Viercets zogen die beiden preußischen Bataillone, welche noch das Blateau besetzt hatten, das westpreußische Grenadierbataillon und die Füsiliere bes Leibregiments, der "Banard Horn" in der Mitte der Füsiliere seines alten Leibreaiments, langfam dem Thalrande zu; jeder Unfturz feindlicher Ravallerie prallte an ihnen ab, und mörderisch wirften ihre Bataillonssalven aus größter Nähe. So erreichten fie den Gingang des Hohlwegs, der in die Ebene hinabführt. Die Leibfüsiliere unter Sauptmann von Solleben standen vor dem Gingang, den Abzug der Grenadiere deckend. Da dröhnte eine feindliche Reitermaffe zur Attacke heran. General von Horn ließ die Füsiliere das Gewehr zur Attacke rechts nehmen, im Sturmschritt mit Hurra gingen sie den Reitern zu Leibe und warfen dieselben. Unterbessen hatte sich aber ein feindliches Dragonerregiment vor dem Eingange des Hohlwegs aufgestellt, um jenen den Rüchweg zu fperren. Wieder fturzten fich die Gufiliere mit gefälltem Bajonett unter Hurraruf auf die Dragoner - sie räumten den Blag. Aber den immer neuen Ravalleriemassen gegenüber, die sie zu attackieren drohten, wären die braven Füsiliere vom Leibregiment doch erlegen, wenn ihnen nicht Silfe gefommen ware. Die Brandenburger Sufaren waren dem allgemeinen Rückzuge der Navallerie nicht gefolgt; jest brachen sie plöglich aus dem Hohlwege vor und marschierten auf der Sochfläche im Galopp auf, von den Füsilieren mit ihrem jubelnden Feldruf: "Beurich, Heurich!" begrüßt. "Füsiliere! Die Hufaren verlaffen euch nicht," antwortete Sohr: "wir wollen den Rerlen doch zeigen, daß wir Breußen sind." Dann zu den Sufaren gewandt, fuhr er fort: "Sufaren, wenn unsere Infanterie Feuer gegeben hat, so lasse ich Marschmarsch blasen, bann geht es wie ein Donnerwetter auf die feindliche Kavallerie los; jeder giebt einem etwas auf die Mütze; dann laffe ich Appell blafen und dann wieder rafch zwischen die Karrees zurud und Ordnung gemacht!"\* Wie gesprochen, so ward es ausgeführt. Roch viermal mußten die wieder gesammelten Bataillone Front machen gegen die siegestrunken folgenden Reiter, auf welche sich nach jeder abgeschlagenen Attacke die Brandenburger Sufaren warfen, um jenen die Fortsekung des Rückzugs zu ermöglichen. Erschöpft und atemlos langten endlich die Bataillone bei den Brücken an, wo Nort sie anredete: "Daß ihr braven Füsiliere die französische Kavallerie nicht fürchtet, wußte ich längst; aber ihr habt heute fie ja mit dem Bajonett angegriffen und verjagt; der König foll euch fennen lernen!"

So reihte sich der Tag von Chateau Thierry, wenngleich er mit keinem Siege endete, den größten Ehrentagen des Yorkschen Corps, den Tagen von Wartenburg und Möckern, würdig an; er kostete ihm aber freilich einen Verstuft von 22 Offizieren und 1229 Mann, sowie von drei Geschützen, während

<sup>&</sup>quot; Rach "Yorts Leben" von Tronjen.

das Sackeniche Corps etwa 1500 Mann und acht bis zehn Geschütze, sowie einen großen Teil seiner Bagage einbuste.

Schon in der Nacht vorher hatte Graf Brandenburg aus dem Hauptsanartier des Feldmarschalls den Beschl gebracht, daß die beiden Corps von Porf und Sacken unverzüglich die Marne passieren und nach Reims, dem allsgemeinen Sammelplate der schlesisischen Armee, gehen sollten. Porf war unwillig. Er meinte nicht mit Unrecht, daß man diesen Entschluß auch früher ohne die Opser zweier blutigen Schlachttage hätte fassen können und daß die Schlacht bei Montmirail nur dem "hochmütigen Leichtsinn" Sackens und bessen ehrgeizigem Bunsche, Napoleon selbständig eine Schlacht zu liesern, zuzuschreiben sei.

Schon um Mitternacht brach York von Chateau Thierry in der besohlenen Richtung auf. Während des Marsches kam auch Platen wieder zu dem Corps zurück; er hatte sich listig aus der Gesangenschaft befreit, indem er in den Händen der beiden ihn begleitenden Chasseurs, welche ihn an den Ürmeln seines Mantels zu halten glaubten — wie einst Joseph in den Händen der Potiphar —, seinen Mantel zurückließ und selbst spornstracks davonjagte, die Marne schwimmend durchsetze und durchnäßt und blutbesudelt die Seinigen wieder erreichte, von seinen Litauern mit hellem Jubel empfangen.

Im Hauptquartier des Feldmarschalls von Blücher befand man fich während des 11, und 12. Februar in peinlicher Ungewißheit über das Schickfal der einzelnen Corps der schlesischen Urmee. Um späten Abend des 10. Februar hatte Blücher die Nachricht von der Niederlage Olfuwiews erhalten und sogleich darauf die Vereinigung der gesamten Armee bei Vertus befohlen, welche aber ohne eine siegreiche Schlacht nicht mehr durchzuführen war, weil Napoleon bereits Montmirail beseth hatte. Um 11. Februar spät abends fam eine Mel= dung von Pork, die am 11. mittags von dem Schlachtfelde bei Montmirail abgefertigt war und daher ebenfalls noch feine Klarheit über die Lage verbreiten konnte. Man nahm an, die Besorgnis fur die Sicherheit von Baris, welches durch Blüchers Unmarich bedroht war, habe Napoleon bewogen, von der Hauptarmee abzulassen und sich gegen die am weitesten vorgedrungenen Corps der schlesischen Urmee zu wenden, um ihren Vormarsch aufzuhalten, und man jeste voraus, daß Gürst Schwarzenberg um jo energischer auf Fontainebleau und Paris vordringen und daß baher Rapoleon alsbald zur Umfehr genötigt sein würde, um sich wieder gegen die Hauptarmee zu wenden. Man glaubte, daß die unter Marmont bei Etoges gurudgebliebenen Truppen nur die Beitimmung hätten, den Abmarich des Kaisers von Montmirail zu massieren. und hielt es daher für vorteilhaft, mit den bei Vertus versammelten Corps von Kleist und Rapzewitsch diese Nachhut anzugreisen und zurückzuwerfen.

Marschall Marmont zog sich, sobald er die Absicht eines ernstlichen Angriffs erkannte, nach geringem Widerstande von Etoges auf der Straße nach Montmirail bis Fromentières zurück (13. Februar) und sandte Meldung an Napoleon über das offensive Borgehen Blüchers. Dieses Zurückweichen Marmonts bestärkte Blücher in der Annahme, daß Napoleon sich wieder gegen Schwarzenberg gewandt habe; er beschloß deshalb, seinen Vormarsch auch am folgenden Tage sortzusehen.

Napoleon hatte am 13. Februar seinen triumphierenden Einzug in Chateau Thierry gehalten. Auf die Meldung von Marmont ließ er seine Truppen so-gleich noch in der Nacht (zum 14. Februar) nach Montmirail aufbrechen, um sich mit dem Heerteil Marmonts zu vereinigen.

Am 14. Februar setzte Blücher den Bormarsch auf Montmirail fort. Der General von Zieten drang mit seiner Brigade als Avantgarde, die kleinen Abteilungen des Feindes vor sich hertreibend, durch die offene und freie Gegend über Fromentidres dis Bauchamps und besetzte nach geringem Widerstande auch dieses Dorf. Fenseit dieses Dorfes hinderte der Bald von Beaumont die weitere Ubersicht. Der Bald war von seindlicher Insanterie stark besetzt, und auf beiden Seiten der Chaussee zeigten sich starke Reitermassen. Zieten erkannte, daß hier starke seindliche Corps zur Ausnahme des Heerteils Marmonts Ausstellung genommen hatten, und stellte vorläufig sein Vorgehen ein.

Den Bald felbst hatten zwei Divisionen des Corps Marmonts besetzt, und zwar die Division Riccard rechts (südlich), die Division Lagrange links (nördelich) der Chaussee. Auf dem rechten Flügel des Feindes standen die Reitere divisionen der Garde von Lefebvre-Desnouettes und Laserière-l'Evêque, auf dem linken Flügel die gesamte übrige Reiterei unter Grouchy. Auf der Chaussee von Montmirail waren noch im Anmarsch das Corps der jungen Garde unter Ney und von der alten Garde die Division Friant. Napoleon hatte hier im ganzen ca. 20—25000 Mann vereinigt, darunter 8000 Reiter. Beinahe ebenso start war Blücher, doch hatte er nur 1000 Reiter, was in diesem offenen und ebenen Terrain sehr nachteilig war.

Napoleon ließ das Gefecht bis Mittag nur hinhaltend führen. Dann ging die Division Riccard zum ernsten Angriff auf Bauchamps vor. Das Dorf ging für einige Augenblicke verloren, wurde dann aber von Zieten wiedererobert und gegen den wiederholten Ansturm des Feindes behauptet. Die preußische Kürassierbrigade des Generals Grafen von Haacke führte unterdessen mehrere glänzende Attacken gegen die Gardereiter aus, mußte jedoch endlich der Ubermacht weichen. Auch in Bauchamps vermochten sich die preußischen Bataillone nicht länger zu halten, sie wichen in zerstreuten Abteilungen aus dem Dorfe, wurden aber bei dem Bersuche, sich auf dem freien Terrain wieder zu sammeln und zu ordnen, von der seindlichen Gardereiterei angefallen und beinahe aufgerieben.

Während dieses unglücklichen Gesechts der Avantgarde waren auch die Corps von Kleist und Kapzewitsch eine Viertelmeile östlich von Bauchamps — und zwar Kleist nördlich, Kapzewitsch südlich der Chausse — aufgestellt worden,

während die Reite des früheren Corps Tljuwiew, jest unter General Karnielow, zur Sicherung des Mückzuges Champaubert besetht hielten. Bei den jest so völlig veränderten Umitänden, da Blücher sich wider Erwarten der Hauptmacht Napoleons gegenübersah, und bei dem gänzlichen Mangel an Kavallerie besichloß jedoch Blücher, die Schlacht nicht fortzuseten, sondern den Rückzug anstreten zu lassen, ehe die Umgehung seines rechten Flügels durch die Kavallerie Grouchus zur Ausführung fam.

Der Rückzug ging bei dem tiefen, aufgeweichten Boden nur sehr langsam von itatten und wurde südlich der Chausice durch die wiederholten Attacken der Gardereiter auf die russissischen Bataillone noch mehr aufgehalten. Es dunkelte bereits, als das Aleistische Corps den Eingang von Champaubert erreichte. Bon Champaubert hatten die Truppen die etwa 1800 Schritt breite, vollständig freie Sbene dis zum Balde von Etoges zu durchschreiten. Diese Aufgabe wurde ihnen aber sehr erschwert; denn die Kavallerie Grouchys hatte bereits die rechte Flanke der Preußen weit überholt und die schwache Kürassierbrigade Graf Haacke nach tapferer Gegenwehr bis in den Bald von Etoges zurückgeworsen.

Als die preußischen Bataillone bitlich Champaubert die Ebene betraten, saben sie die lange Linie der seindlichen Geschwader zu beiden Seiten der Chausser vorgelagert, um ihnen den Rückzug abzuschneiden.

Es nahte die furchtbarfte Stunde in den Unglückstagen der schlesischen Urmec; denn ihr Palladium, die besten Männer des preußischen Heeres, liefen Wefahr, in die Gefangenschaft des Feindes zu fallen.

Die Breußen sahen die Wetterwolfe der feindlichen Geschwader, die ihnen ben Weg nach Etoges verlegten; fie hörten den Donner der Geschütze, welche der Teind vor ihrer Front und in den Flanken auf den Höhen von Cham= paubert und Le Mesnil hatte auffahren laffen — fie hatten feine Bahl mehr und keine Zeit zur Wahl. Acht Bataillone, in Angriffstolonne dicht um ihre Tahnen geschart, schlossen sich auf beiden Seiten der Chaussee zu einem großen Biereck zusammen, nahmen Geschütz in ihre Intervallen und in die Mitte ihre Führer, den Bringen August, Rleist, Grolman, Gneisenau — "Wo ift Blücher?" fragten plöglich mehrere Stimmen. Man hatte ihn zuletzt mit seinem Adjutanten, dem Major Grafen Rostitz, am westlichen Eingange von Champaubert inmitten eines Vierects des 1. Bataillons vom 7. Reserveregiment (jest 2. Bosensches Infanterieregiment Mr. 19) gesehen, welches die Angriffe der heftig verfolgenden Gardereiterei mit zwei faltblütig abgegebenen Salven zurückschlug. Der alte Held hatte im Laufe des Tages die niederschlagenden Nachrichten von den Unfällen seiner Generale erhalten; er hatte die Bernichtung der Zietenschen Avantgarde bei Bauchamps mit eigenen Augen gesehen und fah jett die Ginichließung des Rleiftschen Corps, vielleicht seine eigene Gefangenschaft, voraus. Da erfaßte ihn grimmig wütende Berzweiflung. Er ritt in die Schuflinie des

preußischen Karrees, welches soeben zur dritten Salve auf die wieder anreitenden Gardereiter geladen hatte. Zwar keiner hätte es gewagt, sein Gewehr auf das geheiligte Haupt des Führers anzuschlagen; aber wer schreibt der Augel, wenn sie einmal die Mündung des Gewehrlaufs verlassen hat, ihre Bahn vor? Die Kugeln sausten um das Haupt des Helden. Eine Reiterordonnanz siel in seiner unmittelbaren Nähe. Da ritt der treue Rostitz dicht an den Felds marschall heran und sagte, seine Absicht ahnend: "Benn Ew. Excellenz sich hier, wo noch nichts verloren ist, tot schießen lassen, so wird die Geschichte auch nicht viel Rühmliches davon zu sagen haben." Blücher sah ihn groß an, dann faßte er sich schnell und antwortete gleichgültig: "Na gut, so lassen Sie uns weiter reiten!" Indem sie durch das Dorf ritten, kamen ihnen Gneisenau und andere Offiziere des Hauptquartiers entgegen, die sie suchten. Blücher hatte bereits seinen alten, frohen Mut wiedergefunden. "Na, Gneisenau," rief er diesem zu, "nun es heute noch nicht mit mir zu Ende gegangen ist, hat es damit auch noch lange Zeit; es wird schon wieder geben, und wir werden noch alles wieder aut machen."

Bald darauf hielt er inmitten jener Bierecksmaffe auf der Chauffee von Champaubert nach Etoges und herrschte mit gewaltiger Stimme: "Vorwärts benn, zur Attacke Gewehr rechts! Donnerwetter, vorwärts marsch!" - Sämtliche Tambours des Rleistschen Corps schlugen den Sturmmarsch, die Regimentsmusiken spielten die Weisen, welche das preußische Ohr so gern vernimmt, weil fie an die Großthaten von Hohenfriedberg, Torgan oder an den alten Deffauer erinnern, die Geschütze donnerten, und die Kahnensvitzen ragten durch die Bulverwolfen aufwärts. In den Fahnenbandern leuchtete heller die Inschrift: «Pro gloria et patria!» Wohl stürmten die Geschwader Grouchns von drei Seiten zur Attacke an. Dann machte die Maffe Salt, und die vorderften Bataillone gaben auf dreißig Schritt Entfernung ihre Salven ab; die Rosse scheuten und bäumten, hier brachen die Rosse unter dem Leibe des Reiters zusammen, dort fanken die Reiter vor die Sufe ihrer Rosse. Der Angriff war abgeschlagen, und die preußische Vierecksmaffe setzte sich unter Trommelschall und Hurraruf von neuem in Bewegung. Dicht vor dem Walde gelang es einem Schwarm frangosischer Reiter, zwischen den Bataillonen der Brigaden Pring August und von Pirch II. in das Biereck einzudringen; mehrere Offiziere im Gefolge Blüchers, unter ihnen sein Abjutant. Major von Oppen, wurden unter seinen Augen niedergehauen, Blücher felbst gog ben Sabel und wehrte fich feines Lebens, ba, im Angenblicke der höchsten Gefahr, stürzte sich Bring August, fühn und entschlossen wie immer, mit dem nächsten Bataillon auf die eingedrungenen Feinde und trieb sie mit dem Bajonett in die Flucht.

So brach das Kleistsche Corps sich mitten durch die Feinde glorreich Bahn. Die erlittenen Berluste waren freilich groß. Allein das Kleistsche Corps vers lor 83 Offiziere und nahe an 4000 Mann an Toten, Berwundeten und Ges

fangenen, die Aussen verloren fast 2000 Mann. Auch hatte das preußische Corps sieben, das ruffische neun Geschütze eingebüßt. Die Verluste der Franzosen waren bedeutend geringer; wenn aber Napoleons Bericht nur 600 Mann angiebt, so bleibt diese Angabe, wie gewöhnlich, weit hinter der Wahrheit zurück.

Die schlesische Armee hatte binnen vier Tagen (10.—14. Februar) einen Gesamtverlust von ca. 15000 Mann und über 50 Geschützen gehabt, was dem Ergebnis einer großen verlorenen Schlacht gleichkam. Napoleon glaubte die selbe so vollständig geschlagen, daß er eine weitere Verfolgung derselben nicht für nötig hielt; er wandte sich daher jett wieder gegen die Hauptarmee der Verbündeten nach der Seine. Indessen der Geist der schlesischen Armee und ihrer heldenmütigen Führer war ungebeugt und ungebrochen. Seder Mann war von dem heißen Wunsche beseelt, die erlittene Scharte wieder auszuwetzen.

Blücher setzte am Tage nach der Schlacht bei Bauchamps (15. Februar) den Rückzug nach Chalons hinter die Marne fort, ohne vom Feinde beunruhigt zu werden. Hier vereinigte und ordnete er sein Heer (16. bis 18. Februar) und wäre am liebsten von neuem gegen Paris aufgebrochen; da erhielt er vom Fürsten Schwarzenberg die Aufforderung, sich wieder mit ihm zu vereinigen, um Napoleon eine Schlacht anzubieten. Blücher erwiderte, daß er am 21. Festruar sich mit 53000 Mann und 300 Kanonen bei Mery an der Seine zur Schlacht bereit einfinden werde.

Am 19. Februar brach Blücher von Chalons in Eilmärschen nach Süden auf und gelangte über Sommesous und Arcis sur Aube am 21. bis Mery sur Seine, einen Tagemarsch unterhalb Tropes.

Fürst Schwarzenberg hatte während der letzten Kämpfe der schlesischen Armee mit der Hauptarmee seine bedeutenden Operationen ausgeführt, obgleich Kaiser Alexander und König Friedrich Wilhelm ihn zu bestimmen suchten, einen Teil seines Heeres über Sezanne in den Kücken Napoleons zu führen. Er ließ zwar die Abergänge über die Seine bei Nogent, Bray und Montereau durch die Corps von Wittgenstein, Wrede und des Kronprinzen von Württemberg besetzen; aber eine geheime Ordre des Kaisers Franz untersagte ihm, die Seine zu übersichreiten. Napoleon war nach den Kämpfen gegen die schlesische Armee an die Seine aufgebrochen und drängte bereits am 18. Februar den Kronprinzen von Württemberg in dem Treffen bei Montereau von den steilen Anhöhen der Seine zurück. Fürst Schwarzenberg wich eiligst die Seine aufwärts zurück dis Tropes und sandte an den Feldmarschall Blücher die Aufforderung, sich mit ihm zu vereinigen. Als indessen Blücher, wie wir gesehen haben (21. Februar), schlachtbereit in Mern sur Seine ankam, war aller Kriegseifer des Oberseldherrn schon wieder verslogen, und er dachte an nichts anderes mehr als an den Rückzug nach Langres.

Seit dem 5. Februar tagte bekanntlich der Friedenskongreß zu Chatillon, auf welchen die öfterreichische Staatskunft ihre ganze Hoffnungen setzte. Nach

seiner Nieberlage bei La Rothidre hatte Napoleon seinem Gesandten Caulains court Bollmacht geschieft, um jeden Preis Frieden zu schließen. Die Verbündeten stellten als Friedensbedingung die Grenzen von 1792 für Frankreich auf. Caulaincourt wagte nicht, von seiner Vollmacht Gebrauch zu machen, sondern berichtete noch einmal an den Kaiser. Inzwischen hatten aber die Erfolge des Kaisers über die schlesische Armee seinen Hochmut wieder dermaßen gesteigert, daß er jetzt alle Friedensvorschläge der Verbündeten zu verwersen sich vermaß. "Bas wäre ich für die Franzosen," rief er, "wenn ich ihre Erniedrigung unterzeichnet hätte! Bas könnte ich den Republikanern im Senate antworten, wenn sie von mir ihre Kheingrenze forderten? Gott bewahre mich vor solchem Schimps! Sagt Caulaincourt, daß ich solche Bedingungen verwerse. Lieber will ich die ärgsten Gesahren des Krieges bestehen."

So hatten die Unfälle der schlesischen Armee doch noch eine wichtige Folge geshabt, welche einen Sieg wohl aufwogen. Die Ansicht, welche Gneisenau, Blücher, Stein oft ausgesprochen hatten, daß mit Napoleon ein dauernder Friede auf den Bedingungen, welche die Grundlagen der europäischen Staatenordnung bildeten, unmöglich sei, und daß daher der Krieg bis zur Entthronung Napoleons geführt werden müsse, diese Ansicht hatte von neuem ihre Bestätigung gefunden und begann von jest an für die weiteren Entschließungen der Berbündeten mehr und mehr maßgebend zu werden. Auch Kaiser Alexander erklärte, er werde keinen Frieden schließen, solange Napoleon auf dem Throne sitze, und König Friedrich Wilhelm stimmte ihm bei. Nur das österreichische Kabinett verharrte auch jest noch in starrer Verblendung bei seiner Friedenspolitik, und diese lähmte die Kriegführung des Oberfeldherrn der Verbündeten. Deshald sehnte Fürst Schwarzenberg nach dem Eintressen Blüchers in Mern sur Seine die angekündigte Hauptschlacht ab und bestand auf dem Kückzuge nach dem Plateau von Langres.

Der Feldmarschall war am 21. Februar abends von einem Refognoscierungsritt in sein Hauptquartier zurückgekehrt. Eine leichte Berwundung am
Fuße, die er bei dieser Gelegenheit durch einen Streifschuß erhalten hatte,
wurde von dem alten Helden kaum beachtet; — er sagte nur mit einem komischwehmütigen Blick auf seinen zerrissenen Stiefel: "Gott straf mich, das ist
schlimm, wir haben mehr Doktoren bei uns als Schuster!" — aber die Nachrichten aus dem großen Hauptquartier versetzten ihn in den heftigsten Zorn.
Soviel stand sest, daß er den Rückzug nach Langres nicht mitmachen wolkte.
Er sandte den Oberst von Grolman, Shef des Generalstads beim Kleistschen
Corps, in das große Hauptquartier nach Tropes, um dem Fürsten Schwarzenberg das Anerdieten zu machen, daß die schlessische Armee die Schlacht allein
schlagen wolle, wenn die Hauptarmee bereit sei, ihr zur Reserve zu dienen.

Falls der Obergeneral — wie zu erwarten war — auch diesen Vorschlag abweisen sollte, hatte Grolman den Auftrag, über einen anderen Plan Vortrag

zu halten, der aus dem Haupte dieses ausgezeichneten Offiziers, des feurigen und vielleicht gelehrigiten Schülers Scharnhorfts, selbst hervorgegangen war. Derselbe ging dahin, daß Feldmarschall Blücher sich abermals von der Hauptarmee trennen, sich in der Nichtung auf Meaux mit den aus Holland heranziehenden Corps von Bülow und Winzingerode vereinigen und mit seiner dadurch bis auf ca. hunderttausend Mann gebrachten Armee direkt auf Paris vorrücken solle.

Blücher und Gneisenau hatten mit Freuden diesen glücklichen Gedanken Grolmans anfgenommen und zu dem ihrigen gemacht. Sowohl der König von Preußen als Kaiser Alexander erklärten ihre Zustimmung zu diesem Plane, und Grolman schied mit den günstigsten Zusicherungen aus dem großen Hauptsauartier.

Voller Frende schrieb Blücher an den Kaiser Alexander (23. Februar):
"Ter Obrist Grollmann bringt mich die nachricht, daß die hauptarmee eine rückgengige bewegung machen wird, ich hallte mich verpstlichtet, Ew. Kaiserl. Magistet die unvermeidlichen nachtheilligen vollgen davon, allerunterthanigst vorzustellen 1, die ganze Francöische Nation tritt unter den wassen, der theill so sich vor der guten sache geeußert ist unglücklig 2, unsere Sigreiche armee wird muthloß 3, wihr gehen durch rückgengige bewegungen in gegenden, wo unsere truppen, durch mangell leiden werden, die einwohner werden durch den Verlust des Letzen, waß sie noch haben zur verzweisstlung gebracht. 4, Der Kaiser von Franchreich wird sich von seiner bestürzung worin er durch unser vordringen erholen, und seine Nation wider vor sich gewinnen.

"Ewr. Kaiserligen majestet danke ich aller untertänigst, daß sie mich eine offensive zu beginnen erlauben, ich darff mich alles guhte davon versprechen, wenn sie Gnedigst zu bestimmen geruhen, daß die Generalle von Wintsingerode u. v. Bülow meiner anforderung gnügen müssen, in dieser verbindung werde ich auf Paris vordringen, ich scheue so wenig Keißer Napoleon, wie seine marschälle wenn sie mich entgegenträten."

In der Nacht zum 24. Februar trat der Feldmarschall Blücher den Vormarsch in nördlicher Richtung auf Soissons an, um zunächst die Vereinigung mit den Corps von Bülow und Wintsingerode zu suchen. Fürst Schwarzensberg aber blieb bei der eingeschlagenen Rückzugsrichtung nach der Aube und erreichte am 25. Februar Bar sur Aube. Hier wurde infolge der aus Chastillon eingetroffenen Nachrichten, welche einen Ersolg der Friedensunterhandungen immer unwahrscheinlicher machten, in der Wohnung des Königs von Preußen ein großer Kriegsrat gehalten, um die weiteren militärischen Operastionen seitzustellen. Überzeugt, daß auf dem Wege der Unterhandlungen ein chrenvoller Friede nicht zu erreichen und daß Napoleon nur durch die Gewalt der Waffen zu beugen sei, forderte Friedrich Wilhelm mit Nachdruck eine entsichiedene Fortsetung des Krieges. Seine Stimme drang trot des kleinmütigen

Widerspruchs bes Fürsten Schwarzenberg und der österreichischen Staatsmänner durch. Bald nach diesem Kriegsrate schrieb der König an Blücher:

"Es ist jetzt beschlossen worden, daß die Armee des Fürsten Schwarzenberg für die Fortsetzung des Feldzuges die Rolle übernehmen wird, welche der schlessischen Armee beim Anfange der Operationen nach Ablauf des Wassenstillstands in diesem Sommer vorgeschrieden war; demgemäß wird sie für jetzt ihre rückgängige Bewegung noch fortsetzen. Die Armee unter Ihrem Beschle hingegen ist des stimmt, die Offensive zu ergreisen u. s. w. . . . Der Ausgang des Feldzuges liegt von nun an in Ihrer Hand. Ich und mit mir die verbündeten Monarchen rechnen mit Zuversicht darauf, daß Sie durch eine ebenso kräftige als vorsichtige Leitung Ihrer Operationen das in Sie gesetzte Bertrauen rechtsfertigen und bei der Entschlußkraft, die Ihnen eigen ist, es nie aus den Augen verlieren werden, daß von der Sicherheit Ihrer Ersolge das Wohl aller Staaten abhängig ist" u. s. w.

So war denn endlich das naturgemäße Berhältnis hergestellt, daß bicjenige Armee, in welcher die eigentliche Kraft des Bundes gegen Ravolcon lag. auch die Hauptrolle in dem Befreiungsfriege übernahm. Fürst Schwarzenberg behielt freie Sand für seine Ruckwärts-Strategie. Alls das Corps Dubinots auf den Söhen am rechten Ufer der Aube erschien, gab Schwarzenberg Bar preis und wich gegen Chaumont zurück (26. Februar). Es war jedoch nicht zu verkennen, daß diese fortwährenden Rückzüge einen unheilvollen Ginfluß auf den Geift der Truppen übten und das Selbstvertrauen derselben lähmten. Deshalb trat Rönig Friedrich Wilhelm jest mit der bestimmten Forderung an Schwarzenberg heran, der Schlacht, welche ihm ein viel minder mächtiger Gegner - das Corps Dudinots gablte mit Ginschluß der demfelben zugeteilten Reitercorps von St. Germain und Kellermann nur 26000 Mann — auf den Sohen von Bar fur Aube anbot, nicht auszuweichen, sondern vielmehr felbft jum Angriff vorzugehen. Das Wort des Königs hatte um so größeres Gewicht, da er im allgemeinen eine große Buruckhaltung beobachtete und trot eines fehr gefunden militärischen Urteils sich nur ungern in die Anordnungen des Oberfeldherrn einmischte. Es thut dem preußischen Bergen wohl, den so bescheidenen und gemäßigten König bei fo folgenreichen Entschließungen, wie derjenigen zu dem Zuge Blüchers nach Baris und zu der Schlacht bei Bar fur Aube, das volle Gewicht seines königlichen Anschens in die Wage werfen zu sehen.

Nach dem Plane Schwarzenbergs sollte das Corps Wredes bei Bar den Feind zuerst nur beschäftigen, während Wittgenstein gegen einen Übergangspunkt, etwa zwei Stunden abwärts, an der Aube vorging, um den rechten Flügel des Feindes zu umgehen. Wenn diese Umgehung gelungen oder dem Gelingen nahe war, sollte Wrede die Stadt Bar mit Gewalt in Besitz nehmen.

Der König Friedrich Wilhelm und seine beiden Göhne, der Aronpring und

Pring Wilhelm, bestiegen am 27. Tebruar morgens 7 Uhr in Colombe les beur califes die Pferde, um der Schlacht persönlich beizuwohnen.

"(Wir) Werben heute Bataille haben," fagte ber Konig zu ben Pringen. "Reitet voraus, ich fomme nach. Exponiert Guch nicht unnut, versteht Ihr mich?" — Die Prinzen begleiteten das Corps Wittgensteins in feine Stellung. wo bald darauf auch der König eintraf. Zwei ruffische Jägerregimenter hielten Die Weinberge bejetzt, welche bas Thal der Aube umfassen. Ihnen gegenüber itanden die Frangoien auf den Sohen von Malepin. Cobald die letteren gewahr wurden, daß die russischen Regimenter weder Geschütze bei sich, noch Unteritükung in der Rähe hatten, brachen sie mit Ungestüm von Malevin berab zum Angriff vor, durcheilten die Schlucht und klommen die steilen Weinberge hinan. Die ruffischen Jager waren bei diesem unerwarteten Angriff bis auf das Plateau zurückgewichen, wo der König hielt, der soeben durch seine Befehle das Unruden einer ruffischen Truppentolonne unter dem Fürsten Gortichafow II. beichleunigt hatte. Ru dieser Rolonne gehörten die ruffischen Infanterieregimenter Ralugg und Mobilem und bas Rurgfierregiment Pftow. Das lettere trabte jofort zur Attacke vor. Der Konig jeste fich mit den beiden Pringen auf den rechten Flügel bes attaclierenden Ravallerieregiments und geriet dabei in ein heftiges Gewehrfeuer. Die Attacke hatte feinen Erfolg; benn die Frangosen verteidigten sich taufer in dem bergigen, steinigen, mit Weinreben besetzten Erdreich, in welches die Reiterei nicht einzudringen vermochte. Rüraffiere mußten zurüchweichen und stellten fich hinter dem mittlerweile in die Schlachtlinie eingerückten Infanterieregiment Mohilew auf. Um Dieselbe Zeit hatte fich auch das Infanterieregiment Raluga zum Angriff auf ber Sochfläche entwickelt. Der König bemerkte das Borgeben dieser Truppe, konnte jedoch nicht erkennen, was es für ein Regiment war. Er wandte sich beshalb plöglich zu seinem Sohne Wilhelm und befahl ihm: "Reite einmal dorthin und erkundige Dich, was das für ein Regiment ist und welchem Truppenteile die vielen Bleffierten angehören, die fich bort jeden Augenblick mehren!"

Unverzüglich gab Prinz Wilhelm seinem Pserde die Sporen und sprengte über die von den seindlichen Augeln bestrichene, mit Verwundeten bedeckte Fläche auf die Stelle zu, wo der Kommandeur des Regiments hielt. Das plögliche Erscheinen des jungen, ritterlichen Prinzen hier mitten im Augelregen bei dem russischen Regimente machte auf die zum Teil ergrauten Krieger einen nicht zu beschreibenden Gindruck. Nachdem der Prinz die nötigen Erkundigungen eins gezogen, ritt er zurück und erstattete dem Könige in bündiger Weise Rapport. Dieser nahm die Meldung mit zusriedenem Nicken, aber ohne ein Wort zu sagen, entgegen, und der Prinz begab sich völlig unbesangen auf seinen Platz im Gesolge. Die Disiziere in der Umgebung des Königs hatten mit hoher Frende die ruhige und sichere Hattung des siedzehnsährigen Prinzen bei diesem gesahrvollen

Ordonnangritt beobachtet, der Oberft von Luck — iväter General der Infanteric und Generaladiutant bes Könias - ritt auf ihn zu, ergriff feine Sand und brudte fie herzlich mit dem Ausdruck innerer Berehrung und warmen, fameradschaftlichen Bohlwollens, so daß dieser gang verwundert war; benn er war sich gar nicht bewuft, irgend etwas Befonderes gethan zu haben, was eine Anerkennung verdiente. Und er hatte ja auch wirklich nichts anderes gethan, als was jeder preußische Offizier, gleichviel ob jung oder alt, ob eines Kürften oder eines Bürgers Sohn, zu thun gehabt und hoffentlich auch gethan haben würde, und was fann der preußische Offizier überhaupt mehr thun als seine Bflicht? - Aber er fann boch durch die Art, wie er diese, bescheiden und entschlossen qualeich, erfüllt, schon zeigen, ob er auch zur Erfüllung höherer Pflichten berufen ift. Auch der König hatte wohl seine eigenen Gedanken dabei. Er war wohl davon überzeuat gewesen, daß sein Sohn jeden Auftrag, den er ihm erteilen wurde, fo ausführen werde, wie es einem preußischen Königssohne, einem Hohenzollern, geziemt; für ihn hatte es biefes Probestuds seines Mutes, seiner Tapferfeit nicht bedurft, er hatte ihn aber dasselbe ablegen lassen, weil er wohl wußte. was es für einen Eindruck auf die Armee machen muffe, wenn fie fah, wie die erften Prinzen des föniglichen Saufes ihr in tapferer und treuer Pflichterfüllung voranleuchteten. Deshalb hatte er auch dem Prinzen Wilhelm im stillen bereits eine Anerkennung für feinen tapferen Ordonnaugritt gugedacht, nämlich ben höchsten Lohn, welchen das von Baterlandsliebe erfüllte Berg des preußischen Jünglings damals ersehnte - das Eiserne Rreuz. Er verschob aber die Berleihung bis auf den bedeutungsvollen 10. März, den Geburtstag der Königin Quise und den erften Jahrestag der Stiftung des Gifernen Rreuzes.

Um Abend gelang es dem General Brede, die Frangofen aus Bar gu verdrängen: doch dauerte das Gefecht im Aubethal noch mit großer Hartnäckigfeit fort. Da war es abermals ein Bataillon des ruffischen Regiments Kaluga, welches die Entscheidung herbeiführen half. Minde des langen erfolglofen Feuergefechts, fturmte dieses Bataillon ploglich ohne Befehl aus der Schlachtlinie vor, überschritt die vorliegende Thalschlucht und warf sich mit großer Rühnheit auf die jenseit derfelben stehenden franzosischen Bataillone. Alls der Pring Wilhelm biefes Borrucken des Bataillons bemertte, sprengte er aus freiem Antriebe an die Spige besselben, deffen Offiziere ihn jest erkannten und mit stürmischen Hurras empfingen, und machte diefen glanzenden Angriff mit. Gin allgemeiner Angriff auf ber ruffischen Linie folgte und entschied ben Sieg ber Berbundeten. Bring Wilhelm erhielt vom Raifer Alexander fur feine bei dem Vorgehen des ruffischen Regiments Raluga bewiesene Raltblütigkeit und Tapferfeit ben St. Georgsorden 4. Klaffe und wurde fpater jum Chef Diefes Regiments ernannt. Go mar benn biefer Siegestag von Bar fur Aube (27. Februar) zugleich ein Freudentag für das königliche Haus Hohenzollern, ein hoher

Chrentag für den jugendlichen Prinzen Wilhelm, nachmaligen erhabenen deutschen Raifer.

Der Kampf hatte den Verbündeten 1600 Mann, den Franzosen 6000 Mann, barunter 500 Gesangene, gekoitet. Die wichtigste Folge des Sieges war, daß er den Mut und die Zuversicht der Truppen bei den Verbündeten neu belebte. Dennoch benutzte Fürit Schwarzenberg auch diesen Sieg nicht, sondern schien abwarten zu wollen, welchen Ersolg der beschlossene Vormarsch der Blücherschen Armee auf Paris haben würde, ohne jeden Ehrgeiz, derselben zuvorzukommen.

Blüchers Marich nach der Marne hatte allerdings alle Berechnungen Naspoleons durchfreuzt. "Tas ganze Schickfal des Krieges hat sich gewendet," sagte er. Schon am 26. Februar traf Napoleon die Maßregeln zum Aufbruch, um in Eilmärschen Blücher noch vor seiner Bereinigung mit Bülow und Winkingerode einzuholen. Am Morgen des 27. Februar war er mit der alten und jungen Garde, dem Corps Victor und drei Reitercorps auf dem Marsch nach Sezanne.

Bülow hatte sich, wie wir wissen,\* als der Kronprinz von Schweden nach der Schlacht bei Leipzig seinen Zug gegen Dänemark antrat, von dessen Obersteitung losgemacht, um mit einer fühnen Diversion zuerst Westsalen, dann Holland zu besreien. Am 30. November 1813 stürmten die Sieger von GroßsBeeren und Tennewiß die Festung Arnheim; die Franzosen räumten noch vor Ablauf des Jahres die meisten Festungen Hollands. Im Januar 1814 kam Winzingerode mit seinem Corps und drang gegen Lüttich und Namur vor. Jest war in Belgien nur noch Antwerpen in den Händen der Franzosen. Die Belagerung dieses Plazes übernahmen ein englisches Corps und die verschiedenen Truppen deutscher Staaten, welche der Herzog von Weimar heranführte. Bülow sammelte den größten Teil seines Corps bei Wons; hier erreichte ihn der Besehl der Monarchen, zur Vereinigung mit Blücher in das nördliche Frankreich einzudringen.

Blücher dachte anfangs, die Vereinigung mit Bülow und Winzingerobe an der Marne bewerkstelligen zu können, indessen die Gesahr, hier von den Marsichällen Marmont und Mortier, die, ca. 20000 Mann start, bei La Ferté sous Jouarre und Meaux standen, und von Napoleon, der am 28. Februar mit 27000 Mann in Sezanne eintras, gleichzeitig angegriffen zu werden, ließ es ihm ratiam erscheinen, den beiden Corps mehr nordwärts nach der Nisne entsgegenzuziehen. Die Vereinigung ersolgte nun am 4. März bei Soissons, welche Festung von den Franzosen furz vorher übergeben worden war. Es war eine Macht von ca. 110000 Mann, darunter 29000 Reiter, mit 500 Geschüßen, die jest unter Blüchers Beschl an der Nisne vereinigt stand. Bei ihr waren die hervorragendsten Führer des preußischen Heeres, Jork von Wartenburg, Aleist von Rollendorf und Bülow von Tennewig. Verwundert sahen die Ers

<sup>\*</sup> Ziehe 3. 541.

oberer Hollands, welche in den flandrischen Winterquartieren wohl gepflegt worden waren, auf ihre Kameraden von der Blücherschen Armee, insbesondere vom Yorkschen Corps, die mit ihren verwitterten, rauchgeschwärzten Gesichtern, ihren abgerissenen Kleidern wie die Grasteufel Friedrichs des Großen bei Jorndorf aussahen.\* "Den Leuten thut Ruhe not," sagte Bülow zu seinen Umsgebungen; aber Blücher war nicht geneigt, ihnen Ruhe zu gönnen, sondern viels mehr entschlossen, sogleich mit seiner ganzen Macht Napoleon entgegenzuziehen.

Navoleon hatte die Vereinigung Blüchers mit Bülow nicht mehr verhindern können: denn er ftand am 4. März mit seinen sämtlichen Corps noch etwa einen Tagemarsch südlich der Nisne, mit der Avantgarde bei Fismes, vier Meilen westsüdwestlich von Soissons, die Corps von Mortier und Marmont bei Hartennes, zwei Meilen füblich von Spiffons, an ber Strafe von Chateau Thierry nach Soiffons. Er war noch immer der Ansicht, daß die Blücheriche Urmee durch die Unglückstage von Champaubert, Montmirail, Bauchamps zu entmutigt fei, um ihm in einer offenen Schlacht widersteben zu fonnen, und hierauf gründete er seinen Plan, von Fismes aus rechts bei Berry au Bac über die Nisne zu gehen, auf der Straße nach Laon bis Corbeny vorzurücken und dann mit einer Linksschwenkung auf den linken Flügel der Blücherichen Urmee logzugeben, biefelbe in den durch den Busammenfluß der Seine und Dife gebildeten Winfel zu drangen und von ihren Verbindungen mit den Niederlanden abzuschneiden. Die Marschälle Marmont und Mortier erhielten Befehl, den Marich Navoleons durch einen Angriff auf Soiffons zu mastieren (5. März). Dieser Angriff fostete ihnen mehr als 1000 Mann, ohne einen fonstigen Erfolg zu haben.

Sobald Blücher die Absicht des Feindes erfannte, ließ er das Fußvolk von Winzingerode und Sacken auf dem Kalkplateau, das sich zwischen den Flußläusen der Nisne und Lette bei Craonne mit steilen Absällen erhebt, Stellung nehmen. General von Bülow sollte Laon besetzen. Während Blücher in der Stellung auf dem Plateau von Craonne Napoleon in der Front sestehielt, sollte Winzingerode mit einer Kavalleriemasse von 10000 Reitern mit 60 Geschützen über Fetieux auf der Straße von Laon nach Berry au Bac vorgehen, um im rechten Augenblicke Napoleon in den Kücken zu fallen. Um das Plateau von Craonne entspann sich ein äußerst blutiger und hartnäckiger Kampf (7. März); aber Winzingerode blieb aus. Der Feldmarschall ritt selber, um ihn zu suchen; aber austatt ihn auf dem rechten Flecke des Schlachtseldes zu tressen, sand er ihn endlich (um 2 Uhr nachmittags) noch auf dem Sammelplaze seiner Kavallerie. Der Feldmarschall machte ihm gerechte Vorwürse, die bei seiner zornig erregten Stimmung wohl derb und hestig genug ausgefallen

<sup>\*</sup> Siehe Bd. 11. S. 277.

sein mögen, aber an der Sache nichts mehr ändern konnten. Da der ursprüngliche Plan nicht mehr ausgeführt werden konnte, so ließ Mücher die Schlacht abbrechen und den Rückzug auf Laon antreten, der mit größter Ruhe und Ordnung ausgeführt wurde.

Nanoleon hatte burch die Schlacht nichts gewonnen, aber ca. 8000 Mann verloren (auf Seiten Blüchers betrug ber Berluft ca. 4800 Mann); er munte nach diesem Burrhussiege sich entweder auf Baris guruckziehen ober noch eine neue Schlacht wagen, welche Blücher in einer aukerordentlich vorteilhaften Stellung, beren Mittelvunft Die Felfenstadt Laon bilbete, ihm anbot. poleon entschloß sich zu letzterem; die Nachrichten aus Chatillon, wo die Friedensunterhandlungen einen für ihn ungunftigen Berlauf nahmen, schienen folche Rühnheit zu rechtfertigen; auch unterschätte er wohl noch immer die Stärke feiner Gegner, wie andererseits bieje ihn, was die Starke ber von ihm mitgeführten Truppen betraf, bedeutend überschätzten. Es war Napoleons verwegener Blan, Laon, den Schluffel von Blüchers Stellung, durch einen Uberfall zu nehmen, ben eine nächtliche Umgehung unterftüten follte (9. März). Die Unternehmung wurde in der That anfangs von Erfolg begunftigt. Frangofen überfielen den rechten Flügel Blüchers und brangten die Ruffen bis an die Borftadt von Laon gurud. Sier aber gingen die Bataillone Bulows zu ihrer Aufnahme vor und warfen die Frangofen guruck.

Unterdessen ward es allmählich Tag, und aus dem Überfall entwickelte sich eine vollständige Schlacht. Der Kaiser führte die Corps von Rey und Mortier nebst der Reiterei auf der Straße von Soissons zum Angriff vor, während Marschall Marmont, der erst am 8. März bei Verry au Bac über die Nisne gegangen war, auf der Straße von Reims gegen Laon vorrückte.

Nachdem der Nebel gefallen war, welcher den größten Teil des Vormittags über das Schlachtfeld bedeckte, erkannten die preußischen Heerführer von der Höhre von Laon die geringe Stärke der ihnen gegenüberstehenden Kräfte; aber gerade dieser Umstand verleitete sie zu der irrigen Annahme, daß Napoleon die Hauptstärke seiner Truppen noch zurückhielt, um mit derselben später den entscheidenden Angriff gegen den linken Flügel zu führen. Es schien daher geraten, die dis jest zur Entwickelung gekommenen seindlichen Kräfte durch einen energischen Sisensiwstoß über den Haufen zu wersen, ehe der erwartete Hauptangriff gegen den linken Flügel erfolgte.

Der Feldmarschall Blücher war schon seit einigen Tagen nicht unerheblich an einem Augenleiden erfrankt und vermochte nicht, der Schlacht bis ans Ende beizuwohnen. General von Winzingerode, welcher an seiner Statt den Oberbesehl übernahm, ließ zwar die beabsichtigte Angriffsbewegung aussühren, aber mit so unzureichenden Krästen und so wenig Nachdruck, daß sie bald wieder ins Stocken kam. Da auch Napoleon jest die große Uberlegenheit der Verbündeten erkannte

und deshalb von einem ernsthaften Angriff Abstand nahm, so beschränkte sich die Schlacht hier auf einen lebhaften Geschüßkampf, der bis in die Nacht dauerte.

Um 3 Uhr nachmittags traf Marmont auf dem Schlachtselde ein und ließ das Dorf Athis vor dem linken Flügel der Verbündeten, den die Corps von York und Kleist bildeten, nachdem dasselbe durch Granaten in Brand geschossen war, durch eine Division angreisen. Die ostpreußischen Füsiliere, welche Athis besetzt hielten, räumten das Dorf ihrer Instruktion gemäß. Damit hatte der Kampf auch auf diesem Teile des Schlachtseldes sein Ende erreicht, ohne zu einer bestimmten Entscheidung zu führen.

Der Feind hatte eine Stellung genommen, von der aus er mit dem linken Flügel der Verbündeten deren Rückzugslinie über Marle, d. h. nach Brüffel bedrohte. Es war indessen von den Höhen von Laon aus, ebenso wie im Hauptquartier Porks wohl beobachtet worden, daß der Anmarsch seindlicher Kolonnen auf der Straße von Reims sehr bald ein Ende hatte, woraus hersvorging, daß das Portsche Corps den Truppen auf dem seindlichen rechten Flügel bedeutend überlegen sein müßte. So kam man sowohl im großen Hauptquartier zu Laon, als in der Umgebung Porks gleichzeitig auf den Gesdanken, das Corps Marmonts noch in der Nacht (zum 10. März) zu übersfallen. Graf Brandenburg wurde von Pork nach Laon geschickt, um die Sinswilligung des Feldmarschalls zu dem nächtlichen Ubersall einzuholen. Auf halbem Wege traf er den Adjutanten Blüchers, Grafen Golß, der bereits densselben Beschl Pork zu überdringen hatte.

Pork, der mit dem General von Kleift über die Zweckmäßigkeit dieses Unternehmens vollständig einig war, berief darauf die Kommandeure beider Corps zu sich und teilte ihnen die Disposition zum Angriff mit, die an Klarsheit, Bestimmtheit und Kürze nichts zu wünschen übrig ließ. Die Division des Prinzen Wilhelm sollte Athis angreisen, Horn rechts von diesem Dorse, Kleist auf beiden Seiten der Chausse vorgehen, um die linke Flanke des Feindes zu gewinnen, Zieten mit der gesamten Reiterei dem Feind in die rechte Flanke und in den Kücken fallen. "Das Vorrücken," so schloß die Disposition, "geschieht in geschlossenen Kolonnen und mit lautloser Stille, dis man an den Feind kommt. Es fällt kein Schuß; es wird nur mit dem Bajonett angegriffen. Parole ist: «Gott mit uns!» Feldgeschrei: «Friedrich!»"

Um 8 Uhr abends brachen die Kolonnen in der tiefsten Dunkelheit auf. Sie wurden nur durch die aufflammenden Biwakfeuer bei den Franzosen und durch den Flammenschein des brennenden Athis in der Richtung geleitet.

Zuerst kam Prinz Wilhelm an den Feind. In der Mitte des Dorses Athis traf er auf zwei seindliche Bataillone, die hier in den Brandstätten und Trümmern ein Nachtquartier suchten. Sie wurden sogleich mit dem Bajonett angegriffen und über den Haufen geworfen. Von einer bewaldeten Anhöhe

sindöstlich Athis wurde die Division des Prinzen mit Kartätsch- und Gewehrsteuer empfangen. Der Prinz ließ die Höhe auf beiden Seiten umgehen und führte selbst die oftereußischen Füstliere gerade auf den Feind los.

Mechts von Athis war inzwischen die Division Horn auf der Chaussee vorgegangen. Ohne einen Schuß zu thun, gelangte dieselbe dis nahe vor die feindlichen Batterieen. Pork war an Horns Seite. "Da stehen die Kanonen," jagte Horn, darauf Pork: "Ich sehe sie wohl." — "Darf ich sie nehmen?" — "In Gottes Namen drauf!" Nur einmal behielten die seindlichen Artilleristen Zeit, ihre Geschüße abzuseuern. Dann waren die Geschüße erobert, die Bestienungsmannschaften gestohen, oder bei den Lasetten niedergestochen.

Mit gleicher Raschheit und gleichem Erfolge rückte auch das Aleistiche Corps vor. Die nächtliche Stille hatte jest ein Ende. Alle Flügelhörner klangen, alle Feldmusik, der Sturmmarsch aller Bataillone, Hurra auf Hurra und Siegesgeschrei. Von panischem Schrecken ergriffen, floh der Feind. Und schon rasselten vom linken Flügel die preußischen Schwadronen heran, die schwarzen und Brandenburger Husaren und die litauischen Tragoner. Sie gingen bei Athis vorbei, über den Bach und gegen die Reimser Chaussee vor, wo die französsische Kavallerie sie stehenden Fußes erwartete.

General von Zieten gab dem Obersten von Jurgas die Ehre des ersten Angriss; dieser dankte mit einem Händedruck: "Ich sehe, daß Sie mich noch lieb haben." Im vordersten Tressen waren die litauischen Dragoner, dann solgten die brandenburgischen Ulanen. Sobald die Dragoner nahe genug waren, ließ Jurgas daß Signal zur Attacke geben. "Nun ist es Zeit, nun drauf, alte Litauer, alles nieder!" rief Jurgas, und mit lautem Hurra ging es in Carriere vorwärts. "Wir stießen zuerst auf Kürassiere," berichtet das Tagebuch der Litauer, "sie wurden umgeritten und zerstreut. Dann ging es links in die große Reimser Straße hinein; hier fanden wir einen französischen Artilleriepark, welcher in größter Sile entstiehen wollte; aber unsere Pserde waren schneller, im gestreckten Galopp ritten wir die Chausse entlang, die Besdectung der Artillerie wurde niedergehauen, die Pserde vor den Kanons wurden erstochen, oder die Stränge abgehauen, und in einer halben Stunde waren wir an der Spise der stiehenden Kolonne. Der Paß war ihnen nun abgeschnitten, alles was uns entgegenfam, war unser wurde niedergestochen"....

Die Berfolgung ward bis Fetieux fortgesett. "Gleich aufgescheuchten Bögeln," sagt Graf Brandenburg, "tießen sich die flüchtigen Scharen auf ihrem eilsertigen Rückzuge von Zeit zu Zeit nieder, da denn der herannahende Sturmsichritt und Hörnerschall sie wieder aufscheuchte." Die beiden Corps von York und Kleist biwakierten auf dem Schlachtselde unweit Athis, wo die Führer in einem unversehrt gebliebenen Hause ihr Hauptquartier nahmen. Gegen 11 Uhr abends konnte York den Hauptmann von Lühow mit der Meldung von der

vollendeten Niederlage des Teindes in das Hauptquartier zu Laon absertigen. Blücher lag im Bette, ein Lämpchen brannte im Zimmer. Frohen Herzens hörte der kranke Feldmarschall den Vericht, dann rief er: "Bei Gott, Ihr alten Yorkschen seid ehrliche, brave Kerls; wenn man sich auf Euch nicht mehr verlassen könnte, da siele der Himmel ein."

Sogleich mußte Gneisenau die Disposition für eine frästige Verfolgung entwerfen, welche Lützow mit einem schmeichelhaften Veglückwünschungsschreiben bes Feldmarschalls an Pork nach Athis zurückbrachte.

Die Disposition ging von der Annahme aus, daß Napoleon, wenn er die Bernichtung seines rechten Flügels ersühre, aus seiner Stellung gegenüber Laon seinen Rückzug in der Richtung auf Soissons, das die Preußen, weil die Festung nicht verproviantiert war, wieder verlassen hatten, antreten würde. Es wurde demgemäß bestimmt, daß die Corps von Bülow und Winkingerode ihm auf der Straße nach Soissons folgen, die Corps von York und Aleist, sowie die sämtlichen übrigen Corps den Feind in seiner Flanke und auf der Rückzugslinie nach Berry au Bac drängen und bei dem letzteren Orte über die Lisne gehen sollten. Der Feind mußte dann entweder versuchen, sich durchzuschlagen, freilich mit der Gefahr, aufgerieben zu werden, oder sich auf Umwegen (über Compiègne) nach Paris zurückziehen und der Blücherschen Armee die nähere Straße auf Paris lassen.

Das Corps Marmonts hatte durch den Überfall 4000 Mann, darunter 2500 Gefangene, sowie 45 Geschütze, 131 Munitionswagen u. f. w. verloren; es war kaum noch als kampffähig zu betrachten. Wenn die Disposition zur Berfolgung diefes glangenden Sieges fo zur Ausführung tam, wie entworfen, dann würde Napoleons Streitmacht vielleicht vollständig zertrümmert worden und ber ganze Feldzug zu Ende gewesen sein. General Pork war (am 10. März morgens 10 Uhr) auf der Verfolgung des Feindes bereits in Fetieux angelangt, sein Corps hatte also bereits die rechte Flanke Napoleons überholt er war in ber Lage, ihn im Rücken fassen zu können, — ba brachte eine Ordonnang aus dem Hauptquartier des Feldmarschalls den Befehl, daß fämtliche Corps Halt machen follten. Nork war auf das höchste betroffen. Seine Truppen hatten im Ertragen aller Arten von Kriegsbeschwerden bas Außerfte geleistet, jie hatten Hunger und Durst, Frost und Hitze willig ertragen; jett, da es galt, nach einem glänzenden Siege die Frucht aller Mühfeligkeiten und Rampfe zu ernten und mit einem fühnen Schlage den ganzen Krieg zu beendigen, fiel man ihm in den schon gehobenen Arm. Was war die Ursache zu diesem plöglichen Umschwunge im Hauptquartier der Blücherschen Urmee, welches sonst durch Rühnheit der Entwürfe, Entschlossenheit der Ausführung und unerschütterliches Gest= halten an bem letten großen Ziele bes Krieges bas belebende und vorwärts treibende Element in dem großen Kriegsbunde gegen Napoleon dargestellt hatte? —

Es schien, als ob der gute Genius, welcher bisher über allen Bewegungen und Thaten der schleisischen Armee gewaltet hatte, das Hauptquartier derselben verlassen hätte. Nicht jene Februartage, als Napoleon Schlag auf Schlag seine Erfolge über die einzelnen Corps der schlesischen Armee errang, sondern diese Tage nach einem ihrer größten Siege waren die schwerste Zeit für die schlesische Armee in dem ganzen Kriege.

Es gab in der schlesischen Urmee eine Reihe von hochbegabten, edeln Guhrern, welche den Stols und die Bierde des preußischen Beeres und Staates bildeten, eine Fülle von eigenartigen, itarten Charafteren. Was Wunder, wenn unter ihnen verschiedene Meinungen und Ansichten sich geltend machten, die sich 3um Teil im Widerstreit mit benjenigen befanden, die im Sauptauartier maßgebend waren. Blücher hatte der Armee unerhörte Anstrengungen und Opfer augemutet. Best, wo der Friede endlich in nabere Aussicht zu rücken schien, erwachten bei einigen der herporragenditen Führer des Heeres Bedenken, ob es nicht notwendiger sei, dem Staate eine starte Urmee zu erhalten, um den preu-Rijchen Unsprüchen und Forderungen bei dem Friedensschlusse unter den Bundesgenoffen Nachdruck zu schaffen, als die einzige Armee, über die Breußen verfügte, durch fortgesette Rämpfe und Entbehrungen zu schwächen, während anderericits die verbündete öfterreichische Urmee fortwährend geschont wurde. Die Entwürfe des Hauptquartiers zur Vernichtung der Navoleonischen Macht beuchten manchem als übergenial und fanden nicht mehr allseitig fräftige Unterstützung und bereite Ausführung.

Jest, wo es mehr benn je auf Entschlossenheit und Thatkraft ankam, um das Schickfal des Imperators zu besiegeln, jest sehlte dem Heere die alte Entschlossenheit und Thatkraft des preußischen Dioskurenpaars. Der alte Held, dessen mächtiger, gebieterischer Wille sonst alle anderen Geister mit sich fortzureißen verstand, war, durch die Aufregung und Anstrengung der letzten Woche körperlich und geistig erschöpft, auf das Krankenlager gesunken, und Gneisenau, aus dessen hohem Geiste die größten und kühnsten Entwürse hervorgegangen waren, hatte seine schwache Stunde. "Die Macht der Idee" (sagt Dronsen in seinem "Leben Yorks") "verließ ihn in dem Augenblick, wo er ihr ganz und ausschließlich zu vertrauen aushörte: an ihre Weihe, an ihre rettende Kraft nicht mehr glaubend, sank er plößlich in die niedere Sphäre der anderen hinab, die bis dahin durch seinen Genius auch widerstrebend mit emporgehoben, mit fortgerissen waren."

Vergebens sandte York den Grafen Brandenburg ins Hauptquartier, um die Erlaubnis zur Ausführung der früher ausgegebenen Disposition zu erwirken. Da Napoleon seine Stellung bei Laon unbegreislicherweise nicht, wie man erwartet, verlassen hatte, sondern bereit schien, es auf eine neue Schlacht anstommen zu lassen, so fand Gneisenau jetzt die in der Nacht ausgegebene Disposition zu kühn, "sie könnte uns ins Verderben stürzen," hatte er gesagt und

hinzugefügt: "Der Feldmarschall sei frank, und er, als sein Stellvertreter, könne eine solche Gefahr nicht auf sich nehmen."

Auch Kleists Stadschef, Dberst von Grolman, fehrte aus dem Hauptquartier zurück, ohne einen günstigeren Bescheid erlangt zu haben. Er brachte vielmehr den von Blücher unterzeichneten Beschl an York, in die alte Stellung bei Athis zurückzufehren. Also rückwärts nach einem so glänzenden Siege! — Yort ge horchte; aber sein sonst so freier, fühner Blick versinsterte sich. Er fragte sich, ob er hier überhaupt noch an seinem Platze sei, wenn er durch die Oberleitung verhindert wurde, seine Siege für den großen Zweck des Krieges auszunutzen.

Noch eine andere Sorge beschwerte das Gemüt des Generals. Er sah mit Unwillen die Lockerung der alten, strengen Zucht unter seinen Kriegern und die Berwilderung, welche die lange Dauer des Krieges mit sich brachte. Das Plündern war kaum noch zu verhüten, da für die Bedürsnisse der Armee bei ihren schnellen Bewegungen auf regelmäßigem Bege nicht mehr gesorgt werden konnte und die meisten Dörser von ihren Bewohnern verlassen waren. Pork mußte selber zusehen, wie in der Nacht nach dem Überfall die Kirchenstühle aus der von den Flammen verschont gebliebenen Kirche von Uthis, später auch die Latten und Sparren des Kirchendachs von Mannschaften seines Corps herbeigeschleppt wurden, um die Biwakseuer zu unterhalten.

Nach bem Feldaottesdienft, welcher am 11. März gur Siegesfeier beim Portschen Corps abgehalten wurde, ergriff Port, in dem Biereck der Hornschen Division stehend, das Wort: Mit Dank und Stolz erkenne er, daß er und fein Corps Gottes Wertzeug gewesen seien, über ben hochmutigen Teind ein ftrenges Gericht zu halten; aber so tapfer seine Breugen wieder im Gefecht gewesen, so tief verlete, ja empore ihn ihr robes, verwildertes Berhalten. Blunbern und Zerstören scheine ihre Losung ju sein; das Gotteshaus, das die wilde Flamme unversehrt gelaffen, sei burch ihre frevelnde Sand gerftort. "Die stummen Steine werden Guch vor Gott verklagen." Dabei machte er den Mantel auf und wies auf ben Orbensstern auf seiner Brust mit dem Sobenzollernschen «Suum cuique.» "Rennt Ihr ben Stern? Rennt Ihr feine Umschrift? Sie bedeutet: Jedem das Seine! Das ift Preußens Wahlspruch. Habt Ihr ihn wahr gemacht? Den Stern habt Ihr beflectt, des Königs Wahlspruch gur Lüge gemacht, feinen und bes Baterlandes Namen geschändet, Guern und meinen Ruhm mit Fugen getreten" u. f. w. Endlich forderte er von den Kriegern bas Bersprechen, fortan wie brave Preußen einen ehrlichen Krieg, nicht mehr einen Räuberkrieg führen zu wollen; es möge von jeder Kompanie ein Mann vortreten und ihm bas im Namen seiner Rameraden mit Handschlag versichern. Zuerst trat Horn zu York: "Für das Leibregiment gebe ich Em. Excellenz bie Band"; dann traten viele einzelne, Unteroffiziere und Gemeine, vor und gelobten, daß es besser werden solle.

Es war ihr erniter und sester Wille; denn sie fühlten den Stachel in den Worten des Führers; aber nicht diesenigen traf die Schuld, welche im Drange der Not zu einer Überschreitung der strengen Gebote des Kriegsgesetzes sich hatten fortreißen lassen, sondern noch mehr diesenigen, welche durch die Einmischung ihrer selbitsüchtigen, materiellen Interessen das hohe, ideale Ziel des Krieges verdunkelt, seine längere Dauer und seine Verwilderung veranlaßt hatten.

Die Spannung zwischen Jork und den leitenden Personen des Hauptsquartiers dauerte noch sort. Pork war entschlossen, bei der nächsten Veranslassung die Armec zu verlassen und den Oberbeschl seines Corps niederzulegen. Diese Veranlassung entnahm er aus einem an sich wenig wichtigen Besehl aus dem Hauptquartier am nächsten Tage. Der Reisewagen, mit dem er sich nach Brüssel begeben wollte, stand bereits gepackt. Pork nahm Abschied von seinen Offizieren — er reiste ab (12. März).

Mit Staunen vernahm Blücher, was sich zugetragen hatte; die Gefahr lag nahe, daß er Norf vor ein Kriegsgericht fordern werde. Aber Blücher dachte edler. Durch die Vorstellungen des treuen Nostitz bewogen, schrieb er auf seinem Krankenlager mit großen, groben Buchstaben einige Zeilen an Nort:

"Alter waffengeschrte, verlassen sie die armeh nich, da wihr am sihl sind, ich bin sehr tranck und gehe selbst so ballde der kampf vollendet. Seid versnünkstig und kommt zurück."

Yorf gehorchte, kehrte zurück und übernahm wieder das Kommando seines Corps.\* Die Krisis im Blücherschen Hauptquartier war zum Heil für Preußen und zum Ruhme seiner Helden überwunden; aber der günstige Augenblick, um den entscheidenden Schlag gegen Napoleon zu führen, war vorüber.

Schon aber lag der Schwerpunkt des großen Kampfes nicht mehr allein bei den Waffen, sondern mehr noch bei den Unterhandlungen, die zu Chatillon

Corbenn, 12. Märg 1814.

<sup>&</sup>quot; Auch Pring Wilhelm, dem Yorf vor jeiner Abreise den Oberbefehl über das Corps übergeben hatte, richtete ein Schreiben an York, das wir seines edeln, patriotischen Inhalts wegen wenigstens an dieser Stelle mitzuteilen nicht unterlassen können. Es lautet:

<sup>&</sup>quot;Ew. Excellenz Abwejenheit verjetzt uns alle, welche das Glück genießen, unter Ihren Befelten zu stehen, in die tiesste Betrübnis; doch jeder, welcher die Gründe kennt, durch welche Sie zu diesem Schritte bewogen werden, die allerdings vieles sür sich haben, kennt auch den Edelmut Ihres Charakters und hosit vertrauensvoll, Sie werden sich der großen Sache des Vaterlandes in diesem kritischen Augenblick nicht entziehen. Bohl nie hat Preußen einsichtsvoller Feldherren mehr bedurft als jest, und auf welchen kann es wohl mehr bauen, als auf den Wiederhersteller seines alten Auhmes, der in Aurland wieder herrlich aufblühte, als auf den, welcher das Signal gab zur Abwersung der fremden Herrichait, der sein tapieres Herr seines der siene Strand. Als Ihr Mitbürger, als Ihr Unterseldherr, als Entel, Sohn und Bruder Ihrer Könige beschwöre ich Sie, das Kommando nicht niederzulegen.

gepflogen wurden, und die Erfolge auf den Schlachtfeldern schienen nur noch dienen zu sollen, um den Forderungen der einen oder der anderen Partei mehr Nachdruck zu geben.

Endlich mußten jedoch die Bevollmächtigten der Verbündeten die Überzeugung gewinnen, daß es Napoleon bei den Verhandlungen in Chatillon weniger darum zu thun war, zum Friedensabschluß zu gelangen, als darum, Spaltungen unter den verbündeten Mächten hervorzurusen und namentlich Österzeich von dem Bündnis abzuziehen. Diesen Zweck verfolgte Napoleon auch durch ein Schreiben an seinen Schwiegervater, den Kaiser Franz (21. Hebruar): "England will die Zerstörung meiner Seemacht," schrieb Napoleon. "Kaiser Alexander ist nur von Rache und Leidenschaft bewegt. Ich kann mich daher nur an Ew. Majestät wenden, einst meinen Alliierten und jest die erste Macht der Kvalition; an Ew. Majestät, die Sie, wie auch Ihre Empfindungen für den Augenblick sein mögen, französisches Blut in Ihren Abern haben" u. s. w. Wenn auch die arglistigen Schritte Napoleons bei dem Wiener Hohen uns mittelbare Folge nicht hatten, so versehlten sie doch, wie an der Schwarzensbergschen Kriegführung und der schwankenden Hollung der österreichischen Diplomatie zu erkennen war, ihre Wirkung nicht ganz.

Nach den sieareichen Schlachten bei La Rothiere und Bar fur Aube erneuerten die Mächte durch den Vertrag von Chaumont (1. März) das große Bündnis feierlich auf zwanzig Jahre und verpflichteten fich zur Aufrecht= erhaltung ihrer früher gestellten Forderungen als Grundlagen für den Frieden. Bergebens warteten die Bevollmächtigten der Berbundeten auf die Beantwortung biefer Forderungen von feiten Rapoleons, vergebens machte Raifer Franz Unftrengungen, um ben Starrfinn feines Schwiegersohns zu brechen, vergebens erhob auch der französische Bevollmächtigte, Graf Caulaincourt, bei seinem Raiser Vorstellungen zu Gunften des Friedens; — Napoleon hoffte noch immer auf die Rückfehr seines alten Waffenglücks und lehnte die Forderungen der Berbundeten ab; er verlette fogar Ofterreich, indem er in seinem Gegenentwurf ben italienischen Königsthron seinem Stieffohn Eugen vorbehielt, ohne die Infprüche Ofterreichs auf seine alten Besitzungen in Italien zu berücksichtigen. Da erflärten die Berbundeten die Verhandlungen für abgebrochen, den Kongreß für beendigt (19. März). Auch Österreich mußte einsehen, daß es durch seine zögernde Kriegführung nur an Ansehen unter den Mächten verlor. Rur das Schwert konnte jest noch die Entscheidung bringen.

Raiser Napoleon hatte nach den Schlachten bei Laon und Athis die volle Spannkraft seines Geistes wiedergewonnen. Schon zwei Tage nach seinem Abzuge aus der Stellung bei Laon, den er wegen der Störungen im Hauptsquartier Blüchers unbehelligt hatte bewerkstelligen können, stand er vor Reims und überfiel hier das russische Corps des Generals St. Priest, welcher, durch

die Siegesnachricht von Laon in falsche Sicherheit gewiegt, die nötigen Vorsichtsmaßregeln versäumt hatte. Kaum die Hälfte des 10000 Mann starken Corps rettete sich nach Chalons, der Reit wurde auseinander gesprengt oder gefangen gemacht: General St. Priest selbit, schwer verwundet, starb bald nachher in Laon.

Nur wenige Rubetage gonnte Napoleon feinem Seere in Reims. Er hatte Die Corps von Marmont und Mortier (ca. 23000 Mann) zur Beobachtung Blüchers an der Nisne gurudgelassen und wandte sich mit dem Reft ber von ihm geführten Truppen (ca. 16000 Mann), die er an der Aube durch die Corps von Macdonald, Dudinot und Gerard, jowie durch die von Paris her im Unmarich begriffenen Beritärfungen bis auf 60-70000 Mann zu bringen hoffte, von Neims in judlicher Richtung über Epernan und La Fere Champenoise gegen die Hauptarmee des Fürsten Schwarzenberg, die mit ihrem rechten Alugel bei Urcis fur Aube, mit dem linken bis an die Jonne ausgedehnt bei Sens und Joigny frand. In dieser ausgedehnten Kantonierung hatte bie Armee des Fürsten Schwarzenberg, obgleich fie durch Ersastruppen bis auf 122000 Mann veritärft worden war und nur die Corps von Macdonald. Dudinot und Gerard (zusammen ca. 33000 Mann) gegenüber hatte, während Blücher an der Marne und Niene blutige Rampfe gegen Rapoleon und feine Marichalle Marmont und Mortier bestand, in fast vollständiger Untbätigfeit verharrt. Erst am 19. Marz, als Napoleon bereits an der Aube stand, wurde die Hauptarmee auf Veranlaffung des Raifers Alexander zwijchen Arcis fur Zeine, Tropes und Lesmont enger zusammengezogen. Napoleon nahm an, daß ein anschnlicher Teil ber Schwarzenbergichen Armee über die Seine vorgegangen jei, und hoffte, durch einen schnellen Borftog über die Aube hinaus bis Tropes diesen Teil von den weiter ruckwärts aufgestellten Corps zu trennen: er beabfichtigte, zu biejem Zweck bei Planen über die Aube zu geben. Fürst Schwarzen= berg dagegen beschloß auf die Nachricht von dem Unmarich Napoleons, seine jämtlichen Corps noch weiter rudwärts in der Stellung von Trannes zu vereinigen. Nachdem er jedoch durch die vorgeschickten Kosakencorps am 19. März abends Gewißheit darüber erhalten hatte, daß die Bahl der bei Planen übergegangenen Truppen nicht mehr als 25000 Mann Infanterie und 6000 Reiter betrug, anderte er seinen Plan und beschloß nun, seine Urmee am folgenden Jage in der Ebene von Arcis fur Aube zu fammeln und felbst mit seiner dreifachen Übermacht den Geind anzugreifen. Dieser Entschluß war doch bei der kunktatorischen Kriegführung des Fürsten Schwarzenberg ein so außergewöhnlicher und auffallender, daß er vielen für gewagt vorkam; bennoch war er in den taftischen Verhältnissen durchaus begründet und wohlberechtigt.

Leider war aber damit auch die Entschlußfraft des Fürsten erschöpft. Die Ausführung war so matt, als ob es sich für ihn nur um ein Rückzugsgesecht, nicht um die Bernichtung des Gegners, zu welcher die Möglichkeit gegeben war,

gehandelt hätte. Nach einem heftigen Gefecht um das Dorf Grand Torch, welches, eine kurze Strecke oberhalb Arcis gelegen, den Zugang zu der Anderbrücke deckte, fand der Fürft Schwarzenberg Bedenken, seine Reserven einzussetzen. So blieb die Schlacht für den 20. März ohne eine bestimmte Entscheidung. Die Franzosen hatten sich zwar gegen die wiederholten Angriffe des bahrischen Sorps Brede im Besitz von Grand Torch behauptet, doch war es ihnen nicht gelungen, die österreichisch-bahrische Linie zurückzudrängen.

Napoleon befand sich in einer äußerst kritischen Lage. Er stand einem dreimal stärkeren Feinde gegenüber und hatte hinter sich im Rücken einen Fluß mit nur einem Übergange. Wenn Fürst Schwarzenberg am 21. März mit allen Kräften gegen ihn vorging und sich über Grand Torch des Uberganges über die Aube bemächtigte, so konnte Napoleon mit seiner kleinen Heerschar (30000 gegen 90000 Mann) der Vernichtung kaum entgehen. Nur ein schleuniger Rückzug über die Aube in der Nacht (zum 21. März) schien ihn retten zu können. Vergebens rieten alle seine Generale dazu. Was Schwarzenberg an Energie schlte, das besaß Napoleon zu viel. Er glaubte nach wie vor, daß die Hauptearmee bereits auf dem Rückzuge begriffen sei und denselben, nachdem sie am 20. März ohne Entscheidung gekämpst habe, am 21. eiligst fortsetzen, daß er daher am 21. an der Aube nur noch auf schwachen Widerstand stoßen werde.

Fürst Schwarzenberg hatte nach dem entscheidungslosen Kampfe am 20. alle Angriffsgedanken fallen laffen und beschränkte sich darauf, einem etwaigen Angriffe des Feindes am 21. in einer Stellung auf den Uferhöhen der Aube von Chaudren bis St. Remp, gegenüber Arcis fur Aube, begegnen zu wollen. Alls die französischen Rolonnen am 21. März um 11 Uhr vormittags die nächste Unhöhe füdlich Arcis erstiegen hatten, faben fie zu ihrem Erstaunen die ausgedehnte Schlachtordnung bes breimal ftarteren Keindes vor fich. Gin Angriff auf dieselbe ware eine Bermessenheit gewesen, der sich selbst Napoleon nicht schuldig machen wollte. Während seine Ravallerie die Österreicher beschäftigte, traf er die Anstalten zum Rückzuge über die Aube. Schwarzenberg störte ihn nicht darin. Erst nachdem der größte Teil von Napoleons Heer die Aube überschritten hatte, entschloß sich Schwarzenberg zum Angriff. Nur um das Städtchen Arcis, welches Dudinot befett hielt und tapfer verteidigte, entspann sich noch ein heißer Kampf, welcher bis in die Dunkelheit fortdauerte. Rachdem die Ofterreicher das Schloß erstürmt hatten und von hier die Brücke unmittelbar bedrohten, räumte Dudinot die Stadt.

Mit einem Berluste von 4200 Mann und vier Geschützen war Napoleon durch den "lähmenden Zauber," den der Schrecken seines Namens auf den Gegner übte, noch einmal der drohenden Bernichtung entgangen. Aber die Katastrophe war nur aufgeschoben, nicht abgewendet. Das natürlichste wäre es wohl gewesen, wenn Napoleon jeht alle versügbare Streitmacht vor Paris zum

Schutze der bedrohten Hauptfadt vereinigt hätte; aber Napolons Stolz sträubte sich dagegen, unter den Manern seiner Hauptstadt die Entscheidungsschlacht um seinen Kaiserthron zu kämpsen, er wünschte vielmehr, seine Gegner noch von Paris sernzuhalten, und faßte von neuem den Plan, durch einen sortwährenden Truct auf die rechte Flanke der verbündeten Hauptarmee über Vitry und Chastons hinaus, sowie durch Bedrohung ihrer rückwärtigen Verbindungen den Fürsten Schwarzenberg aus einer Stellung in die andere immer weiter rückwärts bis nach dem Plateau von Langres und nach dem Rhein zu manövrieren.

Noch am 21. März führte Napoleon die Truppen, die bei Arcis gefämpft hatten, auf der Straße nach Vitry dis Sommepuis zurück und erließ den Besehl an Macdonald, mit den Heeresteilen, welche noch weiter westlich zurück waren, zu ihm zu stoßen. Auch die Marschälle Mortier und Marmont erhielten diesen Besehl. Von Blücher glaubte er für die nächste Zeit keine ernste Angriffsbewegung besorgen zu brauchen. "Se. Majestät glaubt," schrieb Berthier in des Kaisers Namen an Marschall Marmont, "daß bei der gegenwärtigen Lage der Dinge Blücher verrückt sein müßte, um irgend etwas Ernstliches zu unternehmen."

3m Hauptquartier des Teldmarschalls Blücher war indeffen die alte Buversicht und Siegesfrendigfeit wiedererwacht. Nachdem die Marschälle Mortier und Marmont von Laon über Berry au Bac, Fismes, Chateau Thierry und Bertus zur Bereinigung mit Napoleon aufgebrochen waren, folgten ihnen bie Corps von Nort und Rleift am 19. Marz bis Blancy und Romain, am 23. bis Chateau Thierry. Das Corps von Bülow erhielt den Auftrag, Soiffons zu belagern. Die russischen Corps von Langeron und Sacken gingen nach Reims, wohin auch das Hauptquartier fam. Bon dem Corps Wintsingerode erhielt die Infanterie die Marschdirektion auf Chalons, General Winkingerode selbst ging mit 8000 Reitern und 46 Weschützen auf Arcis fur Aube, um die Berbindung mit der Hauptarmee aufzusuchen. Im Hauptquartier Blüchers wurde am 22. März ein französischer Kurier eingebracht, welcher mit Depeschen nach Paris gehen follte. Derfelbe hatte unter anderen ein Schreiben Napoleons an seine Gemahlin bei sich, in welchem der Raiser ihr Mitteilung von der Schlacht bei Arcis machte und gleichzeitig anzeigte, daß er "noch diesen Abend in St. Dizier sein" und im Rücken ber verbündeten Sauptarmee operieren würde, um diese von Paris abzuziehen. Blücher ließ den Brief im Driginal an seine Abresse weitergeben, versäumte nicht, in einem Begleitschreiben der erhabenen Tochter Er. Majestät des Raisers von Ofterreich seine tiefe Chrerbietung zu versichern, aber auch einfließen zu lassen, daß er sich mit seiner Urmee im Mücken des Herrn Gemahls befande. Gine Abschrift des Briefes sandte Blücher in das Hauptquartier der verbündeten Monarchen, das sich am 23. März zu Bough befand.

In einem jogleich darauf berufenen Kriegsrat zu Pougy wurde zunächst

bie Frage erörtert, ob es noch möglich sei, dem Marsche Napoleons in den Rücken der Hauptarmee auf der Linie Vendenwre, Var sur Zeine und Chatillon zuvorzukommen, und, nachdem dieselbe verneint worden, der Veschlußgesaßt, in Chalons die Vereinigung mit der Armee Blüchers zu suchen, um mit ihr gemeinschaftlich auf dem rechten User der Marne in Napoleons Rücken und Flanke zu operieren. Fürst Schwarzenberg bewog infolge dieses Veschlusses den Raiser Franz, der sich mit dem gesamten diplomatischen Hauptquartier noch in Bar sur Aube besand, sich nach Dison in Burgund zurückzubegeben. Auch dies durfte als ein Vorteil bezeichnet werden, da nun wenigstens von dieser Zeite kein hemmender Einstluß mehr auf die Operationen der Armee zu erwarten war.

Unterbessen kamen im Hauptquartier des Kaisers Alexander auch noch andere aufgesangene Briefschaften an, welche die Zustände in der Hauptstadt, die Gärung unter den Parteien, die Unzusriedenheit der Bevölkerung mit der Naposleonischen Herrschaft schilberten. Unter diesen Umständen wurde zuerst von russischen Generalen, dem General Toll und Fürsten Wolkonsti, die Frage ausgeregt, ob es nicht ratsamer sei, statt des Marsches nach Chalons geradeswegs mit vereinter Macht den Marsch auf Paris anzutreten, wohin nach dem Abmarsch Napoleons den verbündeten Armeen setzt die Straßen offen standen, und nur ein Corps von 8—10000 Mann, hauptsächlich Reiterei, zur Verbergung dieses Marsches Napoleon folgen zu lassen. Kaiser Alexander ergriff diesen Gebanken mit Lebhaftigkeit. Es kam darauf an, auch die Zustimmung des Königs von Preußen und des Oberfeldheren Fürsten Schwarzenberg zu erhalten.

Am 24. März fand in der Nähe von Vitry le français auf freiem Felde der entscheidende Kriegsrat, der wichtigste in diesem Kriege, statt.

Es war 10 Uhr morgens. Die Truppen ruhten nach einem beschwerlichen Nachtmarsch ringsum auf den Keldern und zehrten an ihrem eisernen Bestande, der einzigen Mahlzeit des Tages. Aller Augen waren mit Spannung nach der Anhöhe neben der Straße gerichtet, wo der König von Preußen, ber Raifer von Rugland und die ersten Heerführer der Berbundeten - ber Feldmarschall Fürst Schwarzenberg, die Generale von Radetsti, von Toll, Fürst Wolfonsti, von Diebitsch, von Rauch u. a. - sich versammelten, um im Sattel Kriegsrat zu halten. Rach einer halben Stunde trennten fich die Beratenden. Ein Augenzeuge aus dem Gefolge der Monarchen berichtet: "Die vor uns stehenden königlichen Bringen, der Kronpring und Bring Wilhelm, gingen auf ben König zu. Wir hörten beutlich, wie fie eifrig fragten: «Geht's nach Paris?» worauf der König erwiderte: «Naseweise Frage!» — Bald darauf neigte sich ber König wieder zu feinen Söhnen und fagte etwas leise zu ihnen, mas auch die Rächststehenden nicht verstehen konnten. Aus den frohen Gesichtern der Prinzen und aus dem, was weiter folgte, schlossen fie indeffen, daß es etwa folgendermaßen gelautet habe: «Es schickt sich nicht, daß Ihr mich hier fo laut danach fragt, was wir mit den ersten Heersührern soeben im Kriegsrate besichlossen haben. Weil Ihr aber in der Campagne meinem Vertrauen so gut entsprochen habt, so will ich Euch auch mit dem Vertrauen ehren, Euch zu sagen: Ja, es geht nach Paris! Dürft aber zu niemandem darüber sprechen!»"—

Noch an demselben Tage erließen die Verbündeten aus Vitry eine Erklärung, durch welche sie die französische Nation aufforderten, durch ihren freien Willen dem verderblichen Systeme dieses Raisertums ein Ziel zu setzen: nur dann sei der Friede Europas gesichert. Die letzte Brücke war damit abgebrochen. Was Gneisenau schon am Tage der Völkerschlacht bei Leipzig als den Hauptgedanken der Kriegsührung aufgestellt, was Blücher unter allen Wandlungen und Wechselsfällen als Ziel des Krieges unverrückar sest im Auge behalten hatte: die große gemeinsame Heersahrt nach Paris und die Entthronung des Imperators, das war jest zum allseitigen Beschluß erhoben.

Am Abend des 24. März erhielt Feldmarschall Blücher in seinem Hauptsquartier zu Chalons, in dessen Umgegend die Corps von Langeron, Sacken und Woronzow vereinigt waren, die entscheidende Botschaft. Aufatmend rief er aus: "Gottlob, jett heißt es nicht mehr bloß bei uns, sondern überall vorwärts!"—

Die Beerfahrt nach Baris und ber Barifer Friede, Um 25. Mars feit dem frühen Morgen befanden fich die Massen der beiden verbundeten Armeen zwischen den Flugläufen der Marne und Seine im Bormarich westwärts gegen Baris, Jeldmarschall Blücher von Chalons mit dem Hauptteile seiner Armee auf der befannten Strafe über Ctoges, Montmirail, La Ferte jous Jouarre auf Meaux, Fürst Schwarzenberg von Bitry mit der mittleren Rolonne seiner Urmee unter bem Kronpringen von Württemberg über Commejous auf La Gere Champenoise. Bon der schlesischen Urmee ftanden die Corps von Port und Kleift noch bei Chateau Thierry und Montmirail, jetzt am weitesten vor in der Richtung auf Baris. Die frangofischen Corps der Marschälle Mortier und Marmont, welche vom Raijer Navoleon Befehl erhalten hatten, sich bei St. Dizier mit ihm zu vereinigen, hatten sich durch den Abbruch der Brücke bei Chateau Thierry der unmittelbaren Berfolgung durch die Corps von Norf und Aleist entzogen und, da sie sich durch die Ereignisse verhindert saben, sich auf bem nächsten Wege über Epernay und Chalons bem Raifer zu nähern, ben Beg weiter jublich über Batry auf Bitry eingeschlagen. Huger biefen befand fich noch ein drittes frangofisches Corps um diefe Zeit zwischen Baris und ben heeren der Berbundeten, es waren die beiden Divifionen Bacthod und Amen, welche dem Raifer einen bedeutenden Artilleriepart und sonstige Vorräte nachführen sollten. Dieselben hatten sich bei Sezanne vereinigt und waren am 24. März abends bis Etoges gekommen in der Absicht, sich dem Marsche Marmonts nach Vitry anzuschließen. Mit ben Corps von Mortier und Marmont traf zunächit die Kolonne des Kronprinzen von Bürttemberg zusammen. Diefelben wären vielleicht von den verbündeten Geeren umftellt und zur Ergebung gezwungen worden, wenn der Krondring nicht durch die Rampiesungeduld der Truppen sich zu einem übereilten Angriffe hätte hinreißen lassen, ehe noch die Maffen des Kufwolks heran waren. So gelang es den Marichallen, die ohne eine Ahnung von den veränderten Dispositionen Ravoleons und von dem Unmariche der verbündeten Armeen gegen Baris waren, unter ununterbrochenen Gefechten bei La Kere Champenvise (25. Marg) mit bedeutenden Berlusten ihren Rückzug auf Baris zu bewerkstelligen. Dagegen vermochte die Division Bacthod einem schweren Berhängnis nicht zu entgeben. Ohne die Bereiniauna mit dem Corps Marmont erreichen zu können, ward fie vollständig umzingelt und von den Gabeln der Ravallerie, sowie von dem Rartatichiener der Geschütze furchtbar zugerichtet. Der Rönig von Preußen befahl, dem Blutbade ein Ende zu machen, und ließ dem General Ergebung anbieten: aber diefer verschmähte die Übergabe und fetzte erbittert den hoffnungslosen Rampf fort, bis ein allgemeiner fräftiger Ungriff der Berbundeten iedem weiteren Biderstande ein Ziel fette. Bon dem am Morgen 5000 Mann ftarken Corps entging nicht ein Mann dem Tode oder der Gefangenschaft. General Bacthod wurde schwerverwundet gefangen genommen. Als die verbündeten Monarchen ihm ihre Hochachtung für feinen heldenmütigen Widerstand aussprachen, erwiderte ber tapfere General: "Wenn ich jemals über das, was hier geschehen, Rechenschaft ablegen müßte, so werde ich mich auf Ihr Zeugnis berufen."

Der Gesamtverlust der Franzosen in den Gesechten bei La Fere Champenoise wird auf 5000 Mann an Toten und Verwundeten und 10000 Gefangene, darunter 5 Generale, serner auf 80 Geschütze, 250 Munitionswagen u. s. w. angegeben. Die Verbündeten verloren ca. 1000 Mann.

Von jeht an hatten die verbündeten Armeen auf ihrem Marsche bis Paris kaum noch einen namhasten Widerstand zu erwarten. In der Nacht vom 27. zum 28. März erreichte die Blüchersche Armee bereits Meaux. Auch die Hauptsarmee traf am 28. März eine Stunde südlich Meaux auf dem linken User der Marne ein, mit dem großen Hauptquartier zu Quinch. Von hier erließ Fürst Schwarzenberg für den 29. März die nachfolgende Disposition: "Vom schlessischen Heere bleibt ein Corps bei Meaux, alle übrigen stellen sich an der Straße von Soissons nach Paris auf. Das böhmische Heer geht bei Meaux über die Marne und nimmt den linken Flügel ein" u. s. w.

Am 29. März früh begaben sich die beiden Monarchen über Meaux zu den auf beiden Seiten der Straße nach Paris aufgestellten Truppen der schlessischen Armee. Am weitesten vor gegen Paris, kaum noch einen Tagemarsch von der Hauptstadt entsernt, bei Ville Parisis und Claye, stand das Yorksche, dann das Aleistsche Corps. Die tapferen Krieger jubelten, so nahe dem Ziele des Krieges, ihren König und Kriegsherrn begrüßen zu dürfen. Der König war

entient über das verwilderte Hussehen seiner Truppen, und dieses war allerdings wenig parademäßig nach ben großen Strapagen der drei Wintermonate: Die Weichütze jum Teil mit Räbern von Bauernwagen, das Riemzeug mit Stricken geflickt, die Pferde abgetrieben, die Leute mit ungeschorenem Haar und Bart, Die Meidung im beiten Falle durch zahlreiche Flicken beil, teilweise am Biwatfeuer versengt, teilweise durch allerlei Beutestücke ergänzt, nicht wenige mit zerriffenen Sofen, barfuß; aber in allen Sergen lebte das Bewuftsein tren acthaner Soldatenvilicht, und in diesem Bewuntsein begrünten fie ben König mit inbelndem Surra. Die Gewisheit, daß es nach Baris ging, batte unter den Truppen eine ungemeine Begeisterung erzeugt, welche sich steigerte, ie näher sie der feindlichen Sauptstadt kamen. Wenn man an eine Anhöhe fam, waren die Truppen faum noch in der Marschordnung zu halten, alles lief oder sprengte hinauf in der Hoffnung, die stolze Hauptstadt des Feindes, das glänzende Paris und damit das Riel dieses Aricaes nun por Hugen zu haben. Aber noch fostete es eine lette blutige Unstrengung, bevor bieses ersehnte Ziel erreicht war.

Am Abend des 29. März lagerten die Corps der schlesischen Armee bereits nahe vor Paris (die Avantgarde bei Drancy, die Corps von York und Aleist dei Annay les Bondes, das Corps Langeron rechts daneben bei Le Bonksget u. s. w.), diesenigen der Hauptarmee links rückwärts der schlesischen (von Pantin rückwärts dis Ville Parisis). Die Corps von Sacken und Wrede deckten bei Trilport und Meaux den Kücken der verbündeten Armeen. Das Hauptquartier der verbündeten Monarchen und des Fürsten Schwarzenberg wurde noch am Abend des 29. März nach Bondy, zwei Stunden südlich Paris, verlegt.

Raiser Navoleon hatte während des Vormarsches der verbündeten Armeen auf Baris seinen Marsch von St. Dizier nach Diten fortaesett in der Hoffnung, daß die Verbündeten ihm nachziehen würden. Er wurde in diefer Unnahme durch das Reitercorps Winkingerode bestärft, welches die Verbündeten an der Marne zurückgelassen hatten, um ihm zu folgen und dadurch ihren Marich zu verbergen. Auch die ersten Nachrichten von dem Mariche der verbündeten Urmeen nach Paris, welche Napoleon (26. März) durch Gefangene erhielt, fanden bei ihm noch feinen Glauben. Aber am folgenden Tage (27. März) wurden ihm Nachrichten, die jeden Zweifel beseitigten und die Niederlage bei La Fère Champenoise, den Rückzug der Marschälle Marmont und Mortier auf Baris, endlich das Eintreffen der verbündeten Armeen bei Meaux bestätigten. Roch durfte er hoffen, daß die Reste von Mortiers und Marmonts Corps aus= reichen würden, um die Hauptstadt bis zu feiner Unkunft im Rücken ber Berbündeten zu behaupten. Er ließ ihnen demgemäß Befehle zugeben und ließ sofort seine sämtlichen Truppen umfehren, um durch die angestrengtesten Gilmärsche die verlorenen Stunden einzuholen - alles zu spät. Während Napoleon am 30. März morgens, von einigen seiner Generale und Ordonnanzoffiziere begleitet, im Galopp auf der Straße von Troyes über Sens nach Fontainebleau ritt, rollten bereits auf den Gejilden von Paris die eisernen Schlachtenwürsel.

Napoleon hatte, bevor er im Januar 1814 das Schloß der Tuilerien verließ, um sich zu seinem Hegent begeben, der Raiserin Marie Luise, mit einem Regentschaftsrat und seinem ältesten Bruder Joseph, Titularkönig von Spanien, als seinem Stellvertreter (lieutenant de l'empereur) zur Seite, die Regierung übergeben. Als die Annäherung der verbündeten Armeen Schrecken und Bestürzung unter der Pariser Bevölkerung erregte, erließ König Joseph eine Proklamation an die Pariser, in welcher er zwar die Ankunft der Berbündeten, aber auch den nahen Anzug des Kaisers verfündete und die Bevölkerung aufforderte, geduldig auszuharren, sich selbst zu bewassen und dem Feinde mutig Widerstand zu leisten.

Diese Proklamation blieb ohne alle Wirkung. Die Abreise der Kaiserin mit ihrem Sohne, dem Könige von Rom, nach Tours (29. März), sowie die Wegschaffung der Archive, der Staatskassen, des Reichsschatzes u. s. w., die Entsernung vieler Großwürdenträger steigerten nur die allgemeine Bestürzung.

Von größerem Eindruck war die Ansprache, welche die verbündeten Monsarchen aus ihrem Hauptquartier Bondy (29. März) durch den Fürsten Schwarzensberg an die Pariser richteten. Sie nannten sich darin die besten Freunde der Franzosen, die sie von einem drückenden Joche, der Herrschaft Napoleons, bestreien wollten. Sie wünschten in Frankreich eine wohlthätige Obergewalt, welche die Verssöhnung aller Nationen und aller Regierungen mit Frankreich besestigen könne. "Mit diesen Gesinnungen," so schloß die Ansprache, "wendet sich das vor Euern Mauern unter den Wassen stehende Europa an Euch. Beeilet Euch, dem Zustrauen, welches Europa in Eure Vaterlandsliebe und in Eure Klugheit setz, zu entsprechen."

Nach den Nachrichten, welche die Verbündeten über die in Paris herrschende Stimmung und Unzufriedenheit mit der Kaiserherrschaft hatten, glaubten sie, die Hauptstadt, ohne auf ernstlichen Widerstand zu stoßen, beseißen zu können, zumal da es an den nötigen Streitkräften zu ihrer Verteidigung sehlte; denn von der Anwesenheit der Corps von Mortier und Marmont, welche am 29. Märzsehr erschöpft in Paris angelangt waren, hatte man verbündeterseits keine Kenntsnis. Vielmehr besorgte Fürst Schwarzenberg, daß Napoleon herankommen könne, ehe Paris von den Verbündeten besetzt sei. Aus dieser Vesorgnis entsprang sein Plan, seinen Anmarsch nicht gegen die offene Südseite, sondern gegen die Ost- und Nordseite der Hauptstadt zu richten, wo die meisten Terrainschwierigskeiten zu überwinden waren.

Die Stadt Paris, die volkreichste Stadt des europäischen Festlandes (das mals ca. 80000 Einwohner), besaß keine Besestigungswerke. Napoleon hatte im Bewußtsein seiner militärischen Überlegenheit die Möglichkeit, daß ein seindsliches Heer bis an die Mauern seiner Hauptstadt vorrücken könne, früher nie

in Betracht gezogen. Das Terrain bitlich ber Stadt von der Marne, welche ich unmittelbar oberhalb Baris bei Charenton) mit ber, die Stadt in ihrer gangen Ausdehnung in ihrer Mitte durchftrömenden Seine vereinigt, bis an den Ourca-Rangl der aus Paris öftlich beraus bis Meaux geht, bildet eine felige Sochiläche mit iteilen Abfällen, besonders gegen den Durca-Rangl und weitlich gegen die Stadt. Die bedeutendite Erhebung berselben bilben bie Sohen von Belleville, welche fich von ben auferen Boulevards von Paris in der Breite von einer Biertelmeile bis gegen Rosny bin, etwa eine halbe Meile weit, ausdehnen. Die Oberfläche und Abhange derselben find gang mit reichen Törfern, Landhäusern mit ummauerten Barts und Beinpflanzungen bedeckt, welche für die Berteidigung treffliche Stütpunkte bieten. Bor bem nordlichen Guße der Sohen von Belleville an der großen Strake von Meaux liegen das ansehnliche Dorf Bantin, auf dem nördlichen Rande die Ortschaften Belleville, Bre St. Gervais, Romainville, Roify le fec u. a. -Das Terrain nördlich ber Stadt von bem Durcg-Ranal bis zur Seine ift flach und eben. Aus dieser Ebene erhebt sich jedoch eine isolierte, ca. 150 Meter hohe Flörfaltschicht, welche hart im Norden der Stadt einen entfernteren steilen Thalrand der Seine bildet und die gange nördliche Gegend beherricht, dies ift der Montmartre. Zwijchen dem Montmartre und dem Blateau von Belleville liegen die Boritädte La Chapelle, unmittelbar am nordöftlichen Fuße des Montmartre, und La Villette, an der Strafe nach Soiffons hinausgebaut. Südlich der Söhen von Belleville nach der Marne bin gieht fich der große Bart von Bincennes, an beffen nördlichem Rande bas Städtchen und feste Schloß besselben Ramens liegen.

Am 30. März morgens rückten die verbündeten Heere gegen die Stadt vor, auf dem rechten Flügel die schlessische Armee gegen die Nordseite der Stadt und den Montmartre, im Centrum die russischen Corps von Rajewsti (früher Wittgenstein) und des Prinzen Eugen von Württemberg, auf dem linken Flügel gegen Vincennes und Charenton das Corps des Aronprinzen von Württemberg, dahinter Giulay.

Die Disposition des Fürsten Schwarzenberg hatte jedoch die höchst wichtige Berechnung von Raum und Zeit außer acht gelassen, so daß das Vorrücken der verschiedenen Corps feineswegs gleichzeitig erfolgte. Die russischen Corps im Centrum stießen viel früher auf den Feind als diejenigen auf den beiden Flügeln und hatten mehrere Stunden hindurch die Last des Kampses allein zu tragen, so daß die große Übermacht der Verbündeten kaum sich geltend machen konnte.

Im Tentrum griff der Prinz Eugen von Württemberg das Dorf Pantin an und erstieg den Höhenrand bei Romainville. Hier aber leistete Marschall Marmont hartnäckigen Widerstand. Sin äußerst erbitterter Kampf entspann sich um das Dorf Romainville, welches der Prinz als den Schlüsselpunkt der ganzen seindlichen Stellung auf den Höhen ansah. Er forderte deshalb die Generale Barclay und Rajewski zu seiner Unterstützung auf, indem er ihnen einen Zettel fandte mit den Worten:

"Romainville ift der Schlüffel des Geländes und darf nicht unbesetzt bleiben. Ein blutiges Gesecht erwartet dort das 2. Corps. Es opsert sich auf; das ift nicht das erste Mal. Ich hoffe auf rasche Unterstützung.

Eugen."

Diese Unterstützung sollte dem tapferen Bringen auch zu teil werden durch das ruffische Grenadiercorps und durch die preukische Gardebrigade. Während ienes nach heftigem Rampfe den Nordrand der Sohen von Belleville besetzte, hatte die preußische Garbe einen nicht weniger ruhmvollen, aber sehr blutigen Rampf bei Pantin zu bestehen. Die preußische Garde\* focht hier por den Mauern von Baris mit derfelben heldenmütigen Tapferkeit, wie in jener ersten Schlacht des Befreiungskrieges, bei Groß-Görschen, wo fie ihre Erstlingslorbeeren pflückte. König Friedrich Wilhelm und feine beiden Söhne, der Kronpring und Prinz Wilhelm, hatten die Gardebrigade unter ihrem Oberst von Alvensleben ins Feuer begleitet und hielten während des wütenden Dorfacfechts um Bantin mit dem Raifer Alexander in einem Garten von Romainville. Der Generaladjutant des Raifers. Oberft Graf Dzerowski, fam, um demfelben Bericht über den Fortgang des Gefechts bei Pantin zu erstatten. Er that es mit den Worten: "Die preußischen Garden fämpfen wie die Löwen, und der Oberst von Alvensleben kommandiert sie wie ein Engel, mit einer Kaltblütigkeit und Tapferkeit ohnegleichen." Auf diese Meldung fnöpfte der Raiser sein Georgentreuz aus dem Knopfloch, gab es dem Abjutanten und fagte: "Go bringen Gie dies dem braven Dberften von Alvensleben als Zeichen meiner Anerkennung und Sochachtung."

Aber auch die Löwenkämpfer von Pantin und Romainville waren nicht im stande, die Entscheidung der Schlacht herbeizusühren, solange die Angriffsstolonnen der Verbündeten auf den beiden Flügeln das Schlachtseld noch nicht erreicht hatten. Zwar waren in der elsten Vormittagsstunde die Spizen der schlessischen Armee auf der Höhe von Pantin eingetroffen, und um 11 Uhr griff die Division Horn erfolgreich in den Kampf bei Pantin ein; sie erhielt jedoch schon bald vom Feldmarschall Blücher Vesehl, sich rechts zu wenden und über La Chapelle die Oftseite des Montmartre anzugreisen. Es machte sich jeht das Mangelhaste in den Anordnungen des Oberfeldherrn fühlbar. Man war genötigt, das Einstreffen des Kronprinzen von Württemberg auf dem linken Flügel abzuwarten, bevor durch einen verstärkten Angriff die Entscheidung auf dem Plateau herbeis

Summa 8 Bataillone.

geführt werden konnte. So entstand in den Mittagsstunden eine Paufe in der Schlacht, welche durch eine lebhaste Kanonade ausgefüllt wurde. Beide Teile sammelten und ordneten die Truppen in ihren Stellungen.

Marschall Marmont, der von der Höhe des Montmartre aus die Bewegungen der Heersmassen beobachtete und leitete, hatte indessen sien dem den bisderigen Verlauf der Schlacht die Überzeugung gewonnen, daß ein sernerer Widerstand vergeblich sei, und sandte um elf Uhr einen Zettel an den König Joseph Bonaparte mit der Meldung, daß es "unmöglich sei, den Widerstand länger als höchstens noch einige Stunden sortzusehen und das Unglück einer gewaltsamen Eroberung von Paris abzuwenden." Darauf sandte ihm König Joseph um 12 Uhr mittags die Ermächtigung, sür den Fall, daß er seine Stellung nicht mehr behaupten könne, eine Kapitulation abzuschließen und seine Truppen hinter die Loire zurückzusühren. Da um diese Zeit die erwähnte Pause eingestreten war, so machte der Marschall von dieser Vollmacht noch keinen Gebrauch.

Bald nach 1 Uhr befand fich ber Kronpring von Bürttemberg im Balbe von Vincennes im Vorrücken durch das Thal der Marne. Nun wurde der Mampf auf der ganzen Linic mit Nachdruck wieder aufgenommen. Die preusischen Garden hatten bei Pantin im Areuzseuer der feindlichen Batterieen einen außerordentlich schweren Stand gehabt. 11m 2 11hr erhielt Oberst von Allvensleben den erichnten Befehl, die ganze Gardebrigade vorwärts gegen den Keind zu führen. Unter bem Schlagen des Sturmmariches mit weitschallendem Burra stürzten sich die acht Bataillone, des mörderischen Teuers ungeachtet, auf den Teind, die junge preußische Garde auf die alte Napoleonische Kaisergarde, und warfen sie nach furzem Rampfe in die Flucht. Jest aber gerieten fie in das Teuer der auf den Söhen von La Villette aufgestellten Zwölfpfünder= battericen; die Franzosen gingen von La Villette ber in mehreren Rolonnen noch einmal mit lautem En avant zum Angriff über. Zwei Regimenter Chaffeurs und polnische Illanen warfen sich auf eine nahe bei bem Durcg-Ranal abgeprotte Haubisbatterie des Norfichen Corps. Jenseit des Kanals hielt Nork bei den schwarzen und brandenburgischen Sufaren, die durch eine Terrainfalte gedeckt standen. "Die Battericen dürfen wir nicht im Stich laffen," sagte Port zu dem fühnen Oberstlieutenant Stogel, dem Kommandeur der Leibhusaren. Sogleich führte biefer feine Totentopfe durch das trockene Ranalbett, ließ brüben aufmarschieren, iturzte sich wie der Wind auf die polnischen Lanzenreiter und warf sie über den Haufen. Damit noch nicht zufrieden, hieb er auch auf das nachfolgende Jugvolf ein, brachte es in Verwirrung, eroberte 14 Kanonen und brang bis in die Vorstadt La Villette. Aber plöglich knatterte aus den Fenstern herab Rleingewehrseuer: Oberitlieutenant Stogel eilte, feine Sufaren guruckzuholen; "viele mit blutigen Röpfen," jagten sie zurück an den geschlossenen Schwadronen Sohrs vorüber, benen Stofel zurief: "Nun fteht, Brandenburger!"

Den Moment Dieser glänzenden Attacke ergriff Nort, jetzt an Rleists Geite, um mit dem Borgehen beider Armeecorps ben Sieg zu entscheiden. Auf der aanzen Linie der prenkischen Schlachtordnung flang in vollen Tonen das Signal: "Avancieren!" Port zog den Säbel. Der alte Blücher, welcher feines schmer; haften Augenleidens halber die Schlacht nicht zu Pferde leiten konnte und im Wagen den Truppen gefolgt war, einen grünseidenen Damenbut auf dem Ropfe, war kaum noch im Wagen zu halten, als er bas beliebte Signal hörte, bas er auf seinem Siegeszuge von der Ober bis zur Seine fo oft von den preukischen Flügelhörnern hatte geben laffen. Die preufischen Garden, die Löwen von Bantin, stürmten mit unwiderstehlicher Gewalt über die Sochisläche von Belleville bin. Alle beeilten fich, den Rand der Sohen zu erreichen, von wo fie das Riel des Krieges, das prächtige, fündenvolle Babel der Revolution, zu ihren Füßen liegen seben konnten. Bring Wilhelm von Breußen (der Altere) führte seine Division über den Durcg-Kanal zum Angriff auf das nördliche Ende von La Villette. Horn hatte La Chapelle genommen; Kleift ließ das Gewehr fällen zum Sturme gegen die Ruppe von Cingmoulins, und Langeron rückte im Sturmschritt gegen den Montmartre. Da brachten Abjutanten mit wehenden weißen Tüchern die Botschaft des Waffenstillstandes. Marschall Marmont hatte, von der ihm erteilten Bollmacht Gebrauch machend, zunächst um einen Waffenstillstand gebeten, um die Rapitulationsverhandlungen anzuknüpfen. Die Berbündeten konnten ihn ohne Nachteil gewähren; denn sie waren bereits im Besitz aller wichtigen Bunkte auf der Rord- und Oftseite von Baris, und die Stadt lag unmittelbar im Bereich ihrer Kanonen; ein längerer Widerstand war unmöglich. Am Abend leuchteten die preußischen Wachseuer auf dem Montmartre, wo auch der alte Blücher sein Sauptquartier aufschlug.

König Friedrich Wilhelm ritt auf das Plateau von Belleville und zeigte seinen Söhnen die weitausgedehnte Hauptstadt. Am Abend begab er sich nach Bantin, wo das Nachtquartier genommen wurde. Um 2 Uhr nachts wurde die Kapitulation von Paris unterzeichnet. Die Marschälle Marmont und Mortier sollten mit ihren Truppen die Stadt vor 7 Uhr morgens geräumt haben; was nach der Zeit an Verwundeten und Nachzüglern zurücklieb, war friegsgefangen, die Stadt Paris ward der Großmut des Siegers empschlen.

Am 31. März um 11 Uhr morgens erfolgte der Einzug der Verbünsbeten: voran das leichte preußische Gardefavallerieregiment und die roten russischen Gardefosafen, dann die Adjutanten, die Monarchen von Rußland und Preußen, zur Rechten des Kaisers Alexander Fürst Schwarzenberg, als Versteter des Kaisers von Österreich, mit glänzendem Gefolge, zunächst hinter den Monarchen die preußischen Prinzen, hierauf folgten die sämtlichen Garden und Grenadiere, an der Spize die preußischen Garden als ehrende Anerkennung ihrer am Tage zuvor bewiesenen glänzenden Tapferkeit. Die verwundeten

Difiziere, die es irgend vermochten, marschierten mit in Reih und Glied. Der Zug ging durch die Vorstadt St. Martin, die Boulevards hinab, über die Place de la Concorde (wo vor 21 Jahren Ludwig XVI. hingerichtet worden), dann die breite Mittelallee der Elnstäischen Felder hinab, wo die Monarchen die Truppen vorbeimarschieren ließen. Tausende von Menschen begleiteten den Zug unter nicht endenwollendem Jubelgeschrei. Aus den Fenstern wehten weiße Tücher, und ein Litienregen siel aus allen Stockwerfen auf die siegreichen Feinde. Allenthalben vernahm man den Rus: «Vivent nos liberateurs! Vivent Alexandre et Frederic Guillaume! Vivent les allies!» — "Es war ein solcher Jubel," sagt ein Augenzeuge (Graf Henckel von Donnersmarch, Erinnezungen), "daß ein mit den Ereignissen Unbefannter unmöglich hätte glauben können, daß dies der Einzug seindlicher Armeen in eine eroberte Stadt sei."

Es mochte ein guter Teil dieser Ovationen seile und wertlose Huldigung des Augenblicks sein, oder auf Rechnung der angeborenen Leichtsertigkeit dieses Bolkes kommen, allein es sprach sich doch ein berechtigtes Gesühl in diesem jähen Umschlag aus: die Sättigung an der Napoleonischen Herrlichkeit und der Mangel seder wahren Opserbereitschaft für sie. Gleichgültig schlug setzt das Bolk das eigene Gößenbild in Trümmer, vor dem es sich im Staube gekrümmt hatte. Die Nation war ermüdet an dieser Glorie und sehnte sich in ihrer tiesen Erschöpfung nach einem Regiment friedlicher und geseslicher Ordnungen. Der Herrschaft schnöder Selbstsucht gebührte es, daß sie von der Selbstsucht der eigenen Kreaturen verraten ward.

Noch am Tage des Einzuges erließen die verbündeten Monarchen eine Proflamation, in welcher sie erklärten, daß sie serner weder mit Napoleon, noch mit irgend einem Mitgliede seiner Familie unterhandeln würden, und daß sie bereit seien, Frankreich günstigere Friedensbedingungen zu gewähren, wenn die Entthronung des Kaisers und seiner Dynastie für alle Zeiten ausgesprochen würde. Es war bisher in der Geschichte kaum vorgekommen, daß von den kriegsührenden Mächten das Staatsoberhaupt der besiegten vollständig beiseite geschoben und der Friede mit einer neuen Regierung verhandelt wurde, welche die Nation erst einzusehen hatte.

Für den 1. April wurde der Senat zusammenberusen und ausgesordert, eine provisorische Regierung zu ernennen, welche zugleich eine passende Versassung für Frankreich entwersen sollte. Un die Spize der aus vier Mitgliedern der alten Aristokratie bestehenden provisorischen Regierung trat der geschmeidige, schlangenglatte Tallenrand, Fürst von Benevent. Der an sklavische Unterwürsigkeit gewöhnte Senat sprach darauf (2. April) die Absehung des Kaisers aus: "Napoleon Bonaparte ist des Thrones von Frankreich entsetzt, das in seiner Familie seitgesiellte Recht der Erblichkeit ist erloschen. Das französische Bolf und Heer ist des Sides der Treue gegen Napoleon Bonaparte entbunden."

Satte der frangösische Senat das Recht, ein folches Weser zu erlassen, und fann ein ganges Bolt und Seer durch einen einfachen Senatsbeschluß von dem Gibe ber Treue gegen sein Oberhaupt entbunden werden? - Die Erörterung biefer Frage ftellt uns zunächst vor die andere Frage: Wer hatte dem Raiser Navolcon scine Macht gegeben? und wir antworten: niemand anders als die frangosische Revolution. Es ist aber in der Geschichte der Bolfer und in der fittlichen Weltordnung begründet, daß feine Macht Bestand und Dauer haben fann als diejenige, welche auf den ältesten, unerschütterlichen Grundlagen der menschlichen Gesellschaft, auf den Grundlagen der Liebe und Treue und des Bertrauens beruht. Db der fnechtische Senat, den Napoleon felbst geschaffen, das Recht zu jenem Schritte hatte oder nicht, ift nur eine Formfrage; es war eine innere Notwendigfeit, daß mit dem Siege der Freiheit die Herrschaft gusammenfturzen mußte, welche Napoleon mit Silfe der Revolution auf schnöde Gewalt gegründet hatte. Jedenfalls aber hatte Navoleon nicht weniger Recht, fich dem Spruche des Senats zu widerseten, als dieser, seine Absetung auszusprechen; er hatte aber nicht mehr die Macht dazu, weil sein Wertzeug, das Heer, verjagte.

Raftlos war Napoleon geeilt, noch in Paris zu sein, ehe bort die Entscheidung fiel. Alls sein erschöpftes Heer ihm nicht mehr zu folgen vermochte, war er dann allein, nur von Berthier und Caulaincourt begleitet, weiter gecilt und am 30. März spät in der Racht bei bem Posthause von Juvisn, an der Straße nach Fontaineblau, wenige Meilen vor Paris, den Truppen begranet, welche Marschall Mortier nach dem Abschluß der Waffenruhe ihm entgegenführte. Im höchsten Zorne befahl der Raijer, daß die Truppen sofort umtehren sollten. "Ich muß nach Paris," rief er; "überall, wo ich nicht bin, macht man dumme Streiche." Er wollte die Truppen der Marschälle Marmont und Mortier zusammennehmen, sie nach Baris führen und während des Einzuges ber Berbundeten über ihre langs ber Boulevards aufgestellten Rolonnen herfallen, wobei er durch einen Aufstand der Bevölkerung unterstütt zu werben hoffte. Daß er dadurch einen neuen Treubruch begangen, die von den Marschällen abgeschlossene Kapitulation verlett hätte, würde Napoleon nicht zurudgehalten haben. Gein Plan, den ihm wohl nur die Berzweiflung eingab, scheiterte an bem offenen Widerspruch seiner Generale. Wut und Sag im Herzen, begab sich der Raifer am 31. März morgens 4 Uhr nach Gontainebleau zurud. Hier erhielt er die Nachrichten vom Einzuge der Berbunbeten und von dem Senatsbeschluß, der seine Thronentsetzung aussprach. Bergebens suchte Napoleon, noch den Thron für seinen Sohn zu retten; alle Berhandlungen, die er darüber mit den verbündeten Monarchen anzufnüpfen versuchte, scheiterten an der entschiedenen Abneigung derselben. Da unterzeichnete Napoleon am 11. April im Schlosse zu Fontainebleau feine Thronentsagung. Mis fünftiger Aufenthalt wurde dem entthronten Kaiser die Insel Elba als sonveränes Fürstentum angewiesen und ein Bataillon seiner alten Garbe mitzunehmen erlaubt, — zu viel, um ihn ganz ungesährlich zu machen, viel zu wenig, um den unruhigen, von Rache und Ehrgeiz erfüllten Geist des einstigen Weltherrschers zufrieden zu stellen. Um 20. April nahm Napoleon im Schloß-hof zu Fontainebleau in der bekannten seierlichen Weise Abschied von seiner Garde und tras am 3. Mai in Elba, seinem "gnadenreichen Kerker," ein.

An demselben Tage war «Monsieur, fils de France,» der älteste Bruder des hingerichteten Königs Ludwig XVI., welcher seit dem Tode des unglücktichen Knaben Ludwig XVII. (gest. 8. Juni 1795) sich als den rechtmäßigen Erben der Krone der Kapetinger betrachtete, in Paris eingezogen und hatte als König Ludwig XVIII. die Regierung von Frankreich angetreten, nachdem er (2. Mai) bereits erklärt hatte, daß er frast seines Herrscherrechts dem Bolke eine Verfassung, die "Charte," verleihen wolle. Weniger die Liebe und Anhängslichkeit der Franzosen sür ihre vertriebene alte Königssamilie, als die völlige Ermattung des Bolkes, die Abneigung, wieder den alten Parteikämpfen und Wirren zu versallen, hatten den Bourbonen den Weg zur Rückkehr gebahnt, doch weckten manche unheimliche Anzeichen schon jetzt Zweisel an der Dauer des neuen Regiments. Erst jetzt, da in Frankreich wieder eine anerkannte Staatsgewalt bestand, konnten die Verhandlungen über den Friedensvertrag beginnen.

Es ist schmerzlich, berichten zu mussen, wie nach einem glorreichen Kriege derselbe Jeind, den die Waffen der Verbundeten soeben siegreich bekampft hatten, die Selbstsucht, jetzt in ihrem eigenen Lager mächtig wurde und bas Rustandekommen eines den Grundsätzen der Ehre und des Rechts und den nationalen Interessen der Bölker entsprechenden Friedens verhinderte. Jede der verbündeten Mächte trachtete nur danach, ihre selbstsüchtigen und dynastischen Interessen sicherzustellen, und verfolgte offen oder heimlich ihre besonderen Absichten bei den Friedensverhandlungen: Rugland hatte fein Absehen vor= nehmlich auf Volen gerichtet und dachte dabei zunächst nicht auf Widerstand Der Raiser Alexander hatte während bes Rricaes eine hervor= ragende und mächtige Rolle gespielt und durch die Energie, mit welcher er jowohl der jaumjeligen Rriegführung des Fürsten Schwarzenberg, als der zweibeutigen Staatskunft des Fürsten Metternich entgegentrat, viel zu den erreichten Erfolgen beigetragen. Er hatte dadurch ein großes Übergewicht über feine Berbündeten erlangt, und der Weihrauch, welcher ihm in Baris, namentlich im Balafte seines zeitigen Wirtes, Talleprand, des gegenwärtigen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten Frankreichs, gestreut wurde, weckte in ihm das eitle Streben, auch fernerhin die Rolle des Schirmherrn der Bölkerfreiheit, fowie des großmütigen, uneigennützigen Siegers zu fpielen. Er hielt jett feine schützende Hand über die Bourbons, obgleich es diesen keineswegs an gutem Willen fehlte, die Erbschaft der napoleonischen Gelüste anzutreten. England

hatte allein seine kolonialen und maxitimen Interessen im Auge und suchte, voll Eifersucht auf Rufland, durch nachfichtige Schonung gleichfalls die Freundichaft Frankreichs zu erlangen. Ofterreich ftrebte nach Bergrößerungen in Italien, wofür es die deutschen Intereffen im Beften leicht preisgab. Breufen, beffen Waffen an dem Kriege fo hervorragenden Unteil genommen hatten, ward bei den Friedensverhandlungen von seinen Bundesgenoffen aus Mintrauen ober Gifersucht am meisten beiseite aeschoben und wurde in seinen gerechten Forberungen an Frankreich nicht unterstüßt. Die preußischen Diplomaten wagten faum einen Antrag auf die Berausgabe von Elfaß Lothringen zu ftellen. Seine rechtmäßigen Schuldforderungen an Frankreich für den Durchmarich ber großen Urmee nach Rugland 1812, für die vertragswidrig erpreßten Lieferungen und Leistungen aus den Jahren 1808-1812 (im ganzen ca. 170 Millionen Francs) mußte Breußen fallen lassen. König Ludwig XVIII. sprach bei biejer Gelegenheit das bedeutsame Wort: "Lieber dreihundert Millionen aufwenden. um Breufen zu befämpfen, als hundert, um es zu befriedigen!" - Bon einer Bertretung der deutschenationalen Interessen war unter diesen Umftänden nicht bie Rede. Die hohen Ziele, für welche der Krieg unternommen worden, waren aus dem Gesichtsfreise der Diplomaten geschwunden.

Wir übergeben die Einzelnheiten des diplomatischen Teldzuges, welchen die Verbündeten bei den Friedensunterhandlungen gegeneinander führten, und wenden uns zu dem Ergebnis derfelben, dem Frieden von Baris, welcher am 30. Mai 1814 unterzeichnet wurde. Frankreich erhielt seine alten Grenzen vom Jahre 1792 mit einer Abrundung an der deutschen, belgischen und savonischen Grenze (ca. 150 Quadratmeilen mit einer halben Million Ginwohner); es erhielt fast alle verlorenen Rolonicen von England zurück. Es brauchte - dank der Großmut (oder Citelfeit?) des Raifers Allerander - feine Rriegs= steuern zu entrichten und blieb sogar im Besitze fast aller geraubten Runftschätze. (Glücklicherweise hatten jedoch die Breugen bereits für die Zurückschaffung der geraubten Siegesgöttin, jenes stolzen Schmuckes bes Brandenburger Thores in Berlin, sowie der Trophäen aus dem Dom der Invaliden Sorge getragen.) Mus ben Ländern am Niederrhein, an der Maas und Schelde follte ein felbftändiges Königreich Holland unter dem Sause Naffau-Dranien gebildet werden, Antwerpen in Butunft nur Handelshafen fein. Die Berträge von Bafel, Bregburg, Tilfit und Schönbrunn, mit Ofterreich und Breugen abgeschloffen, wurden Binnen zwei Monaten sollte ein Kongreß sämtlicher Mächte zu aufaehoben. Wien eröffnet werden, um bie Entschäbigungen für Ofterreich und Preugen gu beraten und die Buntte festzuseten, welche für die Bervollständigung des Barifer Friedensvertrages notwendig wären.

Dies war das dürftige Resultat der blutigen Anstrengungen des Befreisungstrieges 1813/14. Die deutschen Patrioten verließen das überwundene Franks

reich mit dem Bewußtsein, daß das Ziel noch nicht erreicht sei. Schon kurze Zeit nach dem Friedensschlusse schrieb der Feldmarschall von Blücher an den General von Bülow: "Ob uns noch eine Felde bevorsteht, weiß der Himmel, trauen will ich der Sache nicht; man hat zu Paris die Umstände nicht benutzt, Frankreich wird schon wieder laut, man hätte selbiges die Flügel bessechneiden sollen."

Zunächst aber drängte das Gefühl patriotischer Freude über die siegreiche Beendigung des Krieges jede bittere Empfindung zurück. Was hatte man doch alles erlebt, gelitten und ersahren seit jenen Tagen, als König Friedrich Wilsbelm sein Volk aufrief zur Erhebung und zum großen, heiligen Kampse "mit Gott für König und Vaterland!" Der Wunder genug drängten sich in die kurze Spanne eines Jahres zusammen. Mit eigener Kraft und unerhörter Anstrengung hatte Preußens Volk und Heer sich aus der Knechtschaft befreit, den stolzen Keind niedergerungen, seine alte Waffenehre wiederhergestellt, seine nationale Unabhängigkeit, Freiheit und Macht erkämpst.

Bereits im Juni verließ der König Friedrich Wilhelm Paris, nachdem er durch einen Tagesbefehl der Armee und ihren Führern seinen königlichen Dank für ihre ruhmvollen Kriegsthaten ausgesprochen hatte: "Mit Ruhm gekrönt steht Preußen vor Mit- und Nachwelt da; — selbständig durch bewiesene Kraft, bewährt im Glück und Unglück . . . ."

Mit freudiger Aufregung sah die Bevölkerung der preußischen Hauptstadt der Heinstehr des geliebten Königs und seines siegreichen Kriegsheeres entsgegen. Der König reiste vor seiner Rücksehr noch in Begleitung der beiden Prinzen nach der Schweiz zum Besuche seines Fürstentums Neuchatel, von hier über Frankfurt a. M. nach Potsdam. Er hatte sich zwar alle Empfangsseierlichkeiten unterwegs verbeten; aber das Volk ließ sich nicht die Gelegenheit nehmen, ihm seine Freude zu bezeugen.

In Wittenberg, wo der König an seinem Geburtstage (3. August) ankam, war Nachtquartier angesagt worden. Aber kaum hatte der König gespeist, so ließ er anspannen und suhr in einem Strich bis Potsdam. Hier wurde gerade zur Feier des königlichen Geburtstages ein glänzender Ball gegeben, auf dem auch die königlichen Prinzen und Prinzessinnen erschienen waren. Auf die Nachricht, daß der König eingetroffen sei, begaben sich die Mitglieder der königslichen Familie von dem Balle sogleich zu seiner Begrüßung und Beglückswünschung nach dem Schlosse.

Mit dem Könige war auch sein Sohn Prinz Wilhelm gekommen, dessen Ankunft bei seinen Geschwistern große Freude erregte. Er hatte sich seit dem Abschiede so verändert, daß sie ihn kaum wiedererkannten. Jede Spur der früheren Schwächlichkeit war geschwunden, er war gewachsen, sein Antlitz gesbräunt, seine Haltung sest und männlich. Seine Brust zierten außer der

Kriegsbenkmunze das Eiserne Kreuz und der ruffische St. Weorgorden. Thätte doch seine Mutter ihn so bei der Heimelt begrüßen können!

An einem der nächsten Tage begab sich der König unerwartet von Potse dam nach Berlin und nahm hier die Vorbereitungen in Angenschein, die zum Empfange der Truppen getrossen waren. Die prachtvolle Ausschmückung der Straßen gefiel dem bescheidenen Sinne des Königs nicht.

"Mir mißfallen am Zeughause," sagte er zu den zu ihm berusenen Behörden, "meiner Wohnung gegenüber, die Siegestrophäen, zusammengetürmt von den er oberten Kanonen und Fahnen. Man muß und darf den überwundenen Feind nicht verhöhnen. Dies ist elende Prahlerei, und mit dem Hochmute, der uns uns glücklich gemacht, wollen wir im Glücke nicht wieder den Ansang machen" u. s. w.

Alle Einwendungen des Polizeipräsidenten halfen nichts, die Trophäen vor dem Zeughause mußten noch in derselben Nacht entfernt werden. Es blieb doch noch genug Blumen- und Flaggenschmuck an den Häusern.

Um folgenden Tage (7. August) fand der Ginzug der Garden in die Hauptstadt ftatt. Bon dem "großen Stern" im Tiergarten Die Allee hinab bis Charlottenburg ftand die lange Linie der Truppen. Der König fam von Charlottenburg her, mit lautem Surra begrüßt, und der Zug setzte sich in Bewegung, voran alle in Berlin ohne ihre Regimenter anwesenden Offiziere, die Generas lität, die Generaladjutanten des Königs und der Gouverneur von Berlin, eine Reliquie aus der Zeit Friedrichs des Großen, der alte l'Eftocg, der Held von Breukisch-Enlau, der feines hoben Alters wegen zu feinem Leidwesen den Krieg nicht hatte mitmachen fönnen, sodann der König mit dem Kronpringen, dem jungeren Bringen Wilhelm und den übrigen Bringen des föniglichen Hauses, ber Feldmarfchall Fürst Blücher von Bahlstatt - Diesen bezeichnenden Namen und Titel hatte der dankbare König dem Sieger von der Kapbach am Schlusse bes Krieges verliehen -, bie Generale Graf Bulow von Dennewit, Graf Tauenzien von Wittenberg, Die tapferen Beschützer Berling; dann folgten die Truppen. Auf dem festlich geschmückten Brandenburger Thore stand die in der Stille der Nacht hier aufgestellte Siegesgöttin, noch von einer geltähnlichen Hülle verborgen. Alls der Zug dem Brandenburger Thor nahte, fiel die Hulle, und die mit dem hochgehaltenen Gifernen Kreuze geschmückte Biftoria ward in ihrer alten Glorie sichtbar. Wie oft hatten preußische Patrioten zornig aufgeblickt nach bem leeren Fleck da oben, hatte doch der alte Arndt einmal einem seiner Turnschüler eine fraftige Ohrseige gegeben, weil der Junge nicht wußte, was er bei dem leeren Fleck zu denken hatte! Nun ftand fie wieder da, ein keusches Sinnbild der preußischen Ehre.

Als der König durch das Siegesthor ritt, läuteten alle Kirchenglocken. Inmitten des Lustgartens, wohin der Zug sich bewegte, war ein Altar errichtet, um den der König mit seinem Gesolge, sowie das ganze Gardecorps Aufstellung nahmen. Der würdige Prediger Tfielsmener, derselbe, welcher die Truppen bei ihrem Auszuge zum Besteiungstriege eingesegnet hatte, hielt auch jetzt die Dankpredigt. Nach dem Amen stimmten alle Amwesenden, der König und die Prinzen seines Hauses, das Heer und die ganze unzählige Bolksmenge auf dem Platze, den ansgreuzenden Straßen und den Dächern ein in das Lied: "Nun danket alle Gott!" —

Das war nach den vielen Schlachts und Siegestagen doch der schönste des bedeutungsvollen Kriegsjahres, dieser vaterländische Festtag in der Heimat. Schon die nächste Zeit brachte neue Arbeit.

Der Biener Kongreße. Mit gespannter Erwartung sah Europa der Eröffnung des Kongresses entgegen, auf welchem die wichtigen europäischen Fragen, die der Pariser Friedensvertrag noch offen gelassen hatte, ihre Erledigung finden und die neue Staatenordnung Europas sestgestellt werden sollten. Es war eine glänzende und auserlesene Bersammlung, die sich in den Mauern der alten Kaiserstadt vereinigte, wie die Welt seit den Tagen des Kostnizer Konzils keine gesehen hatte. Außer den Häuptern der großen Koalition, welche den Pariser Frieden unterzeichnet hatten, waren fast sämtliche auswärtigen und deutschen — für souverän erklärten und mediatisierten — Fürsten persönlich anwesend, außerdem eine große Anzahl von Ministern und Generalen, Gesandten und Divlomaten jeden Kanges.

Kaiser Franz von Österreich beschränkte sich auf die Rolle des Wirtes und spielte dieselbe mit einer Gastfreiheit und Wiener Gemütlichkeit, welche dem kaiserlichen Biedermann viele Herzen gewann; er hatte jedoch im stillen wohl seine Rechnung gemacht, was diese Rolle ihm einbringen würde, und sein Staatstanzler Fürst Metternich verstand es mit diplomatischer Schlauheit, alle Vorteile geltend zu machen, die dem Erzhause aus dieser Stellung erwuchsen. Das Haus Haben hatte mit der ihm bereits von allen Mächten zugestandenen Wiedererwerdung seiner alten italienischen Besitzungen alles erreicht, was ihm unter den gegenwärtigen Verhältnissen überhaupt wünschenswert und erreichbar dinsen mochte; es konnte daher jetzt seine althergebrachte Politik des Beharrens und Behaltens wieder aufnehmen. Fürst Metternich betrachtete es als eine Hauptausgabe auf dem Kongreß, darüber zu wachen, daß alles auf dem alten Fuße wiederhergestellt würde, so wie es vor einem Viertelsahrhundert gewesen war.

In diesem Gedanken begegnete er sich mit dem Vertreter des neuen bourbonischen Frankreich, dem Fürsten Tallenrand, dem glattesten und gewandtesten, aber auch gewissenlosesten aller Diplomaten, welcher in jedem Fahrwasser zu steuern verstand. H. von Treitschke giebt von der äußeren Erscheinung dieses Mannes die nachfolgende, wenig schmeichelhafte Schilderung: "Welch ein Eindruck, wenn die unförmliche Gestalt, angethan mit der altmodischen Tracht aus den Zeiten des Direktoriums, sich schwerfällig auf ihrem Klumpfuß in den glänzenden Kreis des Hofes hincinschob: dicht über ber hohen Salsbinde ein ungeheurer Mund mit schwarzen Bahnen, fleine, tiefliegende, araue Augen ohne jeden Ausdruck, abschreckend gemeine Büge, kalt und rubig, unfähig, iemals zu erröten oder die innere Bewegung zu verraten. Gine burchaus mephistophelische Erscheinung" . . . . Wie er einst bei bem Berbrüderungs fest der Revolution als Bischof von Autun das Hochamt gehalten hatte, jo erschien er jett seit der Wiederherstellung des bourbonischen Königtums als Apostel der Legitimität, und er wollte diesen Begriff dahin verstanden wissen. daß jeder wirkliche oder scheinbare Titel eines Fürstenrechts allen nationalen und historischen Rechten voranzustellen fei. Er trat beshalb auch als Beschützer der beutschen Rleinfürsten auf und forderte für diese, auch wenn sie ihre Couveränität und ihre Kronen nur der Gunft Napoleons verdankten, eine gleich berechtigte und ebenbürtige Stellung neben dem mächtigen Königshause ber Hohenzollern. Auf Diefe Weise erward fich Tallegrand auf dem Wiener Ronarek ben Beifall feines Rollegen Metternich und die Dantbarkeit der beutichen Rleintönige und Fürsten und verschaffte dem besiegten und gedemütigten Frantreich feine in der napoleonischen Zeit in Anspruch genommene Stellung als Schutsmacht der deutschen Mittel- und Kleinstaaten, sowie eine einflugreiche Stimme unter ben europäischen Großmächten wieder.

Um 25. September trafen der Raifer von Rugland und der Rönig von Breugen in Wien ein. Raifer Alexander fühlte fich noch immer ftolg in der ihm angeschmeichelten Rolle des Beltbefreiers und Boltsbeglückers und wünschte auch auf dem Rongreß als Beschützer der Boltsfreiheit aufzutreten. Seine volksbeglückenden Ideen waren zunächst der unglücklichen polnischen Nation zugewandt. Er hatte den Blan der Wiederherstellung des polnischen Reiches natürlich unter ruffischer Sobeit - mit einem seiner vertrautesten Ratgeber, dem Fürften Abam Caartorysti, in Buland befprochen und hoffte auf feinen nachhaltigen Widerstand ju stoßen, wenn er auf dem Rongresse das Herzogtum Warschau als Lohn für die Teilnahme Ruglands an dem Befreiungefriege in Anspruch nahm, um basselbe mit seinen russisch polnischen Provinzen zu einem polnischen Reiche mit einer eigenen Verfassung in mäßiger Abhängigfeit von Ruftland zu vereinigen. Da das Herzogtum Warschau jeboch jum großen Teil aus ben im Tilfiter Frieden von Preußen abgetretenen früher polnischen Gebieten gebildet worden war,\* so mußte der Zar sich zunächst mit dem Könige Friedrich Wilhelm von Preußen darüber verständigen.

König Friedrich Wilhelm legte keinen besonderen Wert auf den Besit dieser slawischen Lande und war den polnischen Plänen seines Freundes, des Kaisers Alexander, für seine Person nicht entgegen, vorausgesetzt, daß Preußen

<sup>\*</sup> Siehe S. 290.

für jene polnischen Lande eine angemessene Entschädigung an beutschem Gesbiete erhielt. Als eine solche bot sich naturgemäß das sächzische Land.

Der Einverleibung Sachsens in Preußen standen weder rechtliche, noch moralische Bedenken entgegen. König Friedrich August hatte fein Land und seinen Thron durch seine Jelonie an dem deutschen Baterlande und der deutschen Sache verwirft. Er hatte auf feiten Napoleons an bem Kriege gegen bie Berbündeten teilgenommen und war trop aller Aufforderungen und Mahnungen des Rönigs von Preußen und des Baren bis zum letten Augenblick auf Rapoleons Seite geblieben, als schon am Morgen bes 19. Oktober ber Kampf um die Stadt Leinzig, seine lette Zuflucht auf fachfischem Boden, mutete. war daher nach der Einnahme von Leipzig als Kriegsgefangener nach Berlin (fpater nach Friedrichsfelde bei Berlin) gebracht worden. Sein Land war an den Centralverwaltungerat übergegangen; ein Generalgouvernement, an dessen Spite der ruffische General Fürst Repnin stand, übernahm die Verwaltung. Un eine Wiedereinsetzung des Ronigs Friedrich August durch die Verbundeten nach erfolgtem Friedensschlusse mit Frankreich konnte um so weniger gedacht werden, da die Geschichte seines Sauses feineswegs das Vertrauen stärfen konnte, daß die Wettiner in Zufunft die deutschenationale Sache stüten und fördern würden. Dagegen erhielt Breugen durch die Einverleibung Sachsens eine mehr abgerundete Geftalt und gesicherte Grenzen. Die Vereinigung Sachsens mit Breußen schien daher im preußischen und im deutschenationalen Interesse erwünscht, und selbst der autmütige Raiser Franz vermochte keinen Einwand da= gegen zu erheben, als: "Es ist halt hart, einen Fürsten vom Thron zu stoken."

In einer Konferenz (28. September), an welcher preußischerseits Hardenberg und Humboldt, russischerseits der Minister des Auswärtigen, Graf Resselrode, sowie der Freiherr vom Stein teilnahmen, wurde die vorläusige Beseung Sachsens durch Preußen beschlossen. England billigte diesen Beschluß, und auch Diterreich erklärte nach einigem Zögern seine Zustimmung. Infolge dieses Beschlusses erfolgte zu Dresden (8. November) die Übergabe der Berwaltung an das neue preußische Generalgouvernement, dessen Leitung der Minister von Meck und General von Gaudi übernahmen. Der abtretende Gouverneur, Fürst Repnin, teilte den Behörden und Ständen des Landes mit, daß die Verbindung beider Völker nächstens auf eine seierlichere Weise bekannt gemacht werden würde.

Damit hatte Preußen in der sächsischen Frage einen bedeutenden Schritt vorwärts gethan; dieselbe war jedoch keineswegs erledigt, sondern barg in ihrem Zusammenhange mit der polnischen Frage noch den Keim zu manchen Verswickelungen, die der Kongreß zu ordnen hatte. König Friedrich Wilhelm entshielt sich bei der ihm eigenen Anspruchslosigkeit und Jurückhaltung jeder direkten Einmischung in die Verhandlungen des Kongresses und überließ die Führung

ber biplomatischen Geschäfte seinem Staatstanzler, bem neuerhobenen Gurften Sardenberg und bessen Begleiter, bem Weheimrat Wilhelm von Sumboldt.

Hardenbergs Politif war von dem Wunsche eines aufrichtigen Zusammensgehens mit Österreich diktiert. Er war indessen, wie L. Häusser sagt, auf der einen Seite zu leichtfertig und weltmännisch, um dem Metternichschen Wesen ein rechtes Gleichgewicht zu sein, auf der anderen Seite wieder nicht unwahr und durchtrieden genug, um demselben den Vorrang abzugewinnen. Humboldt, der zweite Vertreter Preußens, an Geist, Vildung und Charafter mit Stein verwandt, ohne jedoch dessen durchgreisende Energie zu besitzen, hätte den Staatsstanzler trefflich ergänzen können; aber weder seine persönliche Stellung, noch die kalte, ernste und spröde Art seines Wesens machten ihn geeignet, die Rolle zu spielen, die ihm zugekommen wäre.

Der Freiherr vom Stein war ohne eine amtliche Stellung in Wien und nicht mehr von dem früheren Einflusse auf die Entschließungen des Kaisers Alexander, seitdem Czartorysti und Resselrode sein Ohr hatten; aber er galt noch immer als sein Ratgeber in deutschen Angelegenheiten.

Von den auf dem Kongreß anwesenden fürstlichen Personen nennen wir noch die napoleonischen Kleinkönige Max Joseph von Bayern, mit dem für seine Niederlage bei Hanau zu Rang und Bürden emporgestiegenen Feldsmarschall Fürsten Wrede und dem durch seine Feindschaft gegen Preußen ausgezeichneten leitenden Staatsminister Grasen Montgelas, und Friedrich von Württemberg, von dem die witzigen Wiener seines kolosialen Leibeszumfanges wegen behaupteten, er habe ausmessen wollen, dis zu welchem Grade sich die menschliche Haut ausdehnen ließe, serner den hochsinnigen Herzog Karl August von Beimar, die durch den Krieg berühmt gewordenen ritterlichen Prinzen Wilhelm und August von Preußen, sowie den tapferen, deutschzesinnten Kronprinzen Wilhelm von Württemberg, endlich den König Friedrich VI. von Dänemark, der in Wien Ersat für sein verloren gegangenes Norwegen suchte, aber doch dei seinem Abschiede auf die liedenszwürdigen Worte des Kaisers Franz: "Sie haben hier alle Herzen gewonnen," nur die wehmütigzwißige Antwort hatte: "Alber nicht eine einzige Seele."

Der Gesichtsfreis der Vertreter Englands, insbesondere des Lord Castlesreagh, ging wenig über die Kolonials und maritimen Angelegenheiten hinans. In den deutschen Angelegenheiten folgten sie den Ratschlägen des österreichischen Staatstanzlers und des hannoverschen Gesandten, Grafen Münster, eines leidenschaftlichen Widersachers Preußens. Zu diesem gesellte sich noch ein gleichsgesinnter Freund der deutschen Kleinstaaterei, Hans von Gagern, als Verstreter Hollands und des Hauses Nassausen, in Wien bald bekannt als "Hans in allen Gassen."

Die Gröffnung des Kongresses sollte zwei Monate nach dem Friedens-

schlusie, d. i. am 1. August, stattfinden, sie wurde jedoch wegen formeller Weitläufigfeiten immer wieder hinausgeschoben. Im Laufe bes Gevtember fanden fich zwar die Monarchen und Diplomaten nach und nach in Wien ein: aber erit am 18. September traten die Bevollmächtigten der vier alliierten Mächte zu ihrer ersten Monserenz zusammen. Dagegen las man viel von den Gest= lichkeiten und Luftbarkeiten, bei beren Beranstaltung ber liebenswürdige Wirt gur Beluftigung feiner Gafte trop der leeren Staatskaffen feine Roften gescheut hatte. Ein glangendes Geit brangte bas andere. Rongerte und Balle, Schmanjereien, Praterfahrten, Romödien, Karuffelle, lebende Bilder u. f. w. folgten einander im berauschenden Wechsel. Lange Zeit hindurch waren dies die eingigen Lebenszeichen des Rongreffes. Ernstere Raturen fragten freilich, ob biefes Leben und Behagen an sinnlichen Genussen nicht ben sittlichen Ernst ber Arbeiten beeinträchtigen muffe, zu beren Erledigung die Bertreter ber Staatenwelt hier gujammengefommen waren, und der Freiherr vom Stein schrieb um die Mitte des November verdrießlich aus Wien: "Es ist jest die Zeit der Aleinheiten, der mittelmäßigen Menschen. Alles das fommt wieder hervor und nimmt wieder seine alte Stelle ein, und diejenigen, welche alles aufs Spiel gesett haben, werden vergessen und vernachlässigt."

Die ersten Arbeiten des Kongresses schienen diese Besorgnisse zu bestätigen, und als bei dem Entwurse zur Verteilung der von Frankreich abgetretenen Länder wieder der alte Handel um Quadratmeilen und Seelen anfing, schried der alte Blücher grimmig an seinen Freund Küchel: "Der gute Wiener Konsgreß gleicht einem Jahrmarkt in einer kleinen Stadt, wo jeder sein Vieh hinstreibt, um es zu verkausen oder zu vertauschen."

Eine befruchtende Wirkung auf das nationale Leben konnte ja allerdings von einem Diplomatenkongresse nicht ausgehen, am wenigsten zu einer Zeit, als nach der außerordentlichen Anspannung der Kriegszeit eine unbeschreibliche Ermattung auf den Gemütern lastete. Durch eine kunstvoll abgewogene Verteilung der Länder und Leute die Wiederkehr der französischen Übermacht zu verhindern, — in diesem Gedanken gipfelte die diplomatische Weisheit des Kongresses. Zur Unterstützung der neuen Staatenordnung sollte das von Metternich aufgestellte, aber nicht ersundene System des europäischen Gleichgewichts dienen.

Was Wunder, wenn Preußen, welches die treibenden Ideen der Zeit und die nationalen Rechte und Interessen im Befreiungskriege am nachdrücklichsten vertreten hatte, auf dem Kongresse bald vereinsamt stand! — Was Preußen als Preis für seine Opser und Anstrengungen im Kriege, sowie als Ersat für die an Bavern abgetretenen fränksichen Fürstentümer und die von Rußland beanspruchten früher preußischen Gebiete des Herzogtums Warschau forderte, war nach Hardenbergs Plan, außer Westsalen und dem Herzogtum Berg, ganz Sachsen und das linke Rheinuser von Wesel bis Mainz, — eine historisch durch-

aus begründete Forderung, ba nach ben prenfischen Unfichten an bie Michereinsekung bes abtrunnigen Wettiners mit seiner napoleonischen Ronigstrone in Sachsen damals ebensowenia gedacht werden konnte, wie an die Wiederherstellung ber geiftlichen Staaten am Rhein, und ba das beutsche linke Rheinufer mit dem Sauptwaffenplat Maing boch nur derjenigen deutschen Macht übergeben werden fonnte, welche bewiesen hatte, daß fie dasselbe zu schützen und zu verteidigen bereit und im ftande war. Harbenberg hoffte auf bem Wege ber Berftändigung mit seinem öfterreichischen Rollegen, bem Fürsten Metternich, zum Ziele zu kommen und war geneigt, im Bunde mit Ofterreich die polnischen Blane des Raisers Alexander zu befämpfen, da ihm die Errichtung eines aroken polnischen Reiches in russischer Abhängigkeit an der offenen Grenze Breugens und zwei preußische Provinzen voneinander trennend, in hohem Fürst Metternich aber wünschte ebensowenig einen Grade bedenklich schien. Machtzuwachs Preugens und verhandelte insgeheim mit den fleinen Preugenfeinden und sogar mit Tallebrand, um den breukischen Bergrößerungsplänen ein Ziel zu feten. Er versprach Babern Mainz als Ersat für die Berausgabe bes Innviertels und Salzburgs an Ofterreich und wollte also ben Schlüssel bes Reichs einem Fürsten übergeben, welcher einer ber eifrigsten Bundesgenoffen und Anhänger Napoleons gewesen war, bis die Verhältnisse ihn genötigt hatten, feinen Meister und Schutherrn zu verlaffen und fich den Berbundeten anguschließen (im Bertrage zu Rieb). Die kleinen deutschen Fürsten, insbesondere die ehemaligen Rheinbundner, welche sich von den Überlieferungen der napoleonischen Politik noch immer nicht gang losgesagt hatten, lärmten um so eifriger gegen die preußischen Vergrößerungsgelüste, je mehr sie sich in ihrem Gewissen beunruhigt fühlten: denn sie erfannten wohl, daß nach der Folgerichtigkeit desselben Berfahrens, welches Preußen gegen den König von Sachsen beobachtete, ihre eigenen Kronen nur locker auf ihren Häuptern faßen, und sie fuchten Schutz für dieselben bei den Borkampfern der Legitimität, Metternich und Tallehrand. Frankreich war nach einer Bestimmung des Barifer Friedensvertrages von den Beratungen der vier verbündeten Mächte über die Verteilung ber von ihm abgetretenen Gebiete ausgeschlossen. Talleprand benutte indessen mit unleugbarer Geschicklichkeit die fächsische Frage, um dennoch seine Zulassung zu diesen Beratungen zu erlangen, und verteidigte in denfelben mit größtem Eifer das Princip der Legitimität und deffen Anwendung auf den König von Sachsen. Auch England war gegen Preußen. Richt, daß es sittliche ober politische Bedenken gegen die Einverleibung Sachsens gehabt hatte; aber ce fah in der Errichtung eines polnischen Reiches und bem Borrucken des ruffischen Einflusses nach Westen eine Gefahr für das europäische Gleichgewicht, und die polnische Frage stand einmal in diesem fatalen Zusammenhange mit der fachfischen. Fürst Metternich betrieb mit Behagen die zweideutige Kunft des Finassierens, welche jener alten Schule als höchste Staatsweisheit galt. Er bot Harbenberg ganz Sachsen zur Einverleibung in Preußen an, wenn er dabei auf die volle Ubereinstimmung Preußens mit Österreich gegenüber Rußland in der polnischen Frage rechnen dürse. Zu derselben Zeit aber ließ er dem Zaren vertraulich eröffnen, Österreich sei bereit, in der polnischen Sache nachzugeben, wenn der Zar die Ansprüche Preußens auf Sachsen nicht mehr unterstützen wolle.

In einer Unterredung des Königs Friedrich Wilhelm mit dem Raiser Allegander teilte dieser seinem königlichen Freunde die letzten Anerbietungen Metternichs mit. Der König war entrüstet über diese Doppelzüngigkeit des österreichischen Staatskanzlers und entschlossen, dem Känkespiel auf dem Konsgresse mit einem königlichen Machtwort ein Ende zu machen. Er hielt fest an seinen Ansprüchen auf Sachsen: da er aber bei der Durchsetzung dieser Ansprüche allein auf die Unterstützung Rußlands rechnen konnte, so befahl er seinem Staatskanzler in der Politik jetzt ein entschiedenes Zusammengehen mit Rußland an (6. November).

Möglich, daß des Königs versönliche Freundschaft für den Zaren als Beweggrund zu diesem Entschluß mitwirfte: jedenfalls traf Friedrich Wilhelm mit seinem durch diplomatische Ränke und Zweideutigkeiten ungetrübten, sicheren und flaren Blicke das Richtige, indem er den Bruch mit Rufland verhütete und Breuken wenigstens einen zuverlässigen Bundesgenoffen sicherte. Die Diplomaten im Lager der chemaligen Rheinbundner boten gerade um diese Zeit alles auf, um im Bunde mit Ofterreich und Frankreich die preußischen Plane und das "raubaierige Preußen" felbst zu befämpfen. Es war ein unglücklicher und schwächlicher Schritt, wenn Hardenberg in einem rührenden Schreiben bie Teilnahme des öfterreichischen Staatsfanglers für Breußen anzurufen fuchte: denn dieser sah nur mit stiller Freude seine Verlegenheit und wünschte nichts mehr, als Preußen von der mächtigen Stellung, zu der es fich emporgeschwungen hatte, herabzuziehen. "Machen Sie Mittel ausfindig, teurer Fürst," so schrieb Hardenberg an Metternich (2. Dezember), "die Lage der Dinge, worin wir und unglücklicherweise befinden, zu Ende zu bringen. Retten Sie Preußen aus seinem gegenwärtigen Ruftande. Es fann nicht aus biesem schrecklichen Rampfe, worin es so edle und große Unstrengungen gemacht hat, und zwar gang allein, in einem beschämenden Zustande von Schwäche hervorgehen und zusehen, wie sich alle, alle vergrößern, abrunden, Sicherheit gewinnen und zwar großenteils durch seine Anstrengungen. Man kann ihm doch mit irgend einem Edhatten von Recht nicht zumuten, daß es gang allein fo schmerzliche Opfer bringe, bloß zur Satisfaftion ber anderen. Cher mußte es von neuem alles aufs Spiel setzen. - Ihr erhabener Monarch, teurer Fürst, ift die Geradheit, die Aufrichtigkeit, die Gerechtigkeit selbst (!?); an ihn appelliere ich." -

Es gehören die hohen Verdienste des preußischen Staatskanzlers dazu, um dieses flägliche Zeugnis eigener Schwäche vergessen zu machen. Fürst Metter-

nich aber ward dreifter und herausfordernder, je mehr er daraus auf die Schwäche und Verlegenheit feines Nebenbuhlers schloß.

Die Berwickelung hatte ihren Höhepunkt erreicht. Kaiser Franz äußerte bei aller an ihm gepriesenen "Geradheit, Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit": "Der König von Sachsen muß halt sein Land wieder haben, sonst schieße ich."

Um 3. Januar 1815 schloffen Dfterreich, England und Frankreich "aus Unlag neuerlich fundgegebener Bratenfionen" ein Bundnis ju gegenseitiger Berteidigung, die drei Mächte verpflichteten sich, einander gegenseitig mit mindestens 150000 Mann zu unterstützen, falls eine von ihnen wegen Durchführung der gemeinsamen Borschläge angegriffen werden sollte. Gin Angriff auf Hannover ober auf die Niederlande sollte gleich einem Angriff auf England betrachtet Die drei Mächte verpflichteten fich ferner, "in allen schwebenden politischen Fragen gemeinsam zu verfahren und die Bestimmungen des Pariser Friedens in der seinem mahren Zwecke und Geifte möglichst entsprechenden Beise zu vervollständigen." Zugleich trat eine Militärkommission von einem Dfterreicher, einem Frangofen und einem Baber gusammen, um ben Ariegsplan auszuarbeiten. Mit einer großen öfterreichisch-banrischen Urmee follte Geld= marschall Fürst Wrede von Böhmen aus in Sachsen eindringen, ein zweites österreichisches Heer sollte sich bei Teschen sammeln mit der Bestimmung, Wien au schützen. Die Franzofen follten teils vom Rhein aus durch Franken gegen die Elbe vordringen, teils mit Silfe der Englander, Riederlander und Sannoveraner die Preußen aus den Rheinlanden und Westfalen vertreiben und in die Mark Brandenburg einfallen.

Preußen traf Anstalten zur Gegenwehr. Nach einem von dem Kriegsminister von Boyen mit Gneisenau und Grolman verabredeten Plane sollten zwei Armeen in Sachsen und am Rhein unter Blücher und Gneisenau aufgestellt werden und gleichzeitig die Offensive ergreisen, während ein Observationscorps Schlesien beckte.

Soweit war es also auf dem Wiener Kongresse hauptsächlich durch den Einfluß des österreichischen Staatskanzlers Fürsten Metternich gekommen, daß die besiegte Macht mit Hilfe von zwei gegen dieselbe verbündet gewesenen Mächten ihre Heere unter dem Lilienbanner wieder über den Rhein nach Deutschland zurücksehren lassen sollte, um diesenige Macht zu bekriegen, welche soeben für die Sache der europäischen Völkerfreiheit gegen den Despotismus eines einzelnen ihre ganze Existenz eingesetzt und unter allen vielleicht das meiste zum siegreichen Ausgange des Besreiungskrieges beigetragen hatte. — Aber es giebt eine Staatskunst, die so widersinnig ist, daß sie an ihrer eigenen Unwahrheit und ihren inneren Widersprüchen scheitern muß. Als es galt, die Folgen aus jenem Kriegsbunde der drei Mächte gegen Preußen und Rußland zu ziehen, da erschrafen die drei Staatsmänner selber, welche denselben zu stande

gebracht hatten. Bunachst ber englische Bertreter bereute, daß er sich zu einem Bündnis hatte brangen laffen, welches das Parlament und die gange englische Nation gurudweisen mußten. Schon einige Tage nach bem Abschluffe besselben aab Lord Caitlereagh beruhigende Erflärungen auf dem Kongreffe ab; er verficherte, daß England nach wie vor die Wiederherstellung eines mächtigen Preuken mit Nachbruck betreiben und daß es sich nicht durch das dynastische Interesse cines einzelnen Gurften bestimmen laffen werde, feinem Bundesgenoffen bie vertragsmäßige Entichädigung zu verweigern. Aus Frankreich famen beunruhigende Nachrichten über den Zustand des Landes und die Ohnmacht der Regierung, jo daß auch Fürst Metternich anfing, zweiselhaft zu werden an dem Werte der von Tallenrand fo bereitwillig dargebotenen Silfe Frankreichs zur Befämpfung Des preußischen Störenfrieds. Auch Metternich hielt es für nötig, einen halben Schritt gurudgutreten, und fam auf fein früheres Unerbieten einer Teilung Sachiens gurud. Die fleinen beutschen Beigiporne mußten auch ihr Kriegsgeschrei verstummen lassen, und der säbelrasselnde banrische Prahler Brede, der joeben ausgerusen hatte: "Ein Marschall Brede unterzeichnet nur mit dem Degen," mußte seinen Degen in der Scheide festhalten.

Much Preußen hatte feine Reigung, es wegen der Ginverleibung Sachsens auf einen europäischen Rrieg ankommen zu laffen. Fürst Barbenberg ging auf den Befehl des Mönigs auf den früher von ihm verworfenen Vorschlag einer Teilung Sachjens ein. Allerdings leuchtete feine jalomonische Weisheit und Gerechtigfeit aus bem Schiedsspruche, bas Land für die Sunden feiner Fürsten bußen und teilen zu laffen, und die rechte Mutter würde fich ber Ausführung besselben wohl haben widerseten muffen, wenn das jächfische Land mit seinem Fürstenhause ein lebendiges, einheitliches Staatsganze vorgestellt hatte. wenigsten Biterreich hatte sittliche Bedenken gegen die Teilung, es hoffte vielleicht im stillen, daß der jest an Preußen abzutretende Teil sich bei gunftiger Gelegenheit mit dem anderen unter der Krone Wettin wurde wiedervereinigen laffen, und als der Bergog von Beimar bei einer Unterredung der Fürsten über die sächsische Frage einige leise Bedenken gegen den Teilungsplan äußern wollte, troftete ihn der gutmutige Raifer Frang, welcher nach Sardenbergs Meinung die "Aufrichtigkeit, Geradheit und Gerechtigkeit selbst" mar, in seinem Wiener Dialekt mit den Worten: "Ru, nu, was bruddeln's mit dem Ropf? Wenn das Land geteilt wird, fommt's halt am ersten wieder gfamm."

Nachdem das Princip der Teilung einmal angenommen war, kam es nur noch auf ein Mehr oder Weniger des Hohenzollernschen und des Wettiner Ansteils an. In der Sigung des Kongresses am 8. Februar erklärte Hardensberg, der König von Preußen sei trot der früher besprochenen Übelstände, die aus einer Teilung Sachsens nach allen Seiten hin entsprängen, bereit, das Opser zu bringen, auf welches man so vielen Wert lege, er wolle zustimmen,

daß der König von Sachsen in einen Teil seiner früheren Lande mit der Hauptstadt Dresden wieder eingesetzt werde. Dagegen forderte Hardenberg für Preußen einen bedeutenden Teil (mehr als die Hälfte) von Sachsen, insbeson dere die Saalepässe, sowie die Elbsestungen Wittenberg und Torgau, serner den größten Teil der Lausitz mit Görlitz und endlich Leipzig.

Metternich befämpfte im Bunde mit Tallehrand jede einzelne dieser Forberungen und wünschte den preußischen Anteil auf die Niederlausitz zu beschränken. Setzt aber unterstützte der Kaiser Alexander mit allem Nachdruck die preußischen Ansprüche und, als endlich die Mächte der Triple-Allianz vom 3. Januar nur noch in Bezug auf die Abtretung von Leipzig an Preußen hartnäckigen Widerstand leisteten, entschloß sich Alexander, Preußen das seste Thorn und dessen Ilmgebung zum Ersatz für Leipzig zu bieten. Preußen nahm das Anerdieten an und ließ seine Ansprüche auf Leipzig fallen. Dafür wurde Thorn, das alte Turon, wo einst Hermann Balk mit den deutschen Ordensrittern die erste Warte wider die heidnischen Pruzzen errichtet hatte, sür Deutschland gerettet.

So waren benn die langwierigen Streitigkeiten wegen Sachsen endlich gesschlichtet, allerdings durch ein möglichst schlechtes Auskunftsmittel; denn während der eine Teil von Sachsen unter Hohenzollernscher Hoheit sich bald den nationalen Impulsen und Zielen des größeren Staats anschloß, wurde der andere Teil mehr und mehr eine Domäne des dem deutschen Gemeingeiste so schädlichen Partikularismus.

Österreich erklärte seine Zustimmung zu den preußischen Vorschlägen (10. Februar), und das Werk der Länderverteilung konnte nun abgeschlossen werden. Preußen erhielt demnach an ehemals polnischen Provinzen Westpreußen mit Danzig, den Negedistrikt, Thorn und einen Teil von Großpolen mit der Hauptstadt Posen, seine alten Besitzungen in Westfalen mit Corvey, Dortmund und die Hälfte von Fulda, das Herzogtum Berg, die Enklave Königswinter, die oranischen Lande am rechten Rheinuser und am linken Rheinuser ein Gebiet von 1100000 Seelen (die heutige Rheinprovinz). Endlich erhielt es durch Tausch mit Schweden und Dänemark für das an letzteres abgetretene Lauenburg den schwedischen Anteil von Pommern mit Kügen, mußte aber dafür das alte, treue Ostsprießland an Hannover überlassen.\*

<sup>\*</sup> Bon den übrigen Bestimmungen der Biener Kongresatte, die Gebietsverhältnisse der anderen Staaten betreffend, seien hier noch die solgenden erwähnt:

<sup>1.</sup> Rugland erhielt den größten Teil des Großherzogtums Barichau als Mönigreich Polen. Arakau bildete einen Freiftaat unter dem Schute Ruglands, Diterreichs und Preugens.

<sup>2.</sup> England behielt Malta, Helgoland, einen Teil der französischen Kolonieen und das Protektorat über die Republik der sieben jonischen Inseln.

<sup>3.</sup> Bsterreich erhielt die Lombardei und Benetien, die illnrischen Provinzen, jerner (von Bahern) Salzburg, Tirol, Vorarlberg, das Inn- und Hausruchviertel und trat dagegen ben Breisgau an Baden, Belgien an das neugegründete Königreich der Niederlande ab.

Der Widerspruch, welchen der Wefangene von Friedrichsfelde gegen die Teilung seines Landes erhob, hatte gegenüber der von sämtlichen Mächten übernommenen Bürgschaft für den preußischen Besitz der Preußen zugeteilten sächischen Landesteile keine Wirkung.

Der Bahl der Quadratmeilen und Einwohner nach war Preuken notbürftig auf dem Stande von 1805 wiederhergestellt worden;\* aber mährend jämtliche anderen Staaten, porzuasweije Diterreich, eine abgerundete Gestalt und geschloffene Grenzen gewonnen hatten, zerfiel Preußen noch in zwei aanz voneinander getrennte Gebiete; in der Mitte zwischen dem östlichen und westlichen Teile der Monarchie lag eine Ungahl von Mittelstaaten und fleinen Fürstentumern, beren mifgunftige und jogar offenbar feindselige Gesinnung Preuken joeben fennen gelernt hatte. Preußen hatte die treue Bevölferung Ditfrieslands und seiner franklichen Fürstentumer preisgegeben und dafür die gang frangöisch organisierten, noch wenig deutsch und noch weniger preukisch aefinnten Rheinlande gewonnen, nach denen die fortwährend raub- und handelfüchtige Nachbarmacht hinüberschielte. Die Erwartungen der preußischen Batrioten waren durch dieses Ergebnis des Wiener Kongresses bitter getäuscht worden. Um treffenbiten iprach Blücher die Meinung des Bolfes mit den derben Worten aus: "Wir haben einen tüchtigen Bullen nach Wien hingebracht und uns einen schäbigen Ochsen eingetauscht."

Aber es gab doch noch einen anderen Standpunkt zur Beurteilung ber Stellung Preugens nach ben letten Beränderungen. Gerade jenes Unfertige

8. Der Bapft erhielt ben Rirchenftaat gurud.

Andere Beitimmungen, durch welche die Interessen Preußens und Deutschlands nicht bireft berührt wurden, mussen wir bier übergeben.

| * Die preugiiche Entichädigung betrug Die Abtretungen betrugen: |                       | 3415466 | Einwohner. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|
| an Hannover (Oftfriesland)                                      | . 519789<br>. 2554047 | 3373836 | Einwohner. |

Mithin verblieb ein Überichuß von 41630 Einwohner, eine ioviel, als die Vermehrung der Bevölkerung in zehn Jahren betragen haben mochte.

<sup>4.</sup> Die frühere Republit Holland und das öfterreichische Belgien murden zu einem neuen Königreich der Niederlande unter dem Haue Nasiaus Oranien vereinigt.

<sup>5.</sup> Bavern erhielt nach langen, unerauidlichen Erreitigkeiten mit Öfterreich, Baden, Bessen und Württemberg, die erit im April 1816 ihre Erledigung fanden, zur Entichädigung für die an Österreich abgetretenen Gebiete die heutige baprische Pfalz.

<sup>6.</sup> Maing fiel an Heisen Darmitadt, wurde aber zur Bundesfestung erhoben und ber gemeinichaftlichen Bewachung von Therreich und Preußen übergeben.

<sup>7.</sup> Murat, der Schwager Napoleons, welcher dessen Sache verlassen und sich seinen Gegnern angeichlossen batte, blieb im Besitze bes Königreichs Reapel.

ber geographischen Gestalt Preußens, seine nach dem westlichen und südwesteslichen Deutschland vorgeschobenen Posten nötigten Preußen, seinen einseitigen Borteilen nachzugehen, sondern im engen Bunde mit dem Geiste der deutschen Nation sein eigenes Interesse zu suchen und seine buntgemischten neuen Gebiete mit seinem, d. i. mit echt deutschem Geiste und Wesen zu durchdringen. In der Lösung dieser Aufgabe konnte Preußen beweisen, daß es berusen war, jenen gefährlichen Sonderstaatsgeist, der so oft das Unglück Deutschlands verschuldet hatte und die Wiederaufrichtung eines einigen Deutschen Reichs verhinderte, siegreich zu überwinden, und das schöne Wort bewähren, welches sein König ausssprach: "Was Preußen erworben, das hat Deutschland gewonnen."

Daß einfichtsvolle Männer im Bolke schon damals das richtige Berständnis für den Beruf Preußens hatten, das bewiesen die Worte Niebuhrs (in seiner trefflichen Schrift: "Preußens Recht gegen den sächzischen Hof. Berlin 1814"):

"Preußen ist kein abgeschlossenes Land; es ist das gemeinsame Vaterland eines jeden Deutschen, der sich in Wissenschaften, in den Waffen, in der Verwaltung auszeichnet. Scharnhorst war kein geborener Preuße; Lebende wollen wir hier nicht nennen" (der Verfasser dachte vielleicht an Hardenberg, den geborenen Hannoveraner, oder an Gneisenau, den geborenen fächsischen Schildbürger). "Sben dadurch hat Preußen ein so frisches Leben in seiner Nation erhalten, daß die Völkerschaften, deren Gesamtname Preußen ist, von so großer Sigentümlichseit sind, und daß der Staat immer froh gewesen ist, sich mit den Blüten Deutschlands zu schmücken . . . Der Preuße hängt seit und eifrig an seinem König und gerade mit dem Gefühl des Bürgers eines freien Staates" u. s. w.

Durch seine Erwerbungen auf dem linken Rhein- wie auf dem rechten Weichseluser war Preußen zum Grenzhüter Deutschlands im Westen und Often, gegen französische Arglist und gegen russische Gewalt eingesetzt. Es konnte diese Ausgabe nur lösen, wenn es auch ferner die geistigen und sittslichen, wie die kriegerischen Kräfte der soeben zu neuem Leben erwachenden deutschen Nation unter seinem Banner vereinigte. Dann aber brauchte Preußen weder die Eisersucht Österreichs, noch den Neid und die Scheelsucht der kleineren deutschen Fürsten zu fürchten. Wenn Preußen nur sich selber treu blieb, dann konnte ihm der hohe Beruf nicht entgehen, dereinst der Hort und die Vormacht eines neuen Deutschen Reiches zu werden. "Die Hälfte Deutschlands gehorchte dem preußischen Seepter," sagt H. von Treitschse; "war in dieser erst der deutsche Einheitsstaat fest und sicher begründet, so mußte früher oder später die Stunde kommen, da das Schwert Friedrichs wieder aus der Scheide suhr, um auch die andere Hälfte, die noch in allen Gliedern die Nachwirkung der 200 jährigen Fremdherrschaft verspürte, zum Vaterlande zurückzussühren." —

Bur Zeit waren die deutschen Verfassungsangelegenheiten, welche, getrennt von allen übrigen, in einem Ausschusse des Kongresses beraten wurden, der nur aus

Bertretern beutscher Staaten — Öiterreich, Preußen, Bapern, Hannover und Württemberg — bestand, noch weit zurück. Die Schuld ihres langsamen Vorsrückens lag nicht allein an den Tiplomaten, sondern mehr noch an dem Mangel eines durchgebildeten Nationalgefühls im deutschen Bolke und einer öffentlichen Meinung in Teutschland. Während der 200 jährigen Zeit des Niederganges und Versalls des Neiches und der noch jüngst durchlebten Zeit der Schmach war eine freie Bewegung der Geister unmöglich gewesen; die Zeit des Aufsichwunges und der Erhebung war dann zu plöplich gekommen, als daß ein ruhiges und klares Urteil über das, was dem Volke not that, sich hätte bilden können. Die Erinnerungen an eine große geschichtliche Vergangenheit klangen noch in den Träumen von "Kaiser und Reich" nach; aber die Ideen über die künstige Versassung Teutschlands vermochten noch keine bestimmte Gestalt anzunehmen.

Die Erfüllung der Verheißungen, welche Preußen in der Proklamation von Kalisch dem deutschen Volke gegeben hatte, war unmöglich geworden, seitbem die Rheinbundfürsten dank den Bemühungen der österreichischen Staatse kunft durch die Verträge von Ried, Fulda u. s. w. mit volker Souveränität in ihre Staaten wieder eingesetzt worden waren. Der Pariser Friedensvertrag bestimmte daher nur, daß die "deutschen Staaten unabhängig und durch ein föderatives Band vereinigt werden" sollten.

Nach längeren Beratungen zwischen ben preußischen Staatsmännern war, hauptjächlich auf Steins Untrieb, ein Berfaffungeentwurf aufgestellt worden, welcher dem deutschen Ausschusse des Kongresses vorgelegt wurde (16. Oftober). Rach diesem Entwurfe sollten die sämtlichen Länder Deutschlands zu einem großen Bundesstaate mit einer gemeinsamen Berfassung vereinigt werben, mit einer beratenden und beichließenden Bundesversammlung und einer oberiten leitenden Behorde, dem Direftorium, welches aus den vier größeren beutiden Staaten - Diterreich, Breufen, Banern und hannover - ju bilden war. Die Bundesversammlung oder der Bundestag follte aus Abgeordneten ber Fürsten und der freien Städte, verstärkt durch Abgesandte ber Landstände ber einzelnen Staaten, bestehen und alljährlich auf sechs Wochen zusammentreten. Das gesamte Bundesgebiet follte in fieben Kreise, je mit einem Rreisoberiten an der Spige, geteilt werben. Die Bunbegregierung follte aus dem Direktorium, dem Rate der Areisoberften und dem Rate der Fürsten und Stände bestehen. Besondere Artikel regelten die Rechte der deutschen Bürger in Bezug auf perfonliche Freiheit, Sicherheit bes Gigentums, die guftandige Gerichtsbarkeit, die Freiheit der Preise, die Errichtung eines oberften Bundesgerichts, die Militarverfassung, die Boll- und Sandelsangelegenheiten u. f. w.

Dieser Entwurf itief auf den sebhaftesten Widerspruch der Vertreter Bayerns und Württembergs, welche sich auf die ihren Fürsten zugesicherten und vollständig unbeschränkten Souveränitätsrechte beriefen und gegen jede Beschränkung

berselben feierlich Verwahrung einlegten. Ahnliche Verwahrungen kamen auch von anderen Kleinfürsten. Der württembergische Despot ging so weit, seinen Gesandten die Teilnahme an den Beratungen über diesen Entwurf zu verbieten. Die Verhandlungen gerieten damit ins Stocken. Es war dies die Zeit, als auch die polnisch-sächsische Frage in eine bedrohliche Krisis getreten war, welche alle Ausmerksamkeit der Staatsmänner auf dem Kongreß in Anspruch nahm.

Die preußischen Vertreter behielten indessen ihre Aufgabe unverwandt im Auge. Wilhelm von Humboldt war unermüdlich in der Ausarbeitung neuer Verfassungsentwürfe, und sobald die sächsische Augelegenheit wieder in das Geleise ruhiger Beratungen eingelenkt war, legte Hardenberg zwei von Humboldt ausgearbeitete Verfassungsentwürfe vor (10. Februar), welche sich dadurch voneinander unterschieden, daß der eine die von Hardenberg und Humboldt empfohlene, von Metternich und mehreren deutschen Staaten beanstandete Areisseinteilung aufgab, und welche den Forderungen Bayerns und Württembergs in Bezug auf das Recht über Arieg und Frieden und auf die Besugnis zum Absichluß besonderer Verträge soweit wie möglich Rechnung trugen, welche aber doch an dem Grundgedanken des einheitlichen Bundesstaats und der Gewährsleistung der bürgerlichen Freiheit seisheitlichen Ju dem diese Entwürfe begleistenden Schreiben der preußischen Regierung hieß es:

"Es giebt bei der deutschen Versassung nur drei Punkte, von denen man nach der innersten Uberzeugung der Unterzeichneten nicht abgehen kann, ohne der Erreichung des gemeinschaftlichen Endzwecks den wesentlichsten Nachteil zusufügen: eine kraftvolle Kriegsgewalt, ein Bundesgericht und landsständische, durch den Bundesvertrag gesicherte Versassungen. Ohne das Bundesgericht würde es dem Nechtsgebände in Deutschland an dem letzten und notwendigsten Schlußstein mangeln."

Aber gerade diese drei Punkte waren es, an welchen Sterreich und die Mehrzahl der kleinen Staaten Anstand nahmen. Noch eine andere Frage war diesenige von der Wiederherstellung der Kaiserwürde, welche namentlich von dem Freiherrn vom Stein aufgeworfen und festgehalten wurde. Aber welcher Macht sollte die Kaiserwürde angeboten werden? Österreich konnte wohl ein traditionelles Recht geltend machen; aber es schien dieses Recht durch seine selbstsüchtige Staatsleitung, die nur zu oft dem deutschen Interesse entgegen war, und durch seine freiwillige Abschließung gegen das deutschen antionale Interesse verwirkt zu haben. Preußen konnte aus seinen jüngsten Großthaten im Besreiungskriege und aus den vielhundertsährigen Verdiensten seines Fürstenshauses um das Reich mindestens das gleiche Recht auf die Kaiserkone ableiten wie Österreich; aber war es zu erwarten, daß das alte Habsdurgische Erzhaus sich einem Kaisertum der Hohenzollern unterordnen, oder daß andererseits die Hohenzollern ihre glorreichen Errungenschaften aus der Fridericianischen und

aus der jüngsten Beit preisgeben würden, um einem Habsburgischen Kaisertum zu weichen? — Go fand der alte Kaisertraum nur in der Dichtung Ausbruck:

"Ach, das Sehnen wird so laut: Bollt Ihr feinen Kaiser füren? Kommt fein Ritter, heimzuführen Deutschland, die verlassne Braut?" —

Und mit der Kaiserfrage blieb die deutsche Verfassungsangelegenheit in der Schwebe. Da trat ein Ereignis ein, in welchem man wohl eine Mahnung lesen konnte, alles Haders und aller Zwietracht zu vergessen und die deutsche Verfassungsangelegenheit schleuniast zum Abschluß zu bringen.

In der Nacht vom 6. zum 7. März erhielt Fürst Metternich von dem österreichischen Konsul in Genua die Nachricht, daß es dem Exfaiser Napoleon am 26. Februar gelungen sei, mit der geringen Truppenzahl, die man ihm als eine Art Chrenwache gelassen hatte, aus Elba, seinem "gnadenreichen Kerfer," zu entweichen. Wohin? fragten die Staatsmänner auf dem Kongresse. Wollte er mit 900 Mann Frankreich erobern und seinen Kaiserthron wieder aufrichten? Tallehrand versicherte, daß der Thron der Bourbonen in Frankreich unerschütterlich sest stelleicht—; aber der Erfolg konnte es rechtsertigen. Schon die nächsten Tage brachten weitere Nachrichten. Am 11. März erfuhr man in Wien, daß Napoleon am 1. März nachmittags in Port St. Juan an der Küste der Provence, nahe bei Cannes, gelandet und mit seinen 900 Mann, nachdem ein Versuch, sich der Stadt Antides zu bemächtigen, an der sesten Falztung ihrer Garnison gescheitert, in der Richtung auf Grenoble weitergezogen sei.

Am Tage darauf (12. März) traten in Wien die Gesandten der acht Mächte zusammen, um sich über eine gemeinsame Kundgebung gegen den Friedensstörer zu verständigen. Am 13. März erließen sie eine geharnischte Erflärung, durch welche sie im Namen des gesamten Europa die Ucht gegen den Weltseind Navoleon Bonaparte aussprachen.

Am 25. März unterzeichneten Österreich, Preußen, England und Rußland einen neuen Bundesvertrag, durch welchen jede der verbündeten Mächte sich verpflichtete, beständig 150000 Mann im Felde zu halten und die Waffen nicht eher niederzulegen, als bis Bonaparte außer stande gesetzt sei, die höchste Gewalt in Frankreich wiederzuerlangen.

Die solgenden Tage brachten mit der Bestätigung der früheren Nachrichten diesenigen von dem Absall des französischen Heeres, von dem Triumphzuge des auferstandenen Cäsar von Stadt zu Stadt, von Gau zu Gau dis in die Mestropole, von der Flucht der bourbonischen Königssamilie, von der Ankunft Nappoleons in den Tuilerien und von seinem Entschlusse, seinen wiederaufgerichteten Kaiserthron wider ganz Europa zu behaupten und zu verteidigen.

Unter bem erschütternden Gindrucke biefer Greigniffe trat bas beutsche Berfaffungswert auf bem Wiener Kongreffe in feine letten Stabien. Bu Unfang Avril legte humboldt einen neuen, wesentlich abgefürzten und in mancher Be ziehung abgeschwächten, darauf am 30. Avril einen abermals umgegerheiteten -- seinen sechsten - Entwurf vor. Trot mancher Zugeständnisse an die Couveränitätsrechte ber Mittel- und Kleinstaaten waren die Grundaebanken ber Staatseinheit und ber Gewährleiftung der burgerlichen Freiheit durch den Bund, die ständische Berfaffung für alle Bundesstaaten, bas Bundesgericht u. f. w. doch auch noch in diesen Entwürfen aufrecht erhalten. Fürst Metternich erflärte indessen dieselben für unannehmbar und stellte ihnen einen von dem Minister von Bessenberg ausgearbeiteten Entwurf entgegen, welcher indeffen faum mehr als die Grundzüge einer Bundesverfassung enthielt. Die allgemeinen Bestimmungen ber preußischen Entwürfe waren zwar auch in diesen hinübergenommen, bafür aber alle bicjenigen Bestimmungen, welche bie nationalen Rechte und Freiheiten betrafen, weggelaffen ober in vollständig veränderte Form gebracht worden. Der Entwurf übertrug die Leitung der Bundesangelegenheiten einer beständig tagenden Bundesversammlung von fünfzehn Stimmen, die Abfaffung von Gefegen, die allgemeinen inneren Ginrichtungen des Bundes, Abanderungen der Bundesafte u. f. w. einem Plenum, in welchem die Stimmenzahl der einzelnen Staaten nach deren Große berechnet war. Den Borfitz in der Bundesversammlung sowie im Plenum follte Öfterreich führen. Das Bundesgericht war aus dem letten preußischen Entwurfe beibehalten, Die Bestimmungen über die landständischen Berfassungen, über die Rechte der Landstände, die Rechtspflege, die Aufgabe und Zuftändigkeit des Bundesgerichts dagegen fehr allgemein und dürftig gehalten.

Die Zeit mahnte zum Abschluß der Verhandlungen. Die Nachrichten aus Frankreich wurden immer dringender. Bei den preußischen Gesandten hatte die Uberzeugung sich Bahn gebrochen, daß es immer noch besser sei, "vorläusig einen unvollkommenen Bund zu schließen, als — gar keinen." So wurde denn dieses klägliche und farblose Machwerk, der Bessenbergsche Entwurf, zur Grundlage der Beratungen zwischen den österreichischen und preußischen Staatsmännern (8. bis 23. Mai) und, nachdem noch einige verschärsende Bestimmungen auf Hardenbergs Antrag eingeschaltet waren, den Bevollmächtigten aller deutschen Staaten zur Beschlußfassung unterbreitet (26. Mai). Die preußischen Bevollmächtigten erklärten bei der Vorlage, daß dassenige, was ihre früheren Entwürse enthalten hätten, nur der Notwendigkeit, den Bund jest und hier wirfslich zu schließen, aufgeopfert werden könne; daß sie "einzig und allein aus diesem Grunde, einzig und allein, um nicht jede Vereinigung der Fürsten Deutschlands zu hindern oder aufzuschieben, aber übrigens mit sehr schmerzlichen Gesühlen einen Entwurf mit vorlegten, von dem sie nur zu sehr empfänden, wie wenig

er dem wichtigen Zwecke entspreche, den man sich unmittelbar nach der Befreiung Deutschlands und noch bei dem Anfange des Kongresses vorgesetzt hätte, und wie ungünstig dies auch auf die allgemeine Stimmung einwirken würde."

Auch dieser Entwurf erfuhr noch Anfechtungen durch die Mittelstaaten. Das faum wiederhergestellte Sachsen follte fich doch noch eines Sieges über die nationale Politik zu rühmen haben. Auf seinen Antrag wurde in die Bundesverfaffung noch die Bestimmung aufgenommen, daß alle Beschlüffe über die Grundgesetze, über pragnische Bundeseinrichtungen, über die Rechte der Einzelnstagten und über Religionsangelegenheiten nur mit Stimmeneinhelligfeit gefaft werden Damit war das liberum veto des polnischen Reichstags auf den deutschen Bundestag übertragen, und es war dem Belieben von Reufi-Greiz-Loben= itein oder Lippe-Bückeburg anheimgegeben, jede organische Fortentwickelung ber Bundesverfassung zu verhindern. Endlich mußte auch das Bundesgericht, jene einzige zwechnäßige und freifinnige Ginrichtung, welche Humboldt ben Schlußstein bes beutschen Rechtsgebäudes nannte, auf den Biderspruch von Sachsen, Bayern und Seisen Darmitadt georfert werden. Run erit wurde die Bundesafte in der letten Sikung des Kongresses (10. Juni) von den Bevollmächtigten sämt= licher beutschen Staaten - mit Ausnahme Bürttembergs und Badens, die an den Beratungen überhaupt feinen Anteil mehr genommen hatten — unterzeichnet.

Dies war das Ende des Wiener Kongresses. Die Verge hatten gefreißt, damit eine Maus geboren würde (Parturiunt montes, ridiculus nascetur mus). Anstatt "eines einigen freien Reiches aus dem ureigenen Geiste des deutschen Volkes," wie Preußen verheißen hatte, ging aus den Beratungen des Wiener Kongresses ein deutscher Bund von achtunddreißig Staaten unter Österreichs Vorsig hervor, "zur Erhaltung der inneren und äußeren Sicherheit Deutschstands und Unverletzlichseit der einzelnen Bundesglieder," ohne einheitliche Spize und Vertretung, ohne Mitwirkung des Volkes an der Gesetzgebung, ohne die Grundbedingungen einer fortschreitenden Entwickelung.

Der Vaterlandsfreund steht trauernd vor diesem Ergebnisse, welches den Abschluß einer der glänzendsten und glorreichsten Perioden unserer Geschichte, der Periode der Erhebung Preußens und des deutschen Befreiungskrieges deszeichnet. Der Genius unseres Vaterlandes schien von ihm gewichen zu sein. Er schien es; er weilte nicht dort, wo die glänzenden Karossen durch die Straßen der alten Kaiserstadt rollten; aber er wachte doch über Preußen und Deutschland.

An demselben Tage, als die Versassurkunde des deutschen Bundes unterzeichnet wurde (8. Juni 1815), trat in der Schloßkapelle zu Charlottensburg ein königlicher Jüngling an den Altar, um durch die Konfirmation in den Grundlehren der christlichen Kirche besestigt und eingesegnet zu werden. Derselbe hatte einige Tage vorher auf die Veranlassung seines Religionslehrers, des königlichen Hofpredigers Shrenderg, in einer Schrift, welche sein "Glaubens»

bekenntnis" genannt wurde, die Grundsätze niedergelegt, die er sich damals angeeignet und zur Richtschnur für das Leben gemacht hatte. Vielleicht klangen ihm auf diesem Wege zum Altar noch aus jener Schrift die schönen Worte nach, die er später durch ein langes, vielgeprüftes und thatenreiches Leben bewährt hat, die Worte: "Weine Kräfte gehören der Welt, dem Baterlande." Dieser Jüngling war Prinz Wilhelm, der zweite Sohn des Königs Friedrich Wilhelm III. von Preußen.

Noch an eine andere Stelle begeben wir uns um diese Zeit. In einem Winkel der Altmark, auf dem alten Schlosse zu Schönhausen, steht die Wiege eines jungen Weltbürgers, über dem der Genius Preußens sein schwarz-weißes Banner mit dem Eisenkreuz schwingt. Otto von Bismarck war am 1. April 1815 geboren.

Wer die Ereignisse der Vergangenheit mit den Errungenschaften der späteren Zeit vergleicht, der weiß, was wir mit dieser Hinweisung sagen wollen.

## 1815.

Ligny und Waterlov. Der unerhörte Treubruch und Abfall des gestamten königlichen Heeres, sowie die Abneigung der französischen Nation gegen die ihr aufgedrungene Herrschaft der Bourbonen hatten dem von Elba entswichenen Napoleon Bonaparte von neuem den Weg zum Kaiserthron gebahnt. Aber es war doch nur ein Soldatenkaisertum, das er aufzurichten vermochte. Die wohlhabenden Klassen der Bevölkerung wollten nichts von diesem Kaiserstum hören, das ihnen statt Wohlsahrt und Frieden nur die drohende Aussicht auf innere Unruhen und kriegerische Verwickelungen brachte. Napoleon wünschte desshalb jetzt aufrichtig den Frieden wenigstens für die nächste Zeit, um das Vertrauen der Nation zu seiner Regierung zu stärken und die Armee wiederherzustellen.

Er versicherte den auswärtigen Höfen, daß er den Pariser Friedensvertrag anerkenne und halten wolle und auf alle kriegerischen Pläne verzichte. In einer glänzenden Bersammlung der Deputierten aus sämtlichen Departements von Frankreich, welche Napoleon auf das Marsfeld bei Paris berief und in Nachsahmung der von den fränkischen Kaisern dereinst berufenen Versammlungen der Freien das Maiseld nannte, wurde eine Zusate der Versassung bestätigt und Napoleon abermals seierlich zum Kaiser der Franzosen ausgerufen (1. Juni).

Aber zwischen ihm und ben Mächten bes alten Europa stand jene Uchtserklärung vom 25. März, und schon setzten sich von allen Seiten die Heere in Bewegung, um die Acht an dem "Friedensbrecher, dem Weltfeind Bonaparte,"

Am Oberrhein und in der Schweiz sammelte sich eine Armee von 150000 Österreichern unter dem Fürsten Schwarzenberg, welche durch bayrische, württemsbergische und badische Truppen auf 200000 Mann gebracht werden sollte.

Sine andere österreichische Armee von 60000 Mann unter General Frismont, welche einer voreiligen und planlosen Schilderhebung des Königs Murat von Neapel für die Sache Napoleons bereits im Mai ein Ende gemacht hatte, stand noch in Oberitalien, bereit, sich mit jener zu vereinigen.

Die bereits auf dem Marsche nach der Heimat begriffenen rufsischen Truppen unter Barclan de Tolly, 150000 Mann, erhielten Besehl Halt zu machen und sollten am Mittelrhein als eine zweite Armee aufgestellt werden.

Sine dritte Armee sollte aus den noch am Niederrhein und in den Niederlanden stehen gebliebenen Heereskräften, welchen die Beobachtung des unruhigen Frankreich und der Schut des neuen Königreichs der Niederlande anvertraut worden war, gebildet werden. Diese Heereskräfte bestanden aus 50000 Mann Preußen (nebst 14000 Sachsen unter General von Ryssel) unter dem Oberbefehl des Generals von Kleist. Sie sollten durch Nachschub aus Preußen bis auf eirea 100000 Mann verstärft und mit ca. ebensoviel Engländern und Hannoveranern unter dem Oberbeschl des Herzogs von Wellington vereinigt werden.

Eine Reservearmee von ca. 200000 Mann, hauptsächlich russischer Truppen, sollte endlich in der Gegend von Würzburg ausgestellt werden.

Uber den gemeinschaftlichen Kriegsplan, nach welchem diese gewaltigen Herrschien in Bewegung gesetzt werden follten, herrschten in den verschiedenen Hauptquartieren fehr abweichende Ansichten vor. Während Gneisenau bringend bazu riet, die Operationen sobald wie möglich zu eröffnen, um Napoleon nicht die Zeit zu lassen, neue Heere zu schaffen, die man nachher mit vielem Blute bekämpfen musse, und um bem von ihm brobenden Angriff durch eine fühne Initiative zuvorzukommen, bestand Fürst Schwarzenberg, getreu feinem alten Baudersustem, darauf, die Eröffnung ber Operationen bis Mitte Juni, bann fogar bis Unfang Juli zu verschieben, damit Öfterreich in Rube seine Rüftungen beendigen könne und damit fämtliche Heere Zeit gewännen, sich in ihren Aufstellungen am rechten Rheinufer zu versammeln. Auch dann wollte Schwarzenberg nicht die feindliche Sauptstadt zum Ziel seiner Operationen nehmen, sondern vorher Lyon und Grenoble erobern und sich mit gewohnter Vorsicht des Plateaus von Langres bemächtigen. Viel einfacher und natürlicher war der Operationsplan Gneisenaus. Er schlug vor, drei große Heere, von denen jedes einzelne den Streitfraften Napoleons gewachsen mar, gleichzeitig vom Dberrhein, vom Mittelrhein und von den Niederlanden aus in der Richtung auf Paris vordringen zu laffen; der mittleren Armee follte die Refervearmee folgen

mit der Bestimmung, derjenigen Armee zu Hilse zu eilen, auf welche der Feind einen ernsthaften Angriff richten werde; käme sie auch zu spät, um einen Unfall von der angegriffenen Armee abzuwenden, so würde sie immerhin die Berfolgung hemmen und den beiden anderen Armeen Zeit schaffen, um ungehindert den Marsch nach Paris fortzusetzen und dort dem Ariege ein Ende zu machen.

So einfach und zweckmäßig dieser ganz aus dem Fridericianischen Geiste hervorgegangene preußische Plan auch erscheint, stieß er doch auf den Widerspruch der österreichischen Strategen. Auch der britische Lord Stewart schried darüber: "Ich kann nur übel inaugurieren von einer Idee, die alle Kombisnation ablehnt, auf der doch, wie man uns gelehrt hat zu glauben, jeder milistärische Erfolg beruht." In Heidelberg, wohin die verbündeten Monarchen ihr Hauptquartier verlegten, schien vielmehr der Schwarzenbergsche Operationsplan die meiste Aussicht auf Annahme zu haben, in welchem hauptsächlich die österereichischen Interessen berücksichtigt waren und der Armee in den Niederlanden eine ähnliche bescheidene Nebenrolle zugedacht war, wie vor zwei Jahren der schlessischen. Aber jetzt, wie damals, traten Ereignisse ein, welche aller Boraussicht spotteten und die Durchsührung des österreichischen Plans unmöglich machten.

Sobald Napoleon erkannte, daß er ohne einen großen Krieg sich nicht auf dem Kaiserthrone würde behaupten können, nahm er den Handschuh des erzürnten Europa auf und war entschlossen, dem ihm drohenden Angriff auf seine Weise zuvorzukommen. Er hoffte, noch ehe die Osterreicher ihre Küstungen beendigt hatten und die Russen in der Nähe des Rheins wieder angelangt waren, einen entscheidenden Schlag gegen die in den Niederlanden stehenden englischen und preußischen Truppen führen zu können. Durch einen Sieg hoffte er, den neugebildeten Staat des Oraniers schnell über den Hausen zu werfen, Belsgien und die Rheingrenze zu erobern und die Roalition der Mächte zu sprengen.

Napoleon beschligte das beste Heer, das er je in das Feld geführt, meistens wohlgeschulte und kriegsgewohnte Veteranen, die schon manche Schlachten unter ihm durchgekämpst hatten und von einem unbegrenzten Vertrauen in seine glückliche und siegreiche Führung erfüllt waren.

Die "große Armee," welche in Belgien unter des Kaisers perfönlichem Befehl operieren sollte, bestand aus den folgenden Corps:

den Garden unter Marschall Mortier in Paris,

bem 1. Corps unter General Erlon in und bei Lille,

- 2. " Reille in und bei Balenciennes,
- " 3. " " Bandamme bei Mezières,
- " 4. " " " Gérard bei Met,
- " 5. " " Lobau, noch weiter rückwärts bis an die Nisne, endlich der großen Kavalleriereferve (vier Corps von Pajol, Exelman, Valmy und Milhaud) unter Marschall Grouchy ebendaselbst.

Die Gesamtstärke dieses Heeres belief sich auf 128000 Mann mit ca. 22000 Reitern und 344 Geschützen.

In der ersten Hälfte des Juni setzte Napoleon diese sämtlichen Heeresstörper von ihren Sammelplätzen nach der belgischen Grenze in Marsch, wo am 15. Juni die Kriegsoperationen mit dem Übergang über die Sambre besginnen sollten. Napoleon verließ am 12. Juni Paris, um sich zu seiner Armee zu begeben. Es fragte sich, welche von den acht Mächten, die die Achtsserflärung gegen Napoleon ausgesprochen hatten, bereit war, mit ihrem Schilde seinen ersten Schwertstreich aufzusangen.

Diterreich brauchte nach seinem eigenen Geständnis noch bis zum 1. Juli Beit, um feine Ruffungen zu vollenden. Die Ruffen hatten die Grengen ihrer Beimat faum wieder erreicht, als der Befehl ihres Baren fie auf ben alten Briegsschauplat gurudrief, -- ein weiter Weg vom Don und ber Wolga bis an ben grunen Rhein! England betrachtete fich zwar besonders als Schutzmacht des bourbonischen Königtums, sowie des jungen Königreichs der Riederlande, und eine englische Urmee, welche noch jüngst in den Kämpfen auf der pprenäuchen Salbiniel unter Führung von Gire Arthur Belleglen, bem jenigen Bergog von Wellington, auf ben Schlachtfelbern von Talavera und Vittoria (21. Juni 1813) Zeugnis von ihrer Ariegstüchtigkeit und Tapferkeit abaelegt hatte, itand noch an der niederländischen Grenze; aber die englische Landmacht hatte boch jeit Marlboroughs Zeiten feine entscheidende Rolle mehr in den Teitlandsfriegen gespielt und fein anderes europäisches Interesse verfochten als das englische. Die Leiftungen Breufens im Befreiungstriege 1813 14 maren noch jedermann in frijdjem Gedächtnis; aber der Reid und die Mifgunft der anderen Mächte hatten Preugen den Preis für feine Unitrengungen und Opfer geschmälert, seine Stimme mar auf bem Wiener Kongreffe oft überhört worden. Dennoch hatten Preugens König und Bolf auch jest keinen anderen Gedanken, als die Freiheit und Unabhängigkeit der europaischen Staaten und seine eigene gegen die Willfur bes Despoten zu beschützen.

"Europa kann den Mann auf Frankreichs Thron nicht dulden, der die Weltherrschaft als den Zweck seiner stets erneuerten Kriege laut verkündete, der die sittliche Welt durch fortgesetzte Wortbrüchigkeit zerstörte und deshalb für eine friedliche Gesinnung keine Bürgschaft leisten kann," — so sprach König Friedrich Wilhelm III. zu seinem Volke, und das Volk verstand ihn und war bereit, von neuem alle die Opser zu bringen, welche das Wohl und die Freisheit des Vaterlandes und das gemeine Veste erfordern würden.

Die preußischen Krieger waren vor noch nicht langer Zeit in ihr Baterland zurückgekehrt. Mit frohem Herzen, an seiner Stirn das Blechschild mit der unauslöschlichen Inschrift: "Mit Gott für König und Vaterland," auf der Bruft den schönsten preußischen Kriegerschmuck des Eisernen Kreuzes, so begrüßte ber heimfehrende Wehrmann feine Lieben; ba vernahm er aufs neue den Ruf feines Könias, und gehorsam wie allezeit, stellte er sich wieder zu der alten Kahne. Das frohe "Gruß Gott." das ihn bei der Seimfehr empfing perflang in einem schmerzlichen "Gott befohlen" beim Abschiede. Die Jünglinge aber, die vor zwei Jahren mit heimlichem Reide ihre Brüder "zu den Grünen, zu den Schwarzen, zu Lützows wilder Jagd" hatten ziehen sehen die jetzt heranaewachsen und erstarkt waren, sie ergriffen, von Kampflust durchglüht, mit Begeisterung die Gelegenheit, um sich wie jene als freiwillige Sager dem Seere anreihen zu laffen und an dem heiligen Rampfe fürs Baterland teilzunehmen. Der alte Blücher, der während des verflossenen Friedensjahres wohl mitunter die Last der Sahre und die Gebrechen des Alters empfunden hatte, war plotslich wieder jung geworden; denn das beste Mittel gegen Seldenleid ist der Rlang der Rriegstrompete. "Das ift das größte Glud für uns," rief er veraniat bei der Nachricht von der Rückfehr Napoleons, nun kann die Armee wieder aut machen, was die Diplomatiker verpfuscht haben." Dieselbe Begeisterung wie bei dem Ausbruch des Befreiungsfrieges vor zwei Jahren erwachte wieder in allen Breufenherzen -

> "und wieder woat Das Leben, fich auf feine Soben schwellend, Durch alle Abern ichlagen treibend wieder Die warmen Bulfe ihre Maienblüten, Und wieder blüben all die feltnen Blumen Der unbewußten, felbit fich opjernden Begeisterung; in feine Simmel hell Ranft wieder auf und grünt voll Waldesduft Die beil'ge Bermannseiche eines Deutschland, Und wieder weihen gläubig ihrem Schatten Sic alle Gut und Blut, ihr Beftes, Lettes: Das Alter feine Rub, das Weib den Mann, Die Braut die Murte, Mütter ihre Göhne; Bflug, Buch, Sammer, Bebichiff, Sandel und Bandel, Lehr= und Nährstand wird wieder Wehrstand; Waffen! Ruft Bauer, Bürger; und alle feine Stäbte Rüften, umgürten fich mit Turm und Ball, Dem fteinernen Schild und donnernden Schwert - ein Mann Das Bolt und eine Burg das Land! -Und vor, wie Ballas aus des Donnrers haupt Auf einen Schlag des alten Fahnenschmieds, Berüftet ipringt aus ihrem Arfenal Boruffia, gewappnet von dem Geift Scharnhorft!" \*

<sup>\*</sup> Aus "Waterloo" von C. F. Scherenberg.

So stand seit Ansang Juni neben dem englisch hannoverisch niederlandischen Heere unter dem Herzog von Wellington ein preußisches Heer unter dem Feldmarschall Fürsten Blücher von Wahlstatt in den Niederlanden bereit, im Namen Europas den Kamps wider den geächteten Weltseind Napoleon Bonavarte auszunehmen.

Auf Blüchers Bunsch war ihm wieder, wie 1813/14, der Generallieutenant Graf von Gneisenan als Chef des Generalstads an die Seite gesetzt worden, und in seinem Hauptquartier finden wir manche berühmte Männer aus den beiden ersten Feldzügen des Befreiungskrieges wieder, wie den Generalquartiermeister Generalmajor von Grolman, im Generalstad Oberst von Pfuel, Major von Lühow u. a., unter den Adjutanten den Major Grafen Nostip.

Das Hauptquartier des Feldmarschalls Blücher befand sich in Namur, etwa hinter der Mitte der sich längs der Sambre und Maas erstreckenden Aufstellung der Armee.

Die Armee bestand aus vier Corps, je zu 20—25000 Mann, nämlich: dem 1. Corps unter Generallieutenant von Zieten mit dem Hauptsguartier Charleroi,

- " 2. " unter Generallieutenant von Pirch I. mit dem Haupt= quartier Namur,
- " 3. " unter Generallieutenant von Thielmann mit dem Sauptquartier Cinen,
- 4. " unter General der Infanterie Graf Bulow von Dennewig mit dem Hauptquartier Lüttich.

Die gesamte Armee zählte ca. 100000 Mann Infanterie, 12000 Mann Kavallerie und 304 Geschütze.

Nahezu die Hälfte der Infanterie bestand aus Landwehren (66 Bataillone), welche zum großen Teil, wie die westfälischen und Elblandwehrregimenter, erst im Laufe des Jahres 1814 formiert worden waren.

Bir vermissen unter den Namen der preußischen Heersührer einige von den Helden, die in den beiden ersten Feldzügen des Befreiungsfrieges ihre Preußen zu Kampf und Sieg führten, wie Kleist von Nollendorf, York von Wartenburg und Tauenzien von Wittenberg. Der Grund, weshalb wir diesielben diesmal nicht als Corpssührer im Blücherschen Heere erblicken, lag darin, weil der General Graf von Gneisenau, welcher als Chef des Generalstads bei dem Feldmarschall zuweilen dessen Stelle zu vertreten, Vesehle in seinem Namen zu erlassen hatte, auch für mögliche Fälle zu seinem Nachsolger bestimmt war, ein jüngeres Patent als jene hatte, was dei dem bekannten Charakter der genannten Generale leicht zu Differenzen zwischen ihnen und dem Hauptquartier hätte führen können. Um solche zu verhüten, hatte General von Kleist bei dem Ausdruche des Krieges 1815 den Oberbesehl über das norddeutsche Bundesse

corps erhalten, das sich in Trier formierte und dem Heere Alüchers zur Me ferve dienen sollte. Pork und Tauenzien erhielten die Generalkommandos der in den östlichen Provinzen stehenden (5. und 6.) Armeecorps, welche zu einer Reservearmee unter dem Oberbesehl Porks vereinigt werden sollten, deren Aufstellung jedoch nicht mehr nötig wurde. Der alte Isegrimm fühlte sich bitter gekränkt über diese Verwendung und bat um seinen Abschied, der ihm jedoch erst nach dem Kriege auf sein erneuertes Gesuch gewährt wurde (20. Dezember).

Die Urmee bes Herzogs von Wellington bestand aus:

bem 1. Corps unter dem Generallieutenant Pring von Tranien mit dem Hauptquartier in Braine le Comte,

" 2. " unter dem Generallieutenant Lord Sill mit dem Hauptquartier in Ath,

der Reserve unter persönlichem Besehl des Herzogs von Wellington mit dem Hauptquartier in Brüffel.

Die Armee zählte im ganzen ca. 92000 Mann Infanterie und Artillerie, 14000 Mann Kavallerie und 196 Geschütze. Nur etwa ein Tritteil berselben waren britische Truppen, die übrigen zwei Drittel waren teils Deutsche (hannoversche, braunschweigische und naffauische Truppen und beutsche Legion), teils niederländische Truppen (ca. 28000 Mann).

Die Vorposten der englisch-niederländischen Armee dehnten sich längs der belsgischen Grenze von Courtrah über Tournah bis jenseit Mons und schlossen sich in der Gegend von Bonne Espérance an die Vorposten des preußischen Heeres an, die von hier sich in der Linie über Thuin, Ham, Dinant bis Rochesort erstreckten.

Eines beklagenswerten Ereignisses, welches sich an die undeutsche Haltung des Königs von Sachsen in verhängnisvoller Folge anschließt, mussen wir hier noch gedenken, ehe wir zur Darstellung der Kriegsbegebenheiten selbst übergehen.

Nachdem auf dem Wiener Kongresse die Teilung von Sachsen beschlossen war, mußten auch die sächsischen Truppen, welche ihre Heimat in den an Preußen übergegangenen ehemals sächsischen Landesteilen hatten, in preußischen Dienst aufgenommen werden. Die Mächte hatten auf dem Wiener Kongresse einstimmig erklärt: da eine Eroberung des ganzen Landes (Sachsen) vorliege, so sei ein Friedensschluß mit dem entthronten Fürsten rechtlich nicht geboten, nur aus freiem Willen seien die Eroberer bereit, die eine Hälfte des Landes an Friedrich August zurückzugeben, wenn er zuvor die Bewohner der anderen Hälfte ihres Sides entbunden und sich den Wiener Beschlüssen unterworfen habe. König Friedrich August, der unterdessen (im Februar) aus seiner Gesangenschaft frei gelassen war und von Preßburg aus den Verhandlungen des Kongresses folgte, zögerte jedoch noch längere Zeit mit seiner Zustimmung.

Die sächsischen Truppen, welche in Belgien ihre Winterquartiere hatten, beobachteten im ganzen eine tabellose Haltung, bis die Rücksehr Napoleons

wieder hier und da die alten rheinbündischen Erinnerungen wiederaufleben ließ. Die Aufregung wurde durch politische Algenten geflissentlich genährt und gesteigert.

Der Feldmarschall Fürst Blücher hatte nach seiner Ernennung zum Obersbeschlshaber der preußisch-sächsischen Armee in den Niederlanden (im April) sich nach Lüttich begeben, noch ohne Stabswache und Pferde, nur von den Offizieren seines Stabes und einigen reitenden Ordonnanzen begleitet, und überließ die Wache vertrauensvoll den sächsischen Bataillonen, welche daselbst Quartier hatten.

Schon im März hatte der König die Neuformation der fächsischen Reais menter, je nach den Landesteilen, denen sie angehörten, befohlen. mich freuen, von jetzt an nie einen Unterschied zwischen Meinen alteren Regi mentern und ihnen zu machen," hieß es in der königlichen Kabinettsordre an Gneisenau (14. März). Der Übergang in die neuen Berhältniffe follte den fächsischen Truppen so leicht wie möglich gemacht werden. Den Offizieren blieb Die Wahl des - fächsischen oder preußischen — Dienstes freigestellt. fächfischen Truppen wurden im Beitge ihrer Teldzeichen belaffen und vorläufig noch nicht für den König von Preußen in Gid genommen, weil man noch wartete, daß König Friedrich August sie ihres Eides gegen ihn entbinden folle. Auch wurde die Trennung in fächsische und preußisch-sächsische Regimenter vorläufig nur auf dem Bapier vorgenommen, in Wirklichkeit noch verschoben. Die an die preußische Urmee übergehenden Regimenter wurden der Urmee Blüchers, die bei der Krone Sachsen verbleibenden der Armee Wellingtons zugeteilt. Bu Unfang Mai follten biefe Magregeln auf einen erneuten königlichen Befehl wirklich zur Ausführung fommen.

Schon am 1. Mai fanden unter Gneisenaus Fenstern in Lüttich tumulstuarische Zusammenrottungen sächsischer Soldaten stand. Um Nachmittage des folgenden Tages wiederholten sich diese widerwärtigen Scenen vor der Wohnung des Feldmarschalls. Trunkene Banden drangen in sein Haus ein unter dem wilden Geschrei: "Wir lassen uns nicht teilen, wir seind biedre Sachsen!" u. s. w. Nur mit Mühe und eigener Lebensgesahr gelang es den Offizieren des Stades, den greisen Feldmarschall vor der wütenden Soldateska durch eine Hinterthür des Hotels zu retten und auf den Pferden der Ordonnanzen nach dem nächsten Kantonierungsquartiere preußischer Truppen zu führen.

Eine solche schmähliche Meuterei, beinahe im Angesichte des Feindes vollstührt, forderte die strengste Bestrafung. Der alte Held, der vor seinen eigenen Truppen hatte slüchten müssen, war in tiefster Seele empört und entschlossen, die volle Strenge des Kriegsgesches walten zu lassen. Die Rädelsführer sollten erschossen, die Fahne des sächsischen Bataillons Garde, welches an der Meuterei besonders beteiligt gewesen war, dieses Sinnbild der Ehre und Treue, vor der Front des Bataillons verbrannt werden. Der Spruch war streng, aber gerecht. Nachdem sieben der Rädelssührer von den Truppen selbst auf die Drohung

bes Feldmarschalls, anderenfalls den zehnten Mann erschießen zu lassen, be zeichnet worden waren, wurde am 6. Mai durch prenßische Truppen, welche bie Meuterer umstellt und entwassnet hatten, die Execution vollstrecht.

Der Generallieutenant von Borftell, damals noch kommandierender General des 2. Corps, konnte es nicht über sein biederes pommersches Herz bringen, den Befehl zur Verbrennung der Fahne ausführen zu lassen, und ließ lieber über seine eigene Person das Urteil des Kriegsgerichts wegen dieses Ungehorssams und eine Festungsstrafe in Magdeburg über sich ergehen.\*

Eine schwere Strafe traf noch das ganze Corps. Da der Feldmarschall nach diesen Borgängen kein Vertrauen zu den Sachsen mehr fassen konnte, so wurde das sächsische Corps auf seinen Veschl entwaffnet und über den Mhein zurückgeführt und auf diese Veise der Herbann eines ganzen deutschen Staates, welcher von einem der ältesten und ehrenwertesten deutschen Volksstämme den Namen entlehnt hat, durch seine eigene Schuld von der Ehre der Teilnahme an der Verteidigung des gemeinsamen Vaterlandes ausgeschlossen.

Dem greisen Feldmarschall blutete wohl das eigene Serz, als er draußen bie Schuffe fallen hörte, welche deutschen Kriegern als Strafe für Menterei gegen ihren Feldheren den Tod brachten, - eine Schmach, wie fie in einem beutschen Seere seit den Tagen Georgs von Frundsberg und der deutschen Landsfnechte unerhört ist. Noch zornig schrieb Blücher an den König von Sachsen mit einem Freimut, der einem deutschen Helden wohl aufteht (6. Mai): "Ew. Königliche Majestät haben durch Ihre früher ergriffenen Magregeln Ihre Unterthanen, einen geachteten beutschen Bolferstamm, in bas tieffte Unglück gefturst. Durch Ihre späteren Magregeln fann es dahin tommen, daß er allgemein mit Schande bedeckt wird. Das vergoffene Blut wird dereinst vor Gottes Gericht über den fommen, der es verschuldet hat, und vor dem Illwiffenden wird Befehle geben und Befehle dulden als ein und dasselbe geachtet werden müffen. Em. Königliche Majestät wiffen, daß ein Greis von 73 Jahren feine anderen irdischen Absichten mehr haben kann, als daß die Stimme ber Wahrheit gehört werde und das Rechte geschehe. Go haben Em. Königliche Majestät dieses Schreiben aufzunehmen!" -

König Friedrich August mußte sich durch diese einsachen und tapferen Worte wohl getroffen fühlen; er mußte sich selbst sagen, daß er durch seinen Abfall von der deutschen Sache, sowie durch sein thörichtes Zögern, die Truppen von einem Side zu entbinden, der nach ihrem Ubergange in der Schlacht bei Leipzig doch keinen Wert für ihn mehr haben konnte, einen Teil der Schuld an dem Blute trage, das bei Lüttich vergossen worden.

<sup>\*</sup> Aus diesem Grunde ist in der oben gegebenen Übersicht (Seite 618) bereits sein Nachsolger im Kommando, Generallieutenant von Pirch I., genannt worden.

Dem alten Blücher gab die Gewißheit, daß die Stunde des Kampfes nahe und näher rücke, seine freudige Siegeszuversicht wieder. "Die Franzosen habe ich vor mich, den Ruhm hinter mich, ballde wird es knallen!" schrieb er noch an demselben Tage (Lüttich, 6. Mai) an seinen Wirtschaftsinspektor in der Heimat.

Die frangofischen Truppen hatten unterdeffen die belgische Grenze erreicht

und ftanden um die Mitte bes Juni:

mit dem rechten Flügel, Corps Gerard 16000 Mann, bei Philippeville,

| mit bem Centrum     | Corps Vandamme<br>" Lobau<br>Garden<br>Refervekavallerie | 19000 Mann,<br>10500 "<br>21000 " | bei Beaumont,    |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                     | Groudy                                                   | 10500 "                           |                  |
|                     |                                                          |                                   | bis Solre an der |
| mit dem linken Glüg | iraal   Corps Erlon                                      | 20000 Mann,                       | Sambre, eine     |
|                     | nger   " Reille                                          | 24500 "                           | Meile unterhalb  |

Maubeuge.

So stand die gesamte französische Armee: 121 500 Mann, vor dem Beginne der Feindseligseiten vereinigt.

Raiser Napoleon war am 12., morgens 3 Uhr, von Paris zur Armee abgereist und erließ am 14. Juni aus seinem Hauptquartier Avesnes eine Proflamation folgenden Inhalts:

"Napoleon, durch Gottes Gnade und die Verfassung des Reiches Raiser der Franzosen, der großen Armee.

"Soldaten! Heute ist der Jahrestag von Marengo und Friedland, der zweimal das Schicksal Europas entschied. Damals, wie nach Austerlitz und Wagram, waren wir zu großmütig. Wir glaubten den Versicherungen und Schwüren der Fürsten, welche wir auf dem Throne ließen. Jest, unter sich vereinigt, bedrohen sie die Unabhängigkeit und die heiligsten Rechte Frankseichs. Sie haben den ungerechtesten Angriff begonnen. Gehen wir also ihnen entgegen. Sind sie und wir nicht noch dieselben?

"Soldaten! Bei Jena wart ihr gegen die jest so anmaßenden Preußen einer gegen drei, und bei Montmirail einer gegen sechs. (?)

"Die Sachsen, die Belgier, die Hannoveraner, die Soldaten des Rheinsbundes seufzen, daß sie ihre Armee der Sache der Fürsten, der Feinde der Gerechtigkeit und der Rechte aller Völker, leihen müssen. Sie wissen, daß diese Roalition unersättlich ist. Nachdem sie zwölf Millionen Polen, zwölf Millionen Italiener, eine Million Sachsen und sechs Millionen Belgier verschlungen hat, will sie noch die Staaten zweiten Ranges von Deutschland verschlingen.

"Die Unfinnigen! Ein Augenblick des Glückes hat sie verblendet. Die Unterdrückung und Demütigung des französischen Bolkes liegen außer ihrer Macht. Benn sie in Frankreich eindringen, so werden sie dort ihr Grab sinden.

"Soldaten! Wir haben Gewaltmärsche zu machen, Schlachten zu liesern, Gesahren zu bestehen; jedoch mit Standhaftigkeit wird der Sieg unser sein. Die Rechte, die Ehre und das Glück des Vaterlandes werden wieder gewonnen werden.

"Für jeden Franzosen, der ein Herz hat, ist der Augenblick da, zu siegen oder zu sterben!" —

Am 15. Juni, in der ersten Tagesfrühe, trat die französische Armee ihren Bormarsch an, das Centrum in der Richtung auf Charleroi, um sich des dortigen Überganges über die Sambre zu bemächtigen. General von Zieten hatte den Besehl, dei überlegenem Bordringen des Feindes sein Corps in der Gegend von Fleurus zu vereinigen, und löste diese Ausgabe — obwohl unter blutigen Gesechten und beträchtlichen Berlusten — in musterhafter Beise. Am Abend des 15. Juni stand das 1. Corps zum größeren Teil auf den Höhen bei dem Dorse Brye nahe der Straße von Nivelles nach Namur, mit der Avantgarde südlich von Fleurus, wo noch hartnäckiger Widerstand geleistet wurde.

Sobald Blücher am 15. Juni den Anmarsch des Feindes erkannte, traf er Ansordnungen, um auch die übrigen Corps seiner Armee auf engerem Raume zusammenzuziehen. So stand am Abend des 15. Juni das 2. Corps (von Pirch) in der Nähe von Sombref, zwischen Mazh und Onoz am Orneaubach, das 3. Corps (von Thielmann) in Namur; letzteres sollte am solgenden Morgen seinen Marsch nach Sombref fortsetzen. Das 4. Corps (von Bülow) hatte zwar den Beschl erhalten, sich am 15. Juni bei Hannut, zwischen Lüttich und Namur zu sammeln, doch hatte die Ausführung unter verschiedenen Mißverständnissen zu leiden, so daß das Corps am 16. Juni nicht an der Stelle sein konnte, wo Blücher seiner dringend bedurft hätte.

In den Dispositionen des Herzogs von Wellington waltete außer der Rücksicht auf den Schutz des in Gent weilenden bourbonischen Hoses die Sorge für seine Verbindungen mit der See über Antwerpen und Ostende nach England vor. Er war deshalb vorzüglich für die Sicherung seines rechten Flügels bedacht und erwartete den Angriff Napoleons entweder in der Nichtung von Lille auf Ath oder von Mons auf Hall. Er legte deshalb auch den Gesechten bei Charleroi seine Bedeutung bei, da er dieselben nur für Scheinmanöver hielt, durch welche Napoleon einen von ihm beabsichtigten Hauptangriff gegen die englische Armee verdecken wolle. Erst am 15. Juni abends erließ er von Brüssel aus die Besehle zur Versammlung seiner Armee auf der fünf Meilen langen Linie von Enghien über Nivelles nach Genappe. Es war hauptsächlich der Einsicht der Unterbesehlshaber Wellingtons, des Obersten Prinzen Bernhard

von Sachsen. Weimar und des Generals Perponcher, Kommandeurs einer niedersländischen Division, zu danken, daß wenigstens der Knotenpunkt Duatrebras, wo ein Wegweiser seine vier Arme nach den verschiedenen Himmelsrichtungen, nach Brüssel (R.), Namur (D.), Charleroi (S.) und Nivelles (W.) ausstreckt, besonders wichtig wegen der Verbindung mit Blücher, besetzt wurde.

Kaiser Napoleon wußte von der Aufstellung der Verbündeten ungefähr so viel, daß der Hauptteil von Wellingtons Heer in der Gegend von Brüssel, derzenige von Blüchers Heer in der Gegend von Namur stand, daß daher die natürlichste Gegend zur Vereinigung beider in dem Dreieck zwischen Charleroi,

Quatrebras und Sombref lag. Rachdem Napoleon am 15. Juni das Rieten sche Corns bon Charleroi bis Fleurus 3u= rückgebrängt hatte, hoffte er. durch einen fräftigen Bor= stoß in ber Richtung auf Bruffel Bluchers Heer zum Rückzuge oftmärts über die Maas. Wel=



Bellington.

linaton nord= märts nach Antwerven zu nötigen. Blücher und Gnei= fenau bagegen beschloffen, den Ungriff Des Feindes in einer Stellung nördlich von Fleurus, auf den Söhen von Brnc. Com= bref und Tongrines zu erwarten, dadurch der englischen Ar= mee Zeit zu

schaffen, um sich zu konzentrieren und den Preußen zu Histe zu kommen, um dann gemeinsam zum Angriff überzugehen. Die genannten Höhen sind auf der Westund Südwestseite, d. i. am rechten Flügel der Stellung, von einer Schlucht begleitet, durch welche sich längs der Dörfer Wagnele, St. Amand la Hahe und St. Amand ein kleiner Bach windet und am unteren Ende des letzteren Dorfes mit dem bedeutenderen Lignybach vereinigt, welcher das große Dorf Ligny der Länge nach in nordöstlicher Richtung durchsließt und dann weiter mit sumpsigen Usern nach Tongrines zieht. Der linke Flügel der Stellung war durch ein Ravin, in welchem ein kleiner Bach dem Lignybach zusließt, einigermaßen gesichert. Der äußerste rechte dagegen bei St. Amand in der Richtung von Tuatrebras stand völlig in der Lust und konnte nur durch das

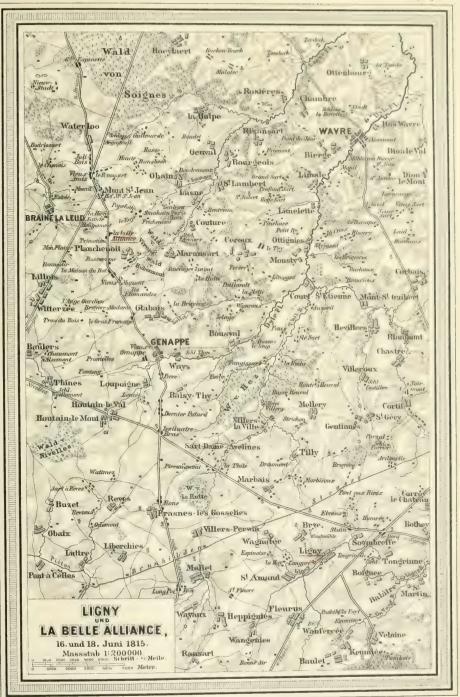



rechtzeitige Eintreffen der englischen Unterstützung gesichert werden. Um 15. Juni abends ftand erft das Zietensche Corps allein in der Stellung von Et. Amand und Ligny, doch konnte für den 16. auf das Eintreffen des 2. und 3. Corps mit Bestimmtheit gerechnet werden und follte das 2. Corps, das vor 12 Uhr mittags auf bem Schlachtfelde eintraf, in Referve hinter bem 1., bas 3. Corps, welches ebenfalls gegen 12 Uhr bei Sombref eintraf, auf dem linken Glügel. auf den Höhen von Grand Chapelle bis Tongrines Stellung nehmen. Das 3. Corps war durch den tiefen Thaleinschnitt bei Combref von den Truppen bes 1. Corps, welche bei Ligny und St. Amand standen, getrennt, sein Borgehen zur Offensive war durch den Lianpbach por seiner Front erschwert. (5% genügten daher verhältnismäßig geringe feindliche Streitfrafte, um Diefes Corps au beschäftigen und von dem thätigen Eingreifen in die Sauvtschlacht guruckauhalten, die am 16. Juni um die Stellung von St. Amand und Ligny entbrannte. Das 4. Corps war nach den Nachrichten, die Blücher am 15. erhielt. noch nicht in Hannut eingetroffen und konnte daher nicht mehr zur Schlacht am 16. herangezogen werden. Die Stärke ber preußischen Urmee in ber Schlacht bei Ligny betrug 83417 Mann und 224 Weschütze, Diejenige ber französischen 71203 Mann und 242 Geschütze.

Am 16. Juni in der zwölften Stunde trasen die Oberbesehlshaber der beiden verbündeten Armeen auf der Windmühlenhöhe von Bussh, nahe bei Brye, zusammen. Hier erst überzeugte sich Wellington, daß seine Annahme, der Vorstöß Napoleons werde in der Nichtung auf Ath oder Hall erfolgen, eine irrstümliche gewesen sei, daß man vielmehr die Hauptmasse seiner Armee unmittelbar gegenüber habe, und daß der Angriff derselben, welcher jeden Augenblick zu erswarten stand, nicht den Engländern, sondern den Preußen galt. In der Aberede der beiden Feldherren wurde seistgesetzt, daß Wellington diesenigen seiner Truppen, welche zuerst bei Genappe eintressen, auf der Straße nach Namur bis in die Gegend von Brye führen und sie dort zur Unterstützung und Reserve des gefährdeten rechten Flügels der Preußen aufstellen werde. "Um 4 Uhr bin ich hier," sprach Wellington, schwang sich wieder zu Pferde, salutierte Blücher und die Herren seines Stades und sprengte davon.

Just um dieselbe Zeit hielt Napoleon auf der Höhe von Fleurus und rekognoscierte die preußische Stellung. Er war verwundert, die preußische Armee in Schlachtordnung gegenüber zu finden, und sogleich entschlossen, dieselbe durch einen energischen Angriff nach Namur und über die Maas zurückszuwerfen. Er selbst wollte die preußische Stellung in der Front angreisen und sandte dem Marschall Neh, welcher auf der geraden Straße über Quatrebras auf Brüssel vorrückte, den Besehl, alles, was er vor sich habe, zurückzuwersen, dann sich aber nach dem Schlachtselde des Kaisers zu wenden und den Preußen in die rechte Flanke und den Rücken zu fallen.

Wegen 12 Uhr mittags ruckte die Sauptmasse ber frangosischen Infanterie in drei Corpstolonnen jum Angriff gegen die preußische Stellung vor. Die Sauptschlacht entbrannte um die Dörfer St. Amand la Saue und Liann. Napoleon wollte fie haben, um den Preugen die Berbindung mit den Engländern abzuschneiden, und aus bem gleichen Grunde sette Blücher alle Kräfte an ihre Behauptung. Gin furchtbar heißer Kampf wütete vor und in beiden Dörfern. Die Breußen hatten schon den Tag vorher heftige Gesechte gehabt, fie waren bann jum Teil die Nacht hindurch marschiert. Schwer brudte die Sommerhitze des 16. Juni. Mur die Aufregung des Rampfes hielt die Erichopften aufrecht. Gie fampften mit triefenden Stirnen und schäumendem Munde. Manche aber fanten vor Erschöpfung nieder in den hohen Getreide= feldern, die Halme schlossen sich über ihnen und verbargen fie den Blicken der übrigen, und erft als nach vielen Tagen die Schnitter tamen, um ben Reft der Erntefrüchte heimzuführen, da stieß ihre Sichel auf die Gebeine der verichmachteten Krieger; andere lechzten nach einem Trunk Baffer, fie schleppten fich mit letter Unstrengung bis nach dem Bache, um Waffer zu schöpfen; aber der Bach war rot von dem Blute ihrer Brüder — er bot dem Müden feinen erquickenden Trunk. Nach zweistündigem blutigen Ringen hatte Bandamme das Dorf St. Amand la hane genommen; aber Blücher führte frische Truppen por und eroberte es zurud. So wogte die Schlacht hin und her. Endlich blieb la Sane den Franzosen.

Aber in Ligny wütete der Kampf noch ohne Unterbrechung fort, auf dem Friedhof, am Schloß, am Bach, durch alle Straßen. Immer neue Bataillone warf Blücher ungeduldig in das brennende Dorf. "Wir haben fein Pulver mehr," riefen die fämpfenden Scharen. "So nehmt Bajonett und Kolbe," lautet einfilbig die Antwort.

"Um vier Uhr will ich hier sein, sprach Wellington; jetzt ist die Glocke sechs, doch kein Brite noch zu sehen, und Lignn muß ich halten, sonst ist die Schlacht verloren," so überlegte Blücher, von Zweiseln gequält. "Nur eine kleine halbe Stunde noch," ließ Wellington durch seinen Oberst Hardinge bitten. Blücher wartete, seine Preußen hielten sich in Ligny noch eine gute halbe Stunde und noch eine zweite. Jetzt war die Glocke sieben.

"Der Herzog kann nicht kommen," kam jetzt die Meldung, "er ist selber bei Quatrebras durch Marschall Nen mit 60000 Franzosen angegriffen."

Blücher hatte kein frisches Bataillon mehr; er hatte zwanzig Bataillone, ca. 14000 Mann, nach und nach in das Dorf geworfen; in der Dorfgasse türmten sich die Leichen. Um jedes Haus, um jede Mauer, jedes alte Gestrümmer ward mit Wut gekämpst.

Die Sonne neigte sich zum Untergange. Es ward dunkel. Schwarze, schwere Gewitterwolken zogen nach dem schwülen Tage über dem Gefilde von Ligny

Bett führte Napoleon seine Reserven zum Entscheidungestoß gegen herauf. bas Centrum der preukischen Stellung vor: acht Bataillone der alten Warde die alten Grenadiere von Marengo, von Wagram, von Smolenst und Aufter lit, und das schwere Ravalleriecorps von Milhaud, acht Regimenter Kürgisiere fowie die Grenadiere zu Pferde der Gardereiterei, sechstausend zu Guß und beinahe ebensoviel zu Pferde. Eine schwere Donnerwolke zog über ihren Häuptern, "fo boch, als ob es ihre Kahne ware." Der Geschützdonner ver hallte in dem rollenden Donner der Wolfen; ein strömender Regen rauschte hernieder, eine Erquickung für die fämpfenden Männer.

Während ein Teil der feindlichen Infanterie in das untere Ende von Liany eindrang, überschritten die übrigen Batgillone, benen sich die Ravallerie anschloß, mährend der Dunkelheit des Gewitters unbemerkt, oberhalb Liann den Bach und drangen gegen die jenseitigen Sohen vor. Das Centrum der preukischen Schlachtlinie war durchbrochen.

Blücher auf der Windmühlenhöhe von Buffy fah die Woge der gepanzerten Reiter kommen. Zwischen Ligny und dem Bachthofe von Buffy stand alles, was noch an Reiterei verfügbar, noch eine preußische Reiterbrigade, nämlich bas 6. Ulanenregiment unter Oberstlieutenant von Lügow, dem "wilden Jäger" von 1813, das 1. westbreußische Dragonerregiment und das 2. furmärkische Landwehrreiterregiment. An ihre Spite sprengte der Keldmarschall, jett wieder ganz der kede Husar, zog seinen Säbel und führte sie durch das hohe Kornfeld gestreckten Laufs dem Sturm der Gepanzerten entgegen, er selbst auf seinem prächtigen Grauschimmel (einem Geschent bes Pringregenten von England), seines Alters vergeffend, freudigen Mutes voran. Die Illanen im vordersten Treffen stießen unerwartet auf einen Hohlweg, und während sie sich anschickten, das Hindernis zu nehmen, schlugen plöglich von drüben her zwei Mustetensalven in ihre Reihen. Lützow stürzte, mehrere Offiziere fielen tot und verwundet vor der Front des Regiments. Milhauds Küraffiere hieben ein und warfen bie Manen zurud. Die Dragoner und Landwehrreiter nahmen die Manen auf, wurden aber von einem feindlichen Kavallerieregiment in die Flanke genommen und gleichfalls geworfen. "Halt!" bonnerte der alte Hufar und bannte die Flucht. Gine Maffe von 24 Schwadronen, das westfälische und das 1. furmärkische Landwehrregiment, mit anderen Schwadronen untermischt, brachen noch einmal unter des alten Helden perfönlicher Führung zur Attacke vor. wilben Getümmel hin und her wogte die Reiterschlacht; jest rückwärts, ber Feldmarschall wurde in die Flucht der Seinigen mit fortgeriffen; aber er fühlte, daß die Schnelligkeit des Pferdes unter ihm nachließ; es war durch einen Schuß in die linke Seite, nahe beim Sattelgurt, töblich verwundet. Dem Sporne des Reiters auch jest noch gehorfam, erschöpfte bas treue Roß seine lette Kraft in ichauerlichen, todeswilden Sprüngen, dann plötlich fturzte es hin,

itill und tot und unter seinem Leibe der greise Held. Nahe schon dröhnte der Hussischlag der versolgenden seindlichen Kürassiere; aber näher war dem preußischen Feldherrn, der sich verloren wähnte, die rettende Treue seines Abjutanten. Nostiß sprang aus dem Sattel, hielt sein eigenes Pserd, das leicht verwundet war, mit der linken Hand am Zügel, in der rechten sein gespanntes Pistol, stand regungsslos, mit unverwandtem Auge "entgegenschauend Unvermeidlichem, gehorchend im dunkeln Banne des nächsten Augenblicks" und sest entschlossen, den hochverehrten Feldherrn nicht zu überleben; hart vorüber an dem standhaft entschlossenen Wanne, dem in diesem dunkeln Augenblicke das Palladium Preußens von der Borsehung vertraut war, strich die wilde Jagd von Wilhauds Kürassieren, strich an dem teuern Helden die Gesahr der Gesangenschaft oder des Todes.

Bald darauf trieb die gesammelte und neuformierte preußische Kavallerie die Franzosen wieder zurück. Noch einmal näherte sich der Donner ihrer Huse, und wiederum wirbelte der fliehende Schwarm bei dem Feldmarschall und seinem treuen Beschüßer vorüber; dieser erwartete sehnlichst die Ankunst der preußischen Verfolger; nun sprang er vor und siel dem nächsten Ulanenpferde in den Zügel. "Han! hier unser Bater Blücher!" Dieser — es war ein Unterossizier mit Namen Schneider vom 6. Ulanenregiment — saß eiligst ab, noch einige andere sprangen hinzu, hoben das tote Pferd und zogen den bewußtlosen und unbeweglichen Helden darunter hervor. In diesem Zustande setzen sie ihn auf das Pserd des Unterossiziers.

Als sie eben davoneilen wollten, drang der Feind wieder mit erneuter Heftigkeit vor, und Nostit hatte gerade noch Zeit, den Feldmarschall, der, als er zu Rosse saß, bald wieder zu sich kam, dis zur nächsten Infanterie zu geleiten, welche freudig die Gruppe empfing, sich in vollkommener Ordnung zurückzog und den Angriffen der Verfolger Trok bot.

Die Schlacht war verloren; aber Blücher war gerettet —, das wog mehr als eine verlorene Schlacht auf. In geschlossenen Bierecks, in stolzer Haltung verließen die letzten Bataillone das brennende Ligny. Wohin der Rückzug? das war jest die Frage, und mit ihr ging von Mund zu Mund die andere: "Wo ist der Feldmarschall? wo ist Vater Blücher?" — Es ging das dunkle Gerücht, daß er gefallen sei. Die Führer des Heeres sammelten sich um Gneissenau, in eines jeden Miene die stumme Frage: "Wohin der Rückzug, General?" Oneisenau hielt, bestürmt von tausend Sorgen, in majestätischer Ruhe mitten unter ihnen; einige Augenblicke besann er sich, dann leuchtet's um die Stirne ihm und, mit seiner Nechten sest und entschlossen nach Norden weisend, sprach er das entscheidungsvolle Wort: "Nach Wavre!" — Sogleich flogen die Udziutanten über das Feld, um den Truppen, die bereits auf dem Kückzuge begriffen waren und großenteils instinstmäßig die Straße nach Namur, woher sie gestommen waren, eingeschlagen hatten, die besohlene Kückzugsrichtung anzuweisen.

Es hätte allerdings am nächsten gelegen, die alte Römerstraße, die vom Schlachtfelde nordostwärts in das Thal der Maas führt, zur Hauptrückzugs-linie des geschlagenen Heeres zu wählen; hier mußte dieses auf das Bülowiche



Blücher und Roftig.

Corps treffen, das von Namur über Hannut im Anmarsch war, und konnte aus Deutschland neue Berstärkungen an sich ziehen. Gneisenau gab die Versbindung mit dem Rhein und mit Deutschland preis und entschied, wie außer ihm von allen Heersührern jener Tage vielleicht nur noch einer, nur Blücher, entschieden haben würde, für den Kückzug nach Wavre. Durch diesen Kückzug

wahrte er sich die Möglichkeit der Bereinigung mit der Armee Wellingtons, die, wie vorauszusehen war, auf der Straße nach Brüssel zurückwich; er gewann eine Bürgschaft dafür, daß Wellington nicht weiter nach Antwerpen, vielleicht auf seine Schiffe zurückging und damit das Signal zur Auflösung der ohnehin lockeren Koalition gab. Nach Wavre!

"Mit diesem Wort hielt er die belle alliance; Mit diesem Wort warf er den schweren Tag Bon Watersoo in seiner Bölfer Schale, Daß in die Lust sie schwellt des Kaisers Bucht Und donnernd von Europas blut'gem Plan Singus ihn schleudert in den Scean."

Die Generalstabsoffiziere von Blüchers Hauptquartier fanden den Feldmarschall spät in der Nacht in einer Bauernhütte zu Mellery, auf dem Wege nach Wavre, wo ihn der treue Nostity neben verwundeten Kriegern auf der Streu gebettet hatte. Aber der alte Blücher hielt es auf dem Stroh nicht lange aus. Nach kurzer Kast rüttelte er seinen zerschlagenen Körper wieder auf, steckte sich die Tabakspseise an, breitete seine Landkarte vor sich aus, überbachte ruhig und klar die Lage seines Heeres und sand, daß sie lange nicht so übel war, wie es auf den ersten Blick schien. In diesem Sinne diktierte er Nostitz noch in derselben Nacht den Schlachtbericht an den König: "Geschlagen, Nostitz, aber nicht bezwungen! Das schreibt dem König und dem Vaterland!" —

Die Verluste des Heeres waren freilich empfindlich: ca. 12000 Mann an Toten und Verwundeten, auch 21 Geschütze waren verloren. Gesangene waren, mit Ausnahme der schwerverwundet auf dem Schlachtselbe liegen gebliebenen Preußen, fast gar nicht in die Hände der Franzosen gesallen: doch wurden ca. 8000 Mann — größtenteils von den neugebildeten westfälischen und Elbslandwehrregimentern — vermißt, die auf falsche Rückzugsstraßen oder sonstige Abwege geraten waren und sich zum Teil später wieder an das nach Wavre marschierende Bülowsche Corps anschlossen. Der Geist des Heeres war ungebrochen, mit seinem Feldherrn fand das Heer sich selber wieder in der alten preußischen Zucht und Treue, in dem alten Gottvertrauen und Selbstvertrauen und verlangte nichts sehnlicher, als von neuem an den Feind geführt zu werden, um die Scharte von Liann auszuweßen.

Es ist bereits erwähnt worden, daß Wellington durch den Angriff Nens bei Duatrebras (16. Juni) mit dem linken Flügel des französischen Heeres abgehalten worden war, seinem preußischen Waffenbruder Blücher die versprochene Hilfe zu bringen. Im Anfange des Treffens erlangte Nen, da er nur 7000 Nassauer und Niederländer gegenüber hatte, einige Vorteile. Als jedoch zwischen 3 und 4 Uhr nachmittags eine englische Division unter dem Generallieutenant Sir Robert Picton und der Herzog Wilhelm mit seinen

schwarzen Braunschweigern eintrafen, gelang es ihnen, bas Wejecht wiederherauftellen. Soch zu Rosse hielt der tapfere Belfenfürft in der Mitte seines Leibbataillons, jener alten Kerntruppe aus der schwarzen Schar von 1809, und bemühte fich, fein Jufvolt geschlossene Bierecks gegen einen anbrausenden Reiteranariff bilden zu lassen. Er allein war zu Pferde; benn er hatte seine Moin tanten ausgeschickt. Mit hochgeschwungenem Säbel und mächtiger Stimme fommandierte er -, da fant er, von einer Gewehrkugel getroffen, vom Pferde, Bulverdampf und Regenwolfen verhüllten das Schlachtfeld. Zwijchen Freund und Keind lag bewuftlos der blutende Seld. Bald darauf hauchte der tapfere Borkampfer beutscher Freiheit in einer einsamen Sutte an der Strafe nach Bruffel, genannt «la Baraque,» wohin ihn seine Krieger getragen hatten, seine Seldenseele aus. Durch das Eintreffen neuer englischer und hannöverscher Regimenter auf seinem rechten Flügel erlangte Wellington endlich eine folche Übermacht, daß er nun zum Angriff vorgehen konnte. Nen zog jeine Truppen auf die Sohe von Frasnes zurück, von wo er am Morgen seine Bewegungen begonnen hatte. Konnte er sich auch feines Sieges über Bellington rühmen. so hatte er diesen doch verhindert, den Breuken zu Silfe zu fommen und da= burch mittelbar zum unglücklichen Ausgang der Schlacht bei Ligny beigetragen.

Der Herzog von Wellington brachte die Nacht in Genappe zu. Am folsgenden Morgen ersuhr er Näheres über die Schlacht bei Ligny und über den Rückzug der Preußen nach Wavre. Er beschloß infolgedessen, seine Armee in die Stellung von Waterlov, an der Bereinigung der Straßen von Rivelles und von Charleroi nach Brüssel zurückzuführen und hier am folgenden Tage eine Schlacht gegen die Hauptarmee Napoleons anzunehmen, vorausgesetzt, daß Blücher zwei Armeecorps zu seiner Unterstützung senden würde. Dieser antswortete sosort in folgenden Ausdrücken:

"Ich werde nicht bloß mit zwei Corps, sondern mit meiner gangen armeh kommen, jedoch nur unter der Bedingung, daß, wenn uns die Frangosen nicht am 18. angreisen, wir am 19. sie angreisen." —

Napoleon glaubte, die Preußen bei Ligny so total geschlagen zu haben, daß er von ihnen vorläufig nichts mehr zu fürchten habe. Die kalte, sichere Berechnung, der Napoleon in den früheren Feldzügen so große Erfolge zu danken hatte, schien ihn in diesem Feldzuge verlassen zu haben, nur die hochsmütige Geringschätzung des Gegners war ihm geblieben. In seiner schwierigen Lage, allein gegen die ersten Mächte Europas, bedurfte er der äußersten Spannstraft des Geistes, um sich nach der Vernichtung des einen Gegners sogleich mit blitzartiger Schnelligkeit auf den anderen zu wersen. Diese Spannkraft sehlte Napoleon, vielleicht weil ihm das Vertrauen in die Gerechtigkeit und mithin auch in den endlichen Sieg seiner Sache sehlte.

Seine Lage erforderte fühne Entschlüsse und schnelles Handeln. Jeder

perforene Augenblick mußte verhängnisvoll für ihn werben. Anstatt sich ungefäumt an die Fersen des geschlagenen Beeres zu heften, ober über die bei Quatrebras stehenden Teile des englischen Heeres herzufallen, verharrte Navoleon ben gangen Bormittag bes 17. Juni in Unthätigkeit; er besichtigte mit feinen Marichallen bas Schlachtfelb und bachte mehr an ben Eindruck feines Sieges auf die Parteien in Frankreich als an die Ausnutzung besselben. Erst am Nachmittag des 17. Juni übertrug er dem Marschall Grouchn die Verfolgung der Preußen und stellte zu diesem Zweck eine Streitmacht von 30000 Mann mit 96 Beidunen unter seinen Besehl, indem er ihm die nachfolgende Instruktion erteilte: "Berfolgen Gie Die Breufien, vervollständigen Sie ihre Niederlage, indem Eie biefelben angreifen, fobald Gie mit ihnen gusammentreffen, und verlieren Sie dieselben nie aus den Augen. Ich werde den Rest meiner Armee mit dem Corps des Marschalls Nen vereinigen, gegen die Engländer marschieren und ihnen eine Schlacht liefern, wenn fie zwischen hier und bem Balbe von Soigne ftandhalten follten. Sie werden mit mir auf der nach Quatrebras fuhrenden Chaussee fommunizieren." Sowohl der Kaijer als Grouchy nahmen an, daß die Preußen nach Namur oder Lüttich im Rückzuge seien. Noch als Grouchn am 17. abende Gemblour (an der Kreugung der Strafen von Namur nach Bruffel und von Charleroi nach Lüttich) erreichte, welches turz vorher ein preukisches (das Thielmanniche) Corps vassiert hatte, mar er völlig im unklaren über die mahre Rückzugsrichtung der preußischen Urmee, welche in der Nacht vom 17. jum 18. Juni bereits vollständig vereinigt in und bei Wavre stand.

Mit der Hauptmasse seiner Armee ging Napoleon nach Quatrebras vor, wo er sich um 2 Uhr mit dem Nehschen Corps vereinigte. Wellington zog seine Armee von Quatrebras und Nivelles in die Stellung bei Waterloo, 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Meilen südlich Brüssel, zurück. Die französische Armee lagerte ihr auf eine Entsernung von einer halben Stunde gegenüber. Napoleon war entschlossen, die Armee Wellingtons am solgenden Tage anzugreisen.

Die Armee Wellingtons stand auf einem langgestreckten, niederen Höhenzuge, der etwa eine halbe Meile weit von Westen nach Often streicht. Den Mittelpunkt der Stellung bildete das Dorf Mont St. Jean, wo sich die beiden breiten und wohlgepflasterten Straßen von Charleroi und von Nivelles nach Brüssel vereinigen und von wo in gerader nördlicher Richtung die breite Straße nach Brüssel führt. Auf diesem Höhenzuge standen auf dem rechten Flüsgel Vogel Lord Hill, im Centrum der Prinz von Dranien, auf dem linken Flügel (Venerallieutenant Picton, zusammen etwa 68000 Mann\* (31000 Deutsche, 24000

<sup>\*</sup> Da Bellington seine Besorgnis wegen einer möglichen Umgehung seines rechten Flügels durch die Franzoien über Hall nicht los werden konnte, so hatte er seine Armee durch Entiendung des Prinzen Friedrich von Dranien und des Generals Colville nach Hall und Braine le Comte um nahezu 18000 Mann geschwächt.

Engländer, 13000 Niederländer). Der sanfte Absall des Höhenzuges gegen Norden gestattete eine gedeckte Aufstellung der Reserven. Der Wald von Soigne, durch welchen die Straße nach Brüssel nördlich von Mont St. Jean führt, bot einen gesicherten Rückzug.

Vor der Front der Hauptstellung lagen, wie Außenwerke einer Festung, drei zu einer hartnäckigen Berteidigung besonders geeignete und eingerichtete Örtlichkeiten, nämlich: vor dem rechten Flügel das seste Schloß von Hougo-mont mit seinem von einer hohen Mauer umgebenen schönen Park; vor dem Centrum, an der Straße nach Charleroi, das Borwerk La Hape Sainte; vor dem linken Flügel die Borwerke Papelotte, La Hape und das Dorf Smoshain, letzteres sast im Zusammenhange mit dem gegen Südwesten hin sich erstreckenden größeren Dorfe Frichermont. Die Straße fällt südlich von Mont St. Jean sanft ab, sührt dann eine starke halbe Stunde lang durch offenes, ebenes Feld und steigt dann allmählich bei dem Pachthose La Belle Alliance wieder zu einem anderen niederen Höhenzuge, auf welchem Naposleon am Morgen des 18. Juni sein Heer zur Schlacht ordnete.

11m 9 Uhr morgens ließ Napoleon sein Heer auf den Sohen von Rosfomme unter die Waffen treten, nicht gum Angriff, sondern gum Schauspiel, wie der Kaiser es in der Erwartung großer Entscheidungen liebte, um sein Berg zu erfreuen an dem Anblick seiner Raiserglorie. 72000 Mann Fußvolk und 15 000 Reiter mit 240 Geschützen ftanden bereit, noch einmal den Kampf für die Weltherrschaft des Imperators aufzunchmen; in langen Linien schimmerten die Bärenmüten der Grenadiere, die Tschafos der Chasseurs und Voltigeurs, die Rokschweishelme der Kürassiere; auf bauschigen Fahnen wiegten sich die Abler der Legionen — ein prächtiges, stolzes Heer, und doch beschwert mit der Schuld des Treubruchs. Es war, als wollten fie mit ihrem brausenden «Vive l'empereur!» nur die Stimme des Gewissens betäuben, das sich in ihrer Bruft regte. Napoleon hielt Heerschau — es war seine lette Heerschau und seine lette Schlacht, die er zu schlagen im Begriffe stand. Die Front entlang reitend, wußte er in jeder Heerschar die Erinnerung an ihre stolzesten Baffenthaten ju erwecken, an ihre Schlachten auf bem Sand ber Bufte und ben Gisfeldern Ruflands, bei den Baffen der Allpen und im Thal der Saale: "Soldaten, benft baran: wir find im Mond von Friedland und Marengo. Die alten Tage sind's, sind wir's nicht mehr?" — und «Vive l'empereur!» schallt brausend es zurück, wohin er kommt.

Einen wunderbaren Gegensatz zu dem wilden Geschrei, in welchem der stürmische Schlachtenmut des französischen Herres seinen Ausdruck fand, bildete die kalte, ernste Rube drüben im Lager der Briten und der deutschen Legion. Sie kannten ihre Aufgabe, auszuharren in zäher Berteidigung, bis die Preußen ihnen zu Hilfe kamen, und sie besaßen die Kaltblütigkeit und die eiserne Auss

bauer, um ihre Rolle durchzuführen bis zum letten Augenblick und bis zum letten Blutstropfen.

Muf ber rechten (öitlichen) Seite ber Strafe von Charleroi nach Bruffel, von dieser bis nahe an das Dorf und Schlok Frichermont stand ber rechte Flügel bes frangofischen Heeres (das 1. Corps Erlon); auf der linken (westlichen) Seite bis an die Strafe von Nivelles nach Bruffel gegenüber Hougomont der linke Flügel (das 2. Corps Reille); bei Roffomme an der Straße non Charleroi nach Mont St. Bean und Bruffel, im Centrum, die Referven: 16 Batgillone des 6. Corps Lobau und 24 Batgillone der Garde sowie zwei Ravalleriedivisionen, auf dem äußersten rechten und äußersten linken Alüael chenfalls je eine Reiterdivision. Navoleon hatte keinen anderen Blan, als eine große Frontalichlacht zu liefern und, nachdem er den Feind durch wiederholte Anariffe auf die ausgesetzten Buntte seiner Front und durch die kon-Birtung seiner Batterieen erschüttert, im Centrum durchzubrechen. Bald nach 111, Ilhr befahl ber Raifer ben Angriff auf Schloß und Bark Hougomont durch die Divijion feines Bruders, des Exfonias Jérome: "Geichwind, mein König ohne Land - hol' Dir Weftfalen wieder aus Schloß Hougomont!" Es gelang den Frangofen, den Bufch von Hougomont zu bejenen und zu behaupten; aber alle Versuche, fich des Schloffes und des Schloffe parks zu bemächtigen, scheiterten an der Standhaftigfeit der englischen Besatzung, welche durch Rassauer und Braunschweiger verstärft wurde. Auch als eine frangojische Saubitsbatterie das Schloß mit Granaten bewarf und in Brand ichok, wich die Besatung nicht aus den Ruinen.

Ein lebhaftes Geschützfeuer wurde von dem ersten Angriff auf Hougomont an auf der gangen Linie unterhalten. Gegen 11/2, Uhr führte General Erlon eine gewaltige Infanteriemaffe in vier Seerfäulen gegen den linken Flügel ber englischen Stellung heran. Die niederländischen Bataillone wichen gurud. Die frangösischen Rolonnen gelangten bis auf den Ramm der Soben. trat ihnen Sir Robert Bicton mit zwei schottischen Brigaden entgegen, welche die am weitesten vorgedrungene frangofische Kolonne zugleich in Front und Flanke mit dem Bajonett anfielen und in Unordnung von der Sohe herabwarfen. Hier fiel ber tapfere Picton, ben die Schotten "Bater" nannten, Noch ehe die Ordnung in den französischen Bataillonen hergestellt war, brach Lord Ponfonby mit den berühmten Regimentern Englisch-Royal, Schottisch-Grey und Brifch-Gren durch die Intervallen der Infanterie zur stürmischen Attacke vor, vermehrte die Berwirrung unter der guruckgebenden Infanterie und drang bis an die große Batterie der Frangosen bei dem Bachthof La Belle Illiance, murde hier aber durch eine aus der Reserve herbeieilende französische Reiterdivision geworfen und zog fich wieder hinter die Sohen zurud. Der erfte große Ungriff ber Franzosen war abgeschlagen. Gegen La Sane Sainte, gegen Bapelotte

und La Hate seine Erson seine Angriffe fort. Da dieselben jedoch ohne Unterstützung blieben, so hatten sie keinen Erfolg.

Die Aufmerksamkeit des Kaisers wurde um diese Zeit es war gegen Uhr nachmittags — durch eine Erscheinung am westlichen Saume des Schlachtfeldes gesesssellt. Er sah noch in der Entsernung von einer kleinen Meile eine dunkle, gegen seine rechte Flanke sich vordewegende Masse, die er als eine im Marsche begriffene Truppenkolonne erkannte. "Es ist Grouchy," sprach der Kaiser, mehr um seine Umgebungen zu beruhigen, als weil er es glaubte. In dem Augenblick brachte man einen gefangenen preußischen Husaren. "Boher?" fragte der Kaiser. "Bon St. Lambert, Patronille des 4. preußischen Corps, das dort im Annarsch unter General Graf Bülow von Dennewig." Des Kaisers Blick versinsterte sich. "Es kan nicht sein, es ist Grouchy," versicherte er, "der meinem rechten Flügel zu Hilse kommt, wie ich ihm besohlen;" aber er zog seinen rechten Flügel in eine Hakenstellung zurück, nicht als ob er dort Grouchy, sondern als ob er den Feind erwartete. Wir wenden uns selbst zu jener blauen Masse, welche die Aufmerksamkeit des Kaisers in so hohem Grade sessielte.

Argerlich, daß seine alten Knochen sich noch immer nicht von dem fatalen Sturze bei Ligny erholen wollten, war der Feldmarschall Blücher am 18. Juni morgens in seinem Hauptquartier zu Wavre erwacht. Die Feldmedici ums standen das fürstliche Lager, er schickte sie — zur Thür hinaus, ließ einen Abjutanten holen und diktierte ihm, während er sich vom Lager erhob und ankleidete, ein Schreiben an den General Müsseling, preußischen Militärbevollsmächtigten im Hauptquartier des Herzogs von Wellington:

"Ich ersuche Sie, dem Herzoge von Wellington zu sagen, daß, so frank ich auch din, ich mich dennoch an die Spike meiner Truppen stellen werde, um den rechten Flügel des Feindes sogleich anzugreisen, wenn Napoleon etwas gegen den Herzog unternimmt; sollte der heutige Tag aber ohne einen seindlichen Angriff hingehen, so ist es meine Meinung, daß wir morgen vereint die französische Armee angreisen."

Den Brief dem Boten übergeben und prompteste Bestellung eingeschärst, trat er hinaus vor die Thür und hob sich mit dem jungen Herzen und den alten Knochen in den Sattel auf seinen llanengaul, um dem Wellington sein Bersprechen zu halten. Ein frischer Morgenwind wehte ihm den Regen ins Antlig. "Willsommen, alter Bundesgenosse von der Rahbach! sparst dem König wieder Pulver!" Auf dem Sammelplate tras er das Heer, bereit zum Aufbruch und, so Gott es wollte, zur neuen Schlacht. "Gut'n Morgen, Kinder, heute giebt's 'ne Schlacht, Revanche für Ligny!" — "Hurra, es lebe Bater Blücher!" rief das ganze Heer einstimmig. "Borwärts denn mit Gott" — — "für König und Vaterland!" ergänzte das preußische Echo, und vorwärts ging's gen Waterloo.

Den Marsch eröffnete das Corps von Bulow, welches an der Schlacht von

Ligny feinen Teil genommen hatte. Bahrend die Borhut unter General von Loithin Wavre paffierte, brach in ber Stadt Feuer aus, welches fich mit großer Geschwindigkeit weiter verbreitete. Die enge Strake mard zu einer Bollengaffe. "Borwarts! wer vor der Solle ift, muß burch," rief Blücher, und durch die brennenden Gaffen von Wavre vorwärts ging der Breugenmarsch nach Baterlop. Der itromende Gewitterregen mahrend der Nacht hatte alle Wege burchgeweicht, ber Strafendamm mar eingesunken, die Raber ber Beichuse wühlten sich fest in den Lehmboden. Mensch und Tier strengten ihre äußersten Rrafte an, fie weiter zu ziehen und zu heben. "Es geht nicht." riefen die Kanoniere verzweifelt. "Es geht nicht, Kinder, fo fagt Ihr wohl. und es muß doch geben," rief Bater Blücher drein, "muß geh'n, ich hab' es meinem Waffenbruder Bellington versprochen - - 3hr wollt doch nicht, daß ich wortbriichig werde," feste er mit fast bittender Stimme hingu, und es ging, freilich nur furze Strecken, bann ftochte es wieber, aber vorwärts aina's. Bon Bapre bis Waterloo find zwei furze Meilen; aber fie gogen fich viele Stunden lang, und der Ranonendonner von dorther rief immer lauter, den Feldherrn mahnend an sein Preußenwort. Da hing ein neues Bleigewicht sich an bie Gersen des Preugenheeres. Es fam die Meldung: "Grouchn mit über 30000 Mann fommt uns in den Ruden." Der Marichall hatte endlich die Spur der Preußen gefunden und eilte jest nach über Bavre in ihren Ruden. Blücher blieb unbeirrt und aab furg feine Ordres: Thielmann mit feinem (3.) Corps, das Wavre joeben paffiert, foll Grouchy dort aufhalten; Bulow, Bieten und Birch bleiben im Marich. Borwarts, nicht hinter und liegt Waterloo und Preußens Schidfal. Schon zeigte fich am Simmelssaume bas Bois de Baris, das in der rechten Flanke der frangofischen Schlachtordnung lag; alle Wege durch den Wald waren frei, Napoleon hatte nichts gethan, um seine rechte Flanke zu sichern, jo wenig vermutete er den Anmarsch der Breußen. Es war 4 Uhr nachmittags. Die Preußen standen bei St. Lambert, nahe von Frichermont.

Dies war die dunkle Heeresmasse, die Napoleon auf der Höhe von Belle Alliance gewahrte. Jest galt es noch einen entscheidenden Stoß zu führen, um die englische Schlachtlinie zu durchbrechen, ehe die Preußen heran waren. Napoleon hatte an ungebrochener Infanterie nur noch die 24 Bataillone Garde und 16 Bataillone des 6. Corps (Lobau) zur Versügung; aber er durste seine letzten Reserven dei der jest von Diten her immer näher drohenden Gesahr nicht aus der Hand geben. Er konnte nur Kavallerie zu dem Durchbruchs-versuche verwenden; die beiden Kürassierdivisionen Milhauds, gefolgt von der schweren Kavalleriedivision der Garde unter Lesebvre-Desnouettes, brachen in stürmischer Uttacke gegen das Centrum der englischen Schlachtlinie bei Mont St. Jean vor. Die Engländer erwarteten, in langen Linien aus den sie verbergenden Kornseldern aus nächster Entfernung zur Salve sich erhebend oder



Eintreffen Midbers bei Belle : Milance.



zu starrenden Bierecks geschlossen, mit kaltblütiger Standhaftigkeit und Todesverachtung den Angriff. Lange wogte der Kampf entscheidungslos hin und her aber das englische Fusvolk stand unerschütterlich.

Bährend Dieser Maffenanariffe auf die Hauptfront der Englander ward auch um die Außenposten gefämpft. Schon feit Mittag hatten die tavieren Krieger ber beutschen Legion und ein naffauisches Bataillon unter Major Baring in La Save Sainte die wiederholten Angriffe der Frangosen standhaft guruckgewiesen. Die Dächer des Gehöfts gerieten in Brand. Un der First entlang lief die gungelnde Flamme. Unter dem brennenden Dach führten die Jäger bas Teueraefecht gegen die mit Übermacht aufturmenden Teinde, bis die lette Batrone verschoffen war. Jest drangen die Teinde ein, das wichtige Vorwert des Centrums war verloren. Auch auf dem linken Flügel mußte Bernhard von Beimar die Vorwerke La Have und Bapelotte räumen. Jett übertrug Napoleon dem Marschall Rey einen neuen Angriff auf das Centrum der englischen Schlachtitellung bei Mont St. Jean mit ben letten noch vorhandenen Reiterregimentern. Es waren die Küraffiere, Karabiniers und Dragoner von Kellermann, die Gardegrenadiere und Dragoner Gunots, die größte Reitermaffe, die in den Kriegen der Neuzeit auf einem Flecke thätig war. Unter dem Hufschlag von zehntaufend Rossen erdröhnte das Blachfeld. Standhaft und kaltblütig erwarteten auch jett Die Engländer in ihrer Stellung ben gewaltigen Unfturm; aber ihre Reihen waren bereits furchtbar gelichtet. Wohl zehntausend lagen tot auf dem Schlacht= felde, ebensoviel waren verwundet, mehrere tausend Mann versprengt und gefangen, eine Anzahl Geschütze zertrummert und zum Schweigen gebracht, Die Mitte ber englischen Schlachtlinie nur noch locker zusammengehalten. Wenn jett Napoleon seine Garden gegen Mont St. Jean hatte vorrucken laffen tonnen, bann war die Schlacht nicht mehr zu halten.

An der Front der englischen Hauptstellung entlang lief ein Feldweg. Wo er die Brüsseler Straße freuzt, stand auf grünem Hügel eine alte Ulme und unter ihrem Schatten Wellington, ruhig, unbewegt, die Uhr in seiner Hand; er sah den brausenden Reitersturm losdbrechen, sah die gelichteten Reihen der Seinigen und spähte sehnend an des Schlachtselds Saum: "Ich wollt', es würde Nacht, oder die Preußen kämen." — Gs war  $4^{1}/_{2}$  Uhr nachs mittags.

Da "wetterleuchtend wie auf Sinai tritt auf Lambertus Wand, aus Hochwalds Schatten das Preußenwort." Die Preußen kamen. Die Batterieen des Bülowschen Corps fuhren in Staffeln auf den Höhen vor dem Walde von Frichermont auf und verkündeten es mit lautem Donner, daß die Preußen da waren. Unter Trommelschall, mit fliegenden Fahnen trat Bataillon auf Bataillon aus dem Walde heraus und drang zwischen den seuernden Batterieen hindurch in die Ebene von Planchenoit herab gegen die rechte Flanke und den Rücken der Franzosen. In und bei Planchenoit waren die 16 Bataillone des Corps Lobau mit 36 Geschützen zur Empfangnahme der Preußen aufgestellt.

Alles hing jest von dem Durchbruchsversuche im Centrum der englischen Hauptitellung und von dem Ausgange des Rampfes um Planchenoit ab. Dapoleon fühlte, daß der Augenblick gefommen war, jein Lentes und Beftes einzuseten. Er jandte dem durch den Angriff der Preugen unter Bulow schwer bedrängten 6. Corps die Division Duchesne der jungen Garde, acht Bataillone Poltiacurs und Tirailleurs mit 24 Geschützen zu Hilfe. Bier Bataillone seiner alten Garde führte der Raiser personlich bis an den Juß der Anhohe weitlich La Bane Sainte, mahrend Marichall Nen, der "Bravite der Braven," wie die frangoffiche Geeresfage ihn nannte, zu Fuß, ben Degen in der Sand, feche Bataillone der alten Garde gegen die Höhen zwischen La Hape Sainte und Hougomont vorführte. Hinter dem Ramm der Sohe verdeckt lag das erste britische Garderegiment unter General Maitland und ein Teil der Brigade des Obersten Halfett. Alls der Teind bis auf sechzig Schritt Entfernung heran war, rief Wellington: "Auf, Garbe, fertig und zielt gut!" - Gine mörderische Salve frachte. Darauf brachen andere englische Regimenter gegen die Kaisergarden mit dem Bajonett vor und warfen jie die Unhöhe hinab.

Um dieselbe Zeit siel die Entscheidung bei Planchenoit. Bald nach 6 Uhr erstürmte der brave Hiller, der Held von Möckern, mit seiner Brigade das Dorf. Jest kam den Truppen Lobaus die junge Garde zu Hilse. Das Dorf wurde von den Franzosen wieder genommen; aber die Preußen rückten, verstärkt durch die auf dem Schlachtselde neu eingetroffenen Truppen vom Bülowschen Corps, von neuem vor. Ein heftiger Kampf entspann sich mit Sturm und Gegensturm. Viele tapsere Preußen sielen hier auf dem letzten Schlachtselde. Hier siel Oberst Schwerin, der vor einem Jahre die Siegesbotschaft vom Montmartre nach Verlin brachte; ein Sendliß siel. Die Namen der gefallenen Helden mahnten an Preußens alten Ruhm und forderten neue Siege. Um den Kirchhof von Planchenoit gab es ein heißes Kingen. Es lagen mehr Tote auf den Grabhügeln als darunter. Noch einmal kehrte der Landwehrsmann sein Gewehr um und gebrauchte die Wasse von der Kazbach. Was noch zu widerstehen wagte, ward mit Kolben tot geschlagen. Mit Planchenoit siel das letzte Bollwert der Franzosen.

Auf dem linken Flügel der Engländer trafen die vordersten Brigaden des Zietenschen Corps ein und nahmen teil an dem Gesechte um La Hape und Papelotte. Überall waren die Franzosen im weichen, ihr rechter Flügel vollständig umklammert. Starr und regungsloß sah der Kaiser die Flucht seines Heeres. Zwei Bataillone seiner alten Garde standen noch, in Vierecks fest gesichlossen, dem stürmischen Andrang der Preußen gegen die französische Rückzugsstraße nach Genappe und Charleroi truzend. Ihre Tapferkeit ehrend, bot

der Sieger Pardon. Aber truzig stampfte die Garde ihre Abler in den Boden des Schlachtfelds: "Die alte Garde stirdt, doch sie ergiebt sich nicht." Schweigend sah der gestürzte fränkliche Säsar, wie seine besten Arieger ihr Blut für sein Kaisertum, für ein Phantom vergossen. Es gab für ihn nichts mehr zu retten als — ein verlorenes Leben. Wit dem Ruse: «Sauvons-nous!» wandte der Kaiser sein Roß zur Flucht und forderte seine Umgebungen auf, das Gleiche zu thun, die geschlagene Armee ihrem Schicksal überlassend.

Bei dem Pachthofe La Belle Alliance trafen um 9 Uhr abends die siegreichen Feldherren zusammen. Die Schlacht war beendigt, die feindliche Armee in wilder Auflösung und Flucht. "Wir gönnen unseren Truppen Auhe," sprach Wellington, doch Blücher wollte nichts von Ruhe hören: "Paris sei Ruhetag und Ernteseft!" Und Gneisenau übernahm die Leitung der Verfolgung.

Das Füsilierbatgillon bes 15. Infanterieregiments war nach der Ginnahme von Planchenoit soeben an der Chaussee von Brüffel nach Genavve angelangt. auf der die Trümmer der geschlagenen Armee sich zurückwälzten, als General Gneisenau an dasselbe beransprenate und den Kommandeur Major von Reller aufforderte, mit ihm fofort zur unmittelbaren Verfolgung der Frangosen aufzubrechen. Dieses Bataillon hatte das Blück, in Genappe die Wagen Napoleons mit der Bagage seines Hauptquartiers, welche am Eingange des Dorfes durcheinandergefahren gefunden wurden, zu erbeuten. "General Gneisenau," erzählt einer der Teilnehmer an der Verfolgung,\* "welcher stets in unserer Mitte ritt, erklärte, daß alles, was im Dorfe sich befinde, rechtmäßige Beute und Alleineigentum des Bataillons sein sollte. Die Beute, unter welcher sich ber Gr. Majestät dem Könige zur Aufbewahrung überreichte Brillantenschmuck Napoleons befand, war unermeftlich; es liegen aber Beit und Ort die gehörige Benutzung berfelben nicht zu, noch weniger war an eine gleichmäßige Berteilung zu denken. Geder nahm, was er glaubte gebrauchen zu können, und warf es wieder fort, wenn er etwas Besseres fand."

Der Degen Napoleons, sein Hut, seine Orden und sein Krönungsmantel wurden ebenfalls durch den Major von Keller dem Könige gesandt und ersterer von diesem dem Kadettenhause zur Ausbewahrung übergeben, wo der Besucher ihn noch heute im Feldmarschallsaal in einem Glaskasten hängen sieht.

Diese Verfolgung, welche die Auflösung der Armee Napoleons vollendete, durch Gneisenau und die Preußen, gehört zu dem Außerordentlichsten, was jemals Krieger irgend einer Nation geleistet haben. Seit zwanzig Stunden waren die Preußen auf den beschwerlichsten Wegen, mit Hindernissen aller Artkämpfend, marschiert, hatten die blutigste und hartnäckigste aller Schlachten des

<sup>\*</sup> E. M. Dörk: Geschichte des 15. Infanterieregiments; auch nach dem Tagebuche des damaligen Premierlieutenants von Köppen vom Füsilierbataillon des 15. Infanterieregiments, Baters des Versasser diese Buches.

Jahrhunderts durchgefochten und gewonnen und waren endlich die Nacht hindurch dem Teinde unermüdlich auf den Fersen geblieben.

Den Tag nach dem Siege schrieb Blücher an Anesebect:

"Mein Freund. Die Schönste Schlacht ist geschlagen. Der herligste Sieg ist ersochten. Das Detallie wird er vollgen, ich benke die Bonapartesche Gesichichte ist nun wohl für lange wider zu ende.

La Bellaliance den 19. früh.

Ich fan nicht mehr schreiben, ben ich zittere an alle glieder. Die ansitrengung wahr zu groß."

Seiner Armee dankte Blücher in einem Tagesbefehl (Genappe, 19. Juni), deffen Schluß wie folgt lautete:

"Alle großen Feldherren haben von jeher gemeint, man könne mit einer geschlagenen Armee nicht gleich darauf wieder eine Schlacht liesern. Ihr habt den Ungrund dieser Meinung dargethan und gezeigt, daß tapfere, geprüfte Krieger wohl können überwunden, daß aber ihr Mut nicht könne gebeugt werden.

"Empfanget meinen Dank, Ihr unüberwindlichen Soldaten, Ihr, meine hochachtbaren Waffengefährten! Ihr habt Guch einen großen Namen gemacht. Solange es Geschichte giebt, wird sie Gurer gedenken. Auf Guch, Ihr unersichütterlichen Säulen der preußischen Monarchie, ruhet mit Sicherheit das Glück Eures Königs und seines Hauses. Nie wird Preußen untergehen, wenn Eure Söhne und Enkel Guch gleichen!"

Durch die großartige Ausnuhung dieses Sieges wurde die Schlacht bei Waterloo oder Belle Alliance zur entscheidenden des ganzen Arieges. Drei Wochen darauf zogen die Preußen zum zweitenmal als Sieger in Paris ein (7. Juli), und der zweite Pariser Friede (20. November 1815), welcher Frankreich nur sehr geringe Opfer und Gebietsabtretungen (an Preußen nur Saarlouis, sowie an den Deutschen Bund Landau mit der Umgebung bis an die Lauter) brachte, gab Europa die Ruhe zurück. Der Thron des Weltscherzswar umgestürzt, er selbst, Napoleon, der ihn aufzurichten und eine kurze Zeit lang der durch die Geschichte begründeten Ordnung der Völker und Staaten zu trußen gewagt, hinausgestoßen in den Ocean auf die einsame Insel St. Selena:

"Allein mit seiner eigenen Geschichte Ein letter Mensch noch überm Chaos seiner Gewes'nen Welt — — Und heilig ist das Unglück! Wenn Götter strasen, weine der Mensch und lerne, Nicht Fabel ist es, nur — Vergangenheit, Und was geschah, kann wiederum geschehn."

----





UC SOUTHERN PEGICNAL LISPARY FACELTY

A 000 660 046 4

DD 389 K64 1887 V, 3

